

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

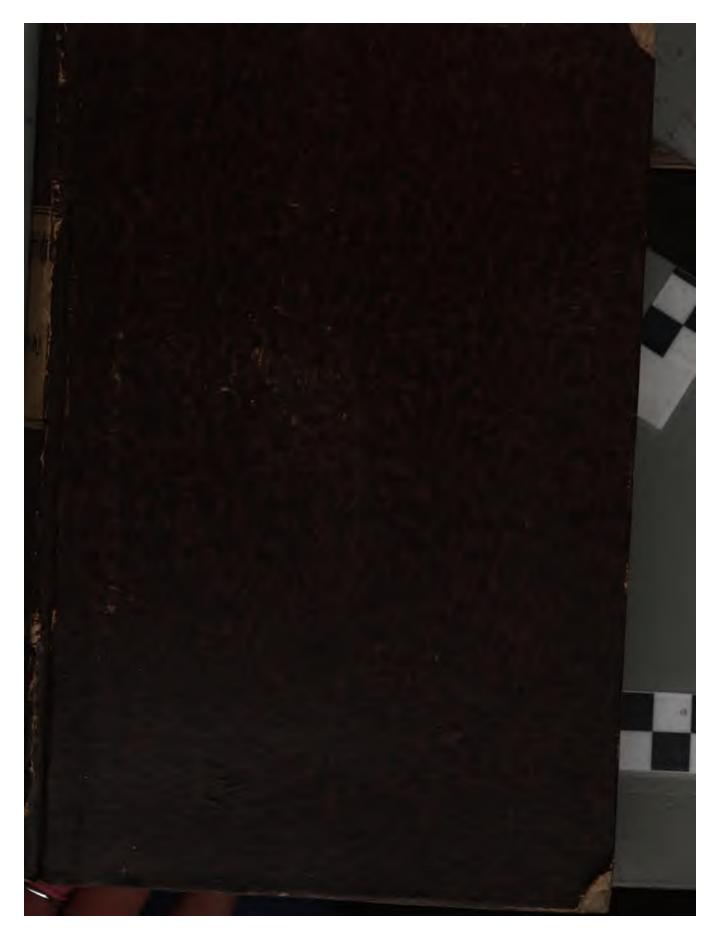



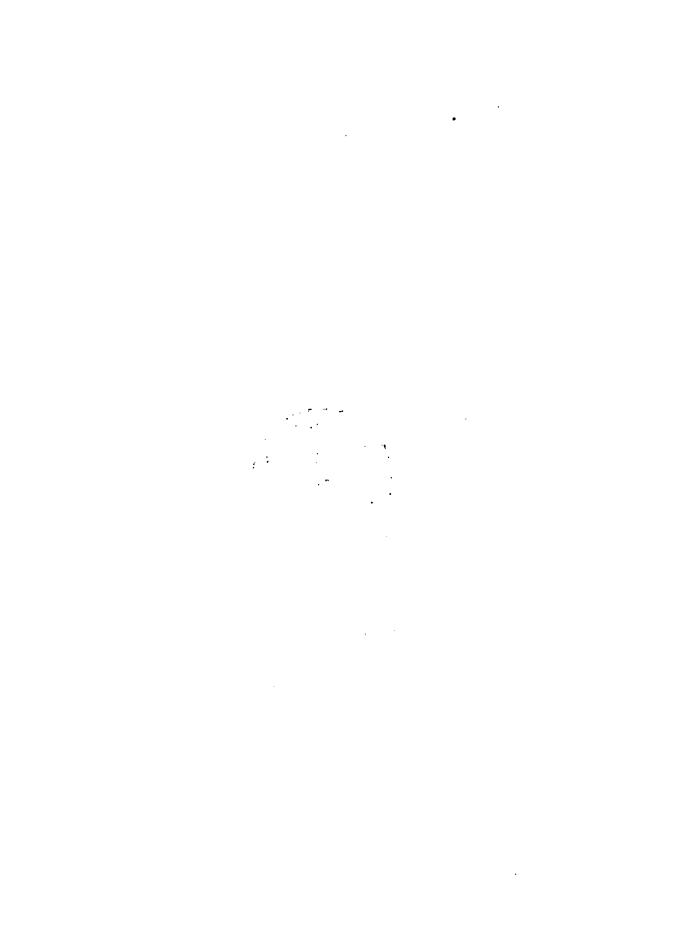

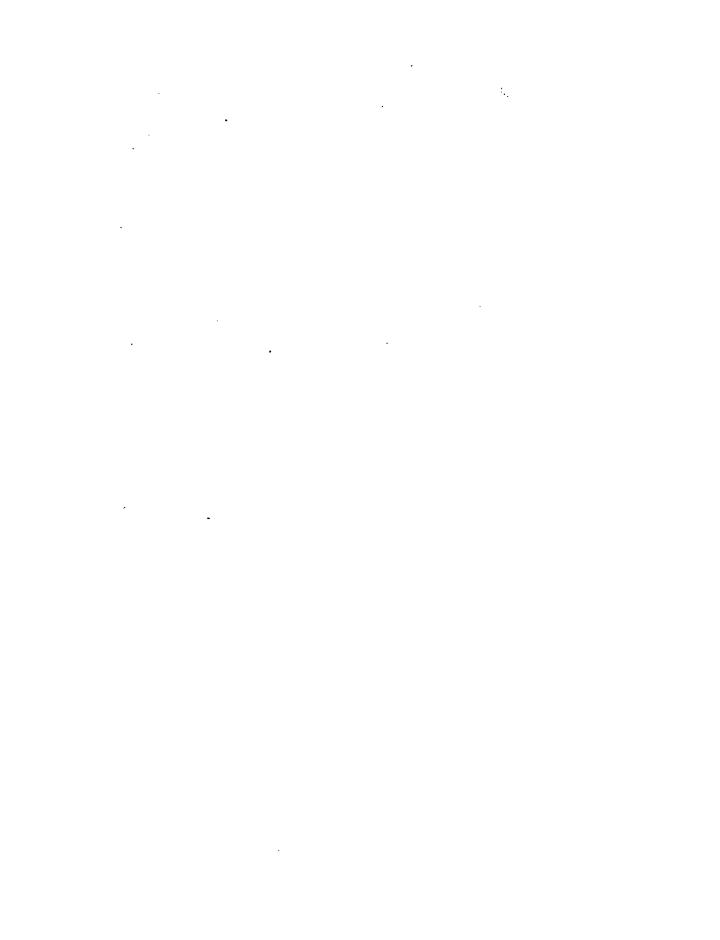

Time I level hours

## historisch-politische

# 23 lätter

jür das

## katholische Deutschland

herausgegeben

nod

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Sundertundvierter Band.

++

Münden 1880. In Commission ber literarisch-artistischen Anftalt. STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 2 1969

# Historisch-politische Blätter

für das

katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1889

3 weiter Band.

## Inhaltsverzeichniß.

| Gate        |                                                                                                                                                              |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1           | Ein Bort über die sogenannten Pad'iden Sandel<br>und ihre Behandlung in der Geschichte<br>I. Einsädelung und Entwidelung der Pad'schen<br>Händel.            | I.  |
| 25          | Dr. Roman Stelzer                                                                                                                                            | II. |
| 37          | Die neuesten Jahresberichte ber Geschichtswiffenschaft                                                                                                       | Ш.  |
| . <b>52</b> | Bur altesten Rirchengeschichte Deutschlands                                                                                                                  | IV. |
| 68          | Zeitläufe                                                                                                                                                    | ₹.  |
| 81          | Ein Bort über die sogenannten Pad'schen Händel<br>und ihre Behandlung in der Geschichte<br>I. Einfädelung und Entwidelung der Pad'schen<br>Händel. (Schluß). | VI. |
| 100         | Die confessionelle Frage in Desterreich 1848                                                                                                                 | VП. |

|       |                                                                                                                                                                                                                           | Ottle        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VIII. | Johann Georg Zimmer und die Romantifer .<br>Dit einem Bort über den Rendruck von "Tröft<br>Einsamkeit"                                                                                                                    | 116<br>128   |
| IX.   | Zeitläuse                                                                                                                                                                                                                 | 133          |
| X.    | Schweizer Stizzen                                                                                                                                                                                                         | 148          |
| XI.   | "Der Liberalismus ist Gunde"                                                                                                                                                                                              | 158          |
| XII.  | Die consessionelle Frage in Desterreich 1848 . (Schluß.)                                                                                                                                                                  | 161          |
| XIII. | Ein Bort über die sogenannten Pad'ichen Sandel<br>und ihre Behandlung in der Geschichte<br>II. Die geschichtliche Bearbeitung der Pad'schen<br>Händel bis auf Ranke und Hassenamp.                                        | 178          |
| XIV.  | Die nationale und politische Pleinarbeit der deutsch=<br>liberalen Partei in Oesterreich.<br>I. Die liberale Partei und der Klerus. — Die<br>Lehrer und die liberale Partei. — Haltung<br>der Studenten. — Bauernvereine. | 201          |
| XV.   | Beitläufe                                                                                                                                                                                                                 | 213          |
| XVI.  | Bur apologetifchen Literatur ber Gegenwart .                                                                                                                                                                              | 2 <b>2</b> 7 |
| xvII. | Studien eines Laientheologen                                                                                                                                                                                              | 238          |
| хуш.  | Jabella Clara Eugenia Fürstin ber Rieberlande<br>Ein Charafterbild.                                                                                                                                                       | 241          |

|        |                                                                                                                                                                                                             | VII   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                             | ĕet10 |
| XIX.   | Die nationale und politische Kleinarbeit der deutsch-<br>liberalen Bartei in Desterreich                                                                                                                    | 257   |
| XX.    | Die Anfänge ber Bettelorben in ber Diöcese Baffau                                                                                                                                                           | 274   |
| XXI.   | Michael Beresmarti                                                                                                                                                                                          | 287   |
| XXII.  | Beitläufe                                                                                                                                                                                                   | 305   |
| XXIII. | Ein Bort über die sogenannten Bad'ichen händel<br>und ihre Behandlung in der Geschichte<br>III. Die neuesten Forschungen über die sogenannten<br>Bad'ichen händel und die Ergebnisse dieser<br>Forschungen. | 321   |
| XXIV.  | Die Stlaverei und der Jölam<br>Bon einem Augenzeugen.                                                                                                                                                       | 338   |
| XXV.   | Jabella Clara Eugenia Fürstin ber Niederlande<br>(Schluß.)                                                                                                                                                  | 353   |
| XXVI.  | Die nationale und politische Aleinarbeit der deutsch=<br>liberalen Partei in Oesterreich                                                                                                                    | 364   |
| XXVII. | Beitläufe                                                                                                                                                                                                   | 382   |

### VIII

|          |                                                                                                                        | 6dte         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XXVIII.  | Die Lieder Reibharts von Reuenthal                                                                                     | 397          |
| XXIX.    | Ein Bort über die sogenannten Pad'schen Händel<br>und ihre Behandlung in der Geschichte<br>III. (Schluß.)              | 401          |
| XXX.     | Die nationale und politische Rleinarbeit der deutsch=<br>liberalen Partei in Desterreich                               | 418          |
| XXXI.    | Michael Beresmarti (Schluß)                                                                                            | 432          |
| XXXII.   | Aus dem Briefwechsel zwischen Bius IX. und Biftor Emanuel                                                              | 440          |
| хххш.    | Zeitläufe                                                                                                              | 458          |
| XXXIV.   | Bu einem Jubiläum                                                                                                      | 478          |
| xxxv.    | heinrich VIII. und die englischen Rlöfter                                                                              | 481          |
| XXXVI.   | "Das Ende des preußischen Culturtampfes" vom Standpunkt der "Grenzboten" aus befehen                                   | 503          |
| xxxvII.  | Die hundertjahrfeier der frangösischen Ratholiken<br>und Confervativen                                                 | 512          |
| XXXVIII. | Ueber die ruffische Jubiläumsfeier der Bernichtung<br>der griechisch = unirten Rirche in Lithauen und<br>Beigruthenien | 5 <b>3</b> 0 |
| XXXIX.   | Bur Stlavereifrage in Afrita                                                                                           | 555          |
| XL.      | Das Confraternitatsbuch des Spitals zum hl. Geift                                                                      | EG :         |

| XLI.   | Ueber die ruffifche Jubitaumöfeier ber Bernichtung<br>ber griechisch aunirten Rirche in Lithauen und<br>Beigruthenien (Schluf) | 569 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XLIL   |                                                                                                                                | 593 |
| XLIII. | Jrland und England feit der Unionsakte bis auf<br>unsere Tage                                                                  | 611 |
| XLIV.  | Beitläuse                                                                                                                      | 624 |
| XLÝ.   | De Roffi's Wert althriftlicher Inschriften                                                                                     | 639 |
| XLVL   | . Zum "Kirchenkalenber bes 13. Jahrhunderts" .<br>Zweiter Nachtrag.                                                            | 646 |
| XLVII  | Erinnerungen an Joseph Schlotthauer                                                                                            | 649 |
| LVIII. | Graf Taaffe                                                                                                                    | 671 |
| XLIX.  | Die Schweben in Schwaben                                                                                                       | 688 |
| L.     | Beitläufe                                                                                                                      | 708 |
| LI.    | Thureau-Dangin's Geschichte der Juli-Monarchte                                                                                 | 722 |
| LII.   | Erinnerungen an Joseph Schlotthauer (Schluß.)                                                                                  | 729 |
| LIII.  | Graf Taaffe (II.)                                                                                                              | 748 |

| LIV.   | Bur Uffaire Antonelli=Bismard - Laufflirchen. Die<br>Berather Bismard's beim Ausbruche bes "Cultur- | Ecite |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | fampfe8"                                                                                            | 738   |
| LV.    | Muthmaßliche Wendungen in Frankreich                                                                | 769   |
| LVI.   | Schweizer Stizzen                                                                                   | 790   |
| LVII.  | Reisebilder aus Jeland                                                                              | 801   |
| LVIII. | Leben und Birten des Franz Xaver von Schönwerth .                                                   | 803   |
| LIX.   | Graf Taaffe (III. Schluß)                                                                           | 821   |
| LX.    | Ein Streislicht auf die Pariser Welts Ausstellung<br>von 1889                                       | 834   |
| LXI.   | Die Colonialmächte und bas Christenthum in Afrika                                                   | 841   |
| LXII.  | Beitläufe                                                                                           | 849   |
| LXIII. | Schweizer-Stizzen                                                                                   | 861   |
| LXIV.  | Dr. Schwider's Geschichte ber ungarischen Literatur                                                 | 873   |
| LXV.   | Rur babplonischen Aftronomie                                                                        | 878   |

|         |                                                                            | XI    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
|         |                                                                            | Seite |
| LXVI.   | Die politische Aleinarbeit ber beutsch. liberalen<br>Partei in Desterreich | 885   |
| LXVII.  | Testirrecht der Rleriter einft und jest                                    | 909   |
| LXVIII. | Neerlandia Catholica                                                       | 932   |
| LXIX.   | Beitläufe                                                                  | 938   |
| ı.xx.   | William George Ward und die Oxfordbewegung                                 | 953   |

.

| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Gin Wort über die fogenannten Bad'ichen Sandel und ihre Behandlung in ber Geschichte.

I. Einfabelung und Entwidelung ber Bad'iden Sanbel.

Ueber die Kriegsgefahr, welche im Jahre 1528 plötlich von heffen und Sachsen her die Fürsten und Bischöfe von Bürzburg, Bamberg und Mainz bebrohte, ist seit jener Zeit nicht wenig geschrieben und veröffentlicht worden.

Der Erste, welcher unter Beifügung wichtiger Aftenstücke eine Darstellung bieses "Heffentrieges" versaßte, war der würzburgische Rath Lorenz Frieß im Jahre 1544.1) Frieß theilt u. a. auch den Wortlaut des erdichteten Breslauer Bundniffes mit.

Die aussührlichsten Attenstücke "von dem Packischen Auftand und Ueberziehung auch Schätzung der Erzstift und Stifte Wainz, Würzburg und Bamberg" gab der weimarische Hofrath Friedrich Hortleder heraus. 2) Außer jener Bündsnißformel und den Verantwortungen der katholischen Fürsten bringt er das Manisest Philipps vom 22. Mai 1528 und ichließt mit vier Schriftstücken von Luther und Herzog Georg, welche, wie Hortleder sich ausbrückt, zeigen, wie dieser Fürst

<sup>1)</sup> Bgl. Ludewig, Joh. Beter, Geschicht - Schreiber von dem Bifchoffthum Birbburg. Frantfurt 1713. C. 910-920.

<sup>2)</sup> Sanblungen und Musichreiben 2. Muft. Gotha 1645. G. 774-808.

"der gedichten Bundnig halben von Martino Luthero in Schriften unerfindlich angezogen". Ueber bas Berhalten Luthers und ber Bittenberger Theologen in biefen Sanbeln geben vor allem Luthers Briefe und Die Gutachten bei de Wette 1) recht ausführlichen Aufschluß. Gine fehr schähenswerthe Erganzung zu ben Schriftstuden be Bette's hat in neuefter Beit Burthardt veröffentlicht. 2) Rendecker hat namentlich über Herzog George Berhandlungen und Briefwechsel mit seinem Schwiegersohne Philipp reichliches Material herausgegeben, welches zugleich mit den "Acta von D. Ottens von Bad Abhörung in Caffel" 3) ein recht ausführliches Bild liefert von bem, was zwischen Georg und Philipp in Betreff Diefer Dinge vorgegangen. Gingelnes findet fich noch bei andern, jo bei Rante, Schwarz, Chies. Letterer benutte für feine Arbeit zuerst die fehr umfangreiche Manuscriptsammlung Clarmann's aus bem Kreisarchiv gu Burgburg. Go hat man benn in allen vier Jahrhunderten feit jener Berwidlung Quellenschriften an den Tag gebracht, welche geeignet waren, über biefe bunflen Bandel etwas mehr Licht zu verbreiten. Bon gang besonderer Bedeutung find in diefer Sinficht bas Schreiben Philipps an Bergog Georg bei Rommel, 1) die Aussagen Packs bei Budenus, 5) sowie die Melanchthone, 6) gu welchen bas ichon von Sedenborf erwähnte Schreiben bes herrn Bilbenfels eine bemerfenswerthe Ergänzung ift.

Bahlreicher noch, als die Aftenpublifationen, find die

<sup>1)</sup> Bb. 3, 314 ff.; namentlich auch bie Briefe an Amsborf, Bint, Defi-

<sup>2)</sup> In "Beitschrift für firchliche Biffenschaft und firchliches Leben." 1882. S. 585-600.

<sup>3)</sup> hoffmann Joh. Bilh., Sammlung ungebrudter Nachrichten. Salle 1736. S. 69-132.

<sup>4)</sup> Philipp ber Grogmuthige 3, 17-26.

<sup>5)</sup> Codex diplomaticus 4, 636-639.

<sup>6)</sup> Corpus Reformatorum 1, 976 sqq.

Bentbeitungen der Pad'schen Händel. Frieß, Cochläus, 1) Luze, Sleidan, Snrins, Maimburg, Seckendorf, Masenius, 2) Salig, Planck, Strauch, 3) Wideburg, Schmidt, Häberlin, Marheinecke, Nommel, K. A. Menzel, Ranke, Hassenump und ungezählte andere haben die sog. Packschen Händel in üren größeren Geschichtswersen oder auch in Sonderschriften behandelt. 4) In neuester Zeit sind darüber Arbeiten von Ethes, 6) Schomburgk 6) und Schwarz 7) veröffentlicht worden.

Doch wollte trot aller Arbeiten das Gewissen der Geschichtssjorschung über die Pack'schen Händel nie recht zur Anhe kommen. Die letzten Schriften, welche über diesen dunklen Punkt deutscher Geschichte handeln, gehen sogar noch weiter und schärfer auseinander, als irgendwelche in früherer Zeit. Es dürste daher angezeigt sein, an der Hand unleugkurer Aktenstücke die Hauptposten der Rechnung Philipps und seiner Hikoriographen durchzugehen, um sich wo mögsich zu überzeugen, auf welches Waß namentlich der Antheil Philipps an diesen sogenannten Pack'schen Händeln hinausgeht, da gerade über diesen Punkt die Ansichten am meisten auseinander gehen. Zu dem Ende ist aber unbedingt nothwendig, sich die Rolle zu vergegenwärtigen, welche Philipp von Hessen in dieser Sache thatsächlich gespielt hat.

Commentaria de Actis et scriptis M. Lutheri, Mogunt. 1549. p. 183-188.

<sup>2)</sup> Historia Caroli V. et Ferdinandi I. p. 163.

<sup>1)</sup> Dissertatio de tumultu Packiano. Frft. et Lips. 1680.

<sup>4) &</sup>quot;De foedere, quod a Paccio confictum creditur, omnes illius temporis scriptores egerunt", jagt jan Sedendorf.

burg L B. 1881. — Derfelbe: Landgraf Philipp von Seffen und Otto von Bad. Eine Entgegnung. Freiburg 1886.

<sup>6)</sup> Die Bad'ichen Sandel. Im historischen Taschenbuch 1882. S. 175-212.

<sup>7)</sup> Landgraf Bhilipp von Seffen und die Pad'ichen Sandel. Leipzig 1884.

Bichtig ift hier gunächst, zu wiffen, wer in ben fog. Bad'schen Bandeln die Initiative ergriffen, und in welcher Beise er dieses gethan hat. Es steht fest, daß in den Raffeler Unterhandlungen zwischen Philipp und Bad biefe Sandel zuerft eingefädelt wurden. 1) Die Berhandlungen darüber wurden unter vier Angen geführt. Rur Philipp und Bact fonnten baber über biefelben Aufschluß geben. Gie haben es gethan: Philipp auf etwas allgemeine Beife in bem Schreiben, womit er fich gegen feinen Schwiegervater verantwortete; Bad genauer in feinem peinlichen Geftandnig. Die Musfagen beiber liegen vor. 2) Ihre gegenseitige lebereinstimmung, sowie unbestrittene geschichtliche Thatsachen schließen jeden vernünftigen Zweifel an der Bahrheit ihrer Behauptungen ganglich aus. Mit Recht bemerkt baber auch Schomburgt: "Daß bas Befenntniß, welches Bad gulett ablegte, Die Bahrheit enthielt, barüber fann beute nicht ber mindefte Zweifel befteben". 3)

Es tommen also vor allem zuerft die Zeugniffe Philipps und Bade in Betracht.

Hills der Landgraf", so bezeugt der Bicefanzler Otto von Pack Befanntlich eine Zeit lang seinem Schwiegersohne Landgraf Philipp zum Austrag des naffauischen Streites überlaffen. "Als der Landgraf", so bezeugt der Bicefanzler Georgs,

<sup>1) 1528</sup> im Februar. Bgl. Chies 1, 12 und 2, 30. Der Rurge wegen werden hier und in der Folge die beiden betannten Schriften von Chies in diefer Beife als erfte und zweite Schrift eitert.

<sup>2)</sup> Bei Rommel und bei Gudenus. Bgl. oben Geite 2, Rote.

<sup>3)</sup> Bgl. Raumers "Historisches Taschenbuch" 1882. S. 203. Wenn Pad in bem nebensächlichen Umstande, der Schreiber Caspar Barissin, "welcher stets in seinem Hause war" (Gudenas 4, 639), habe die Copie abgeschrieben, irrt, kann dieses, wie immer man es auch erklären und deuten mag, der Wahrheit und Zuberlässigkeit der Zeugnisse von Philipp und von Pad in allem Hauptsächlichen einen Eintrag nicht thun.

von einer Tanffeierlichkeit bei einem Fürsten nach seiner Stadt Kassel, wo Pack war, zurückgekehrt, habe er ihm, dem Doltor Pack, mitgetheilt, daß er von dem Abschluß eines Bündnisses zu Breslau zwischen König Ferdinand und einigen andern Fürsten gegen ihn, den Landgrafen, und gegen den Kursürsten von Sachsen gehört habe". 1) Das Selbstekenntniß Philipps bestätigt diese Ausssage seines Genossen: Da mir Doctor Pack von dem Handel erst gesagt hat", so ichreidt Philipp an Georg, 2) "das hat er zu Cassel gethan und nit in E. L. Haus, und hat es uf mein Frage gethan, da ich gesagt habe, mir kommt allerlei vor, wie ezliche Practiken sollen gemacht sein über den Kursürsten von Sachsen und mich".

lleber die Art und Weise, wie Philipp nach diesem Anfange weiter versuhr, gesteht Pack, daß "der Landgraf auf Ausschluß über dieses Bündniß dringend bei ihm bestanden" und "daß er dann endlich gesagt, es sei ein solches Bündniß gegen den Landgrasen und den Kurfürsten von Sachsen zu Breslau gemacht worden". Darauf aber habe der Landgraseine Copie dieses Bündnisses verlangt, und habe gedroht, wenn er ihm eine solche Copie nicht gebe, so werde er dem Derzog Georg anzeigen, daß Pack ihm das Bündnisse verlanden.") Gebe er ihm aber eine Copie des Bündnisses, so werde er die Sache auf ewig geheim halten, auch feinem wegen dieses Bündnisses etwas zu Leide thun. So habe er dem dem Landgrasen versprochen, daß er ihm eine authenstiche Copie des Bündnisses geben wollte, wenn er nach Dresden käme.

Etwas gurudhaltend, aber in Anbetracht bes Charafters

<sup>1)</sup> Gudenus 4, 637.

<sup>2)</sup> Bei Rommel 3, 18. Schreibweise und Interpunktion werden im Intereffe des Lesers hier und in der Folge dem jesigen Gebrauche in etwa angehaßt.

<sup>3) &</sup>quot;Quod per ipsum Reum de hoc foedere admonitus esset."

bes Landarafen auch ohne die betaillirte Erflärung Bads verständlich, ift die Austaffung Philipps über diefen Bunft: "Darauf hat er (Bad) mit großer Befümmerniß mir nichts fagen wollen. Da hab ich ihn gebeten, als billig, daß er mir fagen wollte, wie es ein Geftalt barum habe. Ich wollte gegen E. 2. nichts thun (und) mit andern mehr Worten. Da hab ich es ihm zusagen muffen, wie obsteht. Da hab ich an feinen blogen Worten nit wollen gefättiget fein, fondern begehrt, bas Original gu feben". Die Art und Beife, wie ber "nit gefättigte" Landgraf naberhin "begehrt" und fein Begehren burchgefett bat, läßt fich, wie gefagt, aus feiner Berfon und auch aus feiner Stellung Back gegenüber unschwer ermeffen. In der Ausfage Bads wird fie offen vorgelegt. Aber außerdem versichert auch noch Philipp felbst mit allem Nachbrud, daß es nicht Geld gewesen, 1) wodurch er feinen nächsten Bwed bei Bad erreichte und die Copie von bem erdichteten Breslauer Bundnig befam: "Um Diefer Rebe Beifens und Warnens willen", fo fahrt Philipp nach ber Erzählung, daß Back ihm zu Dresben die Copie vorgezeigt habe, fort, "hab ich Doctor Bad fein Beller ober Pfennig zugesagt, oder gegeben, und wer E. L. anders bericht, ber fagt E. 2. die Unwahrheit vor. Und ich fage, wer mir das nachigaet, daß ich Doctor Bad in E. L. Saufung zu einem Bosewicht gefauft habe, der sagt die Unwahrheit und ift erlogen". Erft fpater "wol über brei ober vier Bochen hernach", da man ihm "gerathen mit allem Fleiß nach foldem Driginal zu trachten", habe er Bad 10,000 Gulben Begen laffen, bamit er ihm "folch Original wolle zu Wegen bringen", und ihm auch "4000 Gulben herausgeben". "Eine

<sup>1)</sup> Als die einzige mahrscheinliche Triebfeder, welche man einem Betrug von Seiten Bads unterlegen tonnte, nennt Rommel (2, 203) den Eigennut und neigt daher ju der Ansicht, daß tein Betrug, sondern die Bahrheit vorliege.

solche Geftalt hat es und kein andere", versichert Philipp. 1) Rit diesen Bersicherungen Philipps stimmt überein, was kad zu Kassel unter den Augen Philipps aussagt, nur daß kad noch ausdrücklich hinzusügt, er habe von Philipp auch lein Geld und überhaupt nichts gesordert und verlangt: "Dab auch derhalben", sagt Pack, "wijder Heller oder Psennig Geld oder Gut, Gnad oder Ungnad nichts gesordert noch gebeten. E. F. G. haben mir auch derhalben nichts rerheißen oder gegeben, des mich alles erfreie aus E. F. G. Und dennoch [danach] haben E. F. G. zu mir geschickt E. F. G. Secretarien [und] mit mir um das Original handeln lassen.") "Dies hat Pack mündlich in die Federn geredt", sagen die Acta.

So war die erfte Einleitung zu den Pad'schen Händeln fertig. Sie hatte Philipp "tein Heller oder Pfennig" getostet. Und doch, mochte nun Pad zu Kassel oder Dresden fein, Philipp hatte ihn in seiner Gewalt.

Der Geheimrath und Vicefanzler Herzog Georgs hatte jest mit Meineid und Trenlosigkeit gegen seinen Herrn jenes Schriftstud unverzüglich zu besorgen. Schon brei Tage nach seiner Rüdlehr traf auch Philipp zu Dresden ein.3)

<sup>1)</sup> Rach einer andern Behauptung Philipps wäre die Frage nach einer Bergütung für Vad doch schon in Kassel zur Sprache gestommen, und hätte also Philipp die Zusage verweigert. Bgl. Schwarz 25. Philipp hatte freilich eine andere Triebseder in der Hand, die auf Pack besser wirken nußte als Geld. Dennoch verdient Philipp hier kaum Glanden, da diese Behauptung ihn selbst in besseren Lichte erscheinen lassen müßte und Pack schon im nächsten Monat in dem Berhör zu Kassel vor Philipp selbst das gerade Gegentheil aussagte. Ranke's Note (3, 42) läßt sich nicht mit Sicherheit blerher ziehen.

<sup>2)</sup> Soffmann 105.

<sup>3) &</sup>quot;Triduum postea" heißt es bei Gudenus 4, 637. "Daß ich nit mehr benn drei Tag vor E. F. G. zu Dresden bin antommen", fagt Bad bei hoffmann 121. Bgl. bazu Philipps Geständniß

Hittheilung gemacht von der Unterredung, auf welche der vertraute Rath des Herzogs sich zu Kassel eingelassen, die entehrendste Insamie, die harten Strasen jener Zeit, ein völliger Ruin wären das Loos des ungläcklichen Pack gewesen. In dieser thatsächlichen Lage befand sich Pack, als er, der doch in der größten Geldverlegenheit war und zu allen nur irgendwie möglichen Mitteln gegriffen hatte, um Geld zu bekommen, diese höchst gefährliche Manipulation der Urkundensälschung gegen seinen eigenen Herrn vornehmen mußte, ohne dafür von Philipp "einen Heller oder Pfennig" zu bekommen.

Am 18. Februar<sup>1</sup>) zeigte Pack dem Landgrafen, als dieser im herzoglichen Schlosse zu Dresden Morgens noch in seinem Schlasgemach war, das verlangte Schriftstück. Er war jedoch nicht gewillt, es aus den Händen zu geben. Er bemerkte, daß Georg "solche Copen umb fure, meher fursten darin sin das Bündniß] zu pringen". Philipp sah also das Schreiben an jenem Morgen. Er ließ sich eine Copie von dieser Copie machen. Pack behielt seine Copie. Sie ist seitdem nicht mehr zum Vorschein gekommen.

Nach jenem Schriftstud nun follten König Ferdinand, Erzbischof Albrecht von Mainz, Kurfürst Joachim von Brandenburg, Erzbischof Mathäus von Salzburg, die Bischöse Wigand von Bamberg und Konrad von Würzburg, Herzog Georg von

bei Rommel (3, 18), welches auch hier die Reigung jum Unbeftimmten und Berhüllenden zeigt: "Als es fich bermaffen geschicht hatt, das ich doch anderer urfachen halber ghein Dreffen zu E. L. geritten."

<sup>1) &</sup>quot;Ungeverlich umb ben Dienstag nach Balentini". Hoffmann 1, 87, vgl. Ehses 1, 14. Das "ungeverlich" erscheint in der an Bad gestellten Frage als Andeutung, daß man bei dem Berhöre über das Datum nicht sorschen wolle. Es berechtigt daher bei der Bestimmung des Tages wohl nicht zu einem ernsthaften Zweisel.

Sachsen und die beiden Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bahern am 15. Mai 1527 in Breslau zu einem Bunde sich vereinigt und sich "mit Sidesleistung gelobt und zugesagt haben, zunächst für König Ferdinand Ungarn zu erobern, bann aber Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen mit Krieg zu überziehen, falls diese nicht auf vorhergehende Mahnung und Besehl des Kaisers von ihrem Irrthum abstehen, die Erzleher und Gotteslästerer ausliesern und die katholische Religion in ihren Landen wieder herstellen wollten."2)

Pad burfte das verlangte Schriftstüt nicht so absassen, daß es wie ein offenbarer Hohn auf sein Rasseler Bersprechen scheinen konnte. Aber der gewandte Ranzleibeamte hatte demselben doch so viele und so grobe Berstöße einverleibt, daß sie jeden auch mit den Gepflogenheiten der Kanzleien weniger vertrauten Mann auf den Gedanken einer Fälschung bringen mußten. "Ist doch, derselbige Contrakt so nerrisch gestellt, daß ich nit glauben kan, das er von solchen mächtigen Königen und Fürsten solt sein aufgericht", sagt Pack selbst wenige Bochen später über diese seine Lieferung an Philipp. <sup>2</sup>)

Als Beweis für die offenbare Falschheit dieser Bertragsformel hat schon Herzog Georg hervorgehoben, daß dieselbe
zum größten Theil anonhm ausgesertigt war, "weil der Gejchicken keiner namhast gemacht", sagt Herzog Georg. Aber
anch die Titulaturen der zu Breslau persönlich anwesenden Fürsten waren zum Theil salsch ausgesührt, zum Theil verstümmielt. Nach der Bündnißsormel sollte Brandenburg von
den Ländern Johanns von Sachsen die "Fürstenthümer"
Storsow und Beessow erhalten. Und doch war es, wie
Herzog Georg bemerkt, "öfsentlich am Tage", daß diese Länder

<sup>1)</sup> Auf Grund diefer Copie hat man von bem Blane eines un= verfebenen Ueberfalls gefprochen.

<sup>2)</sup> Cartleber 1, 776-779.

<sup>3)</sup> Bei hoffmann 98.

nicht im Befige Johanns waren und feine "Fürstenthumer" fonbern nur Berrichaften waren. Richt weniger als acht Beweisgrunde gibt Bergog Georg für die Falschheit jener angeblichen Copie in feinem Schreiben gegen Luther an. "Aus welchen allen", fo schließt er bann, "und sonderlich, weil der Geschickten feiner namhaftig gemacht und doch angegeben, als waren fie gegenwartig gewesen, manniglich scheinbarlich zu fpuren, und gleich zu greifen gehabt, daß bies Bündnig nichts anders, benn ein falfch Gedicht ift". 1) Bergog Georg wußte bamals jedenfalls nicht fo gut, als Philipp, wie weit die Bayernherzoge und der befannte Rangler von Ed bavon entfernt waren, dem König Ferdinand Ungarn erobern zu helfen. Bon der Art und Beife, wie fein Schwiegerjohn, ber Landgraf, zu jenem berüchtigten Schreiben gefommen, wußte er überhaupt noch gar nichts. Das wußte von allen bamaligen Fürften und Staatsmännern nur Philipp. Aber auch abgesehen von diesen beiden wichtigen Umftanden tann man fich nicht wundern, wenn Bad felbft bas Schriftftuck einen "narrifch geftellten Contratt" nennt. 2)

Indessen Philipp hatte zu Dresden bekommen, was er wünschte. Er hatte etwas Schriftliches in den Händen, die Copie von der Copie des angeblichen Contrastes. Mit diesem Schriftstick brach er eiligst nach Weimar auf.

Sätte Philipp hier nichts mehr gethan, als bas erpreßte, offenbar faliche Schriftstud für seine Plane gebraucht, mußte baburch allein ichon die hauptschuld an diesen bösartigen

<sup>1)</sup> Hortleber 1, 805. "Aus acht merklichen Stüden", fagt Cochläus später, "hat mein Gn. herr ben Falsch und Trug erweiset, so kar und offenbar, daß auch wol ein grober Bauer vermerken mag, daß solche Schrift bes erdichten Bündniß muß von nothen falsch sein." Ebenda 807.

<sup>2) &</sup>quot;hier verlieren wir allen Boden für die Annahme, daß Philipp überhaupt, selbst vor den einstimmigen Erklärungen der beichnldigten Fürsten die Urkunde für echt habe halten konnen-, fagt Ehses 1, 114.

Handeln auf das Haupt des Landgrafen fallen. Er ging jedoch noch viel weiter. Daß die Sittlichkeit des Landgrafen nicht gerade auf hoher Stufe stand, ist bekannt. So machte er sich denn auch aus einer Unwahrheit nicht viel, wenn sie seinen Zwecken dienlich schien.

Rad Biebereinsehung bes Bergogs Illrich von Burttem= berg wollte Philipp dieje That von Ulrich als reinen Freundesbienft, der zu besonderem Dant verpflichte, anerkannt wiffen. Illrich aber mochte diese Pflicht bes Dankes etwas unbequem finden. Er erinnerte alfo Philipp baran, daß er nach feinen eigenen Borten ben württemberger Bug aus "Nothwehr" und um feiner felbft willen gethan. "Dhne Bweifel", fo idried Ulrich an Philipp, "haben fich E. L. zu erinnern, daß E. L. einmal felber zu uns gejagt: unfere Rathe rathen und alle wider diefen Bug; wir wiffen aber, two wir folden unterlaffen, daß wir überzogen und gewißlich Land und Leute verjagt find, barum ware ein ertrunten Ralb gut gu wagen". Philipp gibt barauf eine in mehr als Giner Sinficht beachtenswerthe Antwort: "Daß ich gefagt, mir tomme glaubliche Warnung vor, gestehe ich, habs aber barum gethan E. Q. mehr aus Treuen, benn daß ich mich fo übel fürchtete, auf daß ich meine Rathe mochte bewegen, mir bejto cher jum Buge ju rathen. Daß aber E. 2. mirs babin beuten, als hatte ich aus Furcht folden Bug, und Uebersiehens halber gethan, batte ich mich zu E. 2. nicht verseben, benn E. 2. in ihrem Bergen es anders wiffen. Und fage barum: habe ich nicht ben Bug E. L. zu Freundschaft und allein barum, bag ich E. 2. in ihr Land helfen wollen fgethan, jo gebe Gott, daß ich biefe Racht, hat Gott Rraft und Dacht, jählinge fterbe und jum Teufel führe". 1)

Mehnlich wie Philipp bier nach feinem eigenen Beftand-

<sup>1)</sup> Bgl. Chies 2, 21—22. Anderswo fagt Philipp tropbem, "Lügen habe er nicht gelernt." Max Lenz führt diesen Ausspruch Philipps für Philipp an. Theol. Literaturzeitung 1883, Spalte 345.

niß mit seinen Räthen handelte, machte er es auch in den Back'schen Händeln am Hose von Weimar. Philipp hatte auch hier "sich übel zu fürchten", daß er mit seiner Copie nicht viel ausrichten werde. Um nun den Kurfürsten und seine Räthe "desto eher zum Zuge zu bewegen", versicherte er, ähnlich wie bei jenem württemberger Zuge, am Hose zu Weimar, er habe mit eigenen Angen die Originalurkunde und ihre Siegel gesehen. So berichtet Melanchthon selbst, der mit den Borgängen zu Weimar aus's beste befannt war.") Wenn es sich so verhielt, dann war ihm in der That "hohe, treffenliche und glaubhaftige Warnung geschehen", sie würden "gewißlich mit großer Macht überzogen" wegen "des Evangelii".

Allein trot biefes Befräftigungsmittels wurde es Philipp nicht leicht, ben Rurfürsten für den Blan eines unversehenen Ueberfalls der fatholischen Rachbarfürsten zu gewinnen. Rahezu drei Wochen mußte er barauf verwenden. 2) Bei ber ungestümen Saft, mit welcher ber Landgraf in Diefer Sache voran brangte, gewiß eine fehr lange Beit. Rur allmählig und mit gabem Widerstreben ließ man fich in Weimar bewegen. Um 1. Marz wurden die erften Borfichtsmaßregeln für eine etwaige Ruftung erlaffen. Am 9. März endlich wurde der Plan Philipps durch den Beimarer Bund befiegelt. 3) Rurfürft Johann und Landgraf Philipp berpflichteten sich "ein heer von 20,000 Fußtruppen und 6000 Reitern zusammen zu bringen und 600,000 Gulben gur Beftreitung ber Rriegstoften bereit gu halten, Die Bergoge von Medlenburg, Lüneburg und Bommern follten um Silfe angerufen, der König von Bolen burch den Bergog Albrecht

Nam is [fein Ramensvetter Philipp ,τοῦ ὅντος ὁμονὐμον ἐμοί'.] affirmabat, se archetypon vidisse, commemorabat οφοαγίδαs. Corp. Ref. 1, 986, cfr. Sedendorf 2, 95.

<sup>2)</sup> Am 19. Februar ritt Ph. von Dresden nach Beimar, am 9. Marg warb ber Bund geschloffen. Soffmann 1, 121; Ehfes 1, 14.

<sup>3)</sup> Ehfes 1, 27. Janffen Gefchichte bes bentichen Boltes. 7. Mufl. 3, 111.

von Brengen bewogen werden, die Länder Ferdinands und bes Lurfürften von Brandenburg anzugreifen. Philipp wollte ben Ronig von Danemarf jum Beitritt bewegen und die midtigften Reichsftabte vom Schwäbischen Bunde abzugieben juden und badurch biefen Bund ganglich entfraften. Auch die Biebereinsetzung Ulriche jollte gleichzeitig betrieben werben". So batte Philipp ben fpateren breißigjahrigen Religionsfrieg, jo viel an ihm lag, ichon damals fertig. Es war zu Beimar noch ein Beschluß gefaßt worden, ber bas Borgeben ber beiben Bundesfürften gu einem bis dahin unerhörten machte. Es follte ber Ginfall in das Land ber "Feinde" unversebens und gang ohne Beiteres geschehen. Bon Unterbandlungen mit den fatholischen Fürsten bor dem Ueberfall, von einer Angeige bes erbichteten Bundniffes mit bem Erinden um Aufichluß follte feine Rebe fein. Die Rriegser-Marung, ber lleberfall und bie Befegung ber "Feindesländer" follten Gins und baffelbe fein. 1) Bu einem folchen Borgeben halte fich ber Rurfürft durch die falschen Behauptungen bes Landgrafen und burch fein ungeftumes Drangen verleiten laffen. Luther aber nannte es mit Recht "Gewalt vor Recht brauchen" und "aufrührerischer Weise die Unschuldigen angreifen". 2) Um fich von diefer "Gewaltthätigfeit" vor ber öffentlichen Meinung rein zu maschen, hatten die Fürsten ausgemacht, zugleich "viel und tapfere Ausschreiben" zu thun,

<sup>1) &</sup>quot;Nam antea decreverant ωήδ' αἰτοῦντας εἰρήνην ή διαλλαγάς ἐοβαλεῖν εἰς τοῦν πολεμίων χούραν", ſagt Melanchthon. C. R. 1, 987. "Quorundam consilium erat statim indicere ac inferre bellum, et occupare hostium ditionem, priusquam ullae pacis conditiones offerentur." C. R. 1, 986. "Τοῦτο δὲ άδικον ἐδόκει ἡμῖν, οῦτε δικάζειν, οῦτε ηιλοκρινεῖν, οῦτε διαιτάσθαι, προ τοῦ πολέμον." (An Stelle bes Quorundam hatte Melanchthon zuerst "alius" geschrieben und bamit, wie Druffel ſagt, auf ben Landgrasen singewiesen. Daß "alius" änderte er aber dann in τοῦτων ἀνουν.)

<sup>2)</sup> De Bette 3, 321. Bgl. C. R. 1, 987.

als ob bie fatholischen Fürsten ben ganzen Krieg verschuldet hätten, sie selbst aber burchaus unschuldig wären und nur gezwungen zur Nothwehr gegriffen hätten. 1)

Nach Abschluß des Weimarer Bundes ritt Philipp am 10. März sosort über Coburg, wo "er sich nicht sonderlich hat kennen lassen wollen", nach Kürnberg. Er gewann auch diese Stadt für seinen Bund und kam über Ansbach nach Hessen zurück. Hier betrieb er mit dem größten Eiser nicht bloß die Rüstungen, sondern auch die zu Weimar beschlossene Werbung um Bundesgenossen, welche den ganzen Norden umfaßte. 2) An den Aufrührer Zapolya ließ Philipp den Otto von Pack aus Dresden abgehen. Der "christliche Türke" war gegen König Ferdinand bald gewonnen. Er verpflichtete sich 100,000 Gulden zur Rüstung zu zahlen und außerdem für den Feldzug monatlich 20,000 Gulden beizutragen. 3) Ein furchtbarer Krieg stand bevor. 4)

So war scheinbar alles im besten Gange, als bem Landgrafen ploglich ein sehr boses hinderniß in den Weg trat.

Gine fefte Ueberzeugung von bem wirflichen Dafein bes angeblichen Breslauer Bundniffes hatte er dem Rurfürften

<sup>1) &</sup>quot;Dan solten sein lieb und wir vil und dapsern ausschreiben thun, als ob uns von den Pundtsursten soliche beschwerung unverschuldet und alleine umb des gottlichen worts und Euangeli willen gedrawet und zugemessen werden", schreibt Rurfürst Johann. Neudeder Actenst. 1, 38. Dasselbe bestätigt von den Abmachungen zu Weimar Philipp selbst. Burkardt 589. Kursürst Johann fürchtet später gerade von dieser dreisten Heuchelei die größte Schande für ihre Sache: "So tetten wir", sagt er, "dem heiligen Guangelion, als ob es soliche fruchte bey uns wurtte, vnehre. wurd auch sonder zweinel umb diser Handlung willen, mer dann zunor hin pe gelestert werden." Neudeder, Actenstücke 1, 38.

<sup>2)</sup> Bgl. Chies 1. 28 ff. Reubeder, Actenftude 34-35.

<sup>3)</sup> Zanffen 3, 113-114.

Quantum ego judicare possum horribile bellum fuit futurum, nisi Deus prohibuisset, jagt Mclandithon C. R. 1, 988.

in jenen breiwöchentlichen Unterhandlungen gu Beimar doch nicht beibringen fonnen. Freilich hatte ber Rurfürft fich beitimmen laffen, Die Borfehrungen gu treffen, welche im Beimarer Bund ausgebrudt waren. Aber gur Bollftanbigfeit bes Beweises für bas Bundnig hatte er bie Beschaffung ber Originalurtunde verlangt. Der Rurfürft hat fich auch geweigert, mit Philipp bei ben Berhandlungen beffelben mit bem Beamten feines Schwiegervaters gemeinfame Sache gu machen. Philipp mußte Dabe, Roften und Berantwortung für folche Schritte allein auf fich nehmen. Er schickte alfo wieder an Bad, und verlangte von ihm die Bufage, ein Driginal zu liefern. Gine Enthüllung Bad's über ben er-Journgenen Betrug hatte ben Beimarer Bund fofort vernichtet. Bhilipp fchlug baber jest mehr ben Weg ber Bute ein. Er lief 10,000 Gulben für ein Driginal bieten, eine große Summe, 150-200,000 Mart nach unferm Gelbe. Aber Philipp hatte fich verklaufulirt. Es follte nur ein Schabenerfat fein fur ben Fall, bag Back um feine Buter fame. 1) Bie bem auch fei, Bad wollte fich nicht auf die bloge Bufage einlaffen, fondern fuchte um wirfliche Zahlung nach. Philipp verstand fich also bazu, 4000 Bulben zu zahlen, aber nicht m Bad, fondern an feinen Bruder und zwar mußte biefer einen Schuldschein fur fich und feine Erben ausstellen. 2) Bhilipp hatte alfo nichts aus ben Banben gegeben. Diefe Dinge laffen erfennen, wie wenig ber Landgraf Back und Bod dem Landgrafen traute. Darin dürften beide am Denigften Unrecht gehabt haben. Indeffen hatten beide Theile waig Intereffe an dem Driginal. Die Berhandlungen wurden um Mitte Mary eingeleitet und zu Anfang April

<sup>1)</sup> Co fagt wenigftens Bhilipp bei Rommel 3, 19.

<sup>2)</sup> Rommel 2, 203 u. 3, 19. Bgl. Ehfes 273 ff. Philipp fagt allgemein und ungenau: "uf folchs hab ich Ime uf fein ansuchen bier taufend gulden herausgeben."

waren Pad und Philipp schon über etwas ganz anderes als die Lieferung bes Originals übereingekommen. Pad ging als Gesandter Philipps an Bapolya ab. 1)

Philipp glaubte, es werbe auch ohne "Driginal" mit Kurfürst Johann vorangehen. Darin hatte er sich jedoch arg verrechnet. Der Kurfürst von Sachsen fühlte sich nämlich bei dem Weimarer Bund gar nicht recht wohl. Wenige Tage nach Abschluß besselben schiefte er einen eilenden Boten an Luther. In der Nacht des 16. März erhielt dieser den Beschl des Kurfürsten. Gleich am 17. März machte er sich auf die Reise nach Altenburg und eilte so schnell er konnte." Bweck und Ergebniß dieser Reise sind jedoch auch jeht noch in ein gewisses Dunkel gehüllt. Daum von dieser mühevollen Reise zurückgesehrt, wurde Luther schon am 26. März zum zweiten Male "durch einen eilenden Brief vom Hose zu Torgau" zum Kurfürsten entboten und erhielt nun Beschl, ein schriftliches Gutachten in den vielgenannten Händeln abzugeben, welches noch vorhanden ist. 4)

Es war für Luther jedenfalls teine angenehme Aufgabe, bem heffenfürsten in feinen Bestrebungen entgegenzutreten, ben schon vollzogenen Weimarer Bund als unerlaubt gu

<sup>1)</sup> Um 12, April war Bad bereits in Breslau. Chies 1, 31.

<sup>2)</sup> festinatum est quantum fieri potuit, ichreibt Luther an Spafatin und bittet fein berspätetes Rommen zu entschulbigen. De Bette 3, 295.

<sup>3)</sup> Daß es sich hier um die Pad'schen Händel handelte, wagt selbst Schwarz S. 51 Note 3 nicht zu bestreiten. Und doch scheint er übersehen zu haben, was Luther bei de Bette sagt 3, 333, "wie ich Martinus für E. K. F. G. zu Altenburg bedingt, daß wir E. R. F. G. Land meiden und uns wegthon mußten." Zu Altenburg also soll diese seierliche Borstellung und Bedingung gemacht sein. Doch wohl nicht auf der Durchreise. Bgl. Burkbardt 599.

<sup>4)</sup> De Bette 3, 319-321.

bezeichnen, Die Ruftungen, welche ichon ins Wert gefet Daren, für unbegrundet zu erflaren. Die Sache war nicht nehr intaft. Beitler noch mußte es für ihn fein, einen Ameifel an ben Behauptungen bes Landgrafen über bas Breslauer Bundnig und damit über die Driginalurfunde, bie Philipp gefeben haben wollte, burchbliden gu laffen. Buther entichloß fich bennoch zu biefem Schritt. Freilich geht er behutsam bor, und bas war ficherlich geboten. In jeinem Butachten nimmt er junachft bie berufene Copie, wie fie vorliegt, und erörtert fie nach ben verschiedenften Richt= ungen. Die fatholifchen "Rottenfürften", "Bfaffenrotten" und "Rottenpfaffen" werben babei gehörig hineingezogen. Er gesteht auch, daß fein Berr "ein ficher gut Gewiffen babe, gegen ber wiberwärtigen Fürften Frevel, wo es noth fein wurbe, fich ju wehren." Dann aber erlaubt er fich bie Anficht, daß die "Biderfacher" nicht "frevelich angegriffen" werben burften. Das fei "auf's allerhocheft gu meiben", weil, jagt er, "ber Widerjacher Schuld und That noch nicht überzeuget noch am Tage ift. Denn bamit wurben bffentlich geftraft, ja frevelich angegriffen, die doch nichts bffentlich gethan hatten noch überzeugt waren, und gewönnen Damit allererft nicht allein den feinesten Schein, fondern auch allerbinge Recht, fich als aus Roth zu wehren wiber bie, jo ohn Raif. Daj. Befehl aufrührerifcher Beife Die Unichulbigen angriffen." Luther nennt bas Borgeben ber Bunbesfürften gerabezu einen Grauel. "D behut Bott vor bem Brauel: bas hieße freglich recht für bem Samen fifchen und Bewalt für Recht gebraucht. Rein großer Schanbe fonnte bem Evangelio geschehen, benn bieraus wurde nicht ein Baur-Aufruhr, fondern ein Fürften-Aufruhr, Die Deutschland zu Boben verberben wurde, welches auch ber Satan gern fabe." Buther fprach dann ben Rurfürften Don allen Berbindlichfeiten Diefes unmoralischen Beimarer Bundes lod. "Bo aber mein gnabiger Berr ber Landgraf nicht wollt folgen, fonbern fortfahren: ift mein gnabigfter

herr nicht schuldig zu halten bas Berbundniß; benn man muß Gott gehorsam sein mehr benn Menschen."

So wurde bes Landarafen Blan burchfreugt, als er alles im beften Gange wahnte. Gerabe um bieje Beit hatte Philipp Bad an Bavolna abgeschicht. Das Driginal, welches Bad fonft fur ben Rurfürften hatte beforgen follen, tonnte er bei Bapolya jedenfalls nicht finden. Das Butachten Luthers wurde von dem Kurfürften noch vor bem 3. April an ben Landgrafen abgeschidt. Rurfürft Johann fügte noch eine Inftruttion bingu. 2) In Diefer Inftruttion gabit er gunachft feine Bemühungen um Bundesgenoffen auf. Dann erinnert er baran, daß Philipp zu Weimar ein Driginal versprochen, und fommt endlich auf ben Bunft, daß er Luther den Sandel "Gewiffens halber" angezeigt") und beffen Gutachten überschiefe. Die Borte, welche bann folgen, bedeuten eine Auflojung und Bernichtung bes Beimarer Bundes von Seiten des Kurfürften und zwar, wie die Borte lauten, von Brund aus und Gewiffens halber. "Derjelbig Doctor Luther", fagt ber Rurfürft, habe "Bericht gethan und Antwort gegeben, das fich ber Angriff ober Anfaben fur Got nit fugen foll." "Dieweil benn fein Lieb Philipp weiß und eben fowohl und beffer, benn wir verfteben, wie forglich, erschrecklich und boch beschwerlich ber zeitlichen und ewigen Bohlfahrt es fein wollt, mit bem Anfahen wiber Gott und Gewiffen zu handeln, zu bem auch unfer beiber Gemuth zu Weimar nit anders gewest ift, auch nimmer fein foll, bann bierin mit Gott und nach ichuldiger Pflicht zu verfahren, fo haben wir feiner Lieb Bhilipp

<sup>1)</sup> De Bette 3, 321.

<sup>2)</sup> Reubeder Actenstüde 33 - 40. "Freitag nach Judica ichirfttunfftig" heißt es in bemfelben G. 34.

<sup>3) &</sup>quot;Das wir, etliche Tag vor Graff Albrechts antunft, vmb verficherung willen unfer beiber gewissen In Rath befunden, Doctor Luther den Handel anzuzeigen", sagt der Kurfürst.

iosches nit zu verhalten wissen snämlich das Gutachten Lusters in freundlicher Zuversicht, sein Lieb werde solche Anspeige neben uns zu Herzen und Gemüth nehmen und beswachten. daß das Augreisen und Ansahen nach Anzeigung des Luthers von uns dergestalt, wie zu Weimar davon gewedt, zu unterlassen und nach bleibe." So der Kurfürst Johann.

Der Landgraf war weder von der Inftruktion des Kurfürften noch bon bem Butachten Luthers fehr erfreut. Bas thu aber am meiften in Aufregung brachte, war die Anficht Luthers, daß die fatholijden Fürften des angeblichen Breslaner Bundniffes noch nicht überwiesen feien. "Ich hab Buthers Mathichlag gehört", antwortet Philipp 1), "und im Eingang gefält er mir wohl. 3ch vermert aber fo viel, daß Doctor Martinus Des Sandels nit genugfam bericht, ba er idreibt, daß es noch nit vergewiffert und unbewiesen fei. Auf ben Buntt ift Roth, ju Bericht bes Sandels bas anmzeigen, daß ich es gesehen und gelesen habe, dazu auch verhoffe, es wollt benn Gott nit, bas Driginal zu meinen handen gu bringen.") Aus diefem Grund", fagt Philipp weiter, "tann Doctor Martinus ichliegen, daß die Sach gemig ift. Auch aus biefem Grunde", jo fügt er noch bingu, mas wollt ich mich zeihen, gegen bem ein Golche ufzubringen, ber mein nechster Freund ift von wegen meiner Schwefter und feiner Dochter, wann ich nit die gewiffe Bahrheit 

<sup>1)</sup> Burthardt 587.

<sup>2)</sup> So schreibt Philipp am 11. April 1528, nachdem er Bad, der angeblich nicht einmal die Copie anderswo, als in Dresden beforgen tonnte, an Bapolya abgeschickt. "Got wolt es freilich nit", daß Philipp dies Original zu handen brachte.

<sup>3)</sup> Bhllipp fam also von der objektiv gehaltenen Ansicht Luthers, daß die Sache "nit vergewißt" fei, fogleich auf das Gefühl einer ihm vorgeworfenen Erdichtung und "Aufbringung"

Allein dieje Auslaffungen brachten ben Rurfürften nicht gur Rube und beschwichtigten Luther nicht. Das Schicffal bon Thomas Manger und feines Benoffen Pfeifer im Jahre 1525 ftand noch zu lebhaft vor den Augen Luthers und Melanchthons, ber balb ebenfalls in bas Geheimniß des Weimarer Bundes eingeweiht wurde. Waren es boch erft brei Jahre, feitbem biefe beiden Baretifer und Aufrührer Die Strafe, ju beren Execution auch Philipp beigetragen, ereilt hatte. Thomas Munger hatte auf Grund göttlichen Bortes zum Morde ber Fürften und herren aufgeforbert. "Dran, dran", hatte er u. A. gefagt, "weil das Feuer noch beiß ift. Laffet euer Schwert nicht talt werben vom Blut." - Aber ber "Baur-Aufruhr" Mangers wurde aufs Saupt geschlagen. Münger vertroch fich zu Frankenhausen in ein Bett. Er wurde entdectt, vor die Fürften geführt, gefoltert und hingerichtet. Gein Benoffe Pfeifer ftarb ebenfalls burch Benfers Sand. 1)

Luther hatte schon 1520 eine nicht minder blutige Sprache gegen die katholischen Bischöse geführt und sogar den Muth gehabt, solche Dinge drucken zu lassen. Er hatte unter andern geschrieben: "So wir Diebe mit Strang, Mörder mit Schwert, Keher mit Fewr straffen, Warumb greiffen wir nicht vielmehr an diese schedliche Lerer des verderbens als Bepste, Cardinal, Bischoue und das ganhe Geschwürm der Römischen Sodoma, mit allerlen Wossen, Und wasschen unsere Hende in jrem Blut; Als die wir beide uns und vossere Nachsommen aus dem allergrößten sehrlichsten Fewer gern wollten erretten".2) Solche blutigen Worte Luthers waren in offenem Druck ausgegangen, waren unwiderrusen und sind es heute noch. Luther wie auch seine Mithelser hatten daher wohl Grund wegen der Pläne Philipps sür sich besorgt zu

<sup>1)</sup> Bgl. Janffen 2, 522-535.

<sup>2)</sup> Luther's Berfe. Jena 1575 Thl. 1, 60 b.

fein. Sie wollten, man folle "für allen Dingen Friede und Bittel fuchen, die Sachen zu vertragen."

Sie bezeugen nach Anführung mancher frommer Bibeltellen felbit mit ausbrudlichen Worten, "folche zu rathen winget und unfer Bewiffen, benn wir uns troftlich beforgen, ber Gatan verfuche uns mit biefer Anfechtung, ob er nocht aus uns neue und arger Manger und Bfeifer mach en."3) Schon gleich in feinem erften Butochten hatte Luther fich auf ben "Bauern-Aufruhr" und auf bes Satans Bohlgefallen an Diefem "Fürftenaufruhr" bebacht. Auch Melanchthon wollte für feine Berfon bas wich= tige "Bewiffensbebenten" gar nicht mehr aus bem Ginn. Roch am 18. Mai fommt er nach bringenden Mahnungen on ben Rurfürften in bescheibenen Benbungen auf fein Leben und auf feinen "Ropf" gurud und verfichert : "Dies zu fchreiben bin ich aus großem Rummer und Gorgen bewegt. Gott weiß, bag ich mein Leben nicht jo hoch achte; bedente aber peben anberm, was Schmach bem beiligen Evangelio baraus erfolgen wurde." Dem Rangler Brud wird in ber Rachichrift zu Diefem Briefe von Melanchthon verfichert, bag ber Beweggrund "ber Gurcht fur feinen Ropf bei ihm nicht farter wirte, als die Furcht um den Rurfürften und ben Ruhm bes Evangeliums. "3)

Luther, Melanchthon, Bugenhagen und der Kurfürst, welcher ein wenig in die Rolle des Rathlosen hineingekomwen, entwidelten damals eine ungewöhnliche Rührigkeit.

<sup>1)</sup> De Bette 3, 317.

<sup>2)</sup> De Bette 3, 318.

<sup>1)</sup> Ego non magis discrimine mei capitis quam optimi Principis et gloriae Evangelii moveor. C. R. 1, 980. Solche Zeugnisse waren auch ohne das oben angeführte gemeinsame Zeugniss deutlich genug. Es gehörte eine gewisse Selbstverleugnung dazu, diese Angst zu bekennen; namentlich, da das Motiv der Furcht ihnen, wenigstens bei Philipp, gar nichts nühte.

Gilboten gingen bin und ber und rafteten auch die Racht nicht. Es wurde gereist, berathen, begutachtet. 1) Der Rernpunft biefer Gutachten bleibt ber Sache nach ftets berfelbe, nämlich bag man nicht "aufrührerischer Beife bie Unschulbigen angreifen", fondern ben fatholischen Fürsten Mittheil ung von dem angeblichen Bundniffe machen, Anfichluß verlangen, ben Frieden fuchen folle. Go fehr beftanden fie auf biefer Forderung, daß fie, wie Luther ichon "zu Altenburg bedingt", ichlieflich brobten, fie wurden fich aus Rurjachjen flüchten.2) Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes, 3) war ihre einmuthige Parole. Gie gingen in ihrer Beforanik jo weit, recht beutlich auf bas Teufelstind binguweifen , woburch Satan fie versuchte. "Selig find bie Friedfamen", fagen fie, "benn fie werden Bottes Rinder beißen. Dhn Zweifel unfelig werben fein, bagu auch bes Tenfels Rinder, jo zu Krieg und Unfriede Luft haben." 1)

Das war die Opposition, welche Philipp entgegentrat, als er seinen ganzen Plan schon im Sichern zu haben glaubte, als er mitten in den Rüstungen stand. Mit aller Energie und nicht ohne Klugheit begegnet ihr Philipp. Bor allem greift er sie in ihrem Fundament an, daß "der Handelen greift er sie in ihrem Fundament an, daß "der Handelen gesift er ein, um dieses zu erschüttern und der Wiederholung solcher Zweisel von Seiten Luthers vorzubengen. Zunächst kommt er auf seine falsche Behauptung von Weimar zurück, daß er nämlich die Originalurkunde gesehen. Er habe "es gelesen und gesehen," zeigt er "zu Bericht des Handels" an. Dann setzt er mit tieser sittlicher Entrüstung sein beispielloses Benehmen gegen Herzog Georg ein und verwahrt sich mit neuer Unwahrheit gegen seine eigene alte Unwahrhaftigkeit.

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Burthardt 503-600.

<sup>2)</sup> De Wette 3, 333.

<sup>3)</sup> C. R. 1, 983.

<sup>4)</sup> De Bette 3, 317.

Bas wollt ich mich geiben, gegen ben ein jolches aufgubringen, ber mein nächster Freund ift, von wegen meiner Ednvefter und feiner Tochter, wenn ich nicht die gewiffe Wahrbeit wußt. Denn ich nuß ja öffentlich befennen, bag er mir mehr geholfen hat, als ber Rurfürft." Gewiß burfte ber Beffenfürft hiernach mohl erwarten, daß der Theologe von Wittenberg es nicht mehr wagen wurde, noch einmal auf Diefen duntlen Bunft gurudgutommen, daß Diefes ben jest an für ben Rreis ber Berather begraben und ben Ameifeln Luthers ber Mund berichloffen war. Er hat Diefe Erwartung auch an geeigneter Stelle ausgesprochen. In einem Schreiben an ben Rurpringen Johann Friedrich "ge-Dachte er," wie Burthardt 1) mittheilt, "feines ,in Gile' bingeworfenen Butachtens gegen Luther, von bem er fich aber beriah, bag er es gern horen werbe, falls er nicht auf feis nem Standpuntte beharren wollte, mit bem er, ber Landgraf , für einen Lugner und Buben' (fo louten bie Borte bes Landgrafen) gehalten werben muffe."

Philipp sucht dann in seinem Schreiben gegen das Gutachten Luthers diesem und dem Kursürsten Muth zu machen. "So stehet iht die Lust," sagt er, "das mans kan nözrichten mit Gots Hilf. So wir warten, wirt unser Bolck verjaigt, so haben wir all nit einen sesten, wirt unser Bolck verjaigt, so haben wir all nit einen sesten, wirt unser Bolck verjaigt, so haben wir all nit einen sesten, wirt unser Bolck verjaigt, so haben wir all nit einen sesten, wire unser Auch die Bibel führt Philipp gegen Luther ins Feld, wie es dieser gegen ihn gethan. Philipp beruft sich auf Josua, David und Goliath. Er bemerkt, daß "Paulus sagt zum Romern XIII, desgleichen Johannes, wir sollen das Leben vor die Bruder lassen." Philipp macht noch einen sehr gut berechneten und verklausulusierten Borschlag. 2) Aber über alles dieses verliert

<sup>1) 6. 591.</sup> 

<sup>2)</sup> Bie wenig ernft es Philipp mit dem Borschlage, "zuvor dem Anzuge" an den König u. f. w. zu schreiben, gewesen, zeigt nicht bloß die Berklausulirung, sondern auch sein späteres Berhalten bei Absendung der Gesandtschaften an die Bischöfe. Bgl. weiter unten.

er den Hauptpunkt, den mißlichen Zweifel Luthers an der Wahrheit des angeblichen Bündniffes, nicht aus dem Auge. Er unterläßt es nicht, noch einmal auf seine energische Berwahrung gegen diesen Zweifel zurückzukommen und aufs neue seine ganze Person für die Wahrheit des erdichteten Bündniffes von Breslau einzusepen. "Das wir des Handels sein innen worden," sagt er, "das weis ich am besten".1)

Philipp greift auch noch zu einem andern Mittel, um sich zu halten. Er stellt dem Kurfürsten den Borwurf der Treulosigkeit in Aussicht, wosern er den Beimarer Bund aufgeben würde. In dem "sehr erregten Schreiben" an den Kurprinzen weist er auf "die ungerechtsertigte Stellung seines Baters" hin. Er spricht die Hossfinung aus, "daß der Bater des Kurprinzen sich seiner Zusage und Berpflichtung gemäß halte", und stellt die Alternative, "entweder hält der Kurfürst, was er versprochen, oder er thut es nicht, und dann tritt ein, "was solgen muß: er, Du und ich sind alle verjagt".2)

Allein mit biesem Appell an ein falsches Ehrgefühl richtete Philipp bei dem Kurfürsten nicht mehr viel aus. Er mußte sich dazu verstehen, mit dem Kurfürsten den Beismarer Bund in Gegenwart von Luther und Melanchthon aufs Neue zu besprechen, mußte "den Handel noch einmal mit seinen Umständen erzählen und ihr Bedenken darauf anhören." 3)

(Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> Burthardt 590,

<sup>2)</sup> Burtharbt 591. Bgl. bagu ben murtemberger Bug oben G. 11.

<sup>3)</sup> Burthardt 591.

## Dr. Roman Stelger.

Ein preugifdes Culturtampf=Dpfer aus Sohenzollern.

Am 27. Februar bieses Jahres war ein Decennium verstoffen, daß zu Würzburg ein stilles und bescheidenes, aber an fruchtbarer und segensvoller Thätigkeit reiches Leben un Ende ging. Es war der vormalige Rektor des Ghmenssiums Hedingen bei Sigmaringen, Dr. Roman Stelzer, der über 31 Jahre an dieser Studienanstalt gewirkt. Zur Zeit des preußischen Eulturfampses, der auch das friedliche hobenzollernländchen nicht verschonte, wurde von Seiten des Rinisteriums der als entschiedener Katholik bekannte, wahrehaft religiöse Wann ausgesordert, seinen Abschied aus dem Staatsdienste zu nehmen. Rach langen Berhandlungen blied ihm nichts übrig, als, gezwungen durch unerträgliche Kränkungen aller Art von Seiten der Behörde, wirklich seine Dnieseirung nachzusuchen — im wahren Sinn des Wortes ein Opser des Eulturkampses.

Stelzer war geboren am 9. August 1822 zu Trillsingen in Hohenzollern und hatte, bevor er auf das Landesgymsassium Hedingen sam, eine Thierarzneischule besucht. Dieses Studium sagte ihm aber in teiner Weise zu und so saste er den Entschluß, Philologe zu werden. Sein Bater, obwohl mit Leib und Seele Desonom, ließ ihm völlig freien Willen und gab sogar auf des Sohnes Berlangen den ihm zusallenden Bermögensantheil noch vor seiner Bolljährigseit

beraus. Stelzer hatte in Rudficht auf feine Befchwifter barum gebeten. - Auf dem Gymnafinm, fowie auf ben verschiedenen Sochschulen, Die er besuchte, München, Tübingen, Berlin oblag er mit größtem Gifer ben Studien und beftand feine Examina mit Auszeichnung. 3m Jahre 1844 begann er am bamals fürftlich Sobenzollernichen Symnafium Sedingen feine Wirtsamfeit als Lehrer und nach 4 Jahren ichon, gu Ditern 1848, verlieh ihm Ge. R. Sobeit Fürft Rarl Anton von Sohenzollern provisorisch das Reftorat und definitiv am 20. September best folgenben Sahres. Gin Anerbieten von Seiten des Dofes, Die fürstlichen Rinder zu erziehen, lebnte er bantend ab. Die Lehrthätigfeit an öffentlicher Schule und der größere Birtungefreis entfprachen mehr seinen Reigungen. Defjungeachtet unterrichtete er burch mehrere Jahre ben Erbpringen, jegigen Fürften Leopold von Sohenzollern und Bringeffin Stefanie, nachmalige Ronigin von Portugal, und bewahrte fein ganges Leben hindurch Die warmste Unbanglichfeit und Treue gegen bas angestammte Fürftenhaus. Für Königin Stefanie insbesondere hegte er eine unbegrenzte Berehrung. Ihren frühen Tod (1859) betranerte er auf's tieffte, und wenn er von ihr fprach, wurden ftets feine Augen feucht. Dieje bobe Dame zeigte aber auch ihrerseits dem Lehrer die freundlichste Gewogenheit, wie aus verschiedenen mit ihm gewechselten Briefen hervorgeht, und por ihrer Abreife nach Liffabon als Portugals Konigin fandte fie ihm als lettes Andenfen ein werthvolles Weichent.

Als die Fürstenthümer Hohenzollern eine preußische Provinz geworden (1850), gingen selbstredend große Wandlungen vor in allen Zweigen der Verwaltung, ganz befonders auch im Schulwesen. Das Landesgymnasium wurde im Jahre 1851 einer eingehenden Revision unterworsen und dem rheinischen Provinzial-Schul-Collegium zu Coblenz unterstellt (1852). Von da an nahm ein f. preußischer Commissarius alljährlich die Maturitätsprüfung vor und in verschiedenen Zeiträumen Revisionen der ganzen Anstalt. Jedesmal sielen

wn dieser Seite die günstigsten Urtheile über die Leistungen derselben und die Amtssührung des Direktors. Stelzer war in vortresslicher Pädagoge von umsafsendsten Kenntnissen namentlich in der lateinischen, griechischen und deutschen Sprache und Literatur, sowie in der Geschichte. Ueber Bahre gab er diese Fächer in den oberen Gymnasial-lassen zum größten Vortheil seiner Schüler und zur besten Zustiedenheit der Behörde. Sein Unterricht war stets vom dristlichen Geiste getragen. Er war bestrebt, die heidnischen Schriftsteller des Alterthums im Lichte der christlichen Wahreheit zu betrachten und seinen Schülern die richtige Benretteilung des Unterschiedes zwischen heidnischer und christlicher Tugend zu lehren.

Für Stelzer war bas Gymnafium nicht allein Lehrfondern auch Erziehungs Anftalt. Wie die Religion feinem gangen Sandeln als Richtschnur biente, fo war fie es gang befonders, auf der fich feine pabagogischen Brundfage aufbauten. In der Ueberzeugung, daß nur eine wahrhaft religiofe Erziehung gediegene Charaftere zu schaffen und ben Denfeben feinem ewigen Biele guguführen vermag, fab er mit großer Strenge barauf, daß die Schüler ben Religionsunterricht gewiffenhaft besuchten, täglich ber hl. Dleffe anwohnten und zu ben borgeschriebenen Beiten bie hl. Gatramente empfingen. Da er fich vor Gott für bas Geelenheil eines jeden Schülers mit verantwortlich wußte, fo war er mit größtem Gifer barauf bedacht, die Buglinge vor allen Befahren gu bewahren, bie ihre Gittlichfeit bedroben fonnten. fuf jeben hatte er ein wachsames Huge und ließ es an vaterlicher Fürforge nicht fehlen; felbft für leibliche Bedürfmiffe ber einzelnen war er, wo nothig, liebevoll beforgt. Bohl wiffend, wie fehr die religiofe Uebung ben sittlichen Lebenswandel forbert und biefer hinwiederum ben Schüler ju ernstem Studium befähigt und anhalt, gestattete er ben Symnafiaften die Theilnahme an der marianischen Congrenation im naben Jesuiten-Colleg in Gorheim.

Die Frucht biefer mahrhaft religiofen und ftrengen Ergiehung am Symnafium Bedingen war einerfeits, daß bie fatholische Bevölkerung von Sobenzollern und über beffen Grengen hinaus ein unbedingtes Bertrauen zu der Anftalt und beren Leiter hatte und ohne Bangen ihre Gohne ihm übergab, anderfeits, daß eine große Angahl braber Junglinge, aus beren Reihen fich nabezu ber gange Alerus eines Bierteljahrhunderts für die Proving Hohenzollern refrutirte, aus feiner Leitung hervorging. Darum tann es auch nicht Bunber nehmen, wenn Stelzer feinerzeit ber populärfte Mann in Sobenzollern war. Bei feinem Antsantritt betrug die Babl der Ghmnafiasten 79 und bis zum Jahr 1872 war fie auf 198 geftiegen. Im Jahre 1868 fand die 50jahrige Jubelfeier ber Brundung bes Gymnafiums Bedingen ftatt. Stelzer erhielt bei diesem Unlag den rothen Ablerorden und von Seiten der Behörde wurde ihm bei der öffentlichen Geftfeier in Gegenwart Gr. f. hobeit des nun verewigten Fürften Rarl Anton von Sobenzollern, bes Dberprafidenten ber Rheinproving, weiland herrn von Bommer-Eiche, und eines großen und ausgewählten Publitums bezüglich feiner Amtsführung und Lehrthätigfeit großes Lob gespendet. Berr von Pommer-Esche hat damals die Anstalt als den preußifchen Gymnafien völlig "ebenbürtig" bezeichnet und nicht lange guvor theilte Fürft Rarl Anton Stelzer eine Meußerung des damaligen Ministers von Mühler mit, nach welcher Bedingen "zu den befferen Unftalten diefer Rategorie" in Breugen gehöre. Um 20. September 1874 feierte Stelzer fein 25jähriges Dienstjubilaum als Ghmnafialbireftor und Diefes geftaltete fich zu einem wahren Freudenfeste. Roftbare Geichenfe gingen ihm von Collegen und ehemaligen Schülern gu, Gratulationen und Telegramme aus weitester Ferne, jogar aus Amerika, Gedichte und Compositionen feierten feinen Chrentag.

Da berührte ber Culturfampf auch bas fleine Sobenzollern. Die Orbensleute mußten in Folge ber Maigefete

ite Albiter verlaffen. Als die Patres Jesuiten ihren nördlich ton Sigmaringen gelegenen Bohnfit Gorbeim geräumt hatten, nachte einer ber liberalen Beigiporne bes Culturfampfes bie folgende wortliche Meußerung : "Das eine schwarze Reft hatten wir glucklich ausgenommen, nachstens tommt bas andere an die Reihe". Damit beutete er auf die Gudfeite ber Stadt, wo bas Gymnafium Bedingen lag. Dag ber Leiter besfelben manchen Leuten ob feiner entschieden fatholifden Richtung ein Dorn im Muge war und bag feit langer Beit ichon gegen ihn agitirt wurde, galt als offenes Bebeimniß. Stelger war fich beffen auch wohl bewußt, glaubte aber nicht, bag feine Begner ihm ichaben fonnten, ba er weber feine Umtepflichten noch die Staatsgefete in irgend einer Beife verlette. Im Juni des Jahres 1875 erichien ein t. Commiffarius aus Cobleng, um bas Bymnafium "einer burchgreifenden Revision" zu unterwerfen, und bezeichnete Stelzer als Grund berfelben eine Menge von Beschwerden, welche wegen feiner Haltung namentlich in firchlicher Begiebung eingelaufen feien. Belcher Art bieje "Beschwerben" feien, wurde nicht gefagt, obgleich Stelzer ausbrücklich barum bat, um fich zu rechtfertigen. Die Revision dauerte vom 8. bis 11. Juni. Schon mahrend bes Berlaufes berfelben wurden von Lehrern und Schülern Stimmen laut, daß ber Commiffarius ben Direttor schmählich behandelt und befonders die von ihm in Brima gegebenen Disciplinen in frengitem Ton angefichts ber Schüler getadelt habe. Bei biefer (gelinde gejagt) Rudfichtslofigfeit hatten jene fammtlich ben Ginbrud befommen, als follte Stelzer gereigt und gu einem Subordinationsfehler verleitet werden. Dit Indignation fprachen fie allerwarts bavon. Allein die vielen unzufriedenen Neugerungen des Commiffarius vermochten nicht, fein Anfeben zu vermindern. Man schrieb die abnorme Behandlung auf Roften ber tirchlichen Befinnung, aber Diemand fonnte ahnen, was bieje icheinbare Revision im Befolge habe.

herans. Stelzer hatte in Rudficht auf feine Beschwifter darum gebeten. - Auf dem Symnafium, fowie auf den verschiedenen Sochschulen, die er besuchte, Manchen, Tübingen, Berlin oblag er mit größtem Gifer ben Studien und beftand feine Examina mit Auszeichnung. Im Jahre 1844 begann er am damals fürftlich Sobenzollernschen Ihmnafium Bedingen feine Wirtsamfeit als Lehrer und nach 4 Jahren schon, gu Oftern 1848, verlieh ihm Se. R. Hobeit Fürft Rarl Anton bon Sobenzollern provisorisch bas Reftorat und befinitib am 20. September bes folgenden Jahres. Gin Anerbieten von Seiten bes Sofes, die fürstlichen Rinder zu erziehen, lehnte er bankend ab. Die Lehrthätigkeit an öffentlicher Schule und ber größere Birfungefreis entfprachen mehr seinen Reigungen. Defjungeachtet unterrichtete er burch mehrere Jahre ben Erbpringen, jegigen Fürften Leopold von Sobengollern und Bringeffin Stefanie, nachmalige Ronigin von Portugal, und bewahrte fein ganges Leben hindurch die warmfte Anhanglichfeit und Treue gegen das angeftammte Fürftenhaus. Für Ronigin Stefanie insbefondere hegte er eine unbegrenzte Berehrung. Ihren frühen Tod (1859) betrauerte er auf's tieffte, und wenn er von ihr fprach, wurden ftets feine Augen feucht. Diefe hohe Dame zeigte aber auch ihrerfeits bem Lehrer die freundlichfte Gewogenheit, wie aus verschiedenen mit ihm gewechselten Briefen hervorgeht, und vor ihrer Abreife nach Liffabon als Portugals Ronigin fandte fie ihm als lettes Undenten ein werthvolles Beichent

Als die Fürstenthümer Hohenzollern eine prenßische Provinz geworden (1850), gingen selbstredend große Wandlungen vor in allen Zweigen der Berwaltung, ganz besonders auch im Schulwesen. Das Landesghmnasium wurde im Jahre 1851 einer eingehenden Revision unterworsen und dem rheinischen Provinzial-Schul-Collegium zu Coblenz unterstellt (1852). Bon da an nahm ein f. prenßischer Commissarins alljährlich die Maturitätsprüfung vor und in verschiedenen Zeiträumen Revisionen der ganzen Anstalt. Jedesmal sielen

von biefer Seite die günstigsten Urtheile über die Leistungen derselben und die Amtssührung des Direktors. Stelzer war ein vortresslicher Pädagoge von umfassendsten Kenntnissen namentlich in der lateinischen, griechischen und deutschen Sprache und Literatur, sowie in der Geschichte. Ueber 28 Jahre gab er diese Fächer in den oberen Gymnasial-Nassen zum größten Bortheil seiner Schüler und zur besten Bufriedenheit der Behörde. Sein Unterricht war stets vom deistlichen Geiste getragen. Er war bestrebt, die heidnischen Schriftsteller des Alterthums im Lichte der christlichen Wahrbeit zu betrachten und seinen Schülern die richtige Benretheilung des Unterschiedes zwischen heidnischer und christlicher Tugend zu lehren.

Für Stelger war das Gymnafium nicht allein Lehrfenbern auch Erziehungs Unftalt. Wie die Religion feinem gangen Sanbeln als Richtschnur biente, fo war fie es gang bejonders, auf ber fich feine pabagogifchen Grundfage aufbauten. In ber lleberzeugung, daß nur eine wahrhaft religiofe Erziehung gediegene Charaftere gu fchaffen und ben Menfchen feinem ewigen Biele zuzuführen vermag, fab er mit großer Strenge baranf, bag bie Schuler ben Religionsunterricht gewiffenhaft besuchten, taglich ber hl. Dieffe auwohnten und zu ben vorgeschriebenen Beiten bie bl. Gaframente empfingen. Da er fich vor Bott für bas Geelenbil eines jeden Schulers mit verantwortlich wußte, fo war er mit größtem Gifer barauf bedacht, bie Buglinge vor allen Mefahren gu bewahren, die ihre Sittlichfeit bedroben tonnten. duf jeben hatte er ein wachsames Huge und ließ es an Miterlicher Fürjorge nicht fehlen; felbft für leibliche Bedürfulffe ber einzelnen war er, wo nothig, liebevoll beforgt. Bohl miffend, wie fehr bie religiofe lebung ben fittlichen Bebenswandel forbert und biefer hinwiederum den Schuler w ernstem Studium befähigt und anhalt, geftattete er ben Shumafiaften Die Theilnahme an ber marianischen Congregation im naben Jefuiten Colleg in Gorbeim.

Die Frucht diefer wahrhaft religiöfen und ftrengen Er= giehung am Symnafium Bedingen war einerfeits, daß die fatholische Bevölferung von Sohenzollern und über beffen Grenzen hinaus ein unbedingtes Bertrauen zu ber Anftalt und beren Leiter hatte und ohne Bangen ihre Gohne ihm übergab, anderfeits, daß eine große Anzahl braver Jünglinge, aus deren Reihen fich nahezu der ganze Rlerus eines Bierteljahrhunderts für die Proving Hohenzollern refrutirte, aus feiner Leitung hervorging. Darum fann es auch nicht Wunder nehmen, wenn Stelger feinerzeit der populärfte Mann in Sobenzollern war. Bei feinem Amtsantritt betrug die Bahl ber Gymnafiaften 79 und bis jum Jahr 1872 war fie auf 198 gestiegen. Im Jahre 1868 fand die 50jährige Inbelfeier ber Gründung bes Gymnafinms Bedingen ftatt. Stelzer erhielt bei diefem Unlag ben rothen Ablerorben und von Seiten der Behörde wurde ihm bei ber öffentlichen Jeftfeier in Gegenwart Gr. f. hoheit des nun verewigten Fürften Rarl Anton von Sobenzollern, des Oberpräsidenten ber Rheinproving, weiland herrn von Bommer-Eiche, und eines großen und ausgewählten Bublifums bezüglich feiner Amtsführung und Lehrthätigkeit großes Lob gefpendet. Berr von Pommer-Eiche hat bamals bie Anftalt als ben preußifchen Bymnafien völlig "ebenburtig" bezeichnet und nicht lange guvor theilte Fürft Rarl Anton Stelzer eine Meugerung bes bamaligen Ministers von Mühler mit, nach welcher Bedingen "zu ben befferen Unftalten biefer Rategorie" in Breugen gehöre. Um 20. September 1874 feierte Stelzer fein 25jähriges Dienstjubilaum als Ghmnafialbireftor und biefes geftaltete fich zu einem mahren Freudenfeste. Roftbare Beschenke gingen ihm von Collegen und ehemaligen Schülern gu, Gratulationen und Telegramme aus weitefter Ferne, fogar aus Amerifa, Gebichte und Compositionen feierten feinen Chrentag.

Da berührte ber Culturfampf auch bas fleine Sobenzollern. Die Orbensleute mußten in Folge ber Maigesete ihre Rlofter verlaffen. Als die Batres Jefuiten ihren nörblich bon Sigmaringen gelegenen Wohnfit Gorbeim geräumt hatten, machte einer ber liberalen Beigiporne bes Culturfampfes Die jolgende wortliche Meußerung: "Das eine schwarze Reft hatten wir gludlich ausgenommen, nachftens fommt bas andere an die Reihe". Damit beutete er auf die Gubfeite ber Stadt, wo bas Bymnafium Bedingen lag. Dag ber Leiter besfelben manchen Leuten ob feiner entschieden tatholijden Richtung ein Dorn im Auge war und bag feit langer Beit icon gegen ihn agitirt wurde, galt als offenes Bebeimnig. Stelzer war fich beffen auch wohl bewußt, glaubte aber nicht, daß feine Begner ihm schaben fonnten, ba er weber feine Umtepflichten noch die Staatsgefete in irgend einer Beife verlette. Im Juni bes Jahres 1875 erichien ein t. Commiffarius aus Cobleng, um bas Gymnafium "einer durchgreifenden Revision" zu unterwerfen, und bezeichnete Stelger als Grund berfelben eine Menge von Befchwerben, welche wegen feiner Haltung namentlich in firchlicher Begiehung eingelaufen feien. Belcher Art biefe "Beichwerben" feien, wurde nicht gefagt, obgleich Stelzer ausbrudlich barum bat, um fich zu rechtfertigen. Die Revifion bauerte vom 8. bis 11. Juni. Schon mahrend des Berlaufes berfelben wurden von Lehrern und Schülern Stimmen laut, daß der Commiffaring ben Direttor schmählich behandelt und befonders die von ihm in Brima gegebenen Disciplinen in trengftem Ton angefichts ber Schüler getabelt habe. Bei biefer (gelinde gejagt) Rudfichtelofigfeit hatten jene fammtlich ben Gindrud betommen , als follte Stelger gereigt und gu emem Subordinationsfehler verleitet werden. Dit Indignation sprachen fie allerwärts bavon. Allein die vielen ungufriedenen Meugerungen des Commiffarius vermochten micht, jein Angehen zu vermindern. Man schrieb die abnorme Behandlung auf Roften ber firchlichen Gefinnung, aber Diemand tonnte ahnen, was diefe scheinbare Revision im Betolge habe.

Um 3. September 1875 erging ein Erlag bes f. preußifchen Minifteriums (Falt) an bas Regierungspräfibium gu Sigmaringen mit bem Auftrage, ben Dr. Stelzer aufzuforbern, feine Benfionirung freiwillig nachzusuchen, benn 1) "die jungit vorgenommene Revision des ihm unterstellten Gymnasiums habe in wiffenschaftlicher Sinficht für die meiften Rlaffen und Racher hochft unbefriedigende Rejultate ergeben". Ferner "habe bie gange Behandlung ber (von Stelzer) gegebenen Difciplinen einen folden Mangel von Berftandniß, methodifcher Behandlung, Sicherheit und Gewandtheit des Lehrers befundet, daß ein großer Theil des Migerfolges bei ben Schülern bemfelben zuzuschreiben fei . . . Die Behandlung disciplinarischer Dinge befunde feit Sahren eine fo engherzige und beschränfte Auffaffung des Berufes eines Erziehers und Leiters einer Anftalt, daß bei ber vorgesetten Dienftbehorde schon längft Zweifel an der Befähigung für die jegige Stelle aufgeftiegen feien". Endlich "fei bie (feitens ber Behorbe von Stelzer verlangte) protofollarifch abgegebene Erflärung über feine Stellung zur Berbindlichkeit der Staatsgesethe eine jo verflaufulirte und limitirte, daß diefelbe in dem Munde eines leitenden Beamten die allerschwerften Bedenten finfichtlich ber Buverläffigfeit bes Betreffenben erregen muffe".

Wie ein Donnerschlag traf dieses Rescript den ahnungslosen Mann. Er, der über 28 Jahre seines Umtes mit
unermüdlichem Eiser und einer Pflichttreue gewaltet, die
bisher niemals von irgend einer Seite konnte angesochten
werden, wurde plöglich für unsähig erklärt, seine Stellung
weiter zu versehen. Durch ganz Hohenzollern ging eine
tiese Entrüstung beim Bekanntwerden dieser Anfforderung!
Kein Mensch und am wenigsten die zahlreichen Schüler, die
Stelzer in den drei vorhergehenden Decennien unterrichtet
und pädagogisch geleitet, wollten auch nur an die Möglichseit
seiner Entsernung glauben. In dem ominösen Altenstück

<sup>1)</sup> Dieje und alle folgenden Citate find wortlich ben beguglichen Atten entnommen.

wurde ihm nehst der Aufforderung, seinen Abschied zu nehmen, ein Ruhegehalt bestimmt, der nicht einmal zwei Drittel seines dieherigen Sinkommens ausmachte. In seiner Shre und seinen Rechten auf das bitterste und tiesste gefrünkt, sollte er auch noch eine so bedeutende pekuniäre Sinkuße erleiden. Er hatte zwei Söhne gleichzeitig auf der Hochschule und eine sortwährend tranke Frau. Selbst seine principiellen Gegner in Hohenzollern mißbilligten das gegen ihn eingeleitete Versahren und wurden gerade auch von dieser Seite Stimmen laut, daß man wohl den katholischen Standpunkt Stelzers verwersen könne, nicht aber seine Amtsführung, und sollte er wirklich seine Stellung niederlegen, gehöre ihm sein volles Gehalt.

Stelzer wandte fich an bie Regierung, an das ihm vorgefeste Provingial-Schul- Collegium in Cobleng und an den Cultusminifter felbit. Er widerlegte aftenmäßig die fegen ibn vorgebrachten Anschuldigungen und fonnte vom Johre 1851 an, wo die erfte Revision ber Anftalt burch emen tal. preußischen Commiffarius ftattfand, bis gum Jahre 1875 die gunftigften Berichte vorweisen, ebenfo die merfennendften Urtheile ber "wiffenschaftlichen Brufungs-Commiffion" zu Bonn über feine bidaftischen Leiftungen. Im besten sprachen wohl auch die Resultate der Maturitäts: Brufungen. Roch fei an diefer Stelle bemerft, bag von Sale ber Behorbe jederzeit farg mit Auerfennungen verabren wurde; benn wer in Norddeutschland befannt ift, wird wiffen, wie viele Bornrtheile gegen bie Gudbentichen bestehen, und gerade auch in diefer Sinficht hatte Stelzer es nicht leicht. Die ihm gemachten Borwürfe bezüglich ber lesten Revifion des Gymnafinms im Juni widerlegte er in emgehendster Weise, berührte aber auch völlig wahrheitsgetren bas Benehmen des Commiffarins feiner Berjon gegenüber, wohl wiffend, daß baburch feine Sache nicht verbeffert wurde, benn ber Commiffarine war Klager und Richter in Einer Berjon.

Der Zweifel ber Behörbe "an ber Zuverläffigfeit" Stelgers im Dienfte, ber ben Schlug bes Referiptes bilbete, brudte bem gangen Berfahren noch bas Siegel auf. Gine jo schwere Krantung seiner Ehre bat wohl felten ein Mann hinnehmen muffen, der fich fein ganges Leben hindurch nicht das geringfte Bergeben bat zu Schulden tommen laffen. Im November 1875 manbte er fich in einem langeren Schreiben an ben Cultusminifter felbft, ba feine "Rechtfertigung" über die ihm zur Laft gelegten Puntte vom Provingial Schul-Collegium ungunftig aufgenommen worden, und berief fich namentlich auf eine Meußerung bes Minifters in ber Kammerverhandlung vom 16. Januar 1874, die wörtlich heißt, daß "wegen ultramontaner Befinnung niemand in allen Rechten, die ihm fein Amt gibt, gefrantt werden barf, jo lange nicht in feinem Auftreten eine befondere Berletung ber Amtspflicht liegt." Diemand fonnte Stelzer eine folche nachweisen. Er enthielt fich in jener Beit bes Rampfes auch jeglicher "Agitation", besuchte nichteinmal mehr ben "Borromaus Berein", der gewiß harmlos war, lebte überhaupt fehr gurudgezogen nur feinem Berufe und feiner Familie. In feinem religiofen Leben aber ließ er fich burch alle Beitereigniffe nicht beirren. Er besuchte täglich die heilige Meffe und ftartte fich oftmals burch andachtigen Empfang ber Satramente. Seine miffenschaftlichen Arbeiten vor und nach diefer Epoche find von einem tief religiofen Beifte burchweht und zeugen von eingehendem Studium felbft theologischer Schriftfteller alter und neuer Beit. (Bergl. Freiburger fath. Rirchenblatt, 3an. 1861.)

Unterm 5. November 1875 erging vom Provinzials Schul-Collegium neuerdings ein Erlaß an Stelzer, in welchem es wörtlich heißt: "Der Herr Minister der geistlichen Angelegenheiten hat uns durch Rescript vom 27. v. Mts. angewiesen, Ihnen vorläufig 16 wöchentliche Lehrstunden möglichst auf die mittleren Klassen zu übertragen." In jenem Herbste mußte nämlich wegen Lehrerwechsel ein neuer

Lettioneplan gemacht werben. Stelzer hatte feit 28 Jahren ale Orbinarius ber oberften Rlaffe, ber Prima, gewirft und jane Erfolge find ftets von ber Behörde als durchaus befriedigend anerkannt worden. Run follte er vor ben Hugen feiner Collegen und Schuler begrabirt werben und bie mittleren Rlaffen übernehmen. Er verlangte baber von ber Behorde Die Befanntgabe ber maßgebenden Befege, welche ien bisheriges Berhalten und feine Bergangenheit einer folden Behandlung zu unterziehen berechtigten, und erffarte, obne Renntnig berfelben fich nicht begradiren gu laffen. Der Beamte fteht feinen Borgefetten gegenüber boch auch nicht rechtlos ba ober ift zu ftummem, blindem Gehorfam verpflichtet, wenn er in jo unerhörter Weise mighandelt wird, wie dieg hier geschehen? Dafür ging ihm aus Cobleng ber inengite Berweis gu, in bem es wortlich beißt : "Bir eröffnen Ihnen, bag wir im Falle einer nochmaligen Richt= befolgung unferer bestimmten Beifungen in Bezug auf Unterrichtevertheilung und Alehnliches bisciplinarifch gegen Sie borgeben und ein gleiches Berfahren anwenden werben, falls Gie fich fernerhin in Erwiderung ber an Gie bon uns ergangenen Berfügungen ben gang ungemeffenen und Ihrem Bethältniffe ju und widersprechenden Ton ber fritifirenden Grörterung erlauben follten, dem wir neuerdings in Ihrer Berichterstattung begegnet find." Krantung häufte fich auf kranfung, und bei all diefer Ungerechtigfeit follte bas gequalte Opfer noch nichteinmal ben Dund öffnen burfen.

Stelzer wandte sich in seiner Bedrängniß an Se. f. Hobeit den Fürsten Karl Anton. Dieser edle und hochhersige Fürst gewährte ihm verschiedene Audienzen und versprach seine Bermittlung bei den Behörden. Am 9. Dezemsder 1875 erhielt Stelzer von Hochdemselben einen Brief, werin ihm eröffnet ward, daß er (der Fürst) ein Schreiben vom 1. Commissarius aus Coblenz empfangen, in dem wörtsich solgender Passus enthalten ist: "daß von einer unfreiswilligen Bensionirung des Rektors Stelzer seine Rede sein

fann, da er sich sein Dienstvergehen hat zu Schulden kommen lassen. Dagegen erheischt es das Interesse des Dienstes, daß derselbe sodald als möglich mit gleichem Rang und Gehalt an eine Austalt in Nordventschland versetzt werde, wo seine Richtung unschädlich ist. Ob ihn das nicht noch härter trifft, als eine Pensionirung, weiß ich nicht. Aus eine Erhöhung der gesetlichen Pension geht leider der Finanzminister nicht ein." Da war denn doch endlich einmal die reine volle Wahrheit gesagt: der christlich katholische Mann sollte weg von seinem Posten und dahin versetzt werden, wo "seine Richtung unschädlich ist" — also an eine protestantische Anstalt in Norddeutschland. Darum mußte er die unerhörten Wißhandlungen erdulden und sand nirgends Schuß und Recht.

Da Stelzer einfah, daß jeglicher Ausweg ihm versperrt wurde, entschloß er sich unterm 13. Dezember 1875, sein Abschiedsgesuch einzureichen. Er zweifelte nämlich, ob man ihm noch länger die Bahl zwischen Benfion und Berfetung laffen wurde, und der erhaltenen Privatnachricht durch Ge. f. Hoheit ben Fürften durfte eine alsbaldige amtliche Delbung folgen. An einem protestantischen Symnasium wurde wohl die Behandlung fortgesett worden fein, wie er fie in diesem herben Winter hat erdulden muffen. Bezüglich bes Ruhegehaltes war auch Ge. f. Hoheit der Fürst ber entichiedenen Anficht, daß im Falle einer Benfionirung das bisherige volle Gehalt nicht fonnte verfagt werden. Da Stelzer mit feiner Borftellung bei ben Behorben abgewiesen wurde, entschloß er sich an den Stufen bes Thrones Schut gu juchen, und auch hier ficherte Fürft Rarl Anton feine Fürsprache gu, schrieb wirklich an Ge. Majeftat ben beutichen Raifer Wilhelm I. und ichloß Stelgers Bittgefuch feinem Briefe bei. Diefem Befuch wurde allerdings auch nicht entfprochen, wohl aber bewilligte ber Raifer einen wiberruflichen Benfionszuschuß für die Gohne. Um 10. April 1876 erhielt Stelzer burch bas Regierungs - Brafibium in Sigmaringen

das officielle Defret seiner Dienstentlassung. Er hatte sich julett gesehnt, die tranrige Lage beenden und sein Amt niederlegen zu können; denn über 7 Monate dauerte der sast unerträgliche Kampf um sein gutes Recht, seine Ehre und seine Existenz.

Er wählte feiner Cobne wegen Burgburg als fünftigen Bobnfit und verließ am 3. Mai 1876 bie Sobenzollerniche Beimath und feinen langjährigen Wirfungefreis. Bon allen Seiten wurden ihm beim Abschied noch die wärmften Sympathien zu Theil. Insbesondere widmeten ihm die fammtlichen Schüler bes Gymnasiums, nach ihren Rlaffen geordnet, toftbare Befchente gur Erinnerung. Diefe lette Anerlennung bereitete ihm eine überaus große Freude und hielt er namentlich diese Andenten boch bis an fein Ende. In Bargburg lebte er meift in ftiller Burudgezogenheit, arbeitete Ungere Beit an einem tatholischen Tagblatt und beschäftigte ich viel mit Literatur und den Fragen ber Politit. Er idnieb treffliche wiffenschaftliche Abhandlungen für fatholische Beitichriften und hielt wiederholt wiffenschaftliche Bortrage. Ein ganges Berg aber bing an ber geliebten Beimath, in ber er jo viele treue Bergen und bantbare Schuler binterluffen. Gein fruberer Beruf war ihm gur zweiten Ratur geworben, alle andere Beichäftigung tonnte ihn nie gang jufrieben ftellen.

Als ihm im Jahre 1877 von Stuttgart aus wiederholt die Redaktion des "Deutschen Bolksblattes" angeboten wurde, glandte er darin einen Wink von oben zu erkennen, entsichloß sich zur Uebernahme der neuen Thätigkeit und reiste dorthin, die Angelegenheit zu ordnen. Zwei Tage nach der Rüdlehr wurde er vom Hirnschlag gerührt und verlor sür längere Zeit die Sehkraft, Sprache und Gedächtniß. Nach Ausspruch der Aerzte mußte der Gedanke an eine Uebersiedzung nach Stuttgart vollständig aufgegeben werden. Diese vene, so überaus harte Prüfung bengte die Familie ties nieder, kann die Aussichten auf gänzliche Genesung des verehrten

Batten und Baters waren fehr gering. Gein Buftand befferte fich wohl ein wenig, fo daß er zeitweise geistig arbeiten und auch fleine Musfluge zur Erholung machen fonnte. 3m Jahre 1878 hatte er noch die große Freude, dem ersten hl. Megopfer seines zweiten Sohnes im Rloster Schwarzenberg in Mittelfranken beiwohnen zu können. Bon ba an nahm fein Leiden, Bergwaffersucht, ftetig zu und bald war er für immer ins Zimmer gebannt. Trot feiner vielen Beschwerden, Die er mit bewundernswerther Geduld ertrug, brachen fich feine natürliche Beiterfeit und gewinnende Liebenswürdigfeit oftmals wieder Bahn und nie gab er gang die Soffnung auf. gefund zu werden. Doch war auch hier die Devife feines gangen bisherigen Lebens : "wie Gott will" feine Richtschnur. Bährend biefer letten Krantheit machte fich ihm bas erlittene Unrecht hinfichtlich feiner Benfionirung weit mehr fühlbar, als in gefunden Tagen. Seine Familie überraschte ihn häufig in die Penfionirungsaften vertieft und mit schmerge licher Stimme ausrufend : "Ich bringe es boch noch bor bas Abgeordnetenhaus, das Unrecht war zu groß." Lange beschäftigte ihn auch in Wirklichkeit Diefer Bedanke, boch glaubte er bann wieder aus Ruckficht für die Butunft feiner Gobne ichweigen zu muffen. Der oftmalige Empfang ber hl. Saframente beruhigte und stärfte ihn immer von neuem in allen feelischen und forperlichen Leiben. Am 27. Febr. 1879 flagte er über außerorbentliche Mübigfeit, vermochte auch nicht aufzustehen und wünschte zu schlafen - "recht lange". wie er ausdrücklich fagte. Gegen halb 3 Uhr Mittags bemerfte feine Gattin, wie er fich beranderte, und faum bag fie ihm näher trat, fentte er das Saupt und war verfcbieben. Ein Bergichlag entrudte ihn fanft und fampflos in ein befferes Jenfeits. Seine fterbliche Gulle ruht nun ichon feit 10 Jahren im Friedhof ju Burgburg und fein Dentftein trägt die Inschrift: "Selig find, die Berfolgung leiden um der Gerechtigfeit willen. Matth. 5, 11." Sein Andenfen aber blieb bei allen, Die ihn fannten, im Segen.

## Die neneften Sahresberichte ber Weichichtewiffenfchaft. 1)

Die Borguge biejes großartigen Unternehmens, bas ber bentichen Biffenichaft gur bejonderen Bierbe gereicht, find ichon von dem Recenfenten bes VI. Jahrgangs biefer Blatter (Bb. 101, p. 119-130) gebührend hervorgehoben worben. Daß beutsche Forschungen weit mehr berücksichtigt find als außerbeutsche, ift gang natürlich, ebenso bag beutsche Leiftungen oft über Berdienft gelobt werden. Es ift bas leineswegs bie Schuld ber Redaftion, die fich Dinbe gegeben bat, für jeben einzelnen Biffenszweig die beften Fachgelehrten ju gewinnen, und bie Berichterftattung über bie Literatur bes Muslandes Belehrten bes Auslandes übertragen hat. Cipolla und Morfolin haben das Referat über Italien im Mittelalter und ber Mengeit , Desplanque und Rohler aus Barie über Franfreich. Leiber umfaßt bas frangofifch geidmebene Referat nur die Jahrgange 1883-84. Die herren Dubert in Luttich, Bedman in Upfala, Schiöth in Chrifti=

<sup>1)</sup> Jahresberichte ber Geschichtswiffenschaft im Auftrage ber historischen Gesellschaft zu Berlin berausgegeben von 3. 3 a ft row.

VII. Jahrgang 1884, Berlin 1888. Alterthum 248 S., Mittelalter 385 S., Reue Zeit 279 S., Register 280-395 (26 M.) VIII. Jahrgang 1885, Berlin 1889. Alterthum 195 S., Mittelalter 343 S., Reue Zeit 294 S., Register 295-399.

ania, Borcida in Brag erstatten Bericht über Belgien, Schweben, Norwegen und Danemarf, Bohmen; über letteres fehlt leider ber Bericht bes Jahres 1885. Ebenfo fann man es nur billigen, daß die Geschichte einzelner Länder Deutschlands wie Elfaß = Lothringen , Baben , Bürttemberg , Mittelrhein, Bagern, Diederrhein 2c. Gelehrten anvertraut ift, welche burch Geburt ober Aufenthalt in Diefen Provingen Die nothige Spanien und Portugal mit ihren Lofalfenntniß haben. Colonien, England und feine jo gahlreichen und wichtigen Colonien find entweder febr ftiefmütterlich bedacht ober gang übergangen worben. Dr. Ludwig Mangold in Budapeft bat gwar ein Referat fiber die Literatur Englands in der Reugeit geliefert, aber über bas wichtige Mittelalter, über bie englischen Colonien fehlt es noch immer an einem Referat. Es ift dieß nicht die Schuld bes Berausgebers. Was uns in ben letten Banben gang besonders anspricht, ift bas Streben nach Unparteilichkeit, bas Bemühen auch fatholischen Leiftungen gerecht zu werben. Wenn auch nicht alle Mitarbeiter fich berfelben Objektivität und Mäßigung befliffen haben, jo darf man boch getroft behaupten, daß fein ähnliches protestantisches Unternehmen fich in demfelben Mage von Absprecherei, gehäffiger Berdachtigung und fleinlicher Nörgelei ferngehalten bat. Die Referate find fast burchgängig trefflich gearbeitet. Wir beben gang befonders hervor die zahlreichen Artifel über Dentichland und feine Provingen, Log Geschichte ber Juden, Grunwebel Indien, Schiller Rom und Italien, Cipolla Italien im Mittelalter. Dagegen verrathen bie Referate Bodlers über Rirchengeschichte, Papftthum und Rirche Flüchtigfeit und Dberflächlichfeit.

Im Interesse dieses großen Unternehmens wäre eine Ausschließung aller Bücher, die tein weiteres Berdienst beanspruchen können, als längst Richtiggestelltes zu wiederholen, oder zu popularisiren, jedenfalls wünschenswerth. Ein Jahresbericht soll doch etwas höheres bezweden als eine Bibliotheca historica. In einer solchen werden neue Aussagen

win wichtigen sowohl als unwichtigen Werken am Plate inn, nicht so in einem Jahresbericht, der sich von einem Bücherverzeichniß und einem Literaturblatt dadurch unterscheiden muß, daß er nur vollgiltige Münze in Umlauf bringt. Krensionen in Literaturblättern, längere Aufsähe über die ktressenden Literatur, Einleitungen von tüchtigen Werken verden den Reserenten in der Regel in der Auswahl des vahrhaft Gediegenen gute Dienste leisten. In diesem Puntte list der Jahresbericht noch zu wünschen übrig.

3m Folgenden wollen wir furz einige Buntte berühren, in benen wir mit ben Urtheilen einzelner Mitarbeiter nicht moerstanden find. Wir beginnen mit ber Reformationsge= ichichte, und zwar mit bem Danne, ber fich um die Renntnig biefer Beriode Die weitans größten Berbienfte erworben bat: Bobannes Janffen. Ueber ben vierten Band, ber bie Beriobe vom Mugeburger Religionefrieden 1555 bis gur Berfundigung ber Concordienformel 1580 umfaßt, wird folgendermaßen geurtheilt. "Mit umfaffender aber burchaus tendenzios-einfeitiger Benutung bes von fatholischer und protestantischer Zeite vorliegenden gedructen Quellenmaterials, insbesondere ber polemijch theologischen Literatur entwirft Janffen ein mit fichtlichem Behagen gezeichnetes Bilb ber Streitigfeiten ber berichiebenen protestantischen Richtungen untereinander: ber Brengen Butheraner, der Melandythonianer, Flaccianer, Bieder= taufer". Worin liegt ba bas Tenbengiofe? Was tonnte Janffen anders thun, als biefe Zwiftigleiten beschreiben und Die Urfachen berfelben namhaft machen? "Gehr geschickt, brift es weiter, ftellt er mit Borliebe aus protestantischen Quellen bie für feine Anficht fprechenden, aus bem Bufammenbang losgelösten Stellen gujammen, verschweigt aber gefliffentich alles in benfelben Quellen Enthaltene, was für die Bromianten fprechen fonnte".

Der gesunde Menschenverstand lehrt uns, daß Geständniffen eines Gegners besondere Beweistraft innewohnt; darum sucht ber Forscher mit großem Eiser nach Ausdrücken und Stellen, in welchen eine der leitenden Persönlichseiten sich die Wahrheit entschlüpfen läßt, frei von Borurtheilen seine Meinung äußert. Die Erfahrung lehrt, daß die Wahrheit in manchen Fällen über das Borurtheil siegt und den Parteimann zwingt, Zeugniß gegen sich selbst abzulegen. Bir sehen dieß in Luther und den übrigen Resormern, welche in dieser Beise den Katholisen die besten Waffen zur Besämpfung der Resormation in die Hände gedrückt haben. Richt Janssen und die Katholisen verdienen Borwürfe der Protestanten, sondern Luther und die andern Resormer. Doch nein, der wahre Historian VI. und so vielen andern dankbar sein, weil sie entweder freiwillig oder unsreiwillig die Wahrheit sagten.

Benn Protestanten Die Zeuguiffe von schlechten Ratholifen ober Apostaten gegen die fatholische Rirche ausbeuten, warum follen Ratholifen die Zeugniffe hochgeftellter, gefinnungstreuer Broteftanten, ja ber Baupter ber Reformation gegen ben Proteftantismus nicht anführen burfen? Wenn fich in ben protestantischen Berten, aus benen Janffen ungunftige Urtheile über die Reformation ausführt, auch andere Stellen finden, welche die Segnungen ber Reformation bervorheben, fo beweist dieß junächst nur, daß die Brotestanten nach Grunden suchten, westwegen fie in ihrer bem Ratholicismus feindlichen Stellung verharren follten. Benn felbit ein Nippold die Meifterschaft Janffens in Beherrschung Des riefigen Stoffes anerfennt, bann follte boch ber Sabresbericht nicht verschweigen, daß Janffen uns die beste Gulturgeschichte Deutschlands geschenft, daß er als geschickter Baumeifter bie Baufteine, welche andere hervorgegraben, mit funftreicher Sand ju einem großartigen Bau jusammengefügt hat. Janffen fteht hierin über Rante, beffen ftarte Geite Beschreibungen von Staatsaftionen, und weit über Baumgarten, 28. Ritich und dem oberflächlichen Egelhaaf. - Berr Winter, ber boch wohl gläubiger Protestant ift, nennt III p. 18 ben befehrten Juden Pfefferforn einen Renegaten. Identificirt er fich etwa

mit den Inden? Das Werf Dittrichs über Contarini wird als werthvolle Bereicherung unferer Runde bezeichnet, bagegen jolle Ed's Chrenrettung burch Wiedemann miglungen fein. Emer ber nach Boffert angeführten Brunde ift: "Ed befam iden ale Rnabe von feinem Dheim lascive Schriften italienider humaniften zu lefen". Jeber Babagoge weiß, bag Lejung folder Schriften an und für fich nichts beweist. Im 16., 17. ja noch im 18. Jahrhundert nahm man an folchen Edniften weniger Anftog als heutzutage. 3hg. 1884, III p. 6 beist es: "Mis entscheidend für die firchliche Reformation auf latholifcher Seite wurde und wird bas Concil von Trient mgejehen. Ratholische Schriftsteller werben nicht mube gu behaupten, bag auf Diesem Concile alle wirflich erforderlichen und fegensreichen Reformen von der Rirche felbft borgenommen worben feien. Dem gegenüber war es ein fehr banfenswerthes Unternehmen, bag die wichtigfte und schneibenbste gleichzeitige Rritif, Die des Martin Chemnit, burch eine Uebertragung und Bearbeitung in deutscher Sprache weiteren Rreifen zuganglich gemacht worden ift". Es fteht Brotestanten frei, die Behauptungen der Katholifen, die jedoch unch von vielen Protestanten getheilt werden, zu bestreiten, aber die Baffen, welche ber ebenfo polternde und unehrliche als unwiffende Chemnit gebrauchte, follte man doch in ber Muftlammer, in der fie fo lange verborgen waren, laffen. Die hiftorische Methode eines Flaccius, eines Chemnit ift boffentlich veraltet, gerade fo gut als die dogmatische Lehre, welche berfelbe vorgetragen hat. Die Fortichritte des Kathobeismus, das Burudbrangen bes protestantischen Princips werden wahrlich durch Chemnis nicht erflärt. Die Bemerfungen über Berings "Liebesthätigfeit ber beutschen Reformation" hatten füglich unterbleiben fonnen; Diefelbe über Die fatholische ju ftellen, ift wahrlich lächerlich. Jedermann weiß aus Luthers Schriften, bag bas driftliche Saus, namentlich bas Bfarrhaus, feine Freiftatt ber Liebe murbe; Die Liebesthätigteit fonnte unter ben Protestanten nicht erhöht werden, weil

nach Luther bie guten Berte "eine freie Erwiederung der empfangenen Rechtfertigungsgnade", während die Katholiken in den guten Berken ein Berdienft erblickten.

Mehr Anlag gur Rlage bietet bas Referat von D. Bod-Ier über Papftthum und Rirche. Die Abfertigung, welche berfelbe ber Bicliff-Biographie bes Jejuiten Stevenson angebeiben läßt, burfte faum anftanbig genannt werben. Gine Arbeit bes Reftors ber englischen Geschichtschreiber, mahricheinlich bes beften Renners ber englischen Geschichtsquellen, "einen giftigen Ausfall wider den größten Borläufer ber Reformation" zu nennen, fonnte Bockler nur wagen, weil er in der englischen Beschichte gang unbewandert ift. Stevenfon zeigt ben Wankelmuth und die Inconsequenz Wielifs, die übrigens auch von Lane-Poole getadelt wird, und erblidt in der Thatfache, daß ber Reformator trot feiner grundfturgenden Errlehren, g. B. feiner Berwerfung des Briefterthums, feine priefterlichen Funftionen ausübte, einen Beweis feiner Unehrlichkeit. Man fann über Einiges im Buche Stevensons anderer Meinung fein, aber Gelbftanbigfeit ber Forschung muß man jedenfalls anerfennen. Die Bedet-Biographie von John Morris, in ber die große Cammlung aller Schriften über Bedet in ber Roll Series jum erften Dal ausgiebig benutt worben ift, hatte jedenfalls eine Befprechung verlangt. Im Intereffe ber Wiffenschaft ift es nur gu beflagen, daß deutsche Gelehrte fich nicht eingehender mit ber englischen Geschichtsliteratur beschäftigen. Go bat g. B. Saud über Rules treffliche Biographie des hl. Angelm nur gu berichten: In der Biographie wird die Darftellung der politischen Thätigfeit Anselms mehr gerühmt, als die Unterjudjung feines theologischen Spftems, obgleich eine eingehende Besprechung am Plate gewesen mare.

Man fann freilich von Gelehrten, die in Deutschland verweilen, nicht die genaue Kenntniß der englischen Geschichtsliteratur erwarten, die nur durch den Ansenthalt im Lande ermöglicht ift, noch viel weniger der Redaction einen Bor-

wurf machen, wenn fie in der Wahl eines ihrer Mitarbeiter ichlgegriffen bat; auf ber andern Seite ware es nicht ein Trundichaftsbienit, sondern strafbare Nachsicht, wenn man Rebler eines Referates ungerügt ließe, welche nicht wiederholt werden fonnen, ohne dem großen Unternehmen zu schaden. Bon Diefem Besichtspuntte wollen wir unfere Bemerfungen iber Dr. Dangolds Referat beurtheilt feben. Schon Die welen Drudfehler berühren unangenehm: Boole ftatt Bole, Shaip ftatt Chairp, Bipin ftatt Bilpin, Colebroof ftatt Colebroofe, Rayl ftatt Raye. Bisweilen findet fich in ben Anmerkungen Die richtige Schreibart. Roch fchlimmer find Die Bermechelungen von Berfonen. Go wird z. B. der Idvotat Barry D'Brien mit bem Parlamentsmitglied William OBrien verwechselt. Der schlimmfte Berftog ift jedenfalls Die Stelle, an welcher Gir John Fortescue, ber berühmte Statemann und Schriftsteller, welcher gegen Ausgang bes 15. Jahrhunderts lebte, mit dem Herausgeber des Werfes, Dir. Plummer verwechselt wird. Der Titel, der in der Unmertung eitirt wird, tonnte, wenn man Fortescue's Werte nicht vorher fannte, in die Irre führen, bei ber Berwechslung ber Gebrüber James und William Forbes hatten Berrn Mangold ichon die von ihm abgedruckten Büchertitel belehren fonnen.

Biele der Mitarbeiter des historischen Jahresberichtes machen es sich zur Pflicht, alle die Bücher, über die sie referien, selbst einzusehen und zu bemerken, wenn sie ein Buch aus eigener Einsicht nicht kennen. Solch eine Methode erwedt Bertrauen. Aber was soll man dazu sagen, wenn Recensionen zu Gunsten der eigenen Ansicht angeführt werden, die das Gegentheil sagen?

Dr. Mangold hat klug daran gethan, daß er sich oft auf die Recensionen der tüchtigsten Literaturblätter Englands, Academy und Athenaeum, bezieht, hätte aber viele Irrthümer, in die er gefallen ist, vermieden, wenn er die Recensionen ganz durchgelesen hätte. Die Bemerkungen über

bas epochemachende Wert bes großen Entzifferers von Chiffrebepeschen, Banl Friedmann, wird viel beffer im Athenaeum und ber Academy gewürdigt, als von Mangold, der offenbar das Werf felbft und die Recenfion Gairdners nur flüchtig gelesen hat; fonft wurde er nicht behaupten, nach Friedmann verdiene Anna Bolenn feine Sympathie. Bairdner gibt eine Stelle aus Friedmann, welche bas Begentheil beweist. Friedmann hat, wie die englische Kritif fast einstimmig anerfannt hat, nicht nur Licht über die politischen Berhältniffe Englands verbreitet, fonbern jum erstenmal ben Schleier geluftet, ber bisher die Bugellofigfeit, fast unglaubliche Robeit und Gemeinheit Beinrichs VIII. verhüllt hatte. Friedmann bringt Thatfachen, daß Beinrich VIII. auch nach ber Bermahlung mit Unna Bolenn Maitreffen hielt, bag er mit Jane Seymour cofettirte, war barum volltommen gerechtfertigt, wenn er an die Gewiffensftrupel Beinrichs nicht glaubt. Die Behauptungen Friedmanns, welche Wiberfpruch gefunden haben, find folgende. Anna Bolenn fei die altere Tochter gewesen, ihre Schwester Maria, die schon vorher die Maitreffe des Königs war, die jungere; Bischof Kisher fei nach feiner Gefangensetzung burch den König aus dem Rerfer für einige Beit entlaffen worden; die Konigin Ratharina fei durch Anna Bolenn mit Borwiffen bes Ronigs bergiftet worben; Beinrich fei ein Feigling gewesen ohne hobe Beiftesgaben, ber es jeboch verftanden habe, einen feiner Soflinge und Minifter gegen ben anbern auszuspielen und ju fturgen, ber bann nach Art ber Schwächlinge an benen, Die ihn einige Beit beherrscht hatten, Rache genommen, inbem er Unbilden auf Unbilden über feine armen Opfer häufte. Die erfte und zweite Behauptung find wiberlegt worben, über die zwei letten Bunfte wird mahrscheinlich immer Deinungsverschiedenheit herrichen.

Die nationale Tendenz der Geschichte des irischen Bolfes von D'Conor, heißt es III, 189 Ihrg. 1884, hat die englischen Kritifer ganz aus dem hänschen gebracht, welche bes Buch geradegu ale eine schwere Beleidigung ber engficen Ration ertlarten. Die Britit in ber "Mcabemy" nennt bus Buch ein Meisterwert. Nachbem bie Werte D'Gullivans, Ledy's fo gunftig von bem englischen Bolle aufgenommen worden, war es unwahrscheinlich, bag D'Conors Buch die inglifchen Stritifer jo geargert habe. Batte ber gelehrte Brofeffor aus ber Recenfion in ber Academy wenigstens bie Sanptgebanten im Auszug gegeben, ebenfo eine furze Analyfe ber überaus wichtigen Berfe von Gir Gavan Duffy Jungirland, und Barry D'Briens Fünfzig Jahre von Bugeftand miffen an Irland, bann hatte er auf Dantbarfeit rechnen tonnen. Bielen Lejern ift mit Berweifungen auf Literaturblatter, Die er nicht besitt, wenig gedient. Gleich auf ber nachften Seite wird die Ginleitung in bas Stubium ber englischen Geschichte von Garbiner und Mullinger ein vortreffliches, feinem Bred entsprechenbes Buch genannt. Bie tann ber Lefer wiffen, daß Bardiner in elf Rapiteln in gro-Ben Bfigen die einzelnen Berioden ichilbert, p. 1-207, bag Mullinger im zweiten Theil die bibliographischen Rotigen, b. h. Titel ber Sauptwerfe und gang furge Charafteriftif berfelben gibt, 207 - 404? Ein Bergleich mit bem weit proftifcher eingerichteten Buche von Dahlmann-Bait ober Battenbach lage nabe. Seite 188 wird neben einer neuen Ansgabe Lingards eine andere reich illustrirte englische Beichichte angeführt, für beren Bute "ber Rame bes Berausgebers, Bardiners, burgt." Run, Dieje Beschichte ift nichts weiter als ein Lefebuch fur niedere Schulen, wie schon ber Titel English History Reading Series zeigt.

Mit etwas mehr Sorgfalt wäre das Referat brauchbar geworden, so erweckt der Berichterstatter in dem Leser ein nur zu begründetes Mißtrauen. Wir wählen ein Beispiel ans demselben Bande III, 179. Hierher gehört das von J. Froude edirte wichtige Wert der Miß Hidson, welche "als glaubwürdige Augenzeugin die Geschichte der Berfolgung der irländischen Protestanten in den Jahren 1641/42 beschrieb."

Die Dig Siction ift befanntlich eine Protestantin, Die fatholifch wurde, und fpater jum Protestantismus jurudfehrte. Die materiellen Wohlthaten (bie geiftigen waren leider an fie verschwendet) suchte fie zu lohnen burch gehäffige Ausfälle gegen Briefter, welche fie antlagt, Urheber bes Blut bades vom Jahre 1641 gewesen zu fein, natürlich ohne einen Beweis hiefur zu erbringen. Gardiner nennt fie eine Novigin, die nicht wiffe, wie man Urfunden edirt, und eine Barteigangerin. Rach Mangolds Darftellung follte man glauben, Gardiner fei mit Dig Sidfon einverstanden. Dieg ift feineswegs ber Fall, benn er widerspricht ihr in ben wichtigften Bunften. Gleich Ledn macht er geltenb, bag nie eine Nation in bemielben Dage gereigt worden, wie bie irijche, daß der Aufstand jelbst ein Aft ber Berzweiflung gewesen, daß die protestantische Bartei mit Riedermegelung bon Wehrlofen ben Anfang gemacht; endlich fest er Die Bahl ber Ermordeten auf 4000 herab, während Dig Sidfon Diefelben auf 27,000 berechnet. Der Protestant Gilbert ift befanntlich der verläglichste Renner Diefer Epoche ber irifchen Beschichte, wie Gardiner ber englischen Beschichte. Broich in feiner Cromwell-Biographie, einem nach bem Urtheil englifcher Kritifer fehr oberflächlichen Buche, bat feine Quellen noch weniger verftanden als Mangold, denn er läßt Dig Siction fagen, 27,000 Protestanten feien binnen zweier Donate ber Buth ber Ratholifen jum Opfer gefallen, währenb Dig Siction boch bestimmt fagt, innerhalb breier Jahre feien 27,000 umgefommen.

"Unter den darstellenden Werten ragt die Geschichte Eromwells von Picton hervor." Dieses Urtheil muß befremden, um so mehr, da Picton in der Borrede sich entschuldigt, weil er neues Material nicht beigebracht habe. Der Standpunkt Pictons ist der apologetische, hinter dem Lobredner tritt der Geschichtschreiber ganz in den Hintergrund. Wir erwarten von dem Reserventen eine kurze Charafteristit der Bücher, die er ansührt; wir wollen ersahren,

neiche Periode dieselben behandeln, ob sie neue Gesichtspumfte geben. An solchen Fragen geht jedoch Hr. Mangold mit vornehmer Gleichgültigkeit vorbei. So sagt er z B. p. 181: "Unter den darstellenden Wersen von D. Hart, Reran und Murphy — das wichtige Duellenwert Spicileziam Ossoriense bleibt unerwähnt —, welche sämmtlich Cromwells blutiges Regiment in Irland und die Leiden der Katholisen Irlands schildern, ragt des Iesuiten Murphy Buch durch gemäßigten Ton hervor." Dieß ist äußerst ungenau, denn Murphy schildert nur den Feldzug Cromwells m Irland, wie schou der Titel sagt, während Cardinal Woran in ziemtlich loser Aneinanderreihung Notizen über die Katholisenversolgungen während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gibt. Murphy hat über diese Periode viel Licht verbreitet, was der Bersasser hätte anersennen sollen.

In bem Referat über Dobners Demoiren ber Konigin Maria, Gemahlin Wilhelms III., fpricht er von dem Bemuth biefer "ebeln und gottesfürchtigen Fürftin, welche in bem ichweren Conflitte zwischen ihrem Bater und Gatten Bartei nehmen mußte." Die Jafobiten nannten biefe edle Monigin Tullia, und hatten jedenfalls Recht, ihr biefen Namen beignlegen. Welches auch immer die Tehler Jatobs II. gewejen fein mogen, er war ein gartlicher Bater. Beber bie Anhang lichteit an die protestantische Lehre, noch die Liebe für ihren Batten, ber Daitreffen hielt und feine Bemahlin pernachläffigte, gaben ihr bas Recht, bie Pflichten ber Bietat mit Fugen zu treten. Plumptre in feiner Biographie Ren's berichtet, wie febr Bijchof Ren betrübt war über bas berge wie gusgelaffene Benehmen Maria's, welche in dem foniglichen Balait, aus bem ihr Bater furz vorher vertrieben worden, Die ausgelaffenfte Freude an ben Tag legte und bon Bimmer gu Bimmer eilte und fich auf die Betten marf. Sie entschuldigte fich fpater bamit, ihr Gemahl hatte ihr mempjoblen, recht beiter zu fein, und ba fie fich batte Bemalt anthun muffen, fei fie ins andere Extrem verfallen. Wen joll man mehr verabscheuen, den König, der folche Anforderungen an feine Frau ftellt, ober die Königin, welche, um ihrem Gatten zu gefallen, fich bermaßen erniedrigt? Ihre Betheuerungen, fie goge bie niedrigfte Stellung ber toniglichen Berrichaft vor, verbienen wenig Glauben. Der Musbrud bes Schmerzes bei ber Entbedung, bag ber eigene Bater den Meuchelmord ihres Gatten gebilligt, zeigt wiederum nicht findliches Wefühl, fondern Berglofigfeit, denn wie Cham auftatt die Bloge bes Batere gu bebeden, feine Bruber gu Bengen machen will, fo ftellt die eigene Tochter lange Reflexionen barüber an, wie Meuchelmord bes Gatten von Seite ihres Baters ein abscheuliches Berbrechen fei, wie fie faum noch jemand ins Angeficht bliden fonne, wie fie fich ihres Baters ichamen mußte. Salob II. verließ England mit folder überfturgter Gile, weil man ibn, nicht ohne Borwiffen Wilhelm III., glauben gemacht, fein Leben fei in Gefahr feitens Meuchel= morder. Er founte fich mit Recht beflagen, daß fein Schwiegersohn und die eigene Tochter den Gesetzen der Ehrlichteit und Menichlichkeit zuwider gehandelt. Gine Tochter, welche ihren Bater beschuldigt, ein Rind unterschoben zu haben, welche die eigene Schwefter Anna gegen ben Bater aufreigt, fann ficher auf Ebelmuth feinen Unfpruch machen. Bilhelm III. war ein herzlofer falter Politifer, bem jeder Beg, ber jum Biele führte, recht war; aber ber weitaus großere Borwurf trifft feine Gemahlin Maria.

Herr Mangold hat überhaupt nicht gleiches Maß und Gewicht für Freund und Feind, denn die edle und fromme Königin Maria nennt er gewöhnlich die "blutige Maria". Schon die Kirchengeschichte Colliers, noch mehr das epochemachende Werf von Maitland "Essan's über die Resormation", hätte ihn eines Bessern belehren können. Einer der tüchtigsten jüngeren Historiser I. S. Lee gibt zu, Maria seisehr gewissenhaft und sehr besorgt um das Wohl ihrer Unterthanen gewesen und habe in den letzten Jahren gewiß nicht um die Grausamseit ihrer Beamten gewußt. Es ist

auffallend, daß die Männer, welche unter Eduard VI. eifrige Brotestanten gewesen und unter Glijabeth ein zweites Dal som tatholifchen Blauben abfielen, Die graufamften Berfolber Protestanten unter Maria waren. Maria handelte, bie muffen auch ihre erbittertften Teinde gugeben, aus Ueberjengung, fie fuchte die Glaubenseinheit berguftellen, weil fie m ber Einheit und Berbindung mit Rom bas einzige Beilmittel erblidte gegen die moralische Berberbtheit, welche unter ihrem Bruber fo reigende Fortichritte gemacht hatte. Sie ließ fich nicht von rein politischen Grunden beftimmen, wie ihre Schwefter Elijabeth. Die Broteftanten hatten fich gegen Maria erhoben, fie predigten Aufruhr in Wort und Edrift, fie griffen die Briefter an, verunehrten bas Altarsfaframent, gertrummerten die Altare, furg, verweigerten ber weltlichen Obrigfeit ben Behorfam. Batte bie Ronigin Die Baretifer als Rebellen und Sochverrather verurtheilen laffen, unftatt bie Befete gegen bie Reger in Unwendung gu bringen, fo hatten faft alle mit Ausnahme bon Booper und riniger anderer ihr Leben gleichfalls verwirft. Die Berfolaungen unter Glifabeth waren wirkliche Berfolgungen um bes Glaubens willen, benn die Ratholifen machten feine Revolution bei ihrem Regierungsantritt. Bei ihr fallen alle milbernden Umftande, welche religiofe Berfolgung entschuldis gen tonnen, weg: Ueberzengung von der Bahrheit ihres Blaubens, Feindseligfeit ber religiofen Bartei, Unbotmäßigfeit.

Wir können hier nicht auf die noch immer viel ventilite Frage über die Schuld oder Unschuld der unglücklichen Raria Stuart eingehen; aber so viel ist sicher, die Aechtbeit der Rassettenbriese ist mit nichten erwiesen. Auch Harh Breflan hat über die dis jest noch dunklen Punkte kein wurs Licht verbreitet. Wir wissen noch nichteinmal, welche Topien der Rassettenbriese den englischen Commissären vorgelegt worden, noch weniger läßt sich der Beweis sühren, daß die Briese ächt seien. Gerade der zweite Bries ist nach dem Urtheil englischer Kritiser ein Mosais von verschiedenen Stellen aus ächten ober unächten Briefen Maria's. Selbst wenn wir für jedes Stück die Aechtheit urkundlich nachweisen könnten, wäre noch nichts gewonnen, denn im Zusammenhang würden manche Stellen, die gegen Maria zeugen, ganz unverfänglich sein. Die Art, in welcher deutsche Kritiker über Hosack und Stelton urtheilen, ist doch sehr anmaßend. Beide sind nicht bloß tüchtige Aechtsgelehrte (Hosack ist leider gestorben), sondern auch gründliche Forscher; ihre Autorität sällt deßhalb weit schwerer ins Gewicht als die eines deutschen Gelehrten, der vielleicht während eines kurzen Ausentschalts in Schottland in den Urkunden geblättert hat. Die schottischen Ankläger Maria Stuarts zählen zu den verlogensten Männern, die je gelebt.

Wir schließen unsere Besprechung des Mangold'schen Reserates mit seiner Kritik von Digon's Kirchengeschichte. Dier hat Dr. Mangold sich selbst übertrossen. "Unter den zahlreichen Beiträgen zur englischen Kirchengeschichte, heißt es III, 191 Jahrg. 1885, erregte das Werf Digons das meiste Ausschen. Versasser desselben, ein englischer Canonisus, beurtheilt die englische Resormation vom Standpunkt eines Zeitgenossen Eduard VI., während er sür Bonner und Gardiner als Männer seines Herzens schwärmt, sindet er sür Heinrich VIII., Eduard VI. und Wolsey nur Worte des Tadels. Die anglisanische Kritis hat das immerhin interessante Buch als eine Persissage der englischen Resormation beurtheilt."

Pocod, der Herausgeber der Kirchengeschichte Burnets, steht nicht an, Digon's Werf die beste Darstellung der Geschichte der Resormation vom anglitanischen Standpunkte aus zu nennen. Creighton rühmt Digon nach, daß er es verstanden habe, die Resultate seiner tiesen und geduldigen Forschung in glänzender Darstellung zu geben. Die Partie, welche über die Aushebung der Klöster handelt, wird von demselben berusenen Kritifer als epochemachend bezeichnet. Perry in der English Historical Review greist Digon an,

mil er Die Reformer herabgefest und die Monde in Schut monumen; in feiner ber mir juganglichen Kritifen jeboch nich Diron's Bert eine Berfiffage genannt. Bittere Fronie, leigender Big, wie ihn ber tiefe Umwille über bie feilen Treaturen Beinriche VIII. eingibt, findet fich wohl in Diron's Bert, aber feine Perfiffage. Da Digon Bolfen febr lobt, je muffen wir annehmen, bag herr Mangold Bolfen mit Gromwell, und Eduard VI. mit feinen Miniftern, ben Berjogen von Comerfet und Northumberland verwechselt habe. Bie fonnte auch Digon das "Ronigsfind", ben unreifen Anaben, verantwortlich machen für die Digbrauche, für die Gebler jeiner Minifter. Uebrigens verurtheilen Friedmann, James Bairdner, ber oft mit G. R. Gardiner verwechselt wird, und andere Siftorifer Cromwell, Beinrich VIII. eben io febr ale Dixon, ba letterer in ben gehaltreichen Borreben zu ben Calendar of Letters and Papers und feinen gediegenen Artifeln in Stephens Dictionary of national biography Diron beiftimmt. Diefes große Unternehmen, welches ruftig voranschreitet, ift ben beutschen Biographien nehr als ebenbürtig.

Es wäre sehr zu wünschen, daß die deutschen Gelehrten sich auch nur eine annähernd ähnliche Kenntniß der englischen Leistungen auf dem Gebiete der Geschichte erwürben, welche wir bei den tüchtigern englischen Historisern finden. Dieselben glauben, der deutsche Forscher kenne gründlich alles, was über irgend eine Beriode geschrieben, bevor er ein neues Bert schreibe. Wir schulden es deßhalb unserm guten Ramun, die Achtung, welche große Historiser uns erworben, wicht durch Flüchtigkeit oder Unkenntniß zu verscherzen, micht, wie es bisweilen geschieht, von vornherein die Leistungen kemder Nationen zu ignoriren.

Ein Unternehmen wie der hiftorische Jahresbericht ist am besten geeignet, die Rationen enger unter sich zu verknüpsen, die politischen und religiösen Parteien einander näher zu ningen, einen neutralen Grund zu schaffen, die vereinte wissenschaftliche Forschung, auf dem sie friedlich zusammentreffen können. Anerkennung der Leistungen des Auslandes, Mäßigung und Objektivität wird deutschen Gelehrten die Achtung, die sie bisher im Auslande genossen, erhalten und vermehren. Möge es dem verdienten Herausgeber doch gelingen, die übrigen Jahrgänge bald zu liefern, und in dem neuen Bande dem idealen Ziel, das ihm stetig vorgeschwebt hat, noch nüher zu kommen.

## IV.

## Bur älteften Rirdengefdichte Deutschlande.

Es barf nicht vergeffen werden, daß zwei Jefuiten querft die Ibee einer Rirchengeschichte Deutschlands angeregt, ben Plan zu einer folden entworfen und auch die erften Musführungen gebracht haben. In ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts, als die Benediftiner-Congregation von St. Martha bie "Gallia christiana", Ughelli feine "Italia sacra" herausgab, faßte ber öfterreichifche Jefuit Marcus Sanfig ben Gedanten zur Abfaffung einer "Germania sacra", von welcher Die beiben erften Banbe in ben Jahren 1727 und 1729 gu Wien erschienen. Dieselben behandeln die Geschichte ber Rirchen bon Lorch, Paffau und Salzburg und find bon bleibenbem Berth. Dreißig Jahre fpater gab ein anberer öfterreichifcher Jefuit, Sigmund Ralles (Calles) feine "Annales eccl. Germ." in fechs Folivbanden (Bien 1756-69) heraus, welche trot ihrer annaliftischen Form als ber erfte und fehr ichagens= werthe Berfuch, Deutschlands Rirchengeschichte als Ganges und in ihrem Bufammenhange zu erfaffen, bezeichnet werben tann.

In unserm Jahrhundert solgte dann ein Protestant, der Bardurger Professor Fr. B. Rettberg mit seiner "Lichenschichte Deutschlands" in zwei Bänden (Göttingen 1846—48), wische ihrer stelftigen und scharsen Forschung willen damals wie später sehr geschäht, von gewisser Seite aber eben wegen des einseitigen Standpunktes und der überscharsen Kritik sehr überschäht wurde. Rettberg ist auf dem Gebiete der ältesten Kirchengeschichte Deutschlands das, was die Baur-Tübinger Schale auf demsenigen des Urchristenthums: der Bertreter der angeblich undesangenen und vorurtheilslosen modernen Kritik, welche aber mehr zerstörend als ausbauend wirkt und bei ihrem thatsächlich protestirenden und protestantischen Standpunkt all' die Gegensätze der Gegenwart in der Lehre und im Leben schon in sene Urzeit hineinträgt.

Es erschien darum doppelt verdienstlich, als ein Katholik, der Münchener Prosesson Friedrich (der spätere "Altkatholik") wanzig Jahre später unter Benutzung der inzwischen neu erschlossenen Quellen die ersten Abtheilungen seiner "Kirchengeschichte Deutschlands" (Bamberg, 1867 I. Band I. Theil; 1869 II. Theil 1. Hälste) zur Beröffentlichung brachte. Das war boch ein auf fleißiger, gesunder Forschung beruhendes, vom latholischen Standpunkt geschriebenes Wert, dem freilich auch m einzelnen Stellen die moderne Kritik unliedsame Spuren wissedrückt.

Runmehr ist wiederum ein Protestant, der Erlanger Prosesson Dr. Albert Haud mit einer "Rirchengeschichte Deutschlands"!) auf den Plan getreten, und es entsteht angesichts des Besogten allsogleich die Frage, in welchem Berhältniß steht beser Autor zu den vorhin Genannten? Mit der Antwort derauf ist zugleich auch im Ganzen seine Schrift charatterisitet.

Hand ift, soweit ersichtlich, überall auf die Quellen zurückregangen, hat aber augenscheinlich und mit Recht den Sammelmb Forschersleiß seiner Borgänger für seine Zwecke ausgenützt
und über sie hinaus durch meist klug abwägende Kritik und
ernünstige Combination, sowie durch Benutzung der neuen,

<sup>1)</sup> Erfter Theil. Leipzig. 3. C. Sinrich'iche Buchhandlung 1887.

gerabe in den letten Jahrzehnten gahlreich an's Tageslicht geichaffenen Quellen Stitionen (Brenfig , Bohmer = Dublbacher, Jaffé = Battenbach, Bill), Monographien (Alberdingt = Thijm, Buß = Scherer, Dungelmann, Müller, Delener, Bfahler) und fonft einschlägiger Berte (Barmann, Febr, Sefele, Rörber, Menrer, Mommfen u. A.) manches Frrthumliche berichtigt, bisher buntle Buntte in bas rechte Licht geftellt und bantenswerthe neue Befichtspuntte bargeboten. Rach Diefer Geite und eben aus diefem Grunde überragt er alle feine Borganger, insbesondere ben alten Sanfig, beffen Gleiß aber und Scharffinn und beffen Berbienfte jumal er freilich nicht in ben Schatten ftellt, bann auch Ralles, beffen ftreng annaliftische Methobe bon bornberein manche Fehler mit fich bringen und die Beichichte in ihrem eigentlichen Busammenhange zu erfaffen zu fehr behindern mußte. Indeg haben beide, abgefeben davon, bag fie dem Späteren die Wege bahnten, vor diefem den großen Borjug, daß fie als Ratholifen den Beift ber vergangenen Beit ohne Borurtheil und richtig erfaßten und die dem Weschicht= schreiber fo nothwendige vernünftige Bietat gegen das Mite wahrten, mahrend er, ber moderne Protestant und Rritifer, bor manchen großartigen dem Ratholiten leicht zu erfaffenben Berfonen und Erscheinungen jener Beit bafteht, wie ehebem ber Banderer bor der rathselaufgebenden Sphing, ohne fo gludlich wie Dedipus zu fein. Darin theilt er feines Collegen Rettberg Geschick, nur daß ber Erlanger Theologe bei weitem weniger radifal, vielmehr in Bergleich zu diesem als Rritifer ber confervativen Richtung erscheint, einer biffigen Polemit gegen das Ratholische fast ausnahmslos (vergl. indeß S. 260 Rote 2, S. 287, 517) fich begibt und barum auch zu viel positiveren, mehr befriedigenden Resultaten durchbringt. Das würde in noch erheblicherem Mage ber Fall gewesen fein, wenn er wie Friedrich ohne confessionelle Borurtheile mit ein wenig mehr Bietat gegen alte, in ihrem Rern gewiß hiftorifche, nur burch legendare Arabesten umbullte Traditionen, beren wir nachfolgend einige anführen werben, vorgegangen mare und fie bann mit allen Mitteln einer bernünftigen Rritif auf ihre geschichtliche Bahrheit bin geprüft hatte. In biefer Beziehung fteht er feinem unmittelbaren Borganger unferes

sichtens entschieden nach, und aus demselben Grunde sind gewisse Schilderungen von Bersonen und Zuständen bei medrich viel klarer, durchsichtiger und bestimmter als bei Hand, der deispielsweise in der Darstellung des Berhältnisses zwischen binde und Staat im Merowingerreiche, in der Charakteristik des M. Martin von Tours oder des damaligen Mönchthums bei kleiner Technik und geschicken Farbenmischung gleichwohl wir im Stande gewesen, ein klares anschausiches Gemälde von inheitlicher und befriedigender Wirkung zu schaffen. Es wird wicht schwer halten, diese allgemeine Charakteristik des Buches wer Hand der Inhaltsangabe durch Einzelbelege zu stützen.

Bie fcon Rettberg hatte auch Friedrich über Blan und Dir Anlage feines Bertes babin fich ausgebrudt, bag er bie Indliche Geschichte "nicht etwa bloß jedes deutschen Boltsftammes und jeder firchlichen Probing, fondern geradegu jeder Stabt, jeber geiftlichen Stiftung wenigstens in furgen Bugen vorzusuhren beabsichtige". Rach diefer Seite erinnert feine Lirdengeschichte an Hanfig "Germania sacra", mahrend fie mit Den Jahrbiichern von Ralles ben Reichthum an Daten, freilich berburgteren, theilt. Saud hat fein Berf ohne Borrebe ausgeben laffen und über Blan und Unlage bes Raberen im poraus nicht fich ausgesprochen. Aus bem Buche felber ther ift gu erfeben, bag er nicht fo wie Friedrich in's Detail gebt, nicht nach territorialen und lofalen Gefichtspuntten feine Gintheilung bemißt, fonbern unter große allgemeine Befichts= puntte feinen Stoff vertheilt. Dort ift, richtig verftanben, bie Naterie, bier mehr die Idee vorherrichend. Friedrich bietet on reiches fioffmäßig geordnetes Repertorium firchengeschicht= fider Daten, Saud liefert in's Große gehende gefchichtsphilotaphifche Bilber. Beibes hat feine Borglige. Jeboch wirb ber Beier Des Saud'ichen Bertes Mancherlei vermiffen, mas er bei Griebrich borfindet, überdieß nicht felten gur Drientirung gu rinem Sanbbuch ber Profangeschichte greifen muffen. Saud theilt feinen Stoff in brei Bucher: bas erfte führt uns in bie Weichichte "bes Chriftenthums in ben Rheinlanden mahrend ber Abmergeit", bas zweite handelt über bie "Frankische Landesfinde", bas britte bespricht "bie Thatigfeit ber angelfachfischen Miffionare in Deutschland und bas Berhaltnig ju Rom" bis

jum Tode bes hl. Bonifatius. Jedes Buch hat eine Angahl Rapitel, welche als ebenso viele Gruppenbilber sich zu einem großen Bemälbe einheitlich zusammenfügen. Da nach Saud die beutsche Rirchengeschichte erft mit bem Uebertritt ber Franten jum Chriftenthum beginnt, indem die driftlichen Stadte und Bemeinden im Rheinlande faft rein romifchen Charafters gemefen feien, fo gibt er ben Inhalt bes erften Buches nur in gebrängter Rurge, als Ginleitung jum Bangen. Darin mag benn auch ber Grund liegen, warum ber Berfaffer gewiffe uns fehr intereffirende Fragen in fonft unverzeihlicher Rurze bebanbelt und abthut. Go fann es uns nicht genügen, wenn er (G. 6) die viel umftrittene alte leberlieferung von Creszenz, Eucharins, Balerins und Maternus als Apostelichülern und Stiftern ber alteften rheinischen Bisthumer fo turger Sand als unbiftorisch abweist und auf die "immer noch muftergiltige Rritit Rettberge" hinweist, mabrend uns Friedrichs Gegentritit (R.= 6. Deutschlands I. 86 ff.) in ihren Sauptresultaten burchaus ben Borgug bor jener zu berdienen icheint. Bang basfelbe muffen wir behaupten bezüglich ber Saud'ichen Abweifung ber "unmöglichen Legende von der thebaifchen Legion" (S. 9) fowie ber Tradition bon ber hl. Urfula und ihrer Genoffinen als "biffonaren Geftalten" (S. 24 Rote 1). Er beruft fich wieberum bornehmlich auf Rettberg unter Berwerfung ber Friedrich'ichen Resultate. Aber gerade des letteren Untersuchung fiber bas Martyrium ber thebaifchen Legion erscheint uns in ihren Sauptjügen fehr glüdlich und ber Rachweis bes hiftorifchen Charafters biefer Begebenheit wird ichwerlich zu erschüttern fein. Beginglich feiner Untersuchung der Urfula-Legende durfte bas freilich weniger gefagt werben fonnen, wenngleich er barin Recht hat. bag auch fie entschieden auf geschichtlicher Grundlage ruht.

Gerade hier und in verwandten Punkten macht sich Hauds Standpunkt und Kritif unliebsam geltend. So sind ihm jene hervischen Gestalten der Tradition lediglich "ein Erzeugniß der gesteigerten Martyrer= und Reliquienverehrung" (S. 25). Und die wenig zweidentigen Bemerkungen über den Bunderglauben und die Bunderthaten in der fränkischen Zeit, sowie die seise an Spott anklingenden Acuserungen über die "Zudersicht auf Gebetserhörungen" und die "gewohnte Basse des Gebets" bei

Rannern, die wir als Heilige verehren (S. 184, 189, 297 La.), laffen nicht zweifeln, daß auch er an der Bunderschen, liefer Krankheit der Modernen, noch zu leiden hat.

3m erften Rapitel bes zweiten Buches berichtet ber Bermer über die Befehrung ber Alemannen, Burgunder und Franken. Die Darftellung aber, welche ber Berfaffer von Chlodwigs Befebrung gibt (G. 107 ff.), tann unferes Erachtens nicht beriedigen. Barum bann follen wir hier bon bem Berichte Gregor's von Tours absehen? Weil barin, wie er meint, mei einander ausichliegende lleberlieferungen", einerseits ber Bericht bon ber Ginwirfung ber Ronigin Chlotilbe, anderseits Die Radicicht von ber Einwirfung in ber Rormannenschlacht mit einander berbunden find? Aber bas Gine fchließt bas Andere ja feineswegs aus; im Begentheil beibes fügt fich febr wohl und ungezwungen zu einem Bangen und ift pfuchologisch burchaus vereinbar und glaublich: bie fromme Bemahlin hatte bem beidnischen Gemahl, um ihn für bas Chriftenthum gu ge= minnen, viel und oft von ber Macht und Gute bes Chriftennottes ergablt, aber bisher vergeblich. Da aber inmitten ber Schlacht, bon feinblicher Uebermacht mehr und mehr bedrängt, in ber Roth bes Augenblids erinnert fich ber Ronig biefes machtigen Bottes, inbrunftig fleht er ju ihm um Silfe und macht bas Belobnig, im Falle bes Gieges die Taufe gu em= Diangen. Der Sieg erfolgt und bamit auch Chlodwigs Befebrung. Dag biefe feine ben inneren Menfchen burchbringenbe und unmanbelbare mar, fei zugegeben. Gehr gut urtheilt ein Inberer Brofletant, Projeffor Arnold, ber an Berftandniß ber religiöfen und tirchlichen Berhaltniffe Diefer Beit ben Theologen Sand bei weitem überragt, hierüber in feiner "Dentichen Befchichte" (II. 111) alfo: "Chlodwig fah bas Licht bes Chriften= thums bon ferne brennen, aber er empfand nur feinen Glang, nicht feine Barme, und das lette Beheimnig besfelben, die fille Herrlichteit bes Kreuzes, ift ihm gewiß gang unverftändlich geblieben".

Das zweite Kapitel schilbert "Lirche und Staat" im Merowingerreiche, aber es ist ein wirres, unklares Bilb mit weinander gesaufenen Farben. Das eine Mal stellt er das Abfangigkeitsverhältniß ber Kirche und ihrer Bischöse vom Staate faft als ein vollendetes bar, ein ander Dal möchte man aus feiner Darftellung bie gegentheilige Unficht gewinnen. Balb schildert er uns die Bifchofe, felbft ben hl. Remigius als im unbeschränkteften Dienftverhältniffe jum Ronige ftebenb (G. 139, 140), bald aber ergählt er felbft von allgemeinem Biberipruch ber Bischöfe wider tonigliche Eingriffe (G. 146, 148, 151). Gine gleiche Untlarheit berricht in ber Darftellung bes erften Rapitels im dritten Buche bezüglich besfelben Berhaltniffes. Bu Unfang (S. 381) beißt es: "Richt als Glied einer Univerfalfirche, fondern als Landestirche conftituirte fich die frantische Rirche"; und wieberum jum Schluß (392) fpricht er bon ber "frantifchen Reichstirche", Die er (G. 391) "in gewiffem Dage für eine romfreie" halt. Dagwischen berichtet er felbft von Beziehungen zu Rom, von Ginfprüchen und Forberungen ber Bapfte, bon ihrem "moralifchen Unfeben", bon ihrem "Bachter"und "Guter" = Amte n. bgl. (S. 381, 382, 384, 386, 387, 388 u. a.), fo daß wir unferfeits des hinweises auf bie Correfpondeng Gregors des Großen und andere Quellen mit ihren vielen Belegen für die Berbindung des frantischen Reiches mit Rom uns begeben tonnen. Dag bas firchliche Recht, bas boch auch ein Produtt des geschichtlichen Werbens ift, und bezüglich ber Gerechtsame bes Papites damals noch nicht in die Einzeln= bestimmungen der fpateren Beit fich ausgewachsen hatte, bag einzelne oder viele Rechtsverletzungen feitens mächtiger, balbbarbarifcher Berricher bas Recht felber nicht burchbrechen, wird boch auch Saud zugeben. Aber warum benn biefes Bogern und Bandern, die Thatfache bes romifchen Brimates auch über das Frankenreich anzuerkennen? Warum vielmehr bas je nach Befund der gerade vorliegenden Dinge bald mehr balb minder ftarte Beftreben, an ber Filtion festzuhalten, daß "in gewiffem Dage bas frantifche Reich ,romfrei" gewefen? Die Antwort liegt nabe. Es ift ja eben die Gigenthumlichfeit ber modernen protestantischen Rritit, die religiösen und firchlichpolitischen 3been ber Wegenwart in die Bergangenheit ju übertragen, alfo hier die territorialen, landesfirchlichen Bebilbe, mie fie die Reformation im bewußten Gegenfat ju Rom geschaffen, wenigstens in ihren Reimen ichon in grauer Borgeit gu bermuthen und aufzudeden.

Das britte Kapitel entwirft ein büfteres Bild von den finlichen und religiösen Zuständen des Frankenreiches. Ein afreuliches konnte es nicht sein, wo der Hintergrund ein Tumpelah wildester Leidenschaften und (nach Chlodwigs Tod) grimmer Brudertriege war. Aber wir müssen doch beaustanden, wie der Berfasser hier über die dogmatischen Anschauungen eines Gregor von Tours (S. 194) und Benantins Fortunatus (E. 197) sagt, noch mehr aber die Charasteristist abweisen, welche des solgende Kapitel über "das Mönchthum" bietet.

Diet jumal vermochte ber Berfaffer feinen protestantischen Standpuntt nicht zu berleugnen, darum aber auch bas Bejen and ben Beift bes "Astetenthums", bas er ichon im erften Buche (S. 50 f.) schilbert, als etwas ihm ganglich Frembes nicht zu erfaffen. Go ward fein Bilb ein Berrbild, feine Dar= Bellung felbft im Ausbrude matt und platt. Dan bore nur! Gregor bon Tours ergahlt, ein after Ginfiedler habe einem Jagersmann gerathen, ber Belt zu entfagen und in die Dienfte beijen gu treten, ber ba gefagt: "Lommet alle gu mir" u. f. m. Bir finden barin nichts Auffallendes; Saud aber beclamirt gang wie bie mobernen Begner bes Orbenslebens alfo: "Es In ber alte, unversöhnliche Begenfat bes Astetenthums gegen bas gange biesfeitige Leben, bas fich hier ausspricht. Wenn bas Chriftenthum nicht mit astetischem Leben verbunden mar, i perbiente es nach ber leberzeugung bes Asteten feinen Ramen taum; benn nur bie Asteje ift Dienft Gottes. . . Die Asteje führt gur Bollenbung: fie überwindet ben Feind' und erwirbt bie ewige Frende. . . Gie verfündigten, bag man bie weltlichen Gorgen laffe, bie Finfternig ber Begierben Riebe und bem mabren Gott folge, durch ben alles geschaffen ift." Alles gang richtig, gang tatholifch, jest wie bamals und gu mjeres Erlofers Beiten, ber ja felber die Befolgung ber "eban= gelifden Rathe" burch Bort und Beifpiel angerathen (Matth. 19, 16 ff. Marc. 10, 17 ff. Que. 18, 18, 30) und bem reichen Jungling Die Entjagung feiner Reichthümer und bes eigenen Billens als die "Bollendung" angepriefen hat. Freilich, wer mit ben Reformatoren bie evangelischen Rathe theoretisch und praftifch berwirft, weil darin nur die fo leidenschaftlich angeariffene Bertheiligfeit", ober, nach Kantifcher Philosophie, etwas Unmögliches gesehen wird, der vermag auch das katholische "Asketen = und Mönchthum" nimmer zu begreifen und deren Erscheinungen in der Geschichte nicht entsernt zu würdigen.

Darum auch läßt ber Berfaffer (G. 53) ju ber falfchen und ungerechten Meugerung fich hinreigen: "Konnte es anders fein, als bag die Manner, welche bas gange Leben bon biefem Buntte aus beurtheilten, unfähig wurden, die rechte sittliche Stellung im Leben gu finden?" Ja es ift, als borten wir einen Gegner der Rlöfter und bes Ordenswefens aus ber Aufflärungsperiode oder des Culturfampfes, wenn wir ben fonft magvollen Berfaffer alfo reben hören: "Bor allem war ben gebilbeten Seiden die Frommigfeit ber Monche frembartig und unverftändlich." Dan muß fefthalten, "bag ben Uebergang ber Gebilbeten gur driftlichen Religion nichts fo fehr hinderte als bas Mönchthum. Man fieht aus Ramatian: , die lichtscheuen Manner, Die fich mit griechischem Beiwort Monche nennen', waren ihm ein Rathfel, und fie ftiegen ihn ab. . . Richt nur bei Beiben begegnet biefes völlige Richtverfteben, biefes ent= Schiedene Ablehnen bes monchifchen Ibeals, fondern auch bei Chriften. . . Die Gebilbeten bachten jum Theil faum anders als Namatian: Ambrofius von Mailand zeichnet nicht ohne einen Bug bon humor das Entfegen, das die bornehme Berwandtichaft befiel, als Baulinus von Rola - ber , Millionar' -Monch warb." (S. 54 f.) Die Bunber= und Großthaten Gottes im Leben großer Beiligen, namentlich Martin's von Tours, bes größten und gepriesenften ber bamaligen Asteten, "nahmen bie Beltleute mit ziemlich geringichätiger Stepfis auf; fie waren fehr geneigt, fie einfach für Lugen ju erffaren; bon biefen tonnte man beinabe verächtliche Urtheile über ben beiligen Mann hören, und was schlimmer war, in ben Augen mancher Gebildeten war zwischen ihm und bem, was man eine tomifche Figur nennt, fein großer Unterschied" (56). Die Monche "waren auf bem Bege, eine fleine engherzige Gelte zu werben. ohne Sinn für ben Beltberuf der Rirche. Berade baburch wurden die Bebilbeten ihnen und ihrem Blauben abgeneigt: er erichien ihnen wie eine Berfündigung an ber Cultur."

Und boch muß H. fpater (S. 222) ju feiner Bermunberung conftatiren: "Benn auch bas Leben vieler Bifchofe fehr wenig

eletisch war, principiell wurde die astetische Lebensanschauung im keinem verworsen; wenigstens in der Theorie erkannte idermann ihr Recht an." Das Mönchthum nahm einen mischen Ausschaung" im fräntischen Reich; "Förderung durch sirsten und Bischöse, durch Geistliche und Laien wirkte dabei infammen" (229); namentlich zeigte in hohem Maße "das Bolt Empfänglichkeit für die mönchischen Anschauungen." (S. 227, 69). Ausürlich, weil sie urlatholisch waren. Ebenso katholisch ist ter Gedanke von der Nothwendigkeit einer sortdauernd dußesertigen Gesinnung; es wirkt darum nicht anders als komisch, venn der Erlanger Theologe diesen für uns selbstverständlichen Gedanken mit den hochtönenden Worten einsührt: "Beinahe ein Jahrtausend vor Luther hat Eligins die berühmte erste These Luthers ausgesprochen: Das ganze Christenleben muß allezeit bestehen in Buße und Berknirschung" (S. 289).

Wir haben mit Absicht die odige Besprechung weiter auszedehnt, um zu zeigen, wie schwer, ja sast unmöglich sür nichtlatholische Historiser die Ausgabe ist, trop gewollter Objektwität die tatholische Bergangenheit gerade in ihrem innersten Sein richtig aufzusassen und geschichtlich treu darzustellen. Das sällt um so mehr auf, je größer sonst ihre Kunst ist, alles concret in die Erscheinung Tretende und das allgemein Mensche Bersonen, Institutionen und Zustände lebenswahr zu gestellten und anschaulich zu schildern. Das ist auch von Hauf urühmen. Seine Schilderung der Greisenhaftigkeit der Literatur Galliens im 4. und 5. Jahrh. (S. 19 st.), die Ersäuterung der St. Benedists=Regel (S. 283 f.), die Charasteristit der bit Columban (S. 252), Severin (S. 331) und Bonisatius (S. 529 st.) sind prächtige Belege seiner historischen Darzbellungsstunst.

Anläßlich der Erwähnung Columbans sei noch hervorges hoben, daß der Berfasser gegen Ebrard und dessen Imaginationen über die "Iro-schottische Nationaltirche" in schärfster Weise sich rellart. Er sindet dessen Auffassung der Berhältnisse von den seinigen "durchaus verschieden", einen Streit mit ihm "zwedstand und jegliche Polemit überstüssig, da die "Wethode der Benühung der Duellen eine grundsätlich verschiedene" und so die "Wethode der Benühung der Duellen eine grundsätlich verschiedene" und so die "Wethode der Benühung der Berständigung ausgeschlossen" sei (S. 240,

184, 260 Note). Ebrards unfritische und phantastische Methode ist übrigens von Friedrich eingehend nachgewiesen worden (Bgl. R.=G. D. II. 135 ff.).

Nachbem in ben beiben Schluftapiteln bes zweiten Buches über die Fortichritte ber Befehrung Deutschlands, namentlich in Friesland, Alamannien, Ratien, Noricum, Bapern und Thuringen, fowie über ben Rampf ber Rirche mit ben Brogen im niedergehenden Merowingerreiche berichtet worden, fcilbern die feche Rapitel des britten Buches die großartige Miffionsthätigfeit ber angelfächfischen Miffionare in Deutschland, namentlich feines Apoftels, des bl. Bonifatius. Es fcheint uns bie bestgelungene Bartie bes Buches zu fein, wenngleich auch bier ber oben charafterifirte Standpuntt bes Berjaffers in Gingelfragen wieberum unliebfam fich geltend macht. Um ein Beifpiel herauszugreifen, wenden wir uns zu ber Beurtheilung ber Perfonlichfeit jenes berüchtigten Regers Albebert (Abalbert), ben Bonifatius in einem Briefe bom Auguft 743 als falfchen Bropheten und gefährlichen Demagogen und ber Papft Bacharias als ben neuen Simon bezeichnet, ber bas Bolt berführe und gegen die Rirche bebe. Bahrend biefes Urtheil fatholifcherfeits allgemein getheilt wird, lautet basjenige ber protestantischen Schriftfteller bezeichnenber Beife faft burchgebenbe milber ober gar anerfennenb. Rur Sahn (Jahrbucher bes frantifchen Reichs G. 68) nennt ihn einen betrogenen ober in Gelbittaufchung lebenben Betrüger, fowie Gifder in feiner Bonifatius=Biographie (S. 150) einen unflaren Schwärmer und eitlen Bicht. Dagegen ift er nach Rettberg (R.- . D. I. S. 316 f.) ein talentvoller Mann von fpiritueller Ueberfpanntheit, nach Delsner (Jahrbücher des frantischen Reichs G. 104) ein hervorragender Begner Roms und der romischen Rirchenverfaffung, nach Ebrard (Fro=fcottifche Miffionsfirche S. 431) ein eifriger "Culbeer", und nach Berner (Bonifatius S. 283 ff.) ber Guhrer ber national = frantifchen Bartei und Bertreter bes evangelifden Glaubens. Saud nimmt eine Mittelftellung ein: "er hatte bas Beng zu einem frommen Bolfsprediger und zu einem frechen Betruger und war boch feines von beiben" (S. 508). Willibalds, des Beitgenoffen, Borwurf ber Gelogier will er nicht gelten laffen : "Dergleichen

Teichulbigungen gegen Keher sind zu gewöhnlich, als daß irgend welches Gewicht auf sie gelegt werden könnte". Sonderbare unachweisung! Sodann der Schluß: "Man kann deßhalb Aldebert nur als ein Beispiel für jene Krankheitserscheinungen der religiösen Lebens betrachten, die man unter dem Namen der Schwärmer zusammenfaßt" (S. 508, 510). In dem zweiten keherischen Gegner, dem Bischos Clemens, sieht er mit Hahn Jahrbücher S. 71) "einen mehr wissenschaftlichen, theoretischen Opponenten gegen das Kömische" (S. 512), der gegen die allgemein herrschende Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Priestercölibats principiellen Widerspruch erhob: er selbst kebte offen in der Ehe und er behauptete, das hindere ihn aicht, ein christlicher Bischof zu sein". Hauch hat nur verzesten anzusähren, daß dieser "christliche Bischof" zugleich mit mehreren Frauen im Concubinat lebte.

Alberdingt-Thijm hat in seiner Schrift "Karl ber Große" bie Thatsache nachgewiesen, das die genannten beiden Ketzer von Karlmann eistig unterstützt worden seien und daß damit dessen Eintritt in's Kloster eng zusammenhinge. Haud scheint diesen Nachweis nicht zu kennen, er leugnet wenigstens die Thatsache bezüglich des Albebert (S. 512); andernsalls würden ihm Karlmann's Beweggründe hierzu nicht so sehr ein "Käthsel" (Z. 529) gewesen sein.

Sehr bemerkenswerth ist des Berfassers Stellung zu der Persönlichseit und dem Wirken des hl. Bonifatius, von dem mabesondere der Ausspruch gelten kann, daß seit der Resormation sein Charakterbild, von der Parteien Haß verwirrt, in der Geschichte hin und hergeschwankt. Abgesehen von den Resionmatoren, den Centuriatoren und deren Nachtretern haben und die meisten protestantischen Historiker der Neuzeit an dem wesenneten Andenken dieses großen Mannes sich arg versündigt. Bunsen, Reander und Rettberg suchen seine Bedeutung und Röglichkeit herabzumindern und ihm allerlei Schlimmes mynhängen, mehr noch der Prediger Werner; Ebrard aber nennt ihn gar einen beschränkten Fanatiker, der keineswegs durch Geistes- und Seelengröße, wohl aber durch Haß, Heimsüde, Kriecherei und Schmeichelei sich ausgezeichnet und daneben allerdings einige praktische, ost an abgeseinte Psiffigskeit grenzende

Lebensklugheit an den Tag gelegt habe. Eine rühmenswerthe Ausnahme bagegen bilbet ber hollandifche Mennoniten-Baftor Müller, ber in feiner Bonifatiusbiographie mit großem Bohl= wollen, ja mit Barme bon ihm fpricht, ebenfo Arnolb, einer ber objektivften Siftorifer unferer Beit, ber eine glangenbe Schilberung feiner Berfonlichfeit mit ben Worten beichlieft: "So fteht er ba in feiner erhabenen Broge, eine leuchtenbe Geftalt, die in ber That an die erften Glaubensboten erinnert, bie der Berr felbft erwedt und ausgefandt hat" (Deutsche Beschichte II. 193). Saud schwingt fich nicht zu jolchem Lobe empor: fein Urtheil über ben Beiligen ift fühl abgemeffen, bie und da vielleicht fleinlich, in manchen Buntten unrichtig, im Ganzen aber gerecht und barum auch geschichtlich wahr. Er unterscheibet gwifden feiner Berfon und feinen Erfolgen. Bonifatius fteht ihm "als fittliche Berfonlichfeit febr boch: er war ein gerader und wahrer Mann, der bei feiner Arbeit fich nicht felbft fuchte, fonbern bem es auf die Sache antam, ber er biente. Dem, was er für Pflicht hielt, ging er nie aus bem Bege, auch wenn er eigenen Bünichen beghalb entfagen mußte. Stets entfprach fein Berhalten feinen Ueberzeugungen. Dit ber Festigteit einer burch feinen Zweifel erschütterten Ueberzeugung, der Treue bes Pflichtgefühls und dem Muthe der Wewiffenhaftigfeit verband fich bei ihm die natürliche Babe gu leiten und die angeerbte Babigfeit bes angelfachfifchen Befens, Er war ein Talent", aber "fein Charafter war größer als fein Talent" (S. 145). So will es ihm auch "scheinen, daß sowohl die Antläger als die Bertheibiger bes Bonifatins geneigt find, ihn als politische Große zu überschätzen" (S. 530). Gleichwohl, behauptet er, "wird man Bonifatius ftets zu ben großen Mannern der Kirchengeschichte rechnen; aber seine Größe berubt mehr auf bem, was er leiftete, als auf bem, was er war" (S. 544). Eben biefe feine Leiftungen und Erfolge find ber Grund zu den weit auseinandergehenden Urtheilen über ibn: vorab die durch ihn bewirfte "Ausbehnung ber papftlichen Macht über die beutsche Kirche" ober, wie Bunfen in ben "Beichen der Beit" fich ausbrückt, die Thatfache, daß "ber Bonifacius" burch feine enge Berbinbung mit Rom ber eben erftehenden beutschen Rirche ihre Unabhangigfeit und freie Bewegung ge-

Dem gegenüber nimmt Saud nüchtern Stellung iolgende Frage und Antwort : "Ift, was er that, gu Ber bom Standpuntte ber confessionellen Bolemif d bie Beichichte ber Bergangenheit betrachtet, tann annehmen, debne Rom Die Entwidlung der mittelafterlichen Rirche eine mberr, gefündere (?) Richtung inne gehalten hatte, als fie es wenigftens barüber fo benft, follte fich wenigftens barüber de taufchen, bag er bon Möglichkeiten traumt, bei benen Stricheinlichteit und Umvahrscheinlichfeit fich mindeftens Die Sie halten. Wir fragen lieber nach den Folgen, welche die thliche Einheit ber mittelalterlichen Welt wirflich hatte. Und m ift nicht gu berfennen, daß die Ginheit der Rirche die Gin= beitlichteit ber abendlandischen Cultur möglich gemacht hat. Bas ift aber die abendlandische Cultur anders als die Belt= cultur? Wer fie in ihrem Werthe ju ichagen weiß, wird berlich geneigt fein, ben Erfolg zu beklagen, welchen bie Datigleit bes größten angelfachfifden Miffionars in Deutsch= Les gehabt hat".

Dieß offene Betenntniß des Berfassers ehrt ihn selber und ihn hoch über die Mehrzahl seiner auf dem "Standpunkt in ansessischen Polemit" stehenden Borgänger. Damit ihr er auch den ersten Band seines in vieler Beziehung meliten Wertes, dessen Fortsetzung wir mit Interesse ents

Der Mangel ober aber auch das Schweigen, das Dunkel mb der Widerspruch der Quellen zur ältesten deutschen Kirchenschiehte hat hier der Forschung und Kritik ein weites Feld un Arbeit belassen. Es wird vielleicht nicht unerwünsicht sein, schsolgend die Resultate der neueren und neuesten Forschung der einige der hauptsächlichsten ftrittigen Daten mitzutheilen. In Echstheit der Aften der Kölner Synode von 346 und die darin ausgesprochene Absehung des Bischofs Euphrates besteitet Haud nach dem Borgange von Harheim, Binterim, Kriberg und Hesele, während Biktor de Buck S. J. und Friedeich sertheidigen. — Die Geburt des hl. Columban ist Haud auf etwa 540, während Hesele für 545 eintritt; erselbe läst seine Antanst in Gallien "zwischen 585 bis 90" und Hergenröther "vor 594", Haud schon um 584 ersolgen.

Als Tobesjahr bezeichnet letterer in lebereinstimmung mit ben Meiften bas Jahr 615. - Den Tob des fil. Gallus feht Mabillon auf 646, Rettberg auf 650, Bergenröther auf 640 und Saud nach 645; bagegen Gelpte und Friedrich ichon gwifden 625 bis 27. - Die Wirffamfeit bes fil. Rupert fällt nach ber alteren Tradition, ber auch Werz, Döllinger u. A. folgen, in die Jahre 580 bis 620; wahrend Mittermuller, MI. Suber und Friedrich , ber ingwischen feine Unficht aufge geben, fie in noch frühere Beit, in die erfte Salfte bes 6. Jahrhunderts fetten. Dagegen haben ichon Mabillon, Bagi und Banfig, fpater Damberger, Ritter, Gfrorer, Dummler und namentlich Wattenbach, benen auch Saud guftimmt, Ruperts Birten gegen 100 Jahre fpater (696) angefest und damit bem Beiligen ben Ruhm genommen, einer ber erften Apoftel Bauerns gu fein. - In Betreff bes hl. Bonifatius herrichten gar viele Differengen und Controversen. Die Chronologie ber Jugendzeit des Beiligen liegt noch völlig im Dunfeln. Bergenröther, Kraus, Reffel laffen ihn 680 geboren werden, bagegen Fifcher und Saud "turg vor 675". Die erfte Reife nach Fries land feten die Meiften übereinstimmend auf 715 bis 16. Bezüglich bes Datums der Bischofsweihe hat man entgegen ber älteren, auch burch Rettberg vertretenen Meinung ftatt 723 neuerdings nach dem Borgange Jaffe's bas 3. 722 angenommen Co Bill, Müller, Dünzelmann und auch Saud. Desgleichen ichließt er fich ber jett gewöhnlichen, auch von Jaffe, Sefele und Mühlbacher vertretenen Meinung an, wonach die Synobe von Leftinnes (Liftinae, Leptinae) in bas Jahr 743 fallt, entgegen der noch von Sahn vertretenen Anficht, ber biefelbe, mit einer anderen Synode fie identificirend, a. 745 ftattfinden laft. Bebeutungsvoll ift die noch immer umftrittene Frage betreffend ben Antheil bes hl. Bonifatius an Pipins Erhebung auf ben frantischen Königsthron. Ein Doppeltes ift hier zu unterscheiben einmal die Absehung des Merowingertonige Childerich, fodaun bie Galbung Bipins. Die altere Meinung, von Luden u. M. vertreten, behauptete des Bonifatius' Antheilnahme in beiber Beziehung. Im vollen Gegenfat biezu leugnen Edart und Rettberg, neuerdings auch Sanfer, Pfahler, Uhrig, Algog, Kraus, Reffel u. A. bas Eine wie bas Andere. Alberdingt

De bagegen entscheibet fich für eine thatige Untheilnahme beiligen an ber Abbanfung Chilberichs, beziehungsweise befreitet jeboch deffen Rronung und Jung durch Bonifatius. Bieber Andere lenguen im geraben Semat biegu bes Bonifatius' Antheil an Chilberichs Abang und Bipins Erhebung, behaupten aber unter Berufung Wie Loricher und auf Ginhards Annalen, bag ber Beilige a ber papftliche Bicar an ber Spite ber frantischen Bischofe" Bolbung Bipins vorgenommen habe. Co Geiters, Delsner, umann, Dohler . Bams, Bergenröther, Duhlbacher, fowie Saud. Der Unterzeichnete ftimmt nach eingehender Brufung in Frage gleichfalls ber letten Unficht gu. Befele, Friedrich at loffen die Sache in beiber Beziehung mentschieben. III Tobestag bes Beiligen gift allgemein ber 5. Juni. Das Tobes abr jeboch ift ftrittig. Die meiften Forfcher, wie Rett= ang, Seiters, Bfahler, Bug-Scherer, Bill und nach ihnen Sefele, bergenröther, Rohrbacher, Mizog, Briid, Kraus, Reffel ent-Leiben fich fur 755, bagegen ift neuerbings Gidel, und nach Delsner, Sahn und Rellner für die frühere Annahme bes 754 eingetreten. Haud halt "755 für wahrscheinlich

Sonberbarerweife war den feitherigen Darftellungen ber Indengeschichte Deutschlands" ausnahmstos bas Schicfal beeben, Fragmente zu bleiben. Sanfig brachte es trot feiner nden Materialien und feines hohen Alters nur auf zwei Bande dit bem Brodromus jum britten, in benen die Weschichte blog s fuboftlichen Theiles von Deutschland berichtet wird. Ralles moch, was ben Umfang angeht, bas Meifte geliefert und ift begiglich ber Beit in feiner Darftellung am weiteften, bis 3abre 1152 gelangt. Rettberg wiederum lieferte nur ei Bande und folog fein unvollenbetes Bert mit bem Tobe arogen Rarl, mabrend Friedrich gar im zweiten Theile s erfien Bandes fteden blieb und nur bis auf Bonifatius Mangle. Saud enblich hat in einem erften weniger umfangreichen Sinde feine Aufgabe bis jum Tobe bes genannten Beiligen fint, und eine balbige Fortsetzung steht wohl zu erhoffen. Triebrich erwarten und wünschen wir jest eine folche Merbung nicht. Um fo mehr brangt fich bie Frage auf: Ber

schreibt uns vom katholischen Standpunkte aus eine vollständige Kirchengeschichte Deutschlands? Es wäre das ein freilich mühr volles, aber sehr verdienstreiches und wohl auch nothwendiges Unternehmen.

Münfter.

Dr. 30f. Walland.

V

## Beitlänfe.

Der Zoaft bes Cgaren und bas Gerbifche Edo.

Mm 25. Juni 1889.

Nachbem ber beutsche Kangler in seiner großen Rede vom 6. Februar v. Is. noch einmal den Ton von der "thurmhohen Freundschaft" angeschlagen hatte; nachdem die Tochter Raifer Friedrich's gezwungen war, ihre Berbindung mit ben Erfürften von Bulgarien auf bem Altare Diefer erblicha Freundschaft zu opfern; nachdem bann ber junge Raifer in feiner erften Thronrede, getreu bem Auftrage bes fterbenden Großvaters, vor Allem die ruffische Freundschaft zu pflegen. feine Befriedigung ausgesprochen hatte, daß "die beftehenden Berabredungen mit Defterreich und Italien ihm die jorgfältige Pflege feiner perfonlichen Freundschaft für ben Raifer von Rugland und der feit hundert Sahren beftebenden friedlichen Beziehungen zu bem ruffischen Nachbarreiche ge ftatteten"; nachdem endlich Wilhelm II. feinen erften Antritts besuch nicht einem Mitglied bes Dreibundes, sondern bem Dofe bon St. Betersburg gemacht hatte: mußte bie Welt allerdings erstaunt senn, jest den Czaren in seinem festlichen und auf if jojort veröffentlichten Toast auf den Fürsten von bamegro sagen zu hören, daß dieser "der einzige aufte und treue Freund Rußland's sei."

In welchem Lichte bemnach bie anderen politischen bichaften Ruglands, insbesondere die perfonliche und Minnelle Breugens, im Beifte bes Czaren erscheinen, belei feiner buchftablichen Uebersetung. Es muß in Berlin mem Schlag in's Geficht empfunden worben fenn. Much Muslegung, bag ber Czar in feinem Toaft bie vollftanbige strung Ruglands, alfo auch Franfreich gegenüber, eingemben habe, ift nicht haltbar. Denn die frangofische Rembit ift eine Beiblichfeit. Ihr "Freund" febn gu wollen, enbe fich für einen Czaren nicht schiden, aber ihr Schussetron tann und will er febn. Er hat ja auch den fonigiden Schwiegervater von Danemart nicht genannt, und boch till er biefen ficherlich nicht für falfch und unaufrichtig. In andere Botentaten, Die fich getroffen fühlen fonnten, bat to Car überhaupt nicht gebacht; Die Abreffe ift vielmehr meifel und beabsichtigt nach Berlin gerichtet, wo man Mile ben "Freund" ohne Bleichen aufgespielt hat.

Bas ist denn aber geschehen, daß der wortkarge Beinster aller Reussen die preußische Freundschaft so plötlich
mistross vor der vollen Dessenklichkeit gesündet hat? Rach
kususissungen der russischen Presse zu urtheilen, war der
dalsche Besuch an der Newa wirklich nicht ohne Einsluß
mi die dortige Stimmung geblieben. Er hatte verschiedene
rossungen geweckt nicht allein, aber zunächst, in der Richtung
is den Orient, die in der Presse ungenirten Ausdruck sandiese "Blätter" haben die vom Kanzler beliebte Stellung
wischen Desterreich und Rußland wiederholt als die Politik
au zwei Achseln bezeichnet; solches "Balanciren", sagten sich
um die Russen, sei jetzt aufgegeben; zwei Parteien könne
um auf solchem Wege nicht gleich gefällig sehn. Die in
berlin selbst ersundene Fistion von den "vitalen Interessen
Deterreichs" auf der Balkanhalbinsel sei nun aufgegeben,

und Deutschland habe jest durch Thaten zu zeigen, daß es Rußland aufrichtig freundschaftlich gesinnt sei: kurz gesagt, es habe dem österreichischen Bundesgenossen die neue Freundschaft zu kündigen. Derlei Verträge führten überhaupt immer nur zur Entzweiung der Staaten und verbänden die Völker nicht: so räsonnirte man nunmehr in Rußland.

Alle deutschen Zeitungen haben damals über biefe Sprache der ruffischen Preffe berichtet; aber unfere Mitmelt ift vergeflich, fonft fonnte fie über ben czarifchen Toaft nicht fo fehr außer Faffung gerathen fenn. Der Czar hatte rubig zugewartet, was nun alles fommen würde, und auch der Grund, weshalb ihm bann ploglich bie Geduld gebrochen ift, rührt vom "Dreibund" her. Es war die lärmende Befliffenheit, mit welcher ber italienische Besuch in Berlin ge feiert wurde, was bem Jag in Betersburg ben Boben aus geschlagen hat. Allerdings mag es in Berlin nicht fo gemeint gewesen febn, aber es glich einer Demonstration, bei der felbft Defterreich in den hintergrund gedrängt ichien. Namentlich war auch bes Rühmens fein Ende, daß das neue beutsche Reich und das revolutionare Italien brüderlich vereint seien durch gleiche Politik, gleiches Geschid und gleiches Blud gur "nationalen Ginheit." Und was biefen Deutschen und Italienern Recht war, foll uns nicht erlaubt fenn: fagte fich bas Ruffenthum und fagte fich bie gange Clavenwelt. Ueberdieß hatte ja Italien noch vor zehn Jahren mit feiner "Bolitit der freien Sand" gerade auf Rugland fpefulirt, fo lange ein gutes Trintgelb in ben abriatischen Provinzen ber Türlei von bes Czaren Gnade zu hoffen war, und bis ber beutsche Rangler burch Eröffnung irgendwelcher sicherern Aussichten die italienische Begehrlichfeit fich felber zu Rugen machte.

Befanntlich hat der Kanzler seit Jahr und Tag, unter hinweis auf die seit drei Jahren von Rußland in colossalem Maßstabe betriebenen Rüstungen, die beiden Bundesgenoffen gedrängt auch ihrerseits ihre Kriegsbereitschaft zu erhöhen.

Sieder in Bezug auf Desterreich, so ist bei dem italienis Besuch in Berlin überdieß das Gerücht ausgegangen, i swichen den zwei Rächten eine geheime Militärconsmadgeschlossen worden sei. Es muß wohl überhaupt telei nach St. Petersburg durchgesidert haben, was den dewog, sogar den Erfolg des lehten großen Finanzielses daran zu wagen, um seinem Groll gegen die ard sche Allianzmacherei Lust zu machen. In dieser wung ist dem Kanzler wirtlich ein boser Streich widers, und das Sprüchwort sagt: wer den Schaden habe, die sür den Spott nicht zu sorgen.

Es ift wohl noch Bedermann erinnerlich, mit welchem er be confervativen und officiojen Blatter in Breugen Jahre 1887 gegen ben ruffifchen Staatscredit gu Gelbe en und bas Bublifum bringend warnten, Diefem, bem unbleiblichen Banterott entgegengebenben, Reiche neuerbings Is leiben. In ber That ichienen bie Anleiheberfuche dands gernume Beit hindurch hoffnnugslos. Roch vor Wonaten wurde officios aus Berlin geschrieben: "Es in ben letten Tagen auf bem Gebiet ber internationalen etwas aus ber Reihe gefommen febn, was hier gu Migtrauen Aufland gegenüber anregt; es hich mas bestimmt, man werbe die Emission ber Anleihe Ure, und jest wird plotlich in icharifter Beife Front m Diejelbe gemacht, und zwar mit specifisch politisch-miliiden Grunden, wahrend bei ber fruberen Campagne un die rufffichen Berthe nur finanzielle Gefahren als inde angegeben wurden."1) Der Bind brehte fich inbeg balb mieber. Gelbit bie "Rreuggeitung" gab ben Rampf un bie großartigen ruffifden Convertirungsanleben auf; fumb mußte fie gesteben : bie Umwandlung von mehr einer Milliarde ruffricher Berthe errege nicht bas min-

<sup>1)</sup> Man Gerlin in ber Mündener "Allgemeinen Zeitung" mm 30. Ron. 1888.

deste Aufsehen, werde vielmehr als eine Finanzoperation harmlosester Art angesehen, obwohl sie sich im Zusammenhang mit den von Niemand geläugneten, ununterbrochen ihren Fortgang nehmenden militärischen Borbereitungsmaßregeln an unserer Oftgrenze als das Gegentheil darstelle."

Die lette ruffische Emiffion war eben zwanzigfach überzeichnet, als der Czaren-Toaft auf den Rubelcurs fiel. Aber die Ruh war aus bem Stalle entfommen bis auf ben Schweif. "In Rugland weiß man gut, wem die glatte Durchführung der Conversion zu danken ift; ohne die ftillschweigende Mitwirfung bes beutschen Capitals maren biefe Milliarben-Geschäfte nie und nimmer zu Stande gefommen": fo wurde officios aus Berlin geschrieben. Breugen war feit langen Jahren bas Sauptrefervoir für bie ruffischen Bapiere; im Sahre 1887 wurden über zwei Milliarden berfelben in preußiichem Befit gerechnet. Damals wurde auch das Berbot ber Belehnung ruffifcher Werthe bei der Reichsbant über eine gewiffe Grenze hinaus erlaffen. Es ift rahfelhaft, wie bas ungeheure neue Beschäft, bei bem burch die Berabsehung bes Binfes die Besitzer Millionen verloren, bennoch glangend gelingen fonnte. Go viel aber ift flar, daß auch hiebei bie vergeblichen Liebesmühen bes Ranglers ihre Rolle fpielten, und dafür hat er nun den Dant. Man bore!

"Als Kaiser Wilhelm II, in seiner ersten Reichstagsthronrede seinen persönlichen Sympathien für den Kaiser Alexander
so warmen Ausdruck gab, die Pslege guter Beziehungen zu
Rußland ebenso den Traditionen, als den Interessen entsprechend
bezeichnete, und diesen seinen Intentionen durch den bald darauf erfolgten Antritt seiner Reise nach Rußland eine unzweideutige Befrästigung lieh, mußten die unmittelbaren Folgen
dieser kaiserlichen Kundgebung in erster Linie den wirthschaftlichen Interessen zu Gute kommen. Rußland hat von diesem
wärmeren Hauche, mit welchem der junge Kaiser die deutsch-

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 19. Dai 1889.

umiden Begiehungen umgab, fofort einen nicht geringen Rugen riegen, ber freilich bem Umftanbe wenig Rechnung trug, bag in Butereffenband boch nur bann bauernd borguhalten bermag, mm beibe Theile barin ihre Befriedigung finden. Mit ber Injerreife erreichte ber Rubelcurs eine feit faft gehn Jahren icht mehr gefannte Sobe, bas beutiche Capital ftellte fich wieber millig in ben Dienft ruffifcher Zwede und ber ruffifche finangminifter fchritt mit Gulfe besfelben gu einer Reihe bon Impertirungen, welche burch Berabfegung bes Binsfuges bie tutiden Obligationenbefiger in bem Dage ichabigten, als bie miffchen Finangverhältniffe fich badurch befferten, und - Rug-Imb bamit neue Mittel gu feinen ununterbrochen fortbauern= ben Riftungen gewann. Go hat fich benn feit Jahresfrift bas Berhaltniß awifden Deutschland und Rugland babin geftaltet, ben beutscher Seite - auf Roften von Deutschen - Rug-Imb eine gange Reihe von Freundschaftsbienften ermiefen murbe, barn einziger Effelt jeboch barin beftanb, Rugland friegsfähiger machen. " 1)

Der Toaft bes Czaren wurde, allen Nachrichten zuden, von der gesammten Presse seines Landes mit einem Freudengeschrei begleitet; der Deutschenhaß loderte kunkeuem und mächtiger auf, als jemals zuvor. Freilich hatte Gzarenwort für die modernen Russen nicht bloß Eine nichtweichelnde Seite. Es ist eine Absage an den deutschen Besten und zugleich ein gellender Weckruf an den slavischen Lien. Bierzig Jahre lang hat Preußen seine Geschäfte mit kußland gemacht; seht ist der kleine Fürst von Montenegrom die Stelle getreten, aber in den Augen des Czaren als kepräsentant des gesammten Südslaventhums. Alexander III. besent sich nun gleichfalls offen zur "nationalen Politit", me Preußen und Piemont das gethan haben. Ueber diesen Ersolg seines Beispiels mag sich der Reichskanzler freuen und stolz darauf sehn. Aber revidiren wird er seine "Real-

<sup>1)</sup> Berliner Specialcorrespondeng der Münchener "Allgemeinen Beitung" vom 14. Juni d. 38. A.-Bl.

politif" nun doch muffen. Man braucht sich nur an den Tag von Stierniewice zu erinnern, um den Grundirrthum zu erfennen. Diese "Blätter" haben zu Denjenigen gezählt, welche damals schon den wahren "Nationalseind" des Neichs, neben dem französischen "Erbseind", in Rußland erfannten, und der fanzlerischen Politik der zwei Achseln ein gründliches Fiasko prophezeiten. Jest ist es da. Der Czar hat flare Stellung gemacht, und das ist erfreulich für Alle, außer den politischen Kartenhaus-Künstlern in Berlin.

In Rumanien, bas erft im vorigen Jahre eine von fremben Begern angeftiftete Bauernrebellion gu befteben batte, hat ein neuer Ministerwechsel die ruffische Bartei an's Ruber gebracht. Ihr ift auch der deutsche Fürst auf dem rumaniichen Throne ein Dorn im Auge, und als in der Sige des Rampfes um die Ministerstühle auch diese antidynastische Geite an's Licht trat, ba außerte bas Ranglerblatt in Berlin: auch Rumanien fammt bem Hohenzollern-Ronig ware für und "Beluba". Das war nur ein paar Monate vor bem Czaren Toaft. Damals begann man in Wien fich zu fragen: für was fich benn Deutschland noch intereffire; am Ende nichteinmal für jeine Berbundeten? Und jest, nach dem Toaft, fragt man fich in Befth, ob benn bas bentiche Reich noch immer im Orient "fein Intereffe" habe? In Rugland felbit glaubt man nicht daran. Man erinnert fich an den Rath des herrn von Bismard, ben Schwerpuntt der Sabsburgiichen Monarchie von Wien nach Beith zu verlegen (Te bruar 1863), und an die Aufforderungen, fich für das in Deutschland Berlorene durch ben Ginfluß auf ber Balfanhalbinjel zu entschädigen; selbst die deutsche Unterstützung zur Erlangung folder Compensationen in ben Balfanlandern jei von Berlin nach Wien in Ansficht gestellt worden. 1)

<sup>1)</sup> Aus den Beiersburger "Nowoje Bremja" und der "Mostowsfija Bjedomofti" in der Biener "Reuen Freien Breffe" vom 25. Decbr. 1888.

In der That ift jogar die nordichleswigische Frage mit a orientalischen ichon in unmittelbarem Rusammenhang gelanden! Es ift freilich vergeffen, wie vieles Andere, was m's Tageslicht treten wird, wenn die Dinge jum Brechen fommen. Alls ber junge Raifer von ber Betersburger Fahrt iber Ropenhagen heimgefehrt war, brachte bas ruffisch-offie noje Organ in Bruffel einen Bericht, wonach ruffifche Fürprachen im Sinne der Rudgabe Nordichleswigs an Danemart eingelegt worden waren. Man hat die bald barauf erfolgte Truprede des Raifers zu Frantfurt a. d. D. barauf jurudgeführt, und man tonnte fich bafür auf die Officiojen berufen. Mus diefem Anlag tauchte benn auch bie Erinnerung an jenen merhvurdigen Busammenhang wieder auf: Auf bem Berliner Congreg habe Fürft Bismard ben Untrag Defterreiche, ihm ein europäisches Mandat zur Besetsung bon Bosnien und ber Bergegowina zu übertragen, fraftig unterftust, und die Berbienfte, welche fich ber Gurft in biefer Angelegenheit um Defterreich erwarb, hatten ihre Anmennung in einem Bertrage vom 11. Oft. 1878 über Aufbebung bes Artifel V bes Prager Friedens gefunden. "Um einen Beweis feines Bunfches zu geben, die zwifchen beiben Machten bestehenden freundschaftlichen Beziehungen noch enger gu ichließen, verzichtete ber Raifer von Defterreich auf bas Recht, eine Abstimmung im Wege bes Blebiseits über bas Ber-Meiben nordichleswig'icher Begirfe bei Deutschland oder über beren Rudfall an Danemart zu beantragen." Diefer Dienft ici auch für Deutschland um jo werthvoller gewesen, als bald barauf im Februar die Bermahlung bes Bergogs von Cumberland mit ber banischen Bringeffin Thura erfolgte, mithin bie Berichmelzung welfischer und banischer Unsprüche. 1)

Der Kreis nichtbeutscher Berwandtschaften bes Czar-

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 26. Juli 1888. - Mun: dener "Milg. Beitung" vom 22. Auguft 1888.

thums erweitert fich mehr und mehr. Es war die Berlobung eines großfürftlichen Betters mit einer Tochter bes Fürften von Montenegro, wobei ber Czar feinen Toaft ausbrachte. Gine andere Tochter ift mit Beter Rarageorgiewic, bem ferbischen Pratendenten, vermählt. Die Familie Djeguich gilt nicht als ebenbürtig, aber ihr hoffnungsvolles Saupt, ber "einzige Freund" bes Czaren, foll größer werben, und es heißt, daß er fogar in noch nabere Bermandtichaft gum Czarenhofe treten werbe, jedenfalls folle für ben ruffifchen Thronfolger die Braut nicht an einem beutschen Sofe gesucht werben. Der neuerdings geforderte llebertritt gur ruffischen Staatsfirche mare fo biefen Bringeffinen auf Die einfachfte Beife erspart. Das Entzuden ber gangen flavifchorthodogen Glavenwelt ift gerechtfertigt. Rur fur bas Beschlecht ber Obrenowic ift die Sache nicht ohne Bebenten. Sie haben vor balb fünfzig Jahren die Rachfommen bes Rara Georg vom ferbischen Fürftenftuble verbrangt, und ihnen mag ber Czaren-Toaft wie ein Signalschuß zu neuer dynastischer Revolution in Gerbien in die Ohren flingen. Aber was lage auch an bem Sohne bes bavongelaufenen Milan und an der verstoßenen Mutter, wenn ber Rarageorgiewic mit feinem Schwiegervater aus Cetinje bie Unwartschaft auf Großferbien mitbrächte? Die Regierung in Belgrad läugnet bereits berlei Plane ab, und bas ift verbachtig. Die Gefahr bestand schon vor ben unverzeihlichen Streichen Ronig Milans, jebenfalls aber ift jest feine Taufchung mehr möglich: ber Schwerpuntt ber Situation liegt in Gerbien; Bulgarien fteht einftweilen in zweiter Reibe.

Mag die Regentschaft in Belgrad heucheln und läugnen, so viel sie will, die Dinge in Serbien find rascher herangereift, als man glauben konnte. 1) Seit einigen Bochen schlägt

<sup>1)</sup> Bgl. "Diftor. - polit. Blatter" vom 16. April b. 38. C. 636 ff.: "Die Heberrafchung aus Gerbien - gur Orientirung".

me bebentliche Rachricht von bort bie andere. Garaschanin, ber fieben Jahre lang an ber Spige ber Regierung Milans geftanben war, als ftanbhafter Bertreter ber ferbifchen Gelb-Banbigfeit in ben Ruffenfreisen ber bestgehafte Mann, hatte ber tommenben Bahlen wegen einen Parteitag der "Fortidrittepartei" einberufen; bie Berfammlung wurde burch eine fünftlich angezettelte Stragenemente gewaltjam gefprengt und ihr Führer wegen eines in ber Nothwehr abgefeuerten Repolverichuffes verhaftet. Rurg nachher hielten die "Liberalen", Die eigentlichen Stugen ber Regentichaft und bes Berrn Riftic's inebefondere, ihren Barteitag ; fie ftellten Die arofferbijche Ibee" an bie Spige ihres Brogramms. Gie verlangen eine mit dem großen flavischen Raiserreiche gemeinfame Bolitif und die Bereinigung aller zerftudelten Theile bes Gerbenthums unter einer nationalen Dynaftie, die Bieberberftellung bes ferbischen Czarthums, "nach bem Beispiele anberer Bölfer, der Staliener und des beutschen Reichs, nonach ben Gerben bas gleiche Recht guftebe".1) Der britte Berteitag, ber ber "Rabifalen", welchen bie große Mehrheit ber Bolfsvertretung und bas Minifterium angehört, beichränfte fich auf innere Fragen. Ueber bie außeren brauchten fie auch michts gu fagen; Jedermann weiß, daß die Rabifalen die extrem ruffifche Partei bilben. Schon unter Milan hatten fie, als fie die große Dehrheit in ber Stupschtina errungen hatten, in einer Abreffe, die fich indeg ber Ronig verbat, jagen wollen: "Gerbien fei mit Rugland enge verfnupft nicht nur durch die Bande der Religion, des Bluts und der hundertjährigen geschichtlichen Tradition, sondern auch durch Die Bemeinfamteit und Gleichartigfeit ber beiben Staaten bevorstehenden Bulunft".2) Beiden ferbischen Barteien, ben

<sup>1)</sup> Belgrader Correspondeng der Münchener "Allg. Beitung" bom 17. Juni b. 38.

<sup>2)</sup> Die ruffifche Agitation in Gerbien"; aus Belgrad in ber Biener "Weuen Freien Breffe" vom 28. December 1887.

Liberalen wie den Radifalen, wird es leicht fenn, in bem Fürsten von Montenegro mit ober ohne Schwiegersohn ben "tommenden Mann" zu erkennen.

Bas den Rönig Milan an jenem Abregentwurf besonders erbitterte, war die Fürsprache ber Stupschtina für den verbannten Exmetropoliten Michael. Jest, mahrend ber Mann, welcher gur Beit ber Ausweifung besfelben an ber Spite bes ferbischen Rabinets ftand, auf ber Belgrader Festung gejangen faß, ift Michael, von bem ruffifchen Befandten bei der Landung feierlich empfangen, wirflich nach Belgrad zurudgefehrt. Er fomme "als bloger Privatmann", hatte ber Regent Riftic bem öfterreichischen Gefandten verfichert; aber nach ein paar Tagen war der Metropolit Theodofins, der por fieben Sahren aus Ungarn an die Stelle Michaels berufen war und burch die eigenmächtige Scheidung ber Che Milans berühmt geworben ift, mit noch zwei Bischofen abgebauft und Michael in die Metropolitanwurde wieder einge fest. Michael war am 29. Oftober 1880 wegen feiner Unbotmäßigfeit im Widerstande gegen das neue ferbische Rirchen gefet und feiner pauflaviftischen Umtriebe bes Amts entfett, unter ausgesprochener Difbilligung Ruglands, und nachbem er trotbem noch die Rangel bestiegen und die Minister als "elende Reger" gebrandmarft hatte, wurde er des Landes verwiesen. Die neue Rirchenordnung fur Gerbien miffiel auch in Betersburg, benn fie loste Gerbien vom firchlichen Berband mit Rugland los und fchuf die ferbische "autofephale" Staatsfirche. Michael verlangt jest wieder die "fanonifche" Revision. Bahrend seiner Berbannung hat er von bem "flavischen Bohlthätigfeiteverein" in Rugland eine Benfion von 5000 Rubeln bezogen unter der Bedingung, daß er ben von der ferbischen Regierung ihm zugewiesenen Rubegehalt ausschlage. Rönig Milan hielt ben Mann für jo gefährlich. bag er fich bor feinem Scheiben von ber Regentschaft bas Berfprechen geben ließ, daß fie Dichaels Rudfehr nicht geftatten werde. Ueber die Folgen seiner früheren Thatigleit Dor einem Jahre aus Anlag enltusminifteriellen Ginumtens wie folgt berichtet worden:

Befanntlich hat ber gewesene, aus ber ruffischen Schule rorgegangene Metropolit Michael Die jerbifche Beijtlichkeit, er für feine politifchen Bwede benütte, auf Bahnen geleitet, wie einer Bermilberung bes Rierus und gur vollständigen abtlefigteit Diefes Standes führen mußten. Es war dieß eine Alente Gaat, ber eine bofe Ernte folgte. Die Beltgeiftlichen, selbft die Monde, ftatt ber Rirche zu bienen, ergaben fich ausichlieglich ber Bolitit, und Michael felbft mußte es nieben, bag in ber Beit bon 1875 bis 1880 ber größte Theil a Beiftlichen als Führer ber radifalen Bartei gegen ihn felbit mit jenen Baffen fampfte, beren Bebrauch er fie gelehrt hatte. Ind fpater, als die raditale Bartei ihren Kampi gegen die Bottfchrittspartei fortfeste und im Jahre 1883 felbft gu ben Stien griff, ftand ein großer Theil ber Geiftlichfeit in ihren Roben. Befanntlich wurde einer ber Anführer bes Aufflandes, br Bope Marinto, triegerechtlich erichoffen. Wer Gelegenheit line, Die ferbische Stupichting in den letten Jahren zu seben, Die erstaumen über bie Menge von Beiftlichen, Die in ben Inten ber Opposition jagen. Die Stupschings, namentlich tente, in welcher die Raditalen die Majorität hatten, glich der einer Mirdenversammlung, als einer Bolfsvertretung. Die Spen, auffatt ihre Gemeinden über lirchliche und religiöse Emge gu belehren, pflegten von ben Dorflanzeln berab poli-Hice Theorien zu entwideln und das Bolt gegen Regierung = Staatsgewalt aufzuwiegeln. Es ift daber begreiflich, daß un allgemein den Wunfch außerte, es moge endlich einmal beiem guchtlofen Treiben ber Bopen ein Enbe gemacht werden".1)

Alle ruhigen Beobachter halten die Biedereinsetung bies Mannes, und noch dazu die schamlose Gile, mit der se geschehen, sur ein sehr schlimmes Zeichen. "Rusland gevant einen mächtigen Bundesgenoffen: in jedem Priester,

<sup>1)</sup> And Belgrad in der Biener "Reuen Freien Preife" bom 10. Juni 1888.

in jedem Dorse hat nun der Erzbischof und hat durch ihn der Ezar einen politischen Agenten." Ja, der zurückgekehrte Metropolit soll an den Regenten Ristic sosort Forderungen gestellt haben, welche auf die Erhebung des Fürsten von Montenegro auf den Thron eines durch Bosnien und die Herzegowina unter russischem Schutze vergrößerten Serbiens hinzielen. Der Ezar hat offenbar nicht in den Rebel hinein toastirt; bezüglich Serbiens ist er seiner Sache sicher. "Die gesammte Presse Serbiens bezeichnet den Toast als die Antündigung einer bevorstehenden Aktion Rußlands; wenn es dann zur Entscheidung komme, so werde Rußland erkennen, daß es auf der Balkanhalbinsel außer Montenegro noch andere treue und opserwillige Freunde habe".1) Und zu Berlin sollte man noch immer — "im Orient kein Interesse" haben, nichteinmal in der Erinnerung an Nordschleswig!

Es bedarf nur eines Blicks auf die Landkarte, um zu erkennen, was Serbien für Oesterreich bedeutet; wäre seine Unabhängigkeit nicht zu halten, so müßte es occupirt werden, wie Bosnien und die Herzegowina. Andernsalls wäre ein Großserbien auf österreichische Kosten nur eine Frage der Zeit. Wan darf begierig sehn auf die nächsten Sitzungen der Delegationen in Bien. Denn diese Bertretungskörper haben das Recht, welches der deutsche Reichstag verspielt hat, noch gerettet, auch den auswärtigen Minister zu examiniren. Es gilt eine vernehmliche Antwort auf das freche Wort Ignatiews bei dem Feste zu Kiew: "Desterreich sei die Null in der europäischen Gleichung".

<sup>1)</sup> Berichte aus London und Belgrad in ber Munchener "MIIg. Beit ung" vom 14. Juni 1889. DR. Bl.

Gin Wort über die fogenannten Bad'ichen Sandel und ihre Behandlung in der Geschichte.

L Einfadelung und Entwidelung ber Bad'ichen Sanbel. (Schluß.)

Am 28. April traf Philipp in Weimar ein. 1) Ein gemuer Bericht über diese Verhandlungen ist leider bis jest
wech nicht veröffentlicht worden. Melanchthon nahm selbst
kimem Freunde Camerarius gegenüber von einer eingehenden Darlegung Abstand, weil es "nicht rathsam sei, alles
dem Papiere anzuvertrauen." 2) Indessen ist außer Zweisel,
daß es hier zu Weimar zwischen Philipp und den Theologen
recht heiß herging. "Wir haben aus allen Kräften gegen
den Krieg gesprochen," schreibt Melanchthon, "obwohl wir
sahen, daß gewisse Leute durch unsern Entschluß auss Höchste
verlest wurden". 3) "Wie arg die Händel waren," sagt

<sup>1)</sup> Rach Burthardt 599. Gedenborf fest (2, 95) die "mitigatio" auf den 23. April.

<sup>2)</sup> C. R. 1, 983,

<sup>3)</sup> Summa contentione bellum dissuasimus, tametsi intelligebamus quorundam animos nostris sententiis mirabiliter offendi. C. R. I, 985. Für wen daß "quorundam" fteht, siehe bei Drussel, Sipungsberichte der t. b. Afademie der Wissenschaften. 1876. S. 497. Bgl. auch C. R. I, 983 "Summa vi obstitimus ne inferretur bellum. Quorundam consilium erat statim indicere ac inferre bellum."

Melanchthon weiter ,1) "welche wir bes Friedens wegen gu bestehen hatten, habe ich Dir neulich verblumt angezeigt. Ich hatte auch gedacht, als ein vernünftiger Mann wurdest Du leicht ermeffen, wie ichwierig biefe Sache war, und welden Streit fie hervorgerufen. Denn heftig entbrannt war dieser mein Namensvetter Philipp und er ftand gleichsam in Flammen." 2) "Es fam zu einer ernftlicheren Brufung ber Beweismittel", fagt Saffencamp, alfo vor allem auch gur Prüfung ber Bad'ichen Copie. Das muß um fo cher angenommen werden, als der Rurfürst und Brud, die gegen ben Beimarer Bund waren, 3) fehr wohl wußten, daß Storfow und Beesfow weder jum turfürstlichen Besit gehörten, noch auch Fürstenthumer waren. - Rurg, was immer in Diefem heißen Rampfe von beiden Geiten mit dem Unfgebot aller Kräfte vorgebracht murbe, Die Bewiffensangft Luthers und Melanchthone fiegte mit Gulfe bes Rurfürften über bas "Teufelstind, jo zu Krieg und Unfriede Luft hatte." Rach einem langen, angftvollen Monat erlangte Luther alles, was nöthig ichien, um den Frieden mit den harmlofen Nachbarn

Quantae nostrae contentiones fuerint ὑπέο εἰρῆνης subobscure tibi nuper significavi. C. R. 1, 997.

<sup>2)</sup> Ardebat enim o μοννμος έμοι et videbatur incensus ab illo tragico. Ebenda. Des Beiteren heißt es bann noch: Nam quidam vehementissime contendebant ut sibi fides haberetur. Bu bem "quidam" vgl. den "quorundam" und rovrwe arvore ber Geheimsprache Melanchthons.

<sup>3) &</sup>quot;Mich bundt, der Kangler sieder die Pfeil und Luther muß sie schießen", sagt Philipp. Burthardt 591. Die Unterjuchung der Copie war gewiß auch früher schon vorgenommen. Man kann ja ohne der Ehre des Kursürsten und seiner Räthe zu nabe zu treten nicht annehmen, daß sie nicht wußten, wem Storkow und Beeskow gebörten, oder ein so wichtiges und solgenschweres Schriststud nicht auf seine Echtheit untersuchten. Es erklärt sich so auch leicht, daß Philipp sich vor allem auf seine eigene Gewisheit, auf das, was er gesehen und gelesen, nicht aber auf die Copie beruft.

fin Bort über die fogenannten Bad'ichen Sändel und ihre Behandlung in der Geschichte.

Ginfädelung und Entwidelung der Pad'schen Händel. (Schluß.)

Am 28. April traf Philipp in Weimar ein. 1) Ein geuner Bericht über diese Berhandlungen ist leider dis jetzt
uch nicht veröffentlicht worden. Melanchthon nahm selbst
imm Freunde Camerarius gegenüber von einer eingehenden Darlegung Abstand, weil es "nicht rathsam sei, alles
mm Papiere anzuvertrauen." 2) Indessen sit außer Zweisel,
daß es hier zu Weimar zwischen Philipp und den Theologen
meht heiß herging. "Wir haben aus allen Krästen gegen
den Krieg gesprochen," schreibt Melanchthon, "obwohl wir
inden, daß gewisse Leute durch unsern Entschluß auss Höchste
verleht wurden". 3) "Wie arg die Händel waren," sagt

<sup>1)</sup> Rach Burthardt 599. Sedendorf fest (2, 95) die "mitigatio" auf ben 23. April-

<sup>2)</sup> C. R. 1, 983.

<sup>3)</sup> Summa contentione bellum dissuasimus, tametsi intelligebamus quorundam animos nostris sententiis mirabiliter offendi. C. R. 1, 985. Hür wen bas "quorundam" fteht, siehe bei Drussel, Sihungsberichte der t. b. Atademie der Wissenschaften. 1876. S. 497. Bgl. auch C. R. 1, 983 "Summa vi obstitimus ne inferretur bellum. Quorundam consilium erat statim indicere ac inferre bellum."

machen, als den Krieg anzufangen. Freilich hatte der Rurfürft es an fich nicht fehlen laffen, und auch den Wittenbergern in ihrer Beforgniß davon gnabigft Mittheilung gemacht. Melanchthon spricht davon in ihrem Ramen gleich im Anfang feines Schreibens. Er brudt bem Rurfürften ben warmften Dant dafür aus, daß er fie von feinen eifrigen Bemühungen um ben Frieden benachrichtigt habe. Gie und auch noch andere feien barüber aufs hochfte erfreut. Leider waren dieje Bemühungen bis dahin erfolglos geblieben, waren gescheitert an ber "Berwegenheit des Landgrafen," ber noch immer mit hartnädigfeit auf ben Beimarer Bund pochte. "Der Bund", fagt Melanchthon, "worauf ber Landgraf hinweist, darf den Frieden nicht im mindesten hindern. Denn ungerecht ift es, ein Bundnig zu halten, wodurch Krieg angefangen wird, obgleich man auf andere Beife Frieden haben fonnte".1) Roch am 15. Juni war Melanchthon nicht frei von Roth und Sorge über ben halsftarrigen Philipp. "Wit bem gewiffenhafteften Gifer," fagt er, "mahnt unfer Fürft ben Macedonier zur Ruhe und jum Frieden, aber biefer antwortet recht halsstärrig". 2)

Nicht minder lehrreich für die Benrtheilung Philipps, als die Friedensbemühungen des Kurfürsten und der Wittenberger, sind diejenigen, welche von den katholischen Fürsten ausgingen.

Die Rüftungen in Heffen und Sachsen blieben nicht lange verborgen. Aber man wußte an den katholischen Höfen nicht, wie man sie deuten sollte. Einige meinten, der Landgraf habe es auf einen Zug gegen Franksurt abgesehen, um die Königskrone mit Gewalt an sich zu reißen. Undere

<sup>1)</sup> si bellum suscipitur, si pax constitui potest heißt es im Latein Melanchthons. C. R. 1, 979.

<sup>2)</sup> Ille satis contumaciter respondet. C. R. 1, 984. Melandithon hatte damals ficher noch feine Kunde von dem Bertrage von hipfirchen am 11. Juni.

fasten , er habe fich taifert. Majeftat zuwider in Befolbung =b Dienft bes Konigs von Franfreich begeben. Wieber were behaupteten, er wolle ben Bergog von Burttemberg meber einsegen. Bijchof Ronrad von Burgburg hielt anfangs bafftr, Die gablreichen Reiter, von benen man ihm aus Beffen melbete, follten gur Dochzeit nach Cachfen reiten, und fich lei Zeiten jum Aufbruch ruften. 1) Gehr balb und zu wieberholten Malen wurde bem Landgrafen Gelegenheit gege= ben, fich über bie Ruftungen anszusprechen und bei ben verbachtigten Fürften über bas fingirte Breslauer Bunbnig Anfrage gu thun. Schon um Mitte Marg, gleich nach feiner Rinffehr von bem Ritt nach Nurnberg befam er burch Berittelung Bergog Beorgs ein Schreiben Ferdinands über jeine Ruftungen. Am 24. Marg fchrieb Ferdinand gum weiten Dale und zum britten Dale am 17. April.2) Philipp semeinte die Gerüchte von einem Zuge nach Frankfurt, Burtraberg ober Franfreich, aber von einer Anfrage über bas Breslauer Bundnig ober auch nur von einer Erwähnung beffelben ift feine Rede. Und boch wußte Philipp wohl icon bei Abfertigung bes zweiten Schreibens, bag Rurfachfen burchaus gegen einen Angriff "ohn alles vorgehendes Recht und Berhor" fei. 3) Sicher wußte er nicht blog biefes, fonbern auch, daß Rurfachien die vorhergebende Unfrage bei ben tatholijden Fürften um jeden Breis wollte, als er bei ben Berhandlungen gu Beimar Ende April ') bas britte Schreiben Gerbinands erhielt.

Unterdeffen war alfo bier ju Beimar ber befannte Be-

<sup>1)</sup> Bgl. Frieg bei Qubewig 910 und Chies 1, 48.

<sup>1)</sup> Schwarz 59.

<sup>3)</sup> Das Schreiben Ferbinands ging aus Wien an Georg ab mit bem Datum 24. März. Die Instruction, mit welcher Johann bos Gutachten Luthers an Philipp schiedte, ist jedensalls nicht nach dem 2. April abgesaßt. Bgl. Reudeder Act. 1, 34.

<sup>1)</sup> Bgl. Burth. 599; Schwarz S. 60,

ichluß gefaßt worden. Es handelte fich nun um bie Musführung beffelben. Alles brangte Philipp, den fatholischen Fürsten die beschloffene Aufflarung zu geben. Luther und Melanchthon, ber Rurfürft und feine Rathe, die fatholischen Fürsten und die öffentliche Meinung in gang Deutschland. Philipp hüllte fich nach wie bor in ein undurchdringliches Geheimniß. Die Bijchofe von Burgburg und Maing ließen dem Landgrafen die Gelegenheit gur Ausführung ber beichloffenen Anfrage thatfachlich ins Saus bringen mit ber bringenden Aufforberung, von biefer Belegenheit Bebrauch zu machen. Ferdinand hatte nämlich jest Kurfürst Ludwig von der Pfalz beauftragt, den Landgrafen Philipp in Berfon wegen feines beunruhigenden Berhaltens anzugeben. Un diefen Abgefandten König Ferdinands wandten fich die Bijchofe von Burgburg und Maing mit der Bitte, dem Land grafen jede feindliche Absicht gegen die beiden Sochftifte auszureden. Gie erflärten zugleich, daß fie fich feiner Beranlaffung gur Störung bes Friedens bewußt, "aber febr gern bereit feien, etwaigen Beschwerben des Landgrafen auf ordnungsmäßigem Wege Rebe und Antwort zu fteben." 1) Die Bischöfe erhielten feinen Aufschluß. Giner besondern Botschaft von Maing ging es nicht beffer. "Bir haben auf bas gemein Gerücht", fo flagt fpater ber Ergbischof von Maing 2), "und vielfältig glaublich Warnung fo uns je langer je ichwerlicher angelangt, unfere Botichaft zu unferm Dheimen, Landgraf Philipfen, mit Credenz und Inftruftion geschicht und freundlich ersuchen und bitten laffen, une gu verständigen, was wir uns auf folche feine Ruftung und gemein Landgerücht, und treffliche Warnung zu ihme verseben follten. Unfern Bejandten hat aber über ihr heftig Unhalten fein lauter Antwort widerfahren mogen, darob Sicherung

<sup>1)</sup> Rach Briefen Ludewigs und Konrads bei Clarmann. Bergt. Ehfes 1, 49.

<sup>2)</sup> Sortleber 1, 782.

bes Uebergugs hatt können gespürt werden. Biel weniger in des Unfriedens einig Ursach angezeigt."

Bhilipp allein bemühte sich um diese Zeit mit der größem Dartmäckigkeit das Friedenswerf zu hintertreiben. Der lurjächstische Hof suchen "mit hocherfreulichem Fleiß" den Krieden zu bewahren. Die Wittenberger thaten alles, um Philipp von seinen gewaltthätigen Plänen abzuhalten. Den Bund von Weimar hatten sie für eine gewissenlose und nattlose Abmachung erklärt. Philipp pochte nach wie vor mi diesen Bund. Hatte er schon früher diese Sache mit gwier Dibe und Anfregung betrieben, so bereitete er jest der ein "Rasender" seinen "Raubanfall auf die katholischen Füssten" vor. 1)

Am 14. Mai wurde eine Gesandtschaft an die Bischöfe abzesertigt. Aber Philipp widersetze sich. Erst am 22. Mai lief er sie mit Unwillen abgehen. Nur "mit großer Mühe mo mit Gewalt", schreibt der sächsische Gesandte Wildensels um 22. Mai, habe er die Handlung mit den Bischöfen "zu diesem Tag erhalten und mit großem Zorn dahin bracht."?) So lange hatte Philipp die Friedensunterhandlungen zu hintertreiben gewußt. Er stand seht vollständig gerüstet da und hatte seine Mannschaftten zum Handstreich bereit. Er war auch entschlossen, ihn sobald er konnte auszusühren, und brannte vor Begier, sich auf die saft ganz wehrlosen Bischöfe zu stürzen. Nur mit Mühe hielten Wildensels und der Kurprinz von Sachsen, welche der Kurfürst an Philipp abgeschickt, um ihn zu bändigen, ") den Hessensürssese, ehe

Bal. C. R. 1, 986 u. 977 Mirabiliter incensus erat. — Jam furit, conscribit exercitum.

<sup>2) 36</sup>mary 66.

Filium Cassellas ablegavit qui ardorem Landgravii cohiberet.
 Cum vero nec Filio satis fideret, Wildenfelsium Baronem cum arctioribus mandatis ad Landgravium misit. Sedens bori 2, 95.

ichluß gefaßt worben. Es handelte fich nun um die Musführung beffelben. Alles brangte Philipp, den fatholischen Fürften die beschloffene Auftlarung zu geben. Luther und Melanchthon, ber Lurfürft und feine Rathe, die fatholischen Fürften und die öffentliche Meinung in gang Deutschland. Philipp hüllte sich nach wie vor in ein undurchdringliches Bebeimniß. Die Bischöfe von Burgburg und Maing ließen bem Landgrafen die Belegenheit gur Ausführung ber beichloffenen Anfrage thatfächlich ins Saus bringen mit ber bringenben Aufforderung, von Diefer Belegenheit Bebrauch zu machen. Ferdinand hatte nämlich jett Kurfürst Ludwig von der Pfalz beauftragt, ben Landgrafen Philipp in Berfon wegen feines beunruhigenden Berhaltens anzugeben. Un diefen Abgefandten König Ferdinands wandten fich die Bischöfe von Burgburg und Maing mit der Bitte, dem Landgrafen jebe feindliche Abficht gegen bie beiden Sochftifte auszureben. Sie erflarten zugleich, baß fie fich teiner Beranlaffung zur Störung bes Friedens bewußt, "aber febr gern bereit feien, etwaigen Befchwerben bes Landgrafen auf ordnungsmäßigem Wege Rebe und Antwort gu fteben." 1) Die Bifchofe erhielten feinen Aufschluß. Giner befondern Botschaft von Maing ging es nicht beffer. "Bir haben auf bas gemein Berücht", fo flagt fpater ber Ergbischof bon Maing 2), "und vielfältig glaublich Warnung fo uns je langer je schwerlicher angelangt, unsere Botschaft zu unserm Oheimen, Landgraf Philipfen, mit Credenz und Instruftion geschicft und freundlich ersuchen und bitten laffen, uns gu verständigen, was wir uns auf folche feine Ruftung und gemein Landgerücht, und treffliche Warnung zu ihme verseben follten. Unfern Gesandten hat aber über ihr heftig Anhalten fein lauter Antwort widerfahren mogen, darob Sicherung

<sup>1)</sup> Rad Briefen Lubewigs und Konrads bei Clarmann. Bergt. Ehfes 1, 49.

<sup>2)</sup> Sportleber 1, 782.

be Uebergugs hatt fonnen gespurt werben. Biel weniger m bes Unfriedens einig Urfach angezeigt."

Bhilipp allein bemühte sich um diese Zeit mit der größen Hartmäckigkeit das Friedenswerf zu hintertreiben. Der imsächsissischen Fleig den krieden zu bewahren. Die Wittenberger thaten alles, um Philipp von seinen gewaltthätigen Plänen abzuhalten. Den Umd von Weimar hatten sie für eine gewissenlose und rechtlose Abmachung ertlärt. Philipp pochte nach wie vor um diesen Bund. Hante er schon früher diese Sache mit großer Hise und Anfregung betrieben, so bereitete er zeht mie ein "Rasender" seinen "Naubanfall auf die katholischen Fürsten" vor. 1)

Am 14. Mai wurde eine Gesanbtschaft an die Bischöfe obzefertigt. Aber Philipp widersette sich. Erst am 22. Mai ließ er sie mit Unwillen abgehen. Nur "mit großer Mühe und mit Gewalt", schreibt der sächstische Gesandte Wildensels m 22. Mai, habe er die Handlung mit den Bischöfen "zu biesem Tag erhalten und mit großem Jorn dahin bracht.") So lange hatte Philipp die Friedensunterhandlungen zu hintertreiben gewußt. Er stand jest vollständig gerüstet da und hatte seine Mannschaftten zum Handstreich bereit. Er war auch entschlossen, ihn sobald er konnte anszusühren, und brannte vor Begier, sich auf die sast ganz wehrlosen Bischöfe zu stürzen. Nur mit Mühe hielten Wildensels und der Kurprinz von Sachsen, welche der Kurpürst an Philipp abgeschickt, um ihn zu bändigen, den Dessensühren abreschiedt, um ihn zu bändigen, den Dessensühren, welche der Kurprinz abreise, weinem Borhaben zurück. "Wenn der Kurprinz abreise,

<sup>2)</sup> Edwary 66,

<sup>1)</sup> Filium Cassellas ablegavit qui ardorem Landgravi Cum vero nec Filio satis fideret, Wildenfelcum arctioribus mandatis ad Landgravium biober 2, 95.

Antwort von ben Bischöfen gurudfomme," fchrieb Bilbenfels an jenen 22. Mai, "jo burfe man fich eines fofortigen Losbrechens von Philipp verseben."1) Philipp faumte auch nicht mit ben unmittelbaren Borfehrungen für biefen Bug. Un eben biefem 22. Mai erließ er eines jener "viel und tapfern Ausschreiben," welche bie protestantischen Fürsten bei Ausführung bes Weimarer Planes als bie Unschuldigen hinstellen sollten.2) Der Landgraf zeigt sich zunächst nicht wenig entruftet über "ben Unglimpf", welcher über bie Ruftungen "zum ärgften und gang nachtheiliger Weiß von Miggönnern und Widerwärtigen ausgebreitet" worben. werde baburch "ichanblichen angelogen". Aber Gott ber Allmächtige habe über etliche Bischöfe und Monche ben ichweren Fall verhängt, "daß fie mit ihren Brattifen etliche große Fürsten zu sich in Bundniß wider bas lebendig anabenreich Wort Gottes und beffelbigen Anhanger bewegt, daß fie zusammengeschworen und verbrieft haben, wie manniglich hiebei im Druck erbarmlich zu feben findet." 3) Ohne Zweifel durch Gottes Schickung, behauptete Philipp, fei er in Erfahrung diefes Bundniffes gefommen, bas wider bie christliche Liebe, wider alle Rechte und wider alle Billigfeit fei. Beil nun ber Rurfurft von Sachfen und wir, jagte er, "bes Badenichlags, Berjagung von Landen und Leuten täglich gewarten muffen, fo achten wir ein jeber Frommer, ber Berftand hat, werd nicht unbilligen fonnen, gegen ein folch geschwinde Bundnig und Fürnehmen unfer Roth und Gegenwehr in der Beit (bei Beiten) alfo furgunehmen, daß wir ben unchriftlichen, unrechten Bewalt, ber uns

<sup>1) &</sup>quot;am fryttag nach vozem joc. 1528". Schwarz 66, Rote 5.

 <sup>&</sup>quot;am Frentag nach Vocem Jucunditatis 1528". Sortleder 1, 775-776.

<sup>3)</sup> Mit diefen Borten wies er auf die Copie, welche zugleich veröffentlicht wurde. Um Tage vorher war diefe dem Herzog Georg zu Dresden zugekommen.

merhörter Sach begegnen foll, aufhalten und die Unfern bei Gleich und Recht beschirmen mögen". Philipp protestirt, tag er teine Lust und Willen habe, Aufruhr zu erwecken, soedern viel lieber in christlichem Frieden und Einigkeit keben wolle."

Bhilipp hatte alfo nun "losbrechen" fonnen. Der Schein bes Rechts und ber abgebrungenen Rothwehr war burch bas "tapfere Musichreiben" vom 22. Mai gewahrt. Die Bejandten an Burgburg und Bamberg hatten überdies noch die Rriegserflärung in ber Tajche und ihre Inftruttionen waren jo gestellt, bag fie die Rriegserflarung nothbenbig abgeben mußten. Die Befandten an Bamberg gaben Die Briegeerffarung auch wirflich ab, die an Burgburg gaben ne ihrer Inftruftion zuwider nicht ab. Allein der Rurpring and Bilbenfels hielten ihre Sand auf Philipp') und fie befamen mit jedem Tage mehr Stuge und Rudhalt. Schon batten bie Rurfürften von Bfalg und Trier die Bermittlung thatig übernommen, bas Reichsregiment gebot in ftrengen Manbaten allen Gurften und Standen, ben Landfrieden nicht ju verlegen. Der Broteft Georgs von Sachjen gegen bas jogenannte Breslauer Bundnig war ichon unterwegs und bald liefen von allen verbächtigten Fürsten bie entschiedenften Bermahrungen ein. Der Grund, bag Philipp "bie Flügel fentte" und anbern Sinnes wurde, liegt nach Janffen barin, "bag ber Rurfürft von Sachjen nicht weiter mitthun wollte, der Frangosentonig nicht die geforderten Belber ichidte, und ber ichwäbische Bund zu ruften begann."

Dit bem äußersten Nachbruck wiesen die Fürsten in biesen Berwahrungen bas erdichtete Bündniß und den "närrisch gestellten Contrakt" Back's von sich.

Noster princeps, et quod mireris, filius etiam valde abhorruerunt a bello. Et filius magna ex parte suis consillis suoque labore, quod mihi affirmanti credere te velim, hanc qualemcunque tranquillitatem confecit. C. R. 1, 987.

Wenn Philipp "nicht andere Bewegung" zu Aufruhr gehabt, so hätte es ihm wohl gebührt, ehe sich mit den Unkosten einer solchen Rüstung zu beladen, die Churfürsten und Fürsten zu beschicken und die Antwort zu hören. Er habe schon vorher mehrsach gehört, daß Philipp rüste, um seinen Bruder in Mainz zu überziehen. Seht vermerke er, daß es auch ihm gelten solle. Er sei zwar nicht zum Aufruhr geneigt, sondern wolle lieber Frieden haben, wenn es aber nicht anders sein könne, müsse er sich mit seinen Freunden zur Gegenwehr schicken und Rath sinden. Auch er ersucht Philipp, ihm den verlogenen Mann zu nennen, der das Bündniß ersunden, sonst möchte er Ursache nehmen, zu denken, Philipp selbst habe es ersonnen und wolle "zu unsreundlichem Willen gegen ihn, den Kurfürsten, Ursache suchen".

Auch König Ferdinand, 1) der Erzbischof von Salzburg 2) und die Herzöge von Bahern3) erklärten ebenso entschieden als unzweideutig, daß sie keinen Theil an diesem Bündniß und kein Wissen um dasselbe hätten, daß sie nie an ein solches Bündniß gedacht hätten.

Den Herzögen von Bahern ließ Philipp nachträglich noch melden, er habe gehört, sie hätten das Bündniß schon bei Zeiten aufgegeben. Die Antwort Herzog Wilhelms von Bahern auf diesen Brief Philipps gehört zu den schärsten, welche in dieser Sache vorliegen. Er begehre sein Thun und Lassen nicht geheim zu halten, sagt der Herzog, sondern möge das Licht wohl leiden. Er hätte sich auch zu Philipp gänzlich versehen, daß er dem unwahrhaften Bericht wider ihn nicht Glauben gegeben, sondern ihn zuvor erinnert hätte, um seine Antwort und die Wahrheit zu ersahren. Philipp solle wissen, daß er, der Herzog, so viel fürstlichen Sinn habe, daß er ihm auf

<sup>1)</sup> Am 24. Dai und am 1. Juni. Sortleber 1, 793-797.

<sup>2) &</sup>quot;Um Mitwochen nach bem beiligen Bfingfitag." (3. Juni.) Sortleber 1, 792-793.

<sup>3)</sup> Am 28. Mai, am 3. und am 5. Junt. Sortleber 1, 797-800.

me Anfrage die Bahrheit über diefe Sache nicht verhalten batte. Durch einen ehrlofen Mann, fo gu Aufruhr, Rrieg Blutvergießen geneigt fei, muffe bas Bundnig erdichtet jan Dann wir ein folche erbichte unwahrhafte Bundniff", mate Bilhelm hingu, "gang fein Biffen, noch ber von andern mgefounen worben, zu bem bag wir auch zu berfelben ober andern Beit, Diefer unwahrhaften Bundnig, oder auch andere Bundnif ober Sachen halben, bei ber foniglichen Burde miere Rathe und Botichaften gu Breslau nicht gehabt". Das angeregte Bundniß, beißt es weiter "ift unferthalben im unmenschlich, wir geschweigen, unchristlich, unehrbar, erlogen Gedicht. Wollen uns auch allen Chrbarfeiten nach terhoffen, obgenannte unfere Better und Dheim, ber Churfürft bon Sachfen und Landgraf von Seffen werden fich felbit, als ehrliche Fürften des heil. Reichs, zu weifen wiffen, ben Erdichter und Antrager ber oftgenannten erlogenen Bundnig angugeigen und die fonigliche Burbe gu Ungarn und Bohmen (Ronig Ferdinand) auch die andern Churfürften, Burften und und, bagu alle und jebe ehrliebhabende Dienichen, mehr bor Mugen zu haben bann benfelben unehrlichen, berlogenen Dann". "Und ob biefe unfere Berantwortung", io fchlog Bergog Bilhelm, "mit etwas hitigen Borten geicarft fein von jemand geachtet [werben mag], bitten wir boch, beghalb wolle bagegen unfer fürftlich Berfommen und baft wir jo gar unschuldiglich und mit Unwahrheit bei manniglichen berüchtigt und in Berhaß gebracht werden wollen und beshalb unfer Ehren-Rothdurft nach | bieg | nicht umgeben baben mogen, wie auch jeber im gleichen Fall fein Ehr gu tetten fculbig ift, bebenfen".

Inzwischen hatten auch die Gesandten, welche "den fried in suchen" nach Würzburg und Bamberg gekommen, dort vorgebracht, was in ihrer Instruktion stand. Das Friedensseiluch war freilich etwas recht eigenthümlicher Art. Bon dem angeblichen Bündniß hatten die protestantischen Fürsten unf die unzuverlässigiste Weise, nämlich durch die erzwungen

und offenbar falfche Copie Bads Runde erhalten. Aber ftatt nun anzufragen, was Wahres an bem Banbnig fei, behaupten die Befandten 1) auf ihre Inftruttion geftutt breift. Rurfürft Johann und Landgraf Philipp feien "in gewiffe Erfahrung gefommen", daß ber Bifchof fich "aller Billigfeit begeben", durch bevollmächtigte Rathe mit etlichen Fürften ein Bündniß abgeschloffen, "ihre churfürstlichen und fürftlichen Gnaben von Land und Leuten elendiglich, erbarmlich, unverflagt und unbeschuldigt und ohne alles vorhergebende ordentliche Berbor gu verjagen bergeftalt, bag bergleichen unfreundlich Fürnehmen taum mehr erfahren". Nach einem folden Anfange fonnten die Friedensboten der protestantischen Fürsten mit Großmuth gegen die fatholischen Bischöfe fortfahren. Obwohl ber Rurfürst und Philipp berechtigt gewesen, fagten fie, "auf jolche gelobte und verbundene Feindschaft bie Gegen = und Nothwehr alfo vorzuwenden und zu gebrauchen, daß sie, wiederum ohn einige weitere Ersuchung, Gewalt mit Gewalt aufgehalten hatten", fo hatten fie nichts bestoweniger und unangesehen, wie unfreundlich gegen fie ber Bijchof gehandelt, fich boch, aus Rudficht auf Gott und ben Raifer und, was vom Bifchof wenig ober gar nicht in Betracht gezogen, ber Nachbarichaft halben, entichloffen "auf Bege des Friedens" handeln gu laffen. Wenn alfo ber Bischof, wie ihm bas von Billigfeit wegen zu thun gebühre, von bem vielberührten Bundnif und Bornehmen abstehen und mit Capitel und Standen biefe Berficherung und Affecuration thun, überdieß auch dem Rurfürften und Landgrafen den Schaben erftatten wolle, in welchen fie von vielberührter Jehdebunduig wegen mit Burichtung und Ruftung ber Roth und Gegenwehr jest gefommen, fo hatten fie Bollmacht, auf Beiters zu verhandeln. - Mit diesem Anfinnen von erstaunlicher Dreiftigfeit traten

<sup>1)</sup> Um 26. Mai "auf Dienstag nach Exaudi". Ludewig 912.

eine Anfrage die Bahrheit über diefe Sache nicht verhalten bitte. Durch einen ehrlofen Mann, fo zu Aufruhr, Krieg und Blutvergießen geneigt fei, muffe bas Bundnig erbichtet fein. Dann wir ein folche erbichte unwahrhafte Bundnig", mate Wilhelm hingu, "gang fein Wiffen, noch ber von andern angejonnen worden, zu dem daß wir auch zu derfelben oder andern Beit, Diefer unwahrhaften Bundnig, oder auch andere Bindnig ober Sachen halben, bei ber foniglichen Burde miere Rathe und Botichaften zu Breslau nicht gehabt". Das angeregte Bundnig, beißt es weiter "ift unferthalben au unmenschlich, wir geschweigen, unchriftlich, unehrbar, er= logen Gedicht. Wollen uns auch allen Ehrbarfeiten nach wihoffen, obgenannte unfere Better und Dheim, ber Churfirft von Sachsen und Landgraf von Seffen werben fich ielbst, als ehrliche Fürften bes heil. Reichs, zu weisen wiffen, ben Erdichter und Antrager ber oftgenannten erlogenen Bundnig anguzeigen und die fonigliche Würde zu Ungarn mb Bohmen (Ronig Ferdinand) auch bie andern Churfürften, finten und und, bagu alle und jebe ehrliebhabenbe Menichen, whr por Augen zu haben bann benfelben unehrlichen, verlogenen Mann". "Und ob bieje unfere Berantwortung", lo ichlog Bergog Wilhelm, "mit etwas hitzigen Worten geforit fein von jemand geachtet [werben mag], bitten wir bod, beghalb wolle bagegen unfer fürftlich Berfommen und bak wir jo gar unschuldiglich und mit Unwahrheit bei männiglichen berüchtigt und in Berhaß gebracht werden wollen und deshalb unfer Ehren-Nothdurft nach [bieß] nicht umgehen haben mogen, wie auch jeder im gleichen Fall sein Ehr zu retten ichuldig ift, bedenten".

Inzwischen hatten auch die Gesandten, welche "den fried in suchen" nach Würzburg und Bamberg gekommen, dort vorgebracht, was in ihrer Instruktion stand. Das Friedenssgesuch war freilich etwas recht eigenthümlicher Art. Bon dem angeblichen Bündniß hatten die protestantischen Fürsten auf die unzuverläffigste Weise, nämlich durch die erzwungene

und offenbar faliche Copie Packs Runde erhalten. Aber ftatt nun anzufragen, was Wahres an bem Bunbnig fei, behandten die Gefandten 1) auf ihre Inftruttion geftügt breift. Rurfürft Johann und Landgraf Bhilipp feien "in gewiffe Erfahrung getommen", daß ber Bijchof fich "aller Billigfeit begeben", burch bevollmächtigte Rathe mit etlichen Fürften ein Bundnig abgeschloffen, "ihre churfürstlichen und fürftlichen Gnaben von Land und Leuten elendiglich, erbarmlich, unverflagt und unbeschuldigt und ohne alles vorher= gebende ordentliche Berbor gu verjagen bergeftalt, bag bergleichen unfreundlich Fürnehmen taum mehr erfahren". Nach einem folchen Anfange tonnten die Friedensboten ber protestantischen Fürsten mit Großmuth gegen die fatholischen Bischöfe fortsahren. Obwohl der Kurfürst und Philipp berechtigt gewesen, fagten fie, "auf jolche gelobte und verbundene Feindschaft die Begen = und Nothwehr alfo vorzuwenden und zu gebrauchen, daß fie, wiederum ohn einige weitere Ersuchung, Gewalt mit Bewalt aufgehalten hatten", jo hatten fie nichts bestoweniger und unangesehen, wie unfreundlich gegen fie der Bijchof gehandelt, fich boch, aus Rudficht auf Gott und ben Raifer und, was vom Bijchof wenig ober gar nicht in Betracht gezogen, ber Nachbarichaft halben, entschloffen "auf Bege bes Friedens" handeln gu laffen. Wenn alfo ber Bijchof, wie ihm bas von Billigfeit wegen zu thun gebuhre, von bem vielberührten Bundnig und Bornehmen abstehen und mit Capitel und Standen Diefe Berficherung und Affecuration thun, aberdieß auch bem Rurfürften und Landgrafen ben Schaben erftatten wolle, in welchen fie von vielberührter Gehbebundnig wegen mit Rurichtung und Ruftung ber Roth und Begenwehr jett getommen, fo hatten fie Bollmacht, auf Beiters zu verhandeln. - Mit Diefem Unfinnen von erstaunlicher Dreiftigfeit traten

<sup>1)</sup> Am 26. Dai "auf Dienstag nach Exaudi". Lubewig 912.

bie Sefandten vor den Bischof hin, nicht anders als seien ber horten im vollsten Recht und in der vollsten Gewisheit und Sicherheit in Betreff ihres Borgehens.

Der Bifchof von Burgburg ließ auf Dieje "Friedensbotidait" (durch feinen Rangler) eine flare und entschiedene Anwort geben. 1) "Dein gnäbiger Berr", beift es barin, afagt bei feinen fürstlichen Burben, daß feine fürstlichen Gnaben nicht allein tein Bundnig laut ber vermeinten Copei angenommen ober gemacht, jondern auch folches nie in ben Sun genommen, noch zu thun bedacht und, was noch mehr it, foldes fei bei feiner fürftlichen Bnaden gar nicht gesucht worben". Auch ber Bifchof von Burgburg wies auf bie Anonymitat ber Copie, fo viel ihn betraf, jogleich bin. Richt wenig befremdet ben Bischof die Copie "zuvörderst auch und bieweil darinnen allein in einer gemein gejagt ift, bag & fürfil. In gu Breslan burch einen ihrer Rathe, ber aber nicht benannt wird, die Einigung angenommen und beschworen baben follen". Der Bifchof zeigte fich geneigt, anzunehmen, ban Johann und Philipp fich hatten hinters Licht führen laffen. Die Bumuthung aber, ihnen beghalb eine befondere feierliche Friedensversicherung gu geben ober gar ben Schaben su bezahlen, wies ber Bijchof gurud und verfehlte babei nicht, fie auf ihr heimtudisches Borgeben aufmertfam zu machen. Der Bijchof wolle fich verfeben, daß Beffen und Sachfen Ich dem Landfrieden gemäß halten und ihn und feine Unterthanen unüberzogen und unbeschäbigt laffen würden; überbick auch "ber Friedensversicherung und Affecuration halben, weil S. fürfil. In. ben Frieden nicht verbrochen und noch viel weniger Berbruchs überwunden, desgleichen auch ber begehrten Kriegstoften halben, von folder angemaften Forbernng abstehen wurden, nachdem Sein &. Bnad dagu fein

<sup>1)</sup> Dienstag nach Exaudi (26. Mai). Ludewig 912. Um Montag nach Exaudi tamen die Gefandten an. Die Berhandlungen gibt ausführlich Hortleder 1, 786-792.

Urfach gegeben und gar tein Schuld daran haben, auch ben gnädigften und gnädigen Herren von Sachsen und heffen Seiner fürstl. Gnaden halben, denselben aufzuwenden unvonnöthen gewest". Denn Hessen und Sachsen hätten solche Sachen nur mit einem schlechten Brief an den Bischof gelangen lassen brauchen, um die gegenwärtige, wahrheitsgetreue Antwort und Bersicherung zu bekommen, daß der Bischof feine andere Gesinnung hege, als Frieden zu halten und ihnen freundlichen, dienstlichen Willen zu erzeigen.

Darauf nahmen die Gesandten der protestantischen Fürsten Bedenkzeit und erklärten sich am folgenden Tage:1) Es sei zwar nicht ohn, sagten sie, daß sie Besehl hätten, ihrer Herren Gemüth serner anzuzeigen, wosern der Bischof bei seiner Antwort verharre und sich auf die Artikel (von dem feierlichen Friedensgelöbniß und den Kriegskosten) nicht einlasse. Da sie aber glaubten, daß die Ausführung dieses Besehls zu Friede und Einigkeit wenig dienlich, hätten sie sich entschlossen, die Antwort des Bischoss ihren Herren anzuzeigen. Sie stellten in keinen Zweisel, diese würden "sich dagegen erzeigen und handeln, was sich gebührt und ihnen wohl anstünd, auch unverweislich sein würd". 2)

Die Berantwortungen ber fatholischen Fürsten waren

<sup>1)</sup> Mittwoch ben 27. Mai, vgl. Ludewig 916.

<sup>2)</sup> So in der duplica bei Hortleder 1, 792 "am Donnerstag nach Exaudi" (28. Mai). Den Besehlen entsprach das nicht. Diesen kamen die Gesandten au Bamberg nach. Da der Bischof ebenso wie der Bischof von Bürzdurg seine Unschuld und seine gänztliche Unwissenheit in Betress des Bündnisses betheuerte und auf das gleiche Ansinnen ebensowenig einging, als der Bischof von Bürzdurg, verlasen sie gegen den Bischof von Bamberg, seines "ausrührerischen und ungerechten Bündnisses und thätlichen Borgehens wegen" die Kriegserklärung. (Nach Clarmann bei Ehses 1, 81.) Sie hatten überdies dem Bischof selbst die herkömmlichen Begrüßungsformeln verweigert. Das war eine Friedensbotschaft im Sinne Philipp's, und selbst eine solche hatte man nur nach wochenlangen Bemühungen und "mit großem Born" dem Landgrasen abzuringen vermocht.

allo größtentheils noch im Dai abgegeben. In all diesen Schreiben berricht nur eine Stimme, bag bas angebliche Banbnife falfch, erbichtet, boswillig erlogen fei. Alle Fürften utliren boch und theuer, bag fie nichts mit dem Bundnig m thun hatten, nichts barum wußten, daß ihnen das Bundnig niemals in ben Ginn gefommen. Richt fur Die einzelnen gelten alfo bie einzelnen Erflarungen, jebe Erflarung ichlog maleich alle übrigen verbächtigten Fürften mittelbar ober mmittelbar ein. Bebe geugte gugleich für alle. Es ftanb laber jeht erft recht feft, was ichon früher feines Zweifels perth war, bag namlich bas jogenannte Breslauer Bunbnig erbichtet und bie Copie, welche Philipp von Bad erpregt bitte, falich war. Es burfte schwer fein, in ber Beltgeidichte überhaupt eine Thatfache aufzuweisen, welche fo fehr lealanbigt ift und fo fest steht, als bieje Thatjache nach ben Bergutwortungen fo vieler fatholischer Fürften und ihrer Rathe fest ftanb. Um wenigsten tonnte Philipp an biefer Thatfache zweifeln. Auf fein Saupt fam ja ber befte Theil von bem \_chrlofen Mann, fo zu Aufruhr, Rrieg und Chrift= liche Blutvergieffen geneigt", 1) bas Bundnig "etwan erdicht" batte, und wer eigentlich ber "verzweifelte, ehrnlose, meincibige Bojewicht" gewesen, ber behauptet, "das Original gefeben" und "gelefen" 2) ju haben, wußten außer dem Land= grafen auch Melanchthon und ber fachfische Sof fehr wohl und haben biefe es auch ber Nachwelt hinterlaffen.

Es liegt auf der Hand, daß bei der gänzlichen Unschuld der Bischöse und ihrer Unterthanen die Urheber des Aufstuhrs. Sachsen und vor allem Hessen von Rechtswegen verspflichtet waren, nicht bloß für ihre eigenen Rüstungen aufzukommen, sondern auch den "armen Unterthanen" der Bisschöse die "genothdrengt" waren, sich "in Gegenrüstung zu ichsien", ihre Auslagen zu ersehen. Dann hätten sie, um

<sup>1)</sup> Bergog Bilhelm von Baiern an Philipp. Hortleder 1, 798-799, pgl. Buther bei de Bette 3, 317 u. 321.

<sup>2)</sup> Derzog Georg an Philipp, Sortleder 1, 781.

ben Ausbruck ihrer Gesandten in Würzburg zu gebrauchen, "sich erzeigt und gehandelt, wes sich gebührte und ihnen wohl anstund, auch unverweislich" gewesen wäre.

Die Berhandlungen mit Burgburg und Bamberg begannen am 1. Juni gu Schmalfalben unter Bermittlung ber Rurfürften von Trier und Pfalg. Der Rurfürft erflärte boch wenigstens alsbald, daß er mit ben von Pfalz und Trier vorgeschlagenen Friedensbedingungen gufrieden fei, aber burch feine Erflärung, binfichtlich bes Roftenpunttes bem Landgrafen nicht vorgreifen zu wollen, unterftugte er bie unerhörte Ungerechtigfeit Philipps. 1) Diefer beftand in fchamlofer Beife auf die "Friedensbedingungen" feiner Befandten in Bamberg und Burgburg, feierliche Friedensversicherung von Seiten ber Bijchofe (als ob bas Bundnig mahr gewesen und fie etwas Schlimmes verbrochen hatten) und überdieß Erfat der Kriegstoften. 2) Philipp beharrte bei diefer Forderung und fügte die äußerste Drohung hingu. Werde ibm Beides verweigert, fagte er, "fo muffe er es Gott befehlen und fein Beil in der Noth versuchen, bleibe er barob tobt, jo habe er wenigstens bas Seine gethan". Sein Beer ftand geruftet an der Burgburger Grenze. Es bedurfte nur eines Wortes von Philipp und ein verheerender Rrieg brach über diefes Land und über die armen Unterthanen des Bischofs herein. Um 5. Juni famen die Berhandlungen gum Abichluß. Bürzburg mußte Philipp 40,000 Gulben für die Rüftungen gu bem "frevelichen" Angriff gahlen, Bamberg 20,000 Bulben. Außerdem hatten die Bischöfe noch eine formliche Friedensversicherung an Beffen und Sachsen zu geben.

Als Philipp bieß Geld von Burzburg und Bamberg erpreßt3) hatte, verlegte er fein Kriegsvolf von ber Burg-

<sup>1)</sup> Einen Schabenerjag nahm er fpater, wie befannt ift, allere bings nicht.

<sup>2)</sup> Ehfes 1, 85 ff.

<sup>3)</sup> Alter sane odiose extorsit pecuniam nobis valde dissuadentibus. Sagl Melanchthon C. R. 1, 988.

larger Grenze nach Gelnhaufen, in bie Rabe bes Mainger Bebiets. Es gelang Philipp, auch bem Erzbifchof von Maing 40,000 Bulben abzuzwingen und überdieß noch die Berzichtleiftung auf bie geiftliche Jurisbittion in Sachfen und Beffen. So offenbarte Philipp, ben weber bie erzwungene Copie noch feine eigene unwahre Behauptung zu Beimar gum Biele feiner eigentlichen Blane geführt, hier am Ende bes Aufruhre noch feine mahre Ratur, Die eines gewaltthätigen Raubers. Mit einer gewaltthätigen Drohung gegen Bad bit Bhilipp bieje Sanbel eingeleitet, mit einer breiften Unpabrbeit am fachfischen Sofe ihre Musführung zu Stande gebracht, mit Gewaltthätigkeiten gegen bie wehrlofen Rachburfürsten fie beendigt. Die Bewalt hatte in biejer Sache teffegt. Sie triumphirte nun und fprach bem Rechte Sohn. Bhilipps Abel und Spigefinde ließ fich öffentlich horen, "fie hattens Blud in Sanden und hofften, es follt wieder bagu tommen, bann wollten fie bie Beiftlichen anders pugen". 1) Bad wurde befanntlich für ben erzwungenen Dienft, ben er Bhilipp geleiftet hatte, 1537 mit bem Tobe beftraft und geviertheilt, Philipp feste bie Beunruhigung Des Reiches bis jur Schlacht bei Daihlberg fort. Es liegt eine gewiffe Bahrheit in ber Bemerfung Rommels über bie Bad'ichen Banbel, bas Bange", fagt er, "erfcheint wie ein Blitftrahl, ber alle Begebenheiten feit jener Reit bis gum Jahre 1547 fin unbeimlicher Weise freilich erleuchtet". 2)

<sup>1)</sup> Ehfes 2, 137-138 nach Clarmann. "Ich wollte, daß der jungfte Tag hereinbrache", ruft bagegen ein Anderer in gerechtem Unwillen über diese Sandel aus, "bamit man nur dieser und anberer Gesahren überhoben wurde." Rante 3, 48.

<sup>2)</sup> Rommel 2, 204. Es burfte Jeder leicht einsehen, daß die fogenannten Bad'ichen handel nicht so sehr Bad'iche handel als Bhttipp'iche handel sind. Die Bezeichnung Pad'iche handel empfahl sich indessen auch insofern schon für den Gebrauch, als Philipp Urheber nicht bloß dieser, sondern auch noch anderer handel in Deutschland gewesen.

## VII.

## Die confessionelle Frage in Defterreich 1848.

Der vielgefeierte "Bolferfrühling" bes Jahres 1848 brachte in feinem Befolge nicht nur Befreiung bes niebern Bolfes von mancherlei übererbten Laften und Bebrückungen; er beseitigte nicht nur bie morschen Einrichtungen eines vielfach unleidlich gewordenen Polizei- und Bureaufraten-Regiments in ben mitteleuropäischen Staaten, fondern feine Sturme brausten auch verheerend babin über Fürsten und Throne und erschütterten gar manchen für die Ewigfeit vermeinten Bau in feinen Brundfeften. Allein biefe entfeffelten Rrafte, welche eine unvernünftige Regierungsgewalt in ben Tagen bes Friedens zu zügeln und zu fruchtbarer Thatigfeit im Dienfte bes Privat- und Gemeinwohles gu vermenben berabfaumt hatte - biefe Rrafte fannten in ben Tagen bes Umfturges ebenfalls feinerlei Schranfen. Sie wendeten fich mit blinder Leidenschaft ohne Rücksicht und Wahl gegen alles Beftehende in Staat und Gefellschaft. Die umfturzende Revolution, nicht die befreiende und aufbauende Reform war ihr Berf, und fo wurden benn die frohbegruften Märztage bes Jahres 1848 gar balb von Tagen bes beftigften Rampfes, bes blutigen Krieges und der Berftorung abgelöst.

Wenn wir heute nach vierzig Jahren auf jenes "tolle" Jahr gurudbliden, so erfaßt Wehmuth und Trauer unser Herz. Denn neben so viel Schönem und Herrlichem, welches eble begeisterte Manner in Staat und Kirche für der Menschleit und der Bölker Heil erstrebt, errungen glaubten, offenbutte sich auch ebenso viel Abstoßendes, Riedriges und Geneines und dieses letztere gewann nach der Ersahrung und semäß der Lehre der Geschichte sogar die Oberhand. Nur ju wahr ist das Wort des Dichters, daß in solchen bewegungereichen Zeiten "der Gute" leicht "dem Bösen den Platz numt" und "alle Laster frei werden".

Das bestätigte sich buchstäblich in den schlimmen Wochen und Tagen der Wiener Revolution im Jahre 1848. Auch sie begann mit einer berechtigten Abschüttelung des ebenso mberständigen als ungerechten dureaufratische polizeilichen Regierungssystems, welches die Geister und Herzen nach beschränktem Kanzleis und Wachstuben-Verstande in die engen Attenrubrisen pressen wollte, und mit einem erhebenden Ausschlunge der befreiten Gemüther zu idealer Anschauung und Ausschlung des Lebens, seiner Güter und Ziele, um hierauf in den trüben Schlamm verschmitzter Parteigänger, böswilliger Umsturzmänner, Wühler und Volksverderber zu versinken, die sie endlich im blutigen Straßenkampse der gerechten Bergeltung unterlag.

Diese Feinde der gesetzlichen Freiheit und Ordnung waren schon in ihrer Natur ebenfalls haßerfüllte Gegner jener Institution, welche von Gott gesetzt ift, um die sündshafte Menschheit zu lehren, zu stützen und zu leiten, damit sie den schmalen Pfad der Tugend und der Selbstvervolltommnung wandeln und so das irdische Wohl und ewige deil erlangen möge. Der gewaltthätige Umsturz erfannte in dem Felsen Petri, in der Kirche Christi das größte Hinderniß seines Sieges. Was Wunder, wenn er gegen dieses Vollwert Gottes die Bolltraft seiner Angrisse richtete! Wußte er doch, daß das Gelingen dieses Sturmes für die Revolution den stolzesten Triumph bedeuten würde. Wir sehen deßhalb von Anbeginn der social-politischen Bewegung im Jahre 1848 die Feinde der christlichen Kirche überall in

ben Bordergrund treten; sie stehen allerorten in ber ersten Reihe und werben nicht mube, burch Aufwand aller ihrer Kräfte und Husseitel bas Wert ber Zerstörung möglichst zu beschleunigen.

Eine historisch getreue Schilberung dieser offenen und geheimen Bühlarbeit der Kirchen- und Gottesseinde in Desterreich während des Umsturzjahres 1848 ist unfraglich ein hohes Bedürsniß gewesen; denn nur durch eine solche Geschichtsdarstellung gelangt man zur Erfenutniß der Berworssenheit dieser religionsseindlichen Umtriebe. Aber die historische Wahrheit bietet zugleich den erhebenden Trost, daß inmitten der größten Noth und Gesahr, am Rande des Berderbens der lebendige Brunnquell christlicher Gesinnung und Ueberzeugung mit verdoppelter Krast hervortritt und fruchtbringende Stärfung und Erquickung verbreitet.

Riemand fonnte gur Darftellung Diefer Rampfe und Siege chriftlicher Lehre, chriftlicher Inftitutionen und driftlicher Sitte im Sturmjahre 1848 mehr berufen fein als ber berühmte Berfaffer ber von und feinerzeit in diefen "Blattern" eingehend besprochenen, umfaffend angelegten "Geichichte Defterreichs vom Ausgange bes Wiener Ottober-Aufftandes 1848"1), von welchem Werfe wir nur abermals bedauern, daß es die Geschichtserzählung nicht bis zum völli= gen Erlöschen der Revolution in den Jahren 1848/49 geführt hat. Bahrend ber Arbeit an feinem Sauptwerfe fand jedoch der unermüdlich schaffende Autor, Dr. Alexander Freiherr v. Selfert, noch Beit und Belegenheit zu nebenläufigen literarischen Schöpfungen, welche bier zwar nur als "Spane" vom großen Stamme erscheinen, in Bahrheit aber vortreffliche Leiftungen von felbständigem Werthe find. Es fei bier nur auf die überaus intereffanten und hochft ichagbaren Specialarbeiten Belferts über bie "Wiener Bubliciftit im

<sup>1)</sup> Bgl. "Diftor. - polit. Blatter" Bb. 98, G. 489 ff.

Jape 1848" und über die damalige Revolutions-Poesie in Sen hingewiesen.

Un Umfang wie am Stoffe und in ber Behandlung mit bedeutender ift jedoch die jungftens jum Abichluffe ge-Imgte hiftorifche Monographie v. Belferts über "Die conteffionale Frage in Defterreich 1848" (Bien, 1889, 40 S.), welche Schrift "jugleich ein Beitrag jur Tagesmb Mugichriften-Literatur jener Beit" fein will. Bir begenen in biejem Berfe berfelben bewunderungswürdigen Stundlichfeit ber Forichung, bemfelben Gifer in ber Anfichnig und Ausnühung ber vorhandenen literarifden Quellen mb Bulfemittel, beren genaue Kenntnig geradezu verbluffend mideint : berfelben Unbefangenheit objettiver Gerechtigfeit and Bahrheitsliebe in ber geschichtlichen Auffaffung und Beurtheilung , fowie ber hingebenden Barme in ber Daritellung. Dabei verfällt Baron Belfert niemals in ben tredenen Eon dronifenhafter Mittheilung, fonbern er bietet fiete ein lebenbiges Bilb ber Beit, ber Berjonen und Berbiltniffe, indem er zugleich fehr häufig die Farben biegu junen geschilderten Tagen felbft entnimmt. Durch folche Borfahrung zeitgenöffischer Beugen und Beweife gewinnt bie Erzahlung an Frifche und Unmittelbarfeit und empfängt nicht felten ein geradezu dramatisches Gepräge. Der Berinffer fteht in feinem Urtheile unentwegt auf chriftlich = con= jervativem Boben; bas echte Defterreicherthum und ber lebenbige Glaube an Chriftus und feine Rirche find bie beiben Leuchten feiner geschichtlichen Ginsicht und Erfenntnig. Eten befibalb vermag er nach jeber Seite bin Recht und Berechtigfeit walten gu laffen; er anerfennt und wurdigt bus Bute anch beim Begner, verschweigt aber auch ben Tabel mit, wenn er Digbräuche, Errthumer oder Fehler im Lager ber eigenen Freunde treffen muß.

Und bag namentlich die fatholische Kirche Desterreichs wer und im Jahre 1848 in ihren Zuständen und Personen wer manche arge Schäben und Gebrechen auswies, das wird jedermann klar, wenn er die quellenmäßige Schilberung der firchlichen Zustände und confessionellen Verhältnisse im ersten Abschnitte unserer Borlage (S. 1—45) liest. Baron Helfert entwirft hier in großen, doch deutlichen Zügen eine Stizze über die Lage der katholischen Kirche, dann des Protestantismus und des "Bolkes aus Palästina", welche einen tiesen Einblick in die socialen und culturellen Verhältnisse aller Länder Desterreichs im Bormärz gewährt.

Defterreich war vor 1848 ein "fatholischer" Staat, Die römisch-katholische Kirche galt als die herrschende, als die "Staatsfirche". Dieje "Berrichaft" hatte jedoch eine gang eigenthümliche Natur; fie bestand wesentlich in bem physischen Uebergewicht, welches die Kirche schon badurch ausübte, weil fie die Religion der weitaus überwiegenden Dehrzahl ber Bevolferung vertrat und weil ihr bas herricherhaus und Die große Mehrheit ber höheren Stande angehörte. Das "Staatsfirchenthum" bedeutete jedoch in Bahrheit für bie Rirche feinen ober boch nur einen minimalen Bortheil, welcher mit großen Opfern erfauft werden mußte. In Defterreich betrachtete die maßgebende Bureaufratie die Rirche noch immer nach bem Ausspruche bes befannten josefinischen Brofeffore Jojef v. Sonnenfels, ber ba lehrte: "Die Religion erganget bas Mangelhafte ber Befetgebung. Der Regent muß also Diesen Leitriemen in seinen Banben nicht vernachläffigen." Darnach galt ben öfterreichischen Bureaufraten und Staatslentern die Rirche nicht mehr benn als eine fittenpolizeiliche Staatsinstitution, welche bem "Leitriemen" ber Regierung zu folgen hatte. Baron Belfert hat Recht, wenn er fagt: "Die unfreiefte und unfelbftanbigfte von allen Religionsgenoffenschaften in Defterreich war vor bem Jahre 1848 bie fatholische Rirche. Beber bei ben protestantischen Befenntniffen noch bei bem mojaifchen Glauben hatte es bie öfterreichische Bejetgebung für nöthig befunden, in foldem Brade in alle inneren Berhaltniffe regelnd einzugreifen, wie bieg beim innern Leben

ba fatholischen Kirche ber Fall war." Diese Einmischung ba staatlichen Bureaukratie erstreckte sich bis auf die Bestmung der Lichter, welche auf dem Altar brennen dursmissie nahm sich heraus, durch weltliche Commission die mehrauche befindlichen katholischen Religionsbücher revision und missiedige Stellen einsach ausstreichen oder verstehen zu tassen. Der unter Waria Theresia begonnene und buch Kaiser Joseph II. energisch fortgesetzte Staatsabsolusmus in tirchlichen Dingen artete unter den Kaiser Franzund Ferdinand in das ärgersichste Polizeiregiment aus.

Unter bem Drucke dieses Regime's erstarrte und verstimmerte auch alles geistige Leben und Streben in der Kirche; die theologische Wissenschaft verfiel; der geistliche Nachwuchs wurde in der Abhängigteit von der Staatsgewalt erzogen; diese bestellte auch die "gemäßigten" Männer des "Mittelswegs" auf die höheren tirchlichen Posten. Eine allgemeine Berwelflichung der Kirchenleitung und des Kirchenlebens trat ein, die katholische Kirche in Desterreich war (nach der tresslichen Bemerkung Jarcke's) "in Staats » Regie genommen worden".

Gegen diesen unleidlichen Zustand erhob sich schon gegen die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts eine zunehmende Reaktion, und zwar nahm diese heilsame Gegenbewegung ihren Ausgangspunkt aus der Mitte des Alerus selbst, dessen jüngere Mitglieder (namentlich auch in Folge der Bolzanos Günther'schen wissenschaftlichen Bestrebungen) die staatliche Borherrschaft in sirchlichen Dingen ernstlich bekämpsten und eine bessere Gestaltung der theologischen Bildung und Wissenschaft herbeizusühren suchten. Von großem Ginslusse auf die birchlichen Anschauungen in Desterreich waren die bekannten Kölner Wirren" zu Ende der dreißiger Jahre; insbesondere die österreichischen Bischöse konnten sich der gewaltigen Einwirtung dieses Ereignisses nicht entziehen und richteten ihre Auswersschaft mit größerer Sorgfalt nach dem Wittelpunkt der Christenheit; auch die Regierung suchte jest wieder einen

lebhafteren Verkehr mit Rom. Allenthalben begann zum Mißfallen ber Regierung ein erregteres kirchliches Leben, welches von den weltlichen Behörden (namentlich in Böhmen) als verpönter "Ultramontanismus" bezeichnet und polizeilich bekämpft wurde.

Wir können ben höchst interessanten Entwickelungen bieses unterbundenen und trot bes Druckes fräftig aufstrebenden geistigen und sittlichen Lebens unter dem jüngeren Klerus Desterreichs in dem letten Decennium vor dem Jahre 1848 hier nicht weiter ins Einzelne folgen und müssen uns mit dem Hinweise auf die Aussührungen bei Helsert begnügen.

Der Protestantismus erfreute sich unter dem Polizeisregiment der Periode Metternich in Oesterreich einer allgemeinen Ruhe und mancherlei Förderniß von behördlicher Seite. In den ungarischen Ländern der österreichischen Mosnarchie genoß derselbe weitgehende gesetzliche Freiheit und eine Autonomie in Kirchens und Schulsachen, um welche die "herrschende Kirche" ihn wahrlich mit Recht beneiden konnte. Diese hatte vielmehr wegen ihres materiellen Besitzes mancherlei Ansechtungen von Seite der Protestanten und des katholischen Auftlärichts zu bestehen; zu diesen Gegnern der Kirche gesellten sich dann noch die Söhne Ifraels, welche insbesondere in dem Sturm gegen einzelne kirchliche Institutionen, so z. B. gegen die Klöster, bald in erster Linie stehen.

Dieses "Bolt aus Palästina" erfreute sich unter bem Scepter des Hauses Habsburg von jeher eines außerordentlichen Gedeihens. Zwar hatten die Juden noch unter der Raiserin Maria Theresia Bedrängnisse und Einschränfungen zu ertragen; allein Kaiser Joseph II. beseitigte so ziemlich alle Ausnahmsgesetze und Speciallasten der Juden und erlaubte ihnen den ungehinderten Betrieb bürgerlicher Geschäfte und wissenschaftlicher Studien. In denselben Spuren wandelten auch die Nachsolger dieses Kaisers, ohne jedoch alle Reste früherer Schutzeste gegen jüdischen Bucher und jüdische

kinders zahlreich in Böhmen, in Galizien und in Ungarn; beherrschten in den öftlichen Ländern der Monarchie den siemmten Handel und Berkehr, denn das mobile Kapital, das Geld, besand sich größtentheils in ihren Händen. Ueberschei wußten sie die andere Großmacht im modernen Staatsswed Gesellschaftsleben, die Tagespresse, in ihre Gewalt zu immgen. Durch diese beiden Faktoren, durch das Geldkapital und durch die periodische Literatur, wurden sie gar bald die "Herren der öffentlichen Meinung", und die Bewegungen des Jahres 1848 sind sowohl auf politisch-socialem Gebiete wie in consessioneller Beziehung wesentlich auf jüdischen Einstluß und jüdische Umtriebe, Wählereien und Verhehungen zurückzussühren.

Die "Tage ber erften Freiheit", b. i. die Margtage bes Jahres 1848 Schilbert Baron Belfert in aufchaulicher Beife. Als ber "Bolferfrühling" angebrochen war, ba fchien alles vergangene Unrecht und lebel wie vergeffen zu fein und nur ein Befühl die Bevölferung in allen Rlaffen und Echichten zu burchbringen: eine neue Mera gegenseitiger Unerfennung und Bruderliebe, allgemeinen Bludes und Bohlergebens zu begrunden." Damals boten auch die Bertreter ber "berrichenden" Rirche ben bisher mehr ober weniger hintangefesten Glaubensgenoffenschaften Die Gleichstellung an. Dieje Bewegung gur "Gleichstellung aller Confessionen" ging bon Brag (11. Marg) aus und fand in Bien fofortige Rachahmung in ber großen Betition an ben Monarchen vom 12. Mary, worin die "Gleichstellung ber verschiedenen Glaubensgenoffen in ftaatsbürgerlichen Rechten" geforbert wurde. Dier wie in Brag führten bie Gohne Ifraels bas große Bort und fie verstanden es gar wohl, den Tod des judischen Mediciners Beinrich Spiger, ber beim Auflaufe bes 13. Marg ton einer Dustetenfugel getroffen wurde, gu Bunften ihrer Emancipationebeftrebungen und Berrichaftegelufte auszubeuten. "De war eine Irreführung und Ausbentung ber öffentlichen Meinung, ein Kreuzseuer von Lobhubelei, von gedructen und lithographirten Hochrusen, ein Hindrängen und Hinsstoßen der allgemeinen Ausmerksamkeit auf einen und densselben Punkt, als ob dieser jüngste Held des auserwählten Bolkes Gottes die Wiener Revolution eigentlich allein gemacht, als ob am 13. März sich im Grunde Alles um Heinsrich Spizer gedreht hätte."

In der Hauptstadt der grünen Steiermark gab sich gleich bei Beginn der Revolution ein Zug versolgungssächtiger Kirchenseindlichkeit kund. Denn die Petition der Grazer Bürgerschaft vom 15. März begehrte unter Anderem die Einziehung des Kirchengutes und die "Berweisung der Jesuiten und der denselben affiliirten Gesellschaften aus dem ganzen österreichischen Kaiserstaate". Dem Worte folgte auch sosort die That; denn noch am 15. März stürmte der aufgehehte Pöbel das Gebände der Iesuiten am Münzgraben in Graz, so daß die bedrohten Mitglieder der Gesellschaft Jesu noch in der Nacht heimlich die Flucht ergreisen mußten.

In Ungarn hatte die revolutionäre Bewegung fast aussichließlich national-politischen Charafter; das consessionelle Moment trat hier nur bei und gegenüber den Juden schärfer in den Bordergrund. Diese hatten sich der magharischen Bewegung gleich zu Beginn angeschlossen, ohne jedoch besonders freundliche Aufnahme zu sinden. Ihre auffallende und anmaßende Haltung erregte allgemeinen Unwillen, der in Preßburg zu heftigen Scenen und judenseindlichen Aussichreitungen sührte (17. dis 22. März). Auch in Thrnau, in Temesvär, Warasdin, Steinamanger, Stuhlweißenburg, Fünstirchen, Agram, Neustadt a. d. Waag u. a. D. kam es zu mehr oder weniger ernsten Kundgebungen gegen die bürgerliche Gleichstellung der Söhne Fraels.

Auch in Galizien spielte sich die Marg = Bewegung in ähnlicher Beise wie in Böhmen und Bien ab; es sehlte auch hier nicht die Adresse an den Kaiser mit dem Petitum: "Wir erachten es daher als dringend nothwendig, daß alle

Eande bestehenden Bolkstlaffen und Glaubensparteien in stichtlicher, bürgerlicher und politischer hinsicht vor dem Beiche vollkommen gleichgestellt werden". Die Petition rate von Bertretern aller Glaubensbekenntnisse, auch von bei fatholischen Priestern und von dem Rabbiner unterzeichnet.

So war "ber fennzeichnenbe Stempel ber erften Tage be Freiheit Blud und Freude, und weil ber froh bewegte Najd auch Andern Gutes wünscht und gonnt, gegenseitiges Bolmollen. Der Jejuiten - Rummel in Grag, Die Judenbowalle in einigen ungarischen Stabten waren garftige Inifchenfalle, und auch fonft mischten fich vereinzelte Dig-Minge in bas bunte und lärmenbe Treiben. Gleichwohl wiren bas nur Ausnahmen, und Ausnahmen beftätigen befanntlich bie Regel. In allen Rirchen und Bethäufern, Tempeln und Synagogen gab es Dantfefte und Danfreben, m allen Gemeinden frohe Aufzüge und wohlthätige Beranfaltungen, und in vielen Orten, beren Bevölferung confeffional gemischt war, begingen Ratholif und Protestant, Lateiner und Brieche, Chrift und Jude in bruderlichem Bufammengeben bie Teier ber Constitution und ber freiheitlichen Errungenichaften".

"Barum war unter den "Bolkswünschen" (fragt Baron belfert) nirgends von Befreiung der Kirche aus der Bevormundung des Polizeis Staates etwas zu hören? Weil das Volk dawon nichts wußte und die Bischöfe schwiegen". Bon den letteren richteten allerdings drei (der Fürstbischof von Sedaus Braz, dann die Erzbischöfe von Wien und Prag) hirtendriese an den unterstehenden Klerus, dem vor Allem wisgetragen wurde, sich in diesen wirrvollen Zeiten ruhig, schwigsam und passiv zu verhalten. Die jüngere Geistlichskit dachte indessen ganz anders; sie meinte, daß nun auch ir die Kirche die Zeit der "Emancipation", der Befreiung von den Fesseln des polizeilichen Bureaukratismus gekommen si. Deßhalb sollten die Geistlichen die Gewährungen auf weltsichem Gebiete auch für sich und die Kirche zu Nuße machen.

Mit bem ruhigen Dahinleben und bem gebulbigen Beichehenlaffen mar es übrigens ohnehin balb vorbei. Denn ber Inbelrausch über bie neuen "Errungenschaften" wurde gar bald unterbrochen burch giftig = feindselige Angriffe ber radifalen Tagespreffe gegen firchliche Inftitutionen, namentlich gegen die Klöfter und dann gegen den fatholischen Klerus überhaupt. Wien erwies fich als die fruchtbare Geburtsftatte folder Aftionen gegen Chriftenthum und Rirche. Die pilgähnlich emporschießenden Journale, welche freilich oft nur wirkliche Gintagefliegen waren, überboten einander in ber Regel hinfichtlich ber heftigften, beschimpfenoften Angriffe, Berdächtigungen, Beichuldigungen gegen die fatholische Rirche und beren Beiftlichfeit. Dieje Gubelblätter hatten ferner in einer Brofchuren - Literatur ber fcmutigften Sorte ihre Ergangung gefunden. "Alle bieje Druckjachen hatten es porzüglich mit ben Pfarrern und Megnern, mit ben Monchen und der Beiftlichkeit überhaupt zu thun, fo daß bald fein Seelforger in Wien ungergaust blieb". "Alle bieje Schmabfchriften, von gang obffuren Sfribenten meift anonym in Die Belt geschleubert, fanden reigenden Absat, erlebten mitunter wiederholte Auflagen".

Bon den Institutionen und Persönlichseiten der Kirche kamen diese Feinde, Heher und Umstürzler auf den Klingelbeutel, auf die reichen Stolgebühren, auf die setten Pfründen und auf die Besitzungen der Stifter, Klöster, Domkapitel und Bisthümer überhaupt. Die Güter "der todten Hand" spielten in der Revolution des Jahres 1848 in Oesterreich eine bedeutende Rolle. Es wurde von Seite dieser Bühler die Sinziehung der Kirchengüter und deren Berwendung zu "Staatszwecken" ganz unverholen gesordert. "Der Staat habe ein unbestreitbares Recht auf das Kirchengut", behaupteten die Kirchen= und Klosterstürmer. Wozu bedarf man überhaupt der Klöster? Diese "haben ja ihren Zweck und ihre Sendung erfüllt", meinte ein Superkluger, und darum sei ihre Weiterbelassung nicht gerechtsertigt. "Sollte

er Staat sich neu erholen, die drückende Last der öffentichen Schuld von sich abwälzen, so müßte er "jenen Quellen, die jeit Jahrhunderten in stagnirende Behälter ausgelausen, wu wenem öffnen, d. h. jene materiellen Mittel in Circuinim setzen, welche durch ihre Absperrung so wesentlich beiptragen haben, den großen nervus rerum gerendarum des Etaatslebens zu lähmen".

Gegenüber jolchen Anschauungen, welche zur Beraubung be Kirche entschieden ausmunterten, konnten sich vernünstige Sommen zur gerechten Bertheidigung der Angegriffenen und derohten kaum geltend machen; denn es fand sich kein purnalistisches Organ, das eine solche Schutzede ausgeswommen und verbreitet hätte. Baron Helsert sührt an, daß ein solch muthiger Bertheidiger des kirchlichen Besitzes, Namens Thurn, nur mit Mühe eine Zeitung gesunden hatte, die einen solchen Artikel in ihre Spalten auszunehmen sich getraute, der Kühnheit vor den Lesern aber erst noch entschuldigte.

Sand in Sand mit ben Angriffen ber Auftlärlinge gegen bie Institutionen ber Rirdje gingen bann bie unberufenen und nicht minder beleidigenden und frechen Reformvorschläge Diefer Rirchenfeinde. Die Abichaffung bes Colibats, bie Aufbebung ber geiftlichen Seminarien und bie Beranbilbung bes Merne in Staats-Fafultaten, bas Berbot ber Ballfahrtsorte, ber Riofter, Miffionen, Bruberichaften und Anbachten, Die Bejehung ber geiftlichen Stellen burch freie Bahl n. bal. m. waren die meift betonten Forderungen ber antifirchlichen Reformfreunde. Dazu gefellte fich ein ungewöhnlicher Bag gen ben Bapit und bas Papitthum, wogu allerdings auch wijde politifche Auffaffungen und Nachrichten, als ob Bins 1X. Teind Defterreichs mare und die italienischen Baffen feignet hatte, bas Ihrige beigetragen hatten. Es erging ighalb ber Ruf: "Lostrennung ber öfterreichischen Kirche ben bem Supremat bes romijchen Stuhles! Eine unabbingige Staatstirche mit einem Batriarchen in Bien!"

Bie aber verhielten fich biefen Berunglimpfungen, Diefen

unberufenen Eingriffen gegenüber die Ratholiten, d. h. jene, die das Berftändniß deffen hatten, um was es sich handelte?

Borerst behaupteten die Gegner und Feinde der Kirche noch ziemlich unbestritten das Feld; ja sie gingen bald von dem Worte zur That über. Das erste Beispiel dieser Art lieserte die "Liguorianer "Hehe" in Wien. Ein abgesallener Katholit und ein protestantisch getauster Jude standen bei dieser schamlosen Hehe und Bersolgung in der vordersten Reihe. In ihren Sudelschriften trugen sie alle Bosheiten und Gemeinheiten über die Zesuiten und deren "in Liguorianer umgetausten Nachwuchs" zusammen und fanden darin ebenso vielen Beisall als eifrige Nachahmung. Helsert gibt eine Blumenlese aus diesen Hehschriften, bei deren Lettüre man erstaunt fragen muß: Was war größer, die bodenlose Gemeinheit und Schlechtigkeit der Versasser, die bodenlose Gemeinheit und Schlechtigkeit der Versasser, welche solchen Schmutz und Unsinn willig ausnehmen und für wahr halten konnten?

Zwar sehlte es nicht an Bertheidigern der Redemptoristen gegen die ebenso abgeseimten als abgeschmackten Anschuldigungen; allein was bewirkten diese Schutzeden? Daß die Lästerer nur um so ärger schrien. Und deren Flugschristen sanden reißenden Absat. So heißt es, daß von einer der giftigsten und unverschämtesten dieser Broschüren, von dem "Armenseelenlichtl für Jesuiten, Liguorianer und Redemptoristen" (2 Blatt in 8°) des hirnwäthigen Glaser-Gesellen Friedrich Unterreiter in Wien, binnen wenig Tagen 10,800 Exemplare abgesett worden seien. Das Pamphlet erschien in fünf Auslagen, die sünste als Doppel-Aussage.

Die Ausstreuungen solcher Literatur-Produkte fielen auf fruchtbaren Boden. In der Nacht des 5. April wurde zuerst dem Wiener Erzbischof ein "Kahenständehen" dargebracht und dann erscholl in der heulenden Menge der Ruf: "Zu den Liguorianern!" Dem Sturme in der Nacht durch den Straßenpöbel folgte am nächsten Morgen die nicht minder widerrechtliche Besetzung und Untersuchung des Redemptoristen-

Rofters burch Abtheilungen ber Wiener Nationalgarde und ber alabemischen Legion; Die Beiftlichen und Die Laienbrüber nurden gum Berlaffen ihres Baufes gezwungen und hierauf denjo gewaltthätig aus ber Stadt gebracht. Aehnliche Schickile erfuhren auch andere Rlofter, und beren Infaffen wurden uch wilben Thieren gehett und verfolgt; die Armen fanden ubft auf bem Lanbe feinen Frieden. Die Wiener Studenten Bationalgarbiften betrieben biefe emporenbe Berfolgung beliebten Sport und mußten babei die Bolfsmuth in erndezu unbegreiflicher Beise aufzustacheln und mit fich fortweigen. Die legalen Behörden aber, barunter auch bas Rinifterium, beffen leitender Beift der liberale Freiherr bon Billersborff gewesen, waren theils ohnmächtig und furchtfam, theile tofettirten fie mit ben Aufflärlingen ber Aula und ber Strage. Go hatte benn bie Beiftlichenhege und Rlofterfurmerei in Bien und Umgebung ungeftorten Fortgang; ja fie ergriff gar bald auch bie Brobingen.

In der Steiermark folgte der Jesuitenheße im April die Agitation gegen die Minoriten, dann gegen die Carmeliten; auch in Linz, Salzburg u. a. D. tam es zu Kundgebungen gegen die Jesuiten, obgleich die Ausschreitungen nirgends die Dimensionen wie in Wien und Graz annahmen. Hier entarteten die Dinge schließlich in solcher Weise, daß die Studenten selber sich dieser "Delbenthaten" schämten und durch eine öffentliche Erflärung sede Gemeinschaft mit dieser "unwürdigen Demonsstration" des Straßenpöbels ablehnten. Bon der anfänglichen Nitzichuld konnten sie jedoch nicht frei gesprochen werden.

An der Hetze gegen die Kirche, deren Institutionen und Briester nahmen indessen außer den verblendeten oder irreseleiteten und böswilligen Christen hauptsächlich die Söhne Imels wesentlichen Antheil. Baron Helsert bemerkt hierüber: Es kann nicht start genug betont werden, daß der erste Gebranch, den jüdische Tagesschriststeller von der jungen Prefsseiheit machten, hämische Ausfälle und Angrisse gegen die Religion dersenigen waren, in deren Witte sie lebten und

CIV

von beren Großmuth fie bas Weichent burgerlicher, politischer, aber auch religiöfer Bleichstellung verlangten und erwarteten". In der Gpite biefer driftusfeindlichen, ebenfo frechen ale unwiffenden Wiener Tagespreffe ftand "Der Freimuthige" bes Inden Morit Mahler, bem bald eine gange Aluth von Beitungen fefundirte; Die Rebatteure und Mitarbeiter ber felben gehörten vorwiegend dem femitifchen Bolfsstamme an. Begen Diefe antichriftliche Zeitungefluth gab es fur Die Ratholiten Biens anfangs feine rechte Schutwehr; benn ber Josefinismus des Bormary und die Cenfurverhaltniffe hatten Die Grundung und Entwidlung einer tatholijchen Tages literatur ebenfo wenig gestattet, ale fie bem fraftigen Aufftreben bes fatholifchen Gelbftbewußtseins gunftig gefinnt waren. Das erfannten und fühlten bentenbe, aufrichtige Ratholiten namentlich in ben fturmischen Tagen ber politischen und focialen Bewegung. Leiber ftanben gu joner Beit an ber Spite der firchlichen Leitung in Desterreich gumeift feine weitblidenben Männer, die zugleich mit apostolischem Muthe Die Kirche, ihre Inftitutionen und Perjonen aus ber Webundenheit bes Polizeiftaates befreit und gegen bie beftigen und boswilligen Angriffe ber Chriftusfeinde energifch bertheibigt hatten. Die meiften Bischöfe in Defterreich waren bamals perfonlich hochft achtbare Leute, benen auch Rlarbeit bes Beiftes und wiffenschaftliche Bilbung in manchen Difciplinen nicht abgesprochen werben fonnte. Aber in Bezug auf die Stellung und Aufgabe ber Rirche im Staate und in der Gefellichaft, fowie binfichtlich des Berhaltens der Beiftlichfeit gegenüber den ftaatlichen Kattoren und der öffents lichen Meinung waren fie "Josefiner, Bureaufraten und 216folutiften vom reinften Baffer". Stramme Ordnung, ftummer Behorfam, unbedingte Nachgiebigfeit gegenüber ber Regierung.

"Angesichts ber Rirchenfürsten von folden Anschauungen

aber ebenso unnachsichtige Alleinherrschaft in geiftlichen Dingen — bas galt biefen bischöflichen Staatssunftionaren als unbe-

dingte Richtschnur.

Grundfähen gehörten wahrhaftig Ereignisse von so strorbentlicher Kraft und Bedeutung dazu, um es Männern im höherem Streben möglich zu machen, ihre Ideen zum stimtlichen Ausdruck zu bringen. Sie thaten es mit dem Implicien, muthig in die jeht nach allen Seiten geöffneten Stranken treten zu müssen, die Kämpse nicht scheuen zu dusen, die ihnen von der einen Seite der hergebrachte Stlendrian, von der andern Kirchenfeindlichkeit bereiten würde. Labei verlangten sie sein Borrecht sür ihre Kirche, sie verlagten sur sie sie sie sie ste der Lugten für sie wie sür alle andern nur Freiheit des Belemtnisses, der Organisation, der Bewegung". Außerdem hatten sie ihre Absichten auf eine bessere Pflege der theologischen Studien, auf die Hebung berselben zu gleichem Kang mit den andern gerichtet.

Dieje Mitglieder bes fatholischen Rlerus in Defterreich gehörten zumeift ber jungeren Generation an; es waren brunter ber befannte Philosoph Anton Gunther, der bemibmte Rangelredner Emmanuel Beith, die Brofefforen Dansle und Bufrigl, die Docenten Joseph Jehr und Wilhelm Bartner, und ber erfte und ausbauernofte ber Borfampfer Dienfte einer freien Stellung ber Rirche in Defterreich, der muth und charaftervolle Dr. Gebaftian Brunner, ben noch immer als ruftigen, geiftesfrischen Streiter für Recht und Wahrheit und richtige Aufflärung in unferer Mitte berthren. Sebaftian Brunner (geb. 10. Dezember 1814) hatte icon vor bem Jahre 1848 eine ungemein fruchtbare literarnibe Thatigfeit entfaltet und baburch bei ben bamaligen letenden Mannern in Staat und Rirche manches, oft unlubjames Auffeben erregt. Schon bamals trug er fich mit bem Gebanten, ein firchliches Blatt herauszugeben; aber bie Berhaltniffe ber geiftlichen und weltlichen Cenjur gestatteten hm die Berwirtlichung biefes Gebantens nicht. Jest, nach Bavahrung ber Preffreiheit entschloß er fich, im Bereine mit gleichgefinnten Freunden gur Berausgabe einer täglich erideinenden tatholisch-constitutionellen Zeitung. (Schluffolgt.)

## Johann Georg Zimmer und die Romantifer. 1)

Mit einem Bort über den Reubrud von "Eröft Ginfamteit."

An der großen literarischen Bewegung, welche von den schöpferisch begabten Romantikern ausging, haben auch einige unternehmende Buchhändler einflußreich sich betheiligt, ja in einer Weise mitgewirft, daß auch ein Theil der Ehre und des Verdienstes auf sie abfällt. Diese Einflußnahme übten sie dadurch, daß sie den neuen Geistesinteressen lebendiges Berständniß entgegenbrachten, daß sie nicht bloß mit ihrem geschäftlichen Interesse, sondern mit ihrer ganzen Gesinnung der von den Romantikern vertretenen Sache sich zugethan und verbunden sühlten. Ein Charakter wie Friedrich Perthes, einer der cdelsten Vertreter seines Standes, konnte darum mit Erfolg sogar in das politische Leben eingreisen, indem er, dessen patriotisches Wort und Beispiel in den Tagen der Unterdrückung weithin belebend und stärkend wirkte, durch seine Rührigkeit und mannhaste Verlässische

<sup>1)</sup> Ein Beitrag jur Geschichte der Romantif nebst bisher ungebrudten Briefen von Arnim, Bodh. Brentano, Görres, Marbeinefe, Fr. Berthes, Savigny, Brüder Schlegel, L. Tied, de Wette u. A. Herausgegeben von Heinrich W. B. Zimmer. Wit 3. G. Zimmers Bildniß. Frankfurt a. M. 1888.

be funftige Erhebung Deutschlands mit vorbereiten half. Bricht por Gott und Duth por ben Menschen find ein mb biejelbe Sache: fo lautet meine Philosophie und mein Priftenthum", fdrieb Berthes in ber trubften Beit ber Rawebonischen Gewaltherrichaft. In ber That bewahrte Diefer Iderate Batriot in allen Lagen jener wechselvollen Zeit ben nienlich freien Beift, ber ihn auszeichnete, und jene temmamentvolle Energie, bie mitten in bem Ruin bes hamburgifden Gemeinwefens, unter bem auch fein eigenes Befaift ichwere Ginbufe erleibet, feinen Mugenblid ben Duth berliert, und ben Gang ber Dinge unter einem höheren Befichtspunfte aufzufaffen vermag : "Gin eiferner Bagen rollt über bie Belt", fchreibt er im Dezember 1806. "Die Befinnung, woran boch Alles gelegen, die Befinnung bes Beitalters war überroftet! Die Reinigungsglut ift beiß - fie wird noch heißer werben! Das alte Laub muß herunter, bamit die verschloffene Anospe Luft und Licht faffe!"

Aus feiner Schule ging ber aus einer Muble bei Somburg geburtige Johann Georg Bimmer (1777-1853) bervor, ber, nachbem er in bem Samburger Beichafte von Berthes fich heraufgebildet, im Jahre 1805 im Berein mit bem Franffurter Dohr ju Beibelberg eine Buchhanblung Mobr und Zimmer) errichtete und von ba an, zunächft bard bas Entgegenfommen zweier befreundeter Boeten, Armim und Brentano, veranlagt, ber Berleger ber romannichen Dichterjugend und ber mit ihr verbundenen Belehrten murbe. Dit ber Uebernahme ber von Arnim und Brentano beransgegebenen berühmten Bolfelieberfammlung "Des Rnaben Bunberhorn", Die man mit Recht eine ber wichtigften Urfunden ber jungeren Romantif und ihrer Beftrebungen genannt hat, begrundete ber junge Buchhandler fein Berlage= eichaft. Sie erzielte, wie man weiß, eine überraschend folgenreiche Wirtung. "Go waren wir," fchrieb Zimmer nachmale, bantbar biejes Anjangs gebenfend, "auf eine glanzende Beije in ben Rreis ber Forberer ber romantischen Schule

eingeführt, die, kaum begonnen, auf geraume Zeit zur Herrschaft in unserer Literatur gelangt war. In diesem Geiste
fuhren wir nachher fort, Werke von Aug. Wilh. Schlegel, Friedrich Schlegel, Jean Paul Fr. Nichter, Görres, Ludwig Tieck u. A. zu verlegen."

In seinem Hause richtete Zimmer eine Lesegesellschaft ein, welche die literarisch gebildeten Köpfe anzog. Arnim und Brentano waren eine Zeitlang auch seine Tischgenossen. Das eigentlich belebende Band der Bereinigung bildete dann die "Zeitung für Einsiedler" (1808) und die Heidelberger Jahrbücher, die beide in Zimmers Berlag erschienen. So turz die von hier ausgehende Bewegung, diese poetische Blüthezeit Heidelbergs, währte, sie hat mächtig auf das nachwachsende Geschlecht und auf die Literatur, und von dieser auch auf die Politik gewirkt. Bon dieser Periode gilt ja das Wort des Freiherrn von Stein, des im Jahre 1808 von Napoleon geächteten Staatsmannes: "In Heidelberg, wo die Taselrunde der Patrioten, der Arnim und Görres, zusammensaß, habe sich ein gut Theil des deutschen Feuers entzündet, das später die Franzosen verzehrte."

Später, nach der Zeit der Befreiungstämpfe, ist Zimmer selbst vom Buchhandel zum Lehrberuf übergegangen; er wurde Prediger und theologischer Schriftsteller. Seine Bedeutung für die Literatur liegt aber in der Heidelberger Zeit: und in diese Periode wersen die vorliegenden, von einem Sohne Zimmers herausgegebenen Briefe einige Streisslichter. Mehr als Streissichter sind es allerdings nicht.

Der Herausgeber dieser Correspondenz begnügte sich nicht mit einer Lebenssstäze Zimmers und einer kurzen Charafteristit der Persönlichkeiten, von denen er Briese mittheilt; er scheint es für nöthig gehalten zu haben, den mäßigen Inhalt der Briese durch eine allgemein zeitgeschichtliche Beleuchtung wirksamer zu stärken, ein an sich mageres Bild durch einen breiten Rahmen zu heben. Zu dem Zwede schilderung eine Darstellung der romantischen Schule und eine Schilderung

ber Samptvertreter, Freunde und Rachfolger voraus, ber Tetter fomobl wie ber gefinnungsverwandten Dlanner ber Bornichaft, ber Braber Grimm, Gorres, b. d. Sagen, Boch, Bingun, ber Bertreter ber bilbenben Runfte wie Boifferee, Axpenhausen, Overbed, Cornelius, Runge, Refiner, der Freilatsjänger und anderer Ausläufer ber Romantit. Was aber ter Berausgeber hierüber aus Eigenem bietet, ift fehr wenig, ber Bauptfache nach besteht es in einer Aneinanderreihung von Urtheilen der Beitgenoffen, eröffnet mit dem Auffat m Athenaum (1798), in welchem Fr. Schlegel bas Brogramm ber neuen Schule entworfen und berfelben ben jum Schlagwort erhobenen Ramen verlieben bat, und gefolgt bon gufimmenben und fritischen Rundgebungen ber Junger und Epigonen über Wefen und Biel und Wirfung ber Romantif - eine allerdings mit Ginn und Beschmad gusammengestellte Blumenlese, in ber auch manches vergeffene gute Bort gu Rus und Frommen ber Mitwelt wieber aufgefrischt wird. Die einschlägige neuefte Literatur Scheint bagegen dem Beriaffer vielfach fremb geblieben gu fein.

Bas und naber intereffirt, find bie Briefe ber Freunde Rimmers felbft. Ift auch ber Gefammtertrag aus benfelben nicht bebentenb - ber Inhalt bezieht fich vorwiegend auf Die nachsten literarischen Unternehmungen - jo find es boch bie befannten, leuchtenden Bestalten der vaterländischen Dichtung und Literatur, die uns angieben und auch burch fleine Buge in ihrer Eigenart fich zeigen. Den Borantritt bat Achim von Arnim, ber "Bunderhornift", wie er fich gleich im erften ber feche Briefe unterschreibt. Der gerabe, varmbergige, ritterliche Ton, ber Arnim eigen ift, fein "ebel und tren perläffig Befen", wie es Gorres in bem berühmten Rachruf geschildert, flingt auch in Diefen furgen, 1807 -1812 gefchriebenen Briefen an. Gie beziehen fich auf bas Bunderhorn, die Sammlung für den zweiten Theil, in bem er und Brentano um bieje Beit bereits "chaotisch figen", namentlich auf ben Anhang ber Rinderlieber: "vielleicht nur

fünf Bogen, aber wie ich glaube einzig vriginell, wie es kein Bolt als die Deutschen aufzuweisen, so ganz ohne vornehme Herablassung gegen die Kinder, so ganz Kind mit". Weitern Anlaß bieten seine Beiträge zu den Heidelberger Jahrbüchern, Mecensionen über Zach. Werners "Attila", die er "mit Lust geschrieben", über Fr. Schlegels Gedichte und den von Brentanv herausgegebenen "Goldsaden" Wickrams. Auch von dem kümmerlichen Dahinleben in Preußen, von der "fürchterlich snappen Zeit", welche die französsische Occupation im Gesolge hatte, ist die Rede. Der Humor behält aber die Oberhand: "Ich lebe hier sparsam in einem kleinen Häuschen, und bin vergnügt. Wäre ich Goethe, so schrieb ich Sie in einem halben Jahre reich". (Berlin 1811.)

Bon Clemens Brentano finden sich acht Briefe aus dem gleichen Zeitraum, von denen sich mehrere ebenfalls mit dem zweiten Bande des Bunderhorns beschäftigen, nebenbei aber viel Persönliches enthalten; so gibt er im ersten Brief, Kassel 29. November 1807, einige bemerkenswerthe Details über seinen Ausenthalt und Berkehr in Weimar und in Kassel, in der Zeit nach dem Tod seiner ersten Frau und der zweiten plöplichen Heirath. Das Projekt der "Einsiedlerzeitung", das zu Kassel unter Grimms Einsluß damals entstand, das aber zur Zeit noch keinen Namen hat, wird bereits in den Hauptzügen entworfen und dem Buchhändler acceptabel gemacht:

"Ein zweiter Borschlag, ben ich mir in seiner Ausführung besonders reizend benken kann, wäre eine Beitung in der Art des Morgenblattes, aber ganz als sei sie aus der Zeit des Mittelalters, oder vielmehr einer imaginären literarischen Zeit. Sie würde lanter reizende und kuriose Bruchstücke und ganz lleine Geschichten, Sagen, Begebenheiten, Sprüche, Lieder, selksame Reisegeschichten, Züge aus alten Biographien und lauter homogene Dinge enthalten, die man in Bücher nicht bringen kann, und welche doch am Ende durch ein gutes Register die Beitung zu einem einzigen herrlichen Buch, voller Kleinodien unserer alten poetischen und historischen Kunst machten; dann

wann einen trefflichen Holzschnitt ober ein altes Gebäude = Umriß u. dgl. Nichts Modernes, nichts Gelehrtes, nichts Bekinntes, nichts Langweiliges — eine schöne reizende Kunststamer, welche sich selbst erklärt, und in welcher sowohl Alt = Jung sich gern begeistern. Göthe gesiel auch dieser Plan ihr wohl. Sagen Sie Ihre Meinung bald."

Bezeichnend für feinen Buftand balb nach feiner zweiten mberathenen Beirath ift ber Schlug bes Briefes aus Raffel 1808: "Ift Gorres noch in Beibelberg? 3ch bin mbejdreiblich ungludlich, daß ich feinem Freunde, mit dem in nicht gerabe Beschäfte habe, gu schreiben mage." - Bier Briefe bom Berbft 1808 und 1809 find aus Landshut batirt, wo Brentano mit feinem Schwager Savigny lebte. Seine Schilberungen von ben bortigen Universitäts- und Buchbinbler-Berhältniffen lauten fehr unerfreulich. "Gie haben leine 3bee, welche Armuth alle die gepriesenen hohen Unfalten bier haben. Die Buchhandlung ift elend; Rrull ift em Menich wie ein gefrorner Scheerenschleifer." Auch in ber Correspondeng Savigny's ift von dem armseligen Stand 200 Buchhandels in München und Landshut wiederholt bie Rebe, weghalb man ernstlich Bersuche machte, einen unterrehmenben Mann wie Zimmer nach München zu ziehen.

Mehr Interesse bietet Brentano's Brief vom 19. 3aumr 1809 bezüglich ber Einsiedlerzeitung und des Wunderborns, der mit den Worten beginnt:

"Goethe hat den Arnim unendlich freundlich in Weimar wigenommen, ihm von seiner, des Herzogs und der Großürstin Seite gedantt für den "Einsiedler", und ihm wörtlich allart: es sei ihm und Anderen nie ein so lebendiges Blatt eizienen; sie bedauerten Alle, daß er aufhöre, und hofften, die mit der Beit gewiß eine zweite Auflage erscheinen werde. Gegen Boß gibt er ihm in Allem gänzlich Recht, und bedauert ur, daß er ihm irgend je geantwortet. Die Necension vom Anderhorn wird er ohne Zweisel wieder machen. Die des Hörres (in den Heidelberger Jahrbüchern) habe ich mit Savigny fgleich durchgelesen. Wir sinden sie beide so geistreich, so reich, so fleißig und voll so herrlicher Gedanken, daß gewiß nach ihr Niemand mehr viel über das Buch zu sagen übrig bleibt. Savigny sagt, die Jahrbücher könnten stolz auf sie sein, wie er auch nicht mehr zweiselt, daß nach Ereuzers Abzug von Heibelberg Ihres Journals bestes Leben mit ihm ziehen wird. Lassen Sie die Recension von Görres ja bald abdrucken. Ich sühse mich, nachdem ich sie gelesen, recht von neuer Ehrsucht sür diesen herrlichen Geist durchdrungen, und unabgesehen vom Bunderhorn, können an dieser Recension schon sich viele Menschen erquicken und laben. Ich schiede das Manuscript gleich zurück, denn es wäre eine Gewissenlosigkeit so etwas Trefsliches und Trefsendes der Dessentlichteit länger vorzuenthalten. Wenn Göthe's Recension des Buches Abgang auch mehr besördern wird, so wird sie doch nie über das Buch und seinen Werth etwas Bessers sagen können."

Und doch wurde der Abdruck dieser Görres'schen Recension durch Intriguen, namentlich von Seite Wildens ungebührlich hingezögert, so daß der Schluß berselben erst ein halbes Jahr nach dem gedruckten Ansang erschien. 1)

Daß Görres mit dem Buchhändler Zimmer auf nicht minder freundschaftlichem Fuße verlehrte, wie die beiden vorgenannten Genossen, ist schon aus seinem eigenen Brieswechsel ersichtlich. Zimmer besand sich sogar unter seinen Zuhörern in Heidelberg. Bei Mohr und Zimmer erschien seine schöne und germanistisch bedeutsame Schrift: "Die teutschen Bolksbücher" (1807), die auf die Brüder Grimm in Kassel einen so tiesen Eindruck machte, daß sie nun durch Bermittlung von Arnim und Brentano in direkte Berbindung mit Görres traten. Im gleichen Berlag erschien dann die Hauptsrucht seines Heiden Belt." Bon Görres sind nur süns furze Briefe an Zimmer mitgetheilt, der erste aus Evblenz 18. Sept. 1807, der letzte ebendaher vom 8. Juni 1812 datirt, wosern diese Angaben ganz verlässig resp. richtig copirt sind; denn mit den

<sup>1)</sup> Bgl. Gorres Gefammelte Briefe II. 60. 89.

Ichresbaten will es nicht überall flappen. Das erfte Billet, a humpriftifcher Ferienlaune am Rhein geschrieben, fundigt ime Wieberlunft aus Cobleng, wo Gorres die Ferien bertrafte, in Beibelberg an, mit einer Ginlage an den Bebell der Universität, welche augenscheinlich die für bas schwarze Brett feinunte Anfundigung feiner Borlefungen fur bas Winterfemefter 1807 bis 1808 enthielt; benn ber Bebell foll "fie ingleich einsperren in die schwarze Sohle, wo die vielen anberen Gefangenen ichmachten." - Ein zweiter Brief, bom 26. Juli 1811, handelt von den Buchhändler-Nöthen und Sorgen in Diejen friedlofen Tagen des corfifchen Belteroberere: gugleich ichidt ber langft wieber in Cobleng anfäffige Gelehrte Die erfte Salfte feiner großen, fur Die Beibelberger Jahrbucher beftimmten Recenfion über Jean Pauls fammtliche Berte, die ihm unter ber Sand ftart angewachsen ift, weil ihm biefe Berfe ein ganges "Gebantenheer" aufgewirbelt. Em folgender Brief bringt bann ben Schluß der Jean Pauls-Recenfion, "ber vermuthlich an Kurze wieder einbringt, was ber Anjang an Lange verbrochen hat. Der Mann hat gu großen Bug, als daß Afchenbrobels Bantoffeln, wie fie Bilten mir jugemeffen, ihm paffen." Wilden hatte fich nämlich bei Greuger über "die Lange ber Jean Paullina" befchwert, 1) weil er alles nach ber Elle mag. Es war feine Ueberhebung, benn Borres bingufügt: "Ich glaube, daß die Recenfion 3bre portrefflichen Jahrbücher nicht verungieren wirb."

Dieser Brief (angeblich) "Coblenz am 11. Mai 1812") uns übrigens um ein Jahr zurück (Nov. 1811) batirt werden. Denn die Recenssion "Ueber Jean Paul Fr. Richters sämmtliche Werte" erschien noch im 12. Heste der Heichen Jahrbücher von 1811. Auch die solgende Stelle im gleichen Schreiben von Görres an Zimmer stimmt dazu: "Dann sinden Sie die Recenssion über den Meteorcultus der Alten

<sup>1)</sup> Bgl. Gorres Gef. Briefe II. 239.

(von F. v. Dalberg), auch in aller lobenswerthen Kürze, doch glaube ich, daß beinahe so viel darin ist, wie im Buche". Hätte der Herausgeber Heinrich Zimmer, wenn er nicht die Heidelberger Jahrbücher zur Controle vergleichen wollte, wenigstens in den Gesammelten Briefen von Görres nachgesehen, so wäre er von selbst auf die richtige Fährte gerathen. Denn dort (II. 256) findet sich ein kurzer Brief vom Buchhändler Zimmer abgedruckt, Heidelberg 23. Nov. 1811, der den Empfang des fraglichen Briefes vom 11. November mit den Recensionen über Jean Paul und F. v. Dalberg sowie die erfolgte Drucklegung dieser beiden Recensionen noch in dem gleichen Jahrgang meldet.

Much an zwei andern Briefen erheben fich bezüglich ber Datirung begründete Zweifel. In dem letten ber fünf Briefe, vom 8. Juni 1812, scheint wenigstens bas Monatsbatum falich gelefen zu fein; es muß offenbar Januar ftatt Juni heißen. Denn Gorres beginnt fein Schreiben mit ben Borten : "Meinen Neujahrsgruß gubor, lieber Bimmer." Ein Neujahrsgruß im Monat Juni - tame boch etwas gar gu spat! Ebenso weist endlich ber gange Inhalt bes an britter Stelle eingereihten Briefes - "Cobleng 23. April 1812" - barauf bin, bag er in eine andere, fpatere Beit und zwar, wie ich vermuthe, in das Jahr 1815 zu verfegen fei. Im Frühjahr 1812 war Görres noch still für sich, gang in gelehrte Arbeiten, in feine germaniftischen und orientalischen Studien vertieft. Firdufi's herrlicher Schah Rameh und bie Ginleitung zum Lobengrin füllten bamals feine Geele and. In Diefem Brief aber weht gang andere Luft. Bon gelehrten Dingen feine Spur. Faft jeber Gat beutet bier auf die erregte Beit und Stimmung bes Rheinischen Derfur, und zwar schon in die burch ben Berlauf bes Biener Congreffes getrübte und gespannte Beriobe ber Unfechtungen und Denunciationen, der Berdächtigung und politischen Ueberwachung; ber Brief liest fich wie eine Bariation gu bem faft um die gleiche Beit geschriebenen beforgten Barnungeruf

Berimms an Görres in der Brieffammlung des letztern. 1)
Wres konnte damals, wie er an Jakob Grimm schreibt, damn etwas anderes denken, als was mit meinem jetzigen Treiben zusammenhängt."") Das drückt sich auch ganz in dem fraglichen Briefe an den (um diese Zeit vom Buchhandel zurücktretenden) Freund Zimmer ab, der also lautet:

36 baute Ihnen, mein lieber Bimmer, für Ihren letten Brief. 3ch febe baraus, bag Gie in beforgter Treue und Redichfeit noch immer ber Alte find. 3ch tann mir recht gut Ihr Beficht benten, wenn Gie wieder ein Blatt von mir erhalten and fich wundern, wie das vom Maule fpricht, ohne weber rechts noch links fich umgufeben. Es ift, wie Sie wiffen, fo gang unbefangen meine Beife, und ich habe gefunden, bag es boch in ber Belt bis ju einem gemiffen Grabe geht, wenn man es gleich für unmöglich halt. Die Schlechtigfeit ift unbeichreiblich feige, überbem berfängt fich alles fo burcheinander, bag, geht man nur gerabe brauf los, alles verbust und verwundert aus dem Bege geht. Gie haben mich jest unter die Cenfur gethan, inbeffen mache ich mir nicht viel baraus, es ift im Gangen nur pro forma, auch muß ich freilich, wenn es rubiger und ftiller wirb, mehr einlenten, um nicht zu verberben, wo ich gut machen mochte. Denungiationen habe ich genug auf bem Leibe; ich mache mir indeffen nichts baraus, und weiß fie icon abzufangen. Leben Gie wohl und behalten Gie uns leb. 3hr Borres."

Bu den Mitarbeitern der Einfiedlerzeitung und der Deidelberger Jahrbücher gehörten ferner die Brüder Schlegel; auch sie famen dadurch in Berührung und geschäftliche Berbindung mit dem Berleger derselben. August Wilhelm gab im Berlag von Zimmer seine in Wien 1808 gehaltenen berühmten "Borlesungen über dramatische Literatur und kunft" heraus. Bon Friedrich Schlegel erschien im gleichen Berlag sein epochemachendes Wert "Ueber die Sprache und

<sup>1)</sup> Bgl. Gorres Gefammelte Briefe II. 463.

<sup>2)</sup> Ebenbaj. II. 455.

Weisheit der Indier", welches eigentlich das heute so ho entwickelte sprachvergleichende Studium angeregt hat. Am die ganze orientalische Richtung in der neuern Poesse is wie schon Gödele hervorgehoben, wesentlich ihm anzurechner — Ludwig Ti eck kam auf der Rückreise von Rom, wohin et 1805 mit Herrn v. Rumohr und den beiden Riepenhausen gereist war, im Herbst 1806 nach Heidelberg und in die dortigen Kreise, wo man ihn gerne für die Hochschule gewonnen hätte. Er lieserte als Beitrag für die Einsiedlerzeitung ein Bruchstück aus seiner Bearbeitung des "König Nother" Auf die Aufsorderung, Borlesungen über die Dichtsunst zu halten, bemerkt er in einem Briese vom 20. Dezember 1807 an Zimmer:

"Mit dem Lehren ift es eine eigene Sache. Das Siftorifde, bie Bedächtniß=Sache ift leicht mitzutheilen, und jeder nimm fie nothwendig aus feinem Standpunkte. Das ift aber nicht die Biffenschaft von der Poefie, fondern Alles, was in Boefie bo ift, und Alles, was über diefe Facta gefagt werden fann, find nur fragmentarische Belege bazu. Die Ginficht in bie Boefe ift die Einsicht in alle Kräfte ber Belt, in Ratur und Ge schichte, die psychologia vera. Davon enthullt fich in gludlichen Momenten ein Theil: es ist ein schneller Blid in diese unendliche Belt, ein Finden unfer Gelbft; aber dieß festzuhalten, ohne fich in muftische ober philosophische Formeln festauspinnen, ift fehr schwierig. Das Wort, das ausgesprochene, wie to unferer inneren Geele ben Spiegel vorhalt, in welchem fie bie eigene Figur erblickt, hat wieder die Kraft ichwarzer Magit bag es ber Sprechende gar ju leicht lieber gewinnt, als ma er aussprechen wollte".

Es wäre noch eine kleine Gruppe anderer Männer z erwähnen, wie A. Böckh, de Wette, Marheineke zc., welche sie in vorliegender Sammlung brieflich vernehmen lassen. Abe die Interessen, die sie berühren, liegen mehr abseits um fallen meist auch über die romantisch beglänzte Zeitperiod Alt-Heidelbergs hinaus. Wenige Jahre nach dem Abzug de Komantiker aus Heidelberg trat auch in Joh. G. Zimmer Eden eine Wendung ein. Er nahm Unterricht im Latein und Hebräfschen, ging zum Studium der Theologie über und betand nach drei Jahren das Examen als Predigtamtscanidat. Er gab den Buchhandel auf und wurde Paftor in Ichriesheim an der Bergftraße, nachher in Worms, und beideloß sein Leben 1853 in Franksurt am Main.

Gorres und Brentano bewahrten bem redlichen Manne mb in fpateren Tagen die alte Freundschaft. Im Jahre 1818 bejachte ihn Gorres auf einer Reife nach Nanzig in Worms md hörte ihn predigen. Auch Brentano fam in diesem Jahre and Worms. Als Zimmer ihn seinem Amtsgenoffen Graf vorstellte, und diefer meinte, Brentano fei ein Buchhandler, entgegnete der Dichter: "nein, ich bin einer von denen, welche bie Buchhandler zu Grunde richten". Auf feiner Flucht nach Strafburg im Oftober 1819 ruhte Gorres einen halben Tag bit Zimmer aus und gab von bort feiner Familie in Cobleng Radricht von feinem Thun und Borhaben, und Berhaltungsmaßregeln für ihre Zufunft. 1) Roch zwei Jahrzehnte fpater, als jo Bieles in ben Beltverhältniffen und in ben Gefinnungen ba Menjehen inzwischen anders geworden, am 11. März 1840, idrieb Clemens Brentano von München aus an den alten stand Zimmer, der ihn um Ueberlaffung der Märchen für In Berlag feines Sohnes angegangen hatte, in unverandeter Gefinnung. Die Antwort lautet:

"In der Stunde, da ich Ihren wohlwollenden Brief erhielt, wist mein Resse Louis hier durch, und mißtrauisch auf meine Rachlässigteit gebe ich ihm diese Beilen mit, damit Ihr treues drundschaftsgedenken an mir nicht zu Schanden werde. Leider labe ich die Märchen bereits Herrn Schmerber zugesichert, der steiner armen Anstalt, der sie angehören, anständig honoriet. Also ist mir nicht möglich, Ihren mich so sehr unverdient chrenden Freundes- und Baterwünschen zu entsprechen. — Ihr Indenken ist mir immer unbesleckt lieb und theuer. Ein Buchschalder, wie Sie es waren, ist so ehrwürdig, wie eine unschuldige

<sup>1)</sup> Gorres' Familienbriefe S. 97, bgl. 91.

Weisheit der Indier", welches eigentlich das heute so hoch entwickelte sprachvergleichende Studium angeregt hat. Auch die ganze orientalische Richtung in der neuern Poesse ist, wie schon Gödese hervorgehoben, wesentlich ihm anzurechnen.— Ludwig Tieck kam auf der Rückreise von Rom, wohin er 1805 mit Herrn v. Rumohr und den beiden Riepenhausen gereist war, im Herbst 1806 nach Heidelberg und in die dortigen Kreise, wo man ihn gerne für die Hochschule gewomen hätte. Er lieserte als Beitrag für die Einsiedlerzeitung ein Bruchstück aus seiner Bearbeitung des "König Nother". Auf die Aussoren, Borlesungen über die Dichtkunst zu halten, bemerkt er in einem Briese vom 20. Dezember 1807 an Zimmer:

"Mit bem Lehren ift es eine eigene Sache. Das Siftorifche, die Bedachtniß-Sache ift leicht mitzutheilen, und jeder nimmt fie nothwendig aus feinem Standpuntte. Das ift aber nicht die Biffenschaft von der Poefie, sondern Alles, was in Poefie da ift, und Alles, mas über diefe Facta gefagt werben fann, find nur fragmentarische Belege bazu. Die Ginficht in die Poefie ift die Ginficht in alle Rrafte ber Welt, in Ratur und Beschichte, die psychologia vera. Davon enthullt sich in gliidlichen Momenten ein Theil: es ift ein schneller Blid in Diese unendliche Belt, ein Finden unfer Gelbft; aber bieg festzuhalten, ohne fich in muftische ober philosophische Formeln festzuspinnen, ift fehr schwierig. Das Wort, bas ausgesprochene, wie es unferer inneren Geele ben Spiegel borhalt, in welchem fie bie eigene Figur erblickt, hat wieder bie Kraft fcmarger Magie, daß es der Sprechende gar zu leicht lieber gewinnt, als mas er aussprechen wollte".

Es wäre noch eine kleine Gruppe anderer Männer zu erwähnen, wie A. Böch, de Wette, Marheineke zc., welche sich in vorliegender Sammlung brieflich vernehmen lassen. Aber die Interessen, die sie berühren, liegen mehr abseits und fallen meist auch über die romantisch beglänzte Zeitperiode Alt-Heidelbergs hinaus. Wenige Jahre nach dem Abzug der Romantiker aus Heidelberg trat auch in Joh. G. Zimmers

Debräischen, ging zum Studium der Theologie über und ichned nach der Jahren das Examen als Predigtamtscanstdat. Er gab den Buchhandel auf und wurde Pastor in Schriesheim an der Bergstraße, nachher in Worms, und beische sein Leben 1853 in Franksurt am Main.

Gorres und Brentano bewahrten bem redlichen Manne mich in fpateren Tagen die alte Freundschaft. 3m Jahre 1818 befuchte ihn Gorres auf einer Reife nach Rangig in Borms und horte ihn predigen. Auch Brentano fam in diefem Jahre nach Borms. Als Zimmer ihn feinem Amtsgenoffen Graf porftellte, und biefer meinte, Brentano fei ein Buchhandler, entgegnete ber Dichter: "nein, ich bin einer von benen, welche Die Buchhandler gu Grunde richten". Auf feiner Flucht nach Strafburg im Ottober 1819 ruhte Gorres einen halben Tag bei Bimmer aus und gab von bort feiner Familie in Cobleng Radricht von feinem Thun und Borhaben, und Berhaltungsmagregeln für ihre Butunft. 1) Roch zwei Jahrzehnte fpater, als jo Bieles in ben Beltverhältniffen und in ben Gefinnungen ber Menschen ingwijchen anders geworden, am 11. Märg 1840, Grieb Elemens Brentano von München aus an den alten Freund Rimmer, der ihn um Ueberlaffung der Marchen für ben Berlag feines Sohnes angegangen hatte, in unveranberter Gefinnung. Die Antwort lautet:

"In der Stunde, da ich Ihren wohlwollenden Brief erhielt, reist mein Resse Louis hier durch, und mißtrauisch auf meine Rachlässigkeit gebe ich ihm diese Beilen mit, damit Ihr treues Freundschaftsgedenken an mir nicht zu Schanden werde. Leider habe ich die Märchen bereits Herrn Schmerber zugesichert, der sie einer armen Anstalt, der sie angehören, anständig honorirt. Also ist mir nicht möglich, Ihren mich so sehr unverdient ehrenden Freundes- und Baterwünschen zu entsprechen. — Ihr Andensen ist mir immer unbeslecht lieb und theuer. Ein Buch- handler, wie Sie es waren, ist so ehrwürdig, wie eine unschalldige

<sup>1)</sup> Gorres' Familienbriefe G. 97, bgl. 91.

Magd im Wirthshaus. Gott lohne Ihnen in Ihren Kindern, er mache alle seine Gnade an Ihnen voll. Grüßen Sie alle die lieben Ihrigen, die von mir wissen. Görres dentt Ihrer oft mit herzlicher Berehrung und grüßt Sie. Gott nehme alle die Seinen in seine väterliche Hut. Wir gehen schweren Zeiten entgegen. Abien, liebste Seele. Ihr alter Clemens Brentano".

Der Zimmer'sche Brieswechsel bietet Anlaß, auf ein Wert zurückzukommen, das zwar schon vor einigen Jahren erschienen ist, das aber mit seinem Namen eng genug zusammenhängt, um in dieser Berbindung erwähnt zu werden: ich meine den Neudruck von "Tröst Ginsamkeit".

Für unbefangene Gemuther wird bas Beibelberger poetische Intermezzo jugend = und schaffensfreudiger Beifter immerfort ein Gegenstand ber Erquidung, ein Lichtpunkt in einer unfäglich bufteren und froftigen Beitepoche fein. Und als Symbol, als Erfennungszeichen, als Felbruf aller jener edlen Beftrebungen wird in erfter Linie immer "Troft Ginfamfeit" gelten, wie Arnim hernach in ber Buchausgabe Die Beitung für Ginfiebler getauft hat. Die mertwürdige Beitung hat nicht lange gelebt, aber ihren Bred hat fie, nach bem treffenden Musbrud Gichendorffs, "als Leuchtfugel und Fenersignal" volltommen erfüllt. Gie war ein Programm der Romantit und hat wunderbar erwedend auf die Beitgenoffen gewirft. Beute ift bas Buch eine antiquarifche Seltenheit geworden. Die Bahl ber Renner und Liebhaber, welche dieje literarische Merkwürdigfeit bewahrt, ist ficherlich jehr flein. Es war baber ein guter und löblicher Gebante, einen genauen und wortgetreuen Neudrud zu veranstalten und das Budy einem weiteren Kreise von Literaturfreunden baburch wieder zugänglich zu machen. Diefer Rendrud, von Fr. Pfaff beforgt, ift im Jahre 1884 erichienen. 1)

<sup>1)</sup> Arnims Troft Einsamteit. Herausgegeben von Dr. Fridrich Pfaff. Mit 10 Abbitdungen Freiburg i. B. und Thbingen 1884. Afademische Berlagshandlung von J. C. B. Mobr. XOVI u. 412 S.

Der Text dieses interessanten Densmals kerndeutscher bie und Literatur ist mit musterhafter Sorgsalt und Treue Madelt — nur die Drucksehler, die dem Herausgeber ben, laut Görres' Bericht, so viel Schmerzen bereiteten, int corrigirt — und Vieles mit Roten und literarischen lachweisen erläutert. Sogar die Bilder sind beibehalten, wil sie zum Charaster des Buches gehören, und wer das Liefmal kennt, muß bezeugen, daß die Nachbildungen durcht gelungen sind.

Dr. Bfaff bat aber bas Bert burch eine angiebenbe ab grundliche (92 Seiten faffende) Ginleitung noch befonders serthvoll gemacht, welche fich über die Beschichte und Bedeutung bes Unternehmens, über bie Berjonlichfeiten und Mitarbeiter, Die an bemfelben fich betheiligt, über ben heftigen Etreit, ber im Lager ber literarischen Gegner barob entbrunnte, fiber bas geiftige Leben jener Beit in ber aufftrebenben Refarftadt überhaupt verbreitet. Der Berausgeber zeigt fich mit feinem Wegenstand wohl vertraut; er ift ben Quellen mit Umficht nachgegangen und hat mit gludlichem Spurfinn munden Fund gemacht, ber über Duntles auftlart, Berdollenes auffrischt und die eigenthumliche Beidelberger Etereturperiode verständlich macht. In der Art der Beurbeilung ift fein Beftreben nicht gu verfennen, Licht und Schatten nach Billigfeit ju vertheilen, namentlich muß man mertennen, bag er mit Berftandnig und gutem Billen befiffen war, ben brei Mannern, "bie berufen waren, ber feit linger Beit wenig genannten Redarftabt eine gang eigene Stellung in ber literarischen Welt zu geben", nemlich ben brei Berbundeten Arnim, Brentano und Gorres, bon feinem Standpuntt aus nach Möglichfeit gerecht gu werben, wenigftens in bem , was fie fur die Erwedung ber alteren beutschen Literatur geleiftet haben.

Ueber das Bunderhorn und die Aufnahme, die es bei den Zeitgenoffen gefunden, ist hier in Kürze viel Treffendes und Sutes gesagt. Bon den über das Bunderhorn erschienenen

Recensionen erachtet auch Pfaff die von Boethe als Die beim großen Bublitum wirtfamfte, die von Gorres in ben Seibelberger Sahrbüchern aber als "entschieden am bedeutenoften". Borres, meint er, fühlte fich wohl am erften verpflichtet, bei Beiten ein gutes Wort über bas Buch ju fagen, ba er jah, wie fehr es noch ringsum mit bem Berftandnig fur Bolfsthum und Bolfspoefie im Argen lag. "In feiner Bruft wedte ber Eindruck jedes vollendeten schönen Berfes bas Mitschwingen und Tonen gleichgestimmter Saiten, und fein lebhafter phantafievoller Beift führte bann die einfachen volltonenden Motive zur unendlichen Melodie aus. Allem Werben ging er mit Liebe und Begeifterung nach und entwickelte es dann im leberschwange feiner wundervollen Rebe. Da war bas Boltslied ber rechte Stoff für ihn . . . Die fortlaufende Charafterifirung einer Reihe von Liebern aus dem Bunderhorn halt wohl ben Bergleich mit ber Boethes aus; ja fie hat fogar das fozusagen theoretische historische Verständnik für das Bolfelied an fich vor ber Goetheichen voraus, welche lettere mehr vom allgemeinen afthetischen Standpunfte aus die Lieber betrachtet".

Auch was zur Beurtheilung anderer Schriften, welche aus dem Kreise der Heidelberger Romantiker hervorgegangen sind, beigebracht wird, liest man mit Interesse. Bon Bedeutung ist namentlich der Nachweis dessen, was Görres durch seine Schrift über "Die teutschen Bolksbücher" gewirkt (XII bis XXI). Daß es vor allem nöthig war, "ein allgemeines Interesse sür des deutsche Alterthum zu wecken, und daß Schriften wie Görres Bolksbücher dazu besonders geeignet sein mußten", wird dem Einsichtigen klar. "Niemand", heißt es weiter, "hat vor und nach ihm so schön über die Bolksbücher geredet"; Görres ist in die Wahrheit alter Poesie hineingedrungen und "es gelingt ihm der Sache überrasschende Gesichtspunkte abzugewinnen . . Görres Buch war und ist der großartigste Bersuch der Popularisirung dieser Literaturgattung". Bezüglich seiner Abhandlung über

W Mibelungenlied (in ber Einfiedlerzeitung) wird auch von I Bfaff bervorgehoben, daß Borres die fpater von Sollsun anigegriffene und ausgesponnene Ibee bom großen Mammtepos, gin dem die Ribelungen nur ein Bejang geseien find", guerit ausgesprochen bat. "Bemerfenswerth 4 baf Gorres ber erfte war, ber bie norbifche Broja, ber berfifche Epos gur Bergleichung berangog, Wir muffen Gerres' riefenhafte Belefenheit bewundern, und gwar um fo mor, ale an feiner Beit bie Quellen burchaus nicht fo bemem gur Sand waren wie jest, da wir boch noch großenbels von den Citaten und Borarbeiten ber Romantifer Es wird ichwer, richtig zu ichaten was es heißt, fo gung auf eigenen Sugen gu fteben, wie ein Borres mußte". Ebenjo unbefangen lautet bas Urtheil über beffen fpatere Gelegenheitsschrift: "3. S. Bog und feine Tobesfeier", bas infer Autor in ben Ausspruch faßt: nie feien über Bog meffendere Borte, mahrere in Lob und Tabel ausgesprochen worben, wie in biefer Schrift. "Borres' Schrift follte jeber leien, ben Bog und feine Beit angieht. Mit Berwunderung wird er treffende Borte über Bog vernehmen, Die, ohne bag Borres' Rame babei genannt wurde, [heute] als allgemeincittig überall im Umlaufe find. Dit bem größten Rechte but man Dieje Schrift fur eine ber beften von Borres ceffärt".

Daraus erhellt zugleich, unter welchem Gesichtspunkt ber Herausgeber die Haltung der Streiter im gegnerischen Lager zu Heidelberg beurtheilt. Der Hauptgegner selbst — der alternde Boß, der in seiner Einseitigkeit und Einsamkeit mehr und mehr versteinerte" — und sein Anhang wird gut harafterisirt, und der Kamps der Bossiden gegen die "Einsiedler" im Stuttgarter Morgenblatt und andern Zeitschriften richtet die richtige Beleuchtung. Die blinde Parteiwuth, der sich das Morgenblatt zum Tummelplatz hergegeben, bildet ein dunkles Blatt in der Geschichte dieses Cotta'schen Organs. Die Plumpheit der Angrisse, und auch die Unwissenheit der

Angreifer wird nach Gebühr gezeichnet. 1) Diesen Angriffen gegenüber blieben die streitbaren Männer der Einsiedlerzeitung ihrerseits nichts schuldig, aber ihre Kampsesweise ist anderer Art. Der Herausgeber läßt uns die Art der Polemif auf beiden Seiten an einer Reihe von Beispielen vergleichen, und schließt: "Das Urtheil, das wir aus dieser Bergleichung ziehen, fällt sicherlich bedeutend zu Gunsten der Romantifer aus. Bei ihnen ist überlegener Witz, Gestaltungsgabe, kurz dichterische Araft. Und die Zwecke, die sie in der Beitung für Sinsiedler versolgten, waren gut, rein und groß. Die Zeitung hätte wohl ein anderes besseres Loos verdient gehabt".

Im Uebrigen haben die "Einsiedler" durch einen schönen Ausspruch selber gezeigt, daß ihnen gerechter Sinn, ein weiter Blick und echt historische Anschauung innewohnte, indem sie in ihrer Zeitung das Facit zogen: "Der blinde Streit zwischen sogenannten Romantikern und sogenannten Classistern endet sich; was übrig bleibt, das lebt". Der gesunde, lebendige Grundgedanke, der jene beseelte, wird in der Literatur unvergänglich bestehen. Es ist ein unbestreitbar wahres Bort: Solange unerklärliche Sehnsucht die Herzen nach der Welt der Bunder zieht, so lange wird die romantische Poesse auf Erden walten.

<sup>1)</sup> Ein Recensent im Morgenblatt, der Görres' Abhandlung über das Ribelungenlied bekrittelt, weiß so wenig, wobon die Rede ist, daß er den "gehörnten Siegfried" für hörnerbeg abt nimmt.

## IX.

## Beitläufe.

Die fortbauernd unfichere Lage" in Berlin und bor ben Delegationen ju Bien.

Um 12. Juli 1889.

Die Friedenssonne hatte sich wieder einmal verfinstert, die Schatten waren auf Commando des deutschen Kanzlers to wied wieder verslogen, wie gekommen, und jest beginnen die Bolken abermals aufzusteigen. Alles auf dem Papier der Zeitungen. Gott weiß, wie oft das Spiel schon dagestein ist; aber dießmal hatte es doch einen eigenthümlichen Kachgeschmack hinterlassen. Man hat nämlich bei der Gestenheit ersahren, daß sich in Berlin eine militärische Nebensustrung emporarbeiten möchte, welche die Zirkel des Reichsstaglers zu stören und durch die Presse, namentlich durch die "Kreuzzeitung", die öffentliche Meinung zu beeinslussen siche, auf dem Wege der Hintertreppen aber den Kaiser selbst.

Hienach wäre der Kanzler in den jüngsten Beängstigungsbochen auf Seite der Börse gestanden, welche im Hinblick wi das neue russische Anlehen keinen Kriegskarm brauchen han, mährend "die militärische Nebenpolitik Alles zusammentage, was zum Kriege reize und beunruhige". Fürst Bisnard, versicherten die Officiösen, wisse nicht, wie derartige kriftel in die deutsche Presse kommen konnten; er selbst sehe heute nicht mehr Anlaß zur Beunruhigung, als in den letten Jahren überhaupt. Während namentlich die "Kreuzzeitung" unter Hinsweis auf die ruffischen Rüftungen sich über die preußischen Banken entsetzte, welche das neue ruffische Anlehen poussirten, verlautete über die Meinung des Kanzlers: ob die Russen Anlehen machten oder nicht, könne uns im Grunde gleichgiltig sehn, denn die Kriegsgesahr werde das durch weder ferner noch näher gerückt; Rußland brauche zu einem Kriege keine Anlehen, da es in diesem Falle durch die uncontrolirbare Notenpresse seinen Geldbedars herstellen könne; bedenklich sei nur der Umstand, daß beim Ausbruch des Kriegs die Zinszahlungen aushören könnten.

Diefer Anschauung mare alfo die "Kriegstreiberei" jener militärischen Nebenpolitif entgegengestanden, welche Alles que fammentrage, "was Unruhe erzeugt und Sandel und Bandel lähmt". Es murbe fogar ergablt, die "politisch-militärischen Unterftrömungen" feien fo boch angestiegen, daß ber preußische Generalstab eine Dentschrift über die ruffischen Ruftungen an den Raifer richtete, worin dargelegt wurde, Diefe Rüftungen hätten allmälig einen folchen Umfang angenommen, "daß die deutsche Reichsregierung fich taum noch lange ber Nothwendigfeit werbe entziehen tonnen, an das Betersburger Rabinet eine Anfrage zu richten, was es eigentlich mit biefen. einer Mobilifirung gleichzuachtenden, Ruftungen bezwede". Die Denkschrift war angeblich noch vor dem trosigen Carentoaft verfaßt, aber nach demfelben überreicht; umiomehr ioll fie ben jungen Raifer in beftige Erregung verfett baben. mit deren Beschwichtigung fich ber Rangler zu befaffen achabt habe.1)

Aus verschiedenen anderen Anzeichen geht allerdings hervor, daß ber Militarismus in Preußen fich zu fühlen

<sup>1)</sup> Bgl. "Rölnifche Boltsgeitung" vom 21. Juni u. Berliner "Germania" vom 22. Juni b. 38.

men versucht werde, die Officielle Staatspolitif zu durche kuzen, erschien in demselben Hamburger Blatte, welches vor mem halben Jahre beauftragt war, darauf aufmerksam zu schen, "zu welchen unliebsamen staatsgefährlichen Consewurzen allzugroßes Vertrauen zu gewissen Persönlichkeiten in der nächsten Ilmgebung des Herrschers führen könne". Thei des Generalstads, von welchem jene Denkschrift ausgeungen wäre, ist belanntlich Graf Waldersee, Freund und Sempandter des jungen Kaisers. Augenscheinlich glaubt der Kanzler selber an einen "kommenden Mann", durch den die militärische Nebenregierung an die Stelle der civilen Regierung treten würde. Man sollte meinen, das wäre auch nicht mehr als logisch.

Bunadift ift aus ben fraglichen Symptomen gu fchließen, bag bie Politif bes Ranglers doch nicht mehr überall für michlbar gehalten, und namentlich Rugland gegenüber taum noch verstanden wird. Anderen Leuten ift es längft fo ergangen. Benn Diefe Politit ber zwei Achfeln, insbesondere militarifchen Rreifen als meifterhaftes Richtsthun eines inhebebürftigen Greifes erscheint, fo ift dieß am wenigsten permundern. Bisher war bas meisterhafte Richtsthun me angestammte Eigenthumlichfeit bei ben Leitern ber öfterindifchen Bolitif; jest hat es fich auf einmal ereignet, big man aus Wien ein mannhaftes Wort vernimmt, während ber beutsche Rangler, felbft auf die Befahr bin, in den Berlocht fenilen Eigenfinns zu gerathen, feine ruffischen Liebesberbungen unentwegt fortfett. Das wißbegierige beutsche Unblifum mag inzwischen mit ber schweizerischen Ragbalgerei fich amufiren, die in St. Petersburg auch wieder ihren Zwed berfehlt hat.

Raifer Franz Joseph hat in seiner Ansprache an die Borübenden der Delegationen gesagt: "In Bulgarien herrscht Dronung und Ruhe, und es ist erfreulich, die stetigen Fortschritte zu constatiren, welche dieses Land troß seiner schwierigen Lage macht". Man muß fich erinnern, was Alles gegen Diefes Bulgarien feit mehr als vier Jahren von St. Betersburg und beziehungsweise von Berlin aus gethan, geschrieben und gesprochen worden ift, um das Schwergewicht ber wenigen, aber wohlerwogenen Worte bes Raifers zu ermeffen. Für Berlin war bas mighandelte Land bis heute noch weniger als "Befuba"; ber beutsche Conful durfte ben erwählten Fürften besfelben nichteinmal auf ber Strafe grußen. Der Czar erflärt Land und Regierung als revolutionar und ben bestehenden Zustand als "Anarchie". Noch im Frühjahr 1888 machte er ben Bersuch, die europäischen Machte zum gemeinfamen Ginschreiten in Bulgarien zu bewegen. Die Biorte follte gezwungen werben, ben Fürften Ferbinand aus bem Lande zu weisen, in Erfüllung ber lebensherrlichen Berpflichtung bes Gultans. Frankreich ftimmte eilends gu, und Surft Bismard fehrte bem "Dreibund" thatfachlich ben Ruden, um fich für ben Fall bem Erbfeind und bem Nationalfeind anzuschließen. ') Go verfteht sich erft die allgemeine Ueberraschung, womit die Worte des Raifers aufgenommen wurden. mit heller Freude in Bulgarien felbft, mit Genugthuung überall, außer an ber Newa und an ber Sprec. Die faifer lichen Worte find eine Umichreibung ber bamaligen Erflärung Lord Salisbury's: "Die Unabhängigfeit Bulgariens ift ein europäisches Intereffe"; fie fommen einer indireften Unerfennung ber Regierung in Sophia gleich.

Im vorigen Jahre war in der österreichischen Thronrede Bulgarien gar nicht erwähnt worden, und in die jezige foll die Stelle erst im letzten Moment aufgenommen worden sehn. Sie ist die Antwort auf die immer rücksichtsloser auftretende panslavistische Agitation, auf die offentundige Inschutzunahme aller Umsturzversuche am Baltan durch Rußland, auf den unläugdar ungünstigen Umschwung in den Baltanländern, ausgenommen Bulgarien, und auf den das Alles zusammen

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Beitung" vom 14. Febr. u. 1. Marg 1888.

foffenben Czarentoaft. Much ber Minifter Graf Ralnofy mlarte por ber ungarischen Delegation : "Die Bulgaren berdienen es in ber That, daß man Aft nehme von bem burch eine Reihe von Jahren gelieferten Beweis, daß fie in hobem Grabe bie Gigenschaften befigen, welche gur Begrundung rines geordneten, vielversprechenden Staatswesens nothwendig find. Das Bertrauen in die Klugheit und in das patriotische Bujammenwirfen ber Bulgaren ift burch die Thatjachen gerechtfertigt und befräftigt worben". Der Minifter ift befannt als Meifter in ber Runft bes biplomatischen Giertanges. Bezüglich ber "schwierigen Lage" fügt er bei : baß bie Bulgaren allerbinge nicht ohne eigenes Berichniben hineingerathen icen. Er meinte ben Anfchluf Oftrumeliens gegen bie Beftimmung bes Berliner Bertrags, welcher Unichluß ja in St. Betersburg hochwilltommen gewesen ware, wenn an Stelle bes Fürften Alexander ein ruffifcher Satrap in Sophia gethront hatte. Befanntlich liest auch ber beutsche Rangler ous jenem Bertrage ruffifche Borgugerechte in Bulgarien brand, bon welchen thatfachlich feine Sylbe barin fteht.

Noch in den kaiserlichen Ansprachen an die Delegationen den 1886 und 1887 ist das Bestreben ersichtlich, nur ja Kuhland nicht durch Widerspruch zu reizen. Erstere spricht von "bedauerlichen Berwicklungen in Bulgarien, die neuerdings Anlaß zu ernsten Besorgnissen geben"; letztere stellt den "zuzlössigen Bünschen der Bulgaren", d. i. ihrem neugewählten Jürsten, die europäischen Berträge und Interessen entgegen, wie Kuhland heute noch thut. 1) In der ungarischen Delegation entspann sich denn auch damals eine interessante Debatte über die Frage, wie diese Klust zu überbrücken und der von der Thronrede gewünschte "Einklang" herzustellen wäre. Aus dem Bergleich der damaligen und der jetzigen Keußerungen des Ministers dürste gleichfalls auf eine Erstenberungen des Ministers dürste gleichfalls auf eine Ers

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 1. Rovember 1887.

muthigung der öfterreichischen Anschauung gu fchließen febn, und ber Wechsel bes Standpunftes flar werben.

Graf Julius Andraffy, befanntlich einer der gewichtigften Mitarbeiter am Berliner Vertrag, brachte die Frage von ber Anerfennung ber Bahl bes Pringen von Coburg jum Fürften von Bulgarien zur Sprache. Er meinte, es muffe endlich ein Schritt gur Lösung geschehen, benn "in beren Ermangelung gingen Milliarden verloren und der gegenwärtige bewaffnete Buftand mare taum weniger ichlimm, als ber Rrieg". Der Graf erflärte erftens: "ber Berliner Bertrag tenne feine Candidatur feitens ber Dachte, fondern nur die freie Wahl feitens des bulgarischen Bolfes; die Idee der Candidirung feitens irgend einer Macht (Ruglands) habe fich erft nachträglich eingeschlichen, habe aber im Bertrage felbft feine Berechtigung; feit die Wahl des Fürsten von Coburg voll gogen fei, muffe fie als legal betrachtet werden". Damit war der Minister einverstanden; Rugland bestreitet dagegen Die Legalität und die Rechtmäßigfeit ber Sobranje, welche bie Wahl vorgenommen hat, und der deutsche Rangler fteht auf feiner Seite. Graf Andraffy fragte zweitens, wie ber Minifter den Artifel 3 des Berliner Bertrags verftebe: ob "die Babl des Fürften, um rechtsfräftig zu fenn, ber Buftimmung aller Mächte bedürfe, und ob biefe Buftimmung eine collettive sehn muffe ober von jeder Macht separat abgegeben werden lonne?" Ersteres behauptet Rugland, um jo nach feinem Belieben den anderen Mächten die Sande binden zu tonnen. und der deutsche Rangler leiftet diefer Politif ausgesprochener Magen feinen Beiftand. Auch Graf Ralnoth mar damale der Meinung, jede Intervention einer einzelnen Macht in der bulgarischen Frage fei unbedingt ausgeschloffen, und der Artifel 3 nach Analogie ähnlicher Formulirung in anderen europäifchen Berträgen zu verfteben. 1) Best jagt ber Minifter,

<sup>1)</sup> Graf Andrafin bemerkte ausdrudlich; ber Artifel 3 fei wortlich aus bem Bertrage von San Stefano (Art. 7) hinübergenommen

de Recht ber Anersennung besitze allerbings jede Macht für ich ein principielles hinderniß sei also in dieser Beziehung ist vorhanden; er müsse sich aber die Art und Zeit zur Tegdung der Frage ganz vorbehalten". Der Einbruck dürste siemlich allgemein sehn, daß Rußland selbst die Zeit dazu iderreis gemacht hat, wenn der Minister jest ein Nothrecht mersennt, das er früher verneint hat.

Bei jenen Berhandlungen in der Delegation hat der ungarifche Graf bie weitere Meugerung fallen laffen : er habe jemerzeit in Berlin befürchtet, Dieje Balfanvoller mochten burch eine lange Unterdrückung dahin gelangt fenn, bas Joch mot mehr erbulben, aber auch die Freiheit nicht mehr ertragen ju fonnen ; "Serbien und Bulgarien hatten nun aber alangend bas Begentheil erwiefen". Leiber hat fich ber Bruf in Serbien getäuscht. Sein Raifer fann ben Gerben gleiches Lob nicht ertheilen, wie ben Bulgaren; im Begentheil fpricht Gorge und Betrübnig aus den bezüglichen Borten ber Thronrede. "Der bedauerliche Entschluß bes Ronige Milan von Gerbien, bem Throne gu entfagen, bat Dahrend ber Minorennitat bes Königs Alexander bie Macht in bie Banbe einer Regentschaft gelegt, von welcher Dir in ber formlichften Beife bie Berficherung gegeben wurde, Die bisberigen freundschaftlichen Beziehungen gu Defterreich = Un= forn fortfegen und pflegen zu wollen. Bon wohlwollenden Befühlen für bas benachbarte Königreich erfüllt, wünsche 36 bief auch Meinerfeite und hoffe, daß die Rlugheit und ber Batriotismus ber Gerben bas Land bor ernften Befahren bewahren werbe."

worden, und dort von Ruftland felbst als "Beugschaft" (consentement) der Mächte bei dem Alte einer muselmanischen Macht gegenstber einem christlichen Lande, nämlich der Anerkennung ber bulgarischen Fürstenwahl durch die Pforte, verstanden worden. S. Sigungsbericht der Berliner "Germania" vom 8. Rosvember 1887.

Worin grundet der Unterschied zwischen der Entwidlung der beiden Länder? Die Bulgaren find tatarifcher Abfunft; fie fteben an fich schon allgemein in dem Rufe, baß fie ber folibefte und tuchtigfte Bolfestamm unter ben Balfanvölfern feien. Sie haben feine Nationsgenoffen, außer ben noch unter ber türfischen Berrichaft in Macebonien gerftreuten Stammverwandten, und feit ber Bereinigung beider Bulgarien nord lich und füblich vom Baltan ift Großbulgarien eigentlich fertig, ein Staat doppelt jo volfreich wie Gerbien. Der nationale Chauvinismus, von dem alle füdflavischen Stamme geplagt find, hindert die Bulgaren nicht, fich vor Allem ber Befferung ihrer inneren Berhältniffe, ihrer staatlichen Biebergeburt zu wibmen. Sie find unmittelbar aus ber türfischen Botmäßigfeit vor diefe Aufgabe geftellt worden, und haben von dem ruffischen Ginfluß nur die Beitsche gefühlt und nicht, wie ihre Nachbarn, vom ruffischen Zuderbrod fich bie Bahne verdorben.

Das Unglud ber Rumanen ift ihr verdorbener Abel; das der Gerben mar ber Wiberftreit zweier bynaftischen Beschlechter, welche sich überdieß abwechselnd um die Gunft einer fremden Großmacht bewarben und von Beit gu Beit den Bürgerfrieg herbeigeführt haben. Gerbien, bat der abgedanfte Milan gefagt, fei das Land gablreicher Revolutionen, und daher ruhre die Parteiwuth, welche das Bolf gerreiße. Er foll noch bei ber Abdantung vor Zeugen erflärt haben: er werbe als Diftator wieder fommen, benn feine Gerben murden bei den Freiheiten der von ihm felbst gegebenen neuen Berfaffung "fich untereinander blutig gerfleischen und gegenfeitig schlachten, und wenn sie sich genug zerfleischt hatten, wurden fie ihn rufen, damit er ihnen die Bunden verbinde und Pflafter auflege; es murbe bann wieber fo febn wie unter Milofch und Michael", b. i. wie unter bem absolutiftischen Regiment. Der Mann tennt ja feine Gerben; aber bezüglich seiner Person ift man im Lande, wie in Rugland der Meinung : Berr Milan Obrenowic fei nun Privatmann,

mb wenn irgend Jemanden jum Bohl des Landes der Ginmt in Serbien verwehrt seyn muffe, so sei dieß nicht Röigin Ratalie, sondern der Extonig, welcher Serbien an den Kand des Untergangs gebracht habe. 1)

Sowohl in Gerbien, ale in Bulgarien mangelt es an mem Abel und Großgrundbesit überhaupt; bem nur febr buritig ansgebilbeten Stabtemefen fehlt auch ber eigentliche Burgerstand, jo bag es bier wie bort nur Ginen politischen Stand gibt : Die Bauerichaft in ben gabllofen im Lande vertreuten Gemeinden. Das gemeinsame Kreuz ber beiben Bauernrepubliten find bie jogenannten "Gebilbeten", Die Streber, welche mittelft ber Parteiumtriebe fich gur Staats-Imppe durchzuarbeiten fuchen. Diefes professionelle Demagogenthum ift in Bulgarien noch jung, und ber Bolfscharafter ift bort widerstandsfähiger als in Gerbien, wo die fogenanns ten "Intelligenzen" fich feit Sahrzehnten um ben bauerlichen Anhang ftreiten und burch überbietenbe Schmeicheleien Die Landbevollerung bem Rabitalismus und Socialismus ausgeliefert haben. Die im Jahre 1869 unter ber Regentichaft Riftics festgestellte Berfaffung erfannte die Befahr; fie wollte bem bereinbrechenden Unbeil baburch einen Damm fegen, dif fie bie "Intelligeng" von ber Bahlbarfeit gu ben Bertretungeforpern ausschloß. Rein Beamter, fein Offigier, fein Abvotat, fein Benfionift, war er auch ein ehemaliger Minifter, tomte anbers in die von Bauern und Landpopen gewählte und bevölferte Stupichting fommen, außer durch Aufnahme in Die Bahl ber von ber Regierung zu ernennenden Abgeordneten. Aber ber Beift ber "feindlichen Intelligeng" fuhr balb in Die Bauern und Bopen felbft.2) Die neue, von Dilan gum Abichied gegebene, Berfaffung ichließt nun die Staatebiener micht nur nicht aus, fie verordnet fogar, daß burch besondere Rebenwahlen "Intelligens" gewählt werben muß. Buvor

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Preife" bom 18. April b. 38.

<sup>2)</sup> Belgrader Berichte der "Reuen Freien Breffe" vom 26. Dft. 1887 und vom 10. Rovember 1888.

schlich ber Wolf um bas Behege, jest ift ihm ber Stallgeöffnet.

Gine eigentliche öfterreichische Bartei bat es in Gerbien nie gegeben. Der langjährige Ministerprafident Berr Barafchanin, an ber Spite ber fogenannten "Fortschrittspartei". hat gegen diese Berdächtigung ftets protestirt. Die Bartei wollte mit Rugland ebenjo gute Beziehungen pflegen, wie mit dem öfterreichischen Nachbar, wenn es wie dieser die Unabhangigfeit und bas Gelbitbeftimmungsrecht ber ferbischen Nation ohne jeden hintergebanten rejpettiren murbe; "aber die Buhlereien und Intriquen, die Rugland ichon feit langer Beit gegen Gerbien und feine Erifteng ichmiebe, bezeugten eben, daß bas norbische Raiferreich ben Gerben fo wenig, wie fonft Irgendwem auf ber Balfauhalbinfel bas Gelbitbestimmungerecht gonne". Bezeichnender Beife feindete biefen Standpuntt auch die flavische Breffe in Defterreich felber an. Mit bitteren Worten wies bas Organ ber Bartei, furg vor beren Sturg, auf Dieje Ungehenerlichfeit bin. "In ber rein jerbischen Bolitif bes Ronige Milan erblicht man bie Freundschaft Defterreichs und wirft biefe Gerbien vor, ale ob alle Diefe herren Glaven nicht in Defterreich-Ungarn lebten, und als ob nicht gerade Rieger und Benoffen eben in Diefem Moment Alles daran festen, um wo möglich Defterreich in eine flavische Monarchie zu verwandeln. Unfere Boreltern haben ben ferbischen Staat gegrundet und bereits die Aufmertfamteit ber Welt auf fich gelentt, als man in Brag bon einer nationalen 3bee noch gar nichts wußte und fich faum anschiefte, eine nationale Sprache und Literatur gu creiren, gu einer Beit, in ber man in Bohmen für die eigene Gelbftanbigfeit und fur bie große, flavifche Ibee' nur Bejeba's arrangirte und fich von Beit zu Beit mit nationalen Steinwürfen gufrieden gab."1)

<sup>1)</sup> Aus dem Belgrader "Bidelo" in der Biener "Renen Freien Breife" bom 19. December 1887 u. 1. Februar 1888.

Der hadigeringenen Berteibewegung gegenüber batte Ronig De me unter Benficher Begnebigung burch Rufland jemmieren tonnen. Mis er fieber ant bem Wege ging, mar mit feine Bartei, Die Bartei bes ferbifchen Gelbftbeftim megerniges, vernichte. Ihr Subrer ift ausgewandert, ihr Orgen eingegangen. Defterreich bat taum mehr einen offenen grund in Gerbien. Satte jubor bas Bertrauen bes Wiener Limes auf ben Rachbar nur binfallige Stuten, fo muß s ibm mumchr auf Schritt und Tritt mit migtrauifden Bliden verfolgen. Und leiber ift es nicht bie flavifche 3bee dein, mas Defterreich bie allgemeine Unpopularität in Gerben eingetragen bat. Dit Recht ober Unrecht wird auch ber mabnfinnige Rrieg Milans gegen Bulgarien bem öftermidifden Ginflug auf Die Rechnung geschrieben; aber schon borber hatten migliche Erfahrungen in finangieller und wirthdaftlicher Beziehung bas ferbische Bolt bis in die unterften Edichten erbittert. Wie bas Großjudenthum fich überall m die politischen Demarchen Defterreiche gleich einer Rlette schängt, jo auch an bas Berhaltnig ju Gerbien; und ber itts gelbbebürftige Dilan war gang ber Mann, ber jubifchen Speinlation Die fetteften Beiben preiszugeben. Der nach Schende Bericht weist auf die Folgen bin, welche Defterreich un gu bugen bat, und die in den bei ben jungften Tumul im in Belgrad gu Tage getretenen Ausbrüchen ber Bolfebuth bereite erfichtlich waren.

"Betanntlich waren wir es, die zu einer Zeit, wo die Herrichaft Milans, mindestens nach den Mittheilungen der Börsenverse Desterreichs und Deutschlands zu schließen, absolut gesestet schien, auf den surchtbaren Sturm hinwiesen, der in Folge der mier österreichischem Schutz sich entwickelnden serbischen Finanzwirthschaft gegen den damaligen König, die Fortschrittspartei mb Desterreich-Ungarn im ganzen Laude sich zusammenzog. Las Treiben der Wiener Länderbant, welche als Nachfolgerin der Bontour'ichen Union generale die mehr als zweiselhaften Utionen für die serbischen Staatssinanzen durchführte, und

fpeziell burch bas Tabatgeichäft und einzelne fteuerpolitische Magnahmen ben Sag bes gangen Landes auf fich jog, wurde ber öfterreichischen Gefandtichaft in Belgrad auf's Rerbholy geichrieben, ber Sag gegen Defterreich : Ungarn auf jebe Beife geschürt, dasselbe für die Digwirthichaft in allen Bweigen ber Staatsverwaltung, ja felbft für die gerrutteten Familienverhaltniffe bes Königs verantwortlich gemacht, und der Defterreicher, im Bolksmunde , Svaba' genannt, war fo ber Inbegriff bes intenfivften politifchen Saffes im gangen Lande. . . Befanntlich war es eine ber erften Aufgaben bes rabifalen Rabinets, das nach der Thronentfagung Konig Milans die Bugel in Belgrad ergriff, eine Revision aller jener Finanggeschäfte borgunehmen, welche frühere ferbifche Regierungen mit ber Biener Länderbant und beren Borgangerin abgeschloffen hatten. Man fchien bon Geite bes rabifalen Minifteriums nicht abgeneigt, mit voller Energie die materiellen Intereffen des Landes gu wahren und einer Reihe von finanziellen Transaftionen, Die bon Seite früherer Minifterien ohne Genehmigung ber Stupichtina mit ber Länderbant abgeschloffen waren, auf Brund Diefes Umftandes die Anerfennung zu verfagen. Als nun bas radifale Rabinet diefe Abfichten gur That werben laffen wollte, fließ es auf ben entschiedenen Widerstand bes öfterreichischen Wefandten in Belgrad, der von bem Bertreter einer Defterreich befreunbeten Grogmacht hiebei unterftut wurde. Das rabitale Minifterium mußte alfo neuerdings vor ber Biener Länderbant ben Rudgug antreten, und die Gefühle gegen Defterreich = Ungarn, bie es hiebei beseelen mochten, tann man fich leicht vorftellen. . . Das bisherige Berhalten bes gegenwärtigen Kabinets macht ben Eindruck, als ob man burch den Sinweis auf die Bollsftimmung und die baburch bervorgerufene fritische Situation basjenige erzwingen wollte, was im Wege biplomatifcher Berhandlungen bisher nicht zu erzielen war, nämlich bie Ordnung ber Staats-Finangen ohne Rudficht auf bie ausländischen Glaubiger und Beseitigung jeber biplomatischen Ginflugnahme gu Bunften berfelben. Das rabitale Minifterium wurde fich wohl buten, bloß geftutt auf fich felbit und nur im Bewußtfein ber Buftimmung bes Landes in biefer Beife gegen Defterreich aufqutreten, wenn es fich nicht ber vollen Sympathien, eventuell

beitens ber biplomatifden Unterftugung Ruglands ficher Dier liegt die Wefahr, die bem europäischen Frieden Diten ber broben fann. Daß feitens ber öfterreichischen Aplomatie manche Tehler gemacht find, bie fich jest furchtbar ben, baft man es bon biefer Geite gedulbet hat, daß die Kongrifie ber Sabsburger in ben Augen eines gangen Boltes, mbeftens mit einem Scheine ber Berechtigung, als die Broetterin einer jubifchen Finang-Clique ftigmatifirt werben fann, toen Die alle anftandigen Leute in Gerbien mit Recht erbittert ind, bas trägt nunmehr boje Friichte. Man macht in Wien murlich dieselben tranrigen Erfahrungen, die man gerade mit baug auf ben Orient auch ichon zu Beuft's Beiten machen mite, und die beweifen, welch verhangnigvolle Folgen die plematifche Unterftugung bes internationalen Großjubenthums d beifen Raubzügen in den Baltanftaaten nach fich ziehen mn", 1)

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 1. Juni 1889. - Ueber bie Bufiande in Bosnien und der Bergegowina hat der betreffende Minifter, ein Magyar, ben Delegationen febr befriedigende Er Harungen gegeben. Undere Berichte lauten anbers. Go bat ein boar Tage nach obiger Darftellung ber Berhaltniffe in Gerbien ein Biener Correspondent ber Berliner "Germania" (pom 7. Juni b. 38.) gang gleiche Behauptungen in Bezug auf Bosnien aufgeftellt. "Mehnlich geht es jest in Bosnien. Reichofinangminifter Rallan, ein Sauptgonner der Juden, bat in Bosnien ein mabres Schredensregiment eingeführt, fo bag ber öfterreichifch-ungarifche Rame im gangen Baltan berhaft geworben ift. Geine Bertrauensmanner find Inben; ble Beamten bort fteben ungefähr auf bem Riveau, wie die Organe ber ungarifden Abminiftration , b. b. fie theilen fich mit ben jabifden Bucherern in die Beute. Und die Baldverwuftung in Boenien ift himmelichreiend. Der einzige Jude Morpurpe in Trieft erhielt die Erlaubnig, jahrlich 80,000 Eichenftamme in Bosnien gu fallen. Dieje Concession bes Miniftere Rallan an ein Erieftiner Saus wurde bon ben Biener Blattern euphemis bijd mit ber Begrunbung einer "rationellen" Balbwirthichaft gepriefen. Der Bube gablt für jeben Eichenftamm bem Reiche

Reben ber besonderen Gorge wegen bes ferbijchen Rach bars hat die faiserliche Ansprache auf die "fortdauernd unfichere europäische Lage" hingebeutet, freilich unter bem Aus brud ber Soffnung, bag "bie Segnungen bes Friedens werben erhalten bleiben fonnen trot ber allerorts fortgesetten Steigerung ber Rriegsmacht." Bon bem auf "absehbare" ober "unabsehbare" Beit gesicherten Frieden zu fabuliren, wie unter dem Raiser Wilhelm I. üblich gewesen, wagt feine Thronrebe mehr. "Schließlich lebt fich Alles zu Tobe, fogar der Friede": hat Graf Andraffy am 5. April im ungarischen Oberhause gesagt; ber jegige europäische Friede hat überdieß immer nur eine Scheinerifteng geführt, die man nun von Tag ju Tag hinfälliger werden fieht. Als vor Rurgem verlautete, daß Rugland wieder anfange, wegen des Art. 61 bes Berliner Bertrags und ber Reformen in Armenien Die Bforte in die Enge zu treiben, hat vorübergebend die Soffnung aufgeleuchtet, bag es fich boch endlich feiner Gulturmijfion in Afien zuwenden, und dann mit England in Folge ber Berpflichtung bes Cypernvertrages in Die haare gerathen werbe. Aber es war wieder nichts, wie ber Toaft bes Canren und bie brei Metropoliten in Gerbien, Bulgarien und Rumanien verfunden. Rugland ift westlicher als je.

Das bemerkenswertheste Symptom der trostlosen Lage ist das Austauchen der "militärischen Nebenpolitik" in Berlin. Die "Friktionen" gehören zwar zum Hausgebrauch des Kanzlers, aber sie beschränkten sich bisher auf das Civil. Wenn sich jetzt in hohen militärischen Kreisen Zweisel ar diesem Frieden erheben und dem jungen Kaiser vernehmbamachen, so können sie nur aus der Gewißheit hervorgehends ja der große Krieg doch unvermeidlich sei, und die Ausschaung vertreten, welche der Kanzler selbst im Jahre 18

die horrende Summe von 4 Gulben. Bosnien wird nun beebenso seinen Karst haben, wie Krain, Iftrien und Dalmattee
Die Türfen waren doch besiere Leute, als die ungarischen Indext

Finkreich gegenüber geltend gemacht hat. 1) Auch hat nicht Jerrmann das blinde Vertrauen auf seine Socialresorm, we ihr Schöpfer selbst, um sich Angesichts der täglich riesenwiter anschwellenden socialen Gesahr nicht zu fragen: wenn das noch einige Jahre so fortgehen soll, was wird dann weden? Wer das Alles in's Auge satt, dem muß es allerings pressiren, zunächst wenigstens die kleinere Aufgabe ichsithätig der Entscheidung zuzuführen, ehe das Unheil von allen Seiten hereinbricht. Bor Jahr und Tag hat sich das prige Organ der "militärischen Nebenpolitit" sogar auf eine Stophezeiung aus einer Zeit berusen, in der man nur erst zeltische Umwälzungen kannte und von einer socialen keine Ahnung hatte:

"Ein großer, genialer Publicift bes vorigen Jahrhunberts bereits, W. L. Weckherlin, verfündete in einer prophetichen Anwandlung für das lette Jahrzehnt biefes Jahrlanderts eine gänzliche Beränderung der Karte Europa's, und Vervinus bezeichnete in einem seiner Heidelberger Borträge Lete Bertündigung als einen Seherblick, auf dessen Bewährung in Gauzen man sich gesaßt halten dürse." 2)

<sup>1)</sup> Der ,talte Bafferftrabl" war damals fprichwörtlich geworben.

<sup>3)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 28. Mai 1888.

## Schweizer Stizzen.

VII. In die Urichweig.

Unvergeglich bleibt mir der fonnige Berbftabend, an meldem ich von Lugern aus ben weltberühmten Bierwalbftabter See jum erftenmal befuhr. Dein entzücktes Auge glaubte in einen Simmel hineingufahren, ein Stud bes verlorenen Barabiefes gefunden zu haben. Diefes Gewäffer mit feinen Ufern ift ein fortgesetzter Symnus auf die Allmacht und Berrlichteit Gottes, ein Symnus, beffen rafch wechselnde Farbentone uns überwältigen, fo bag wir die Einzelnheiten gar nicht zu faffen vermögen, ber zwischen ben Riesenwänden bes Urnerfees in Molltonen von erschredender Erhabenheit verflingt. Bur Redten gunachft ber finftere gadige Bilatus und bann bie prachtgen Berge und Bergftode Unterwalbens, gur Linfen aber bie regina montium. Als eine ungeheuere Felfenppramibe ficigt diefer weltbefannte Berg aus dem Bugerfee empor, wird aber bann fofort jum Bergruden, der mit feinen Alpen und Gennhütten, mit feinen Ragelfluewanden, malerifchen Muslaufern und bunteln Balbungen fich mehrere Stunden lang hinaufzieht bis in das Thal von Schwyz, wo die fubliche Abdachung, ber Urmiberg fteil zu ben Ufern ber Muotta hinabfteigt. Die scheibende Sonne übergoß bie gange Gegend mit einem unbeichreiblichen Farbenmeer, namentlich mit einem wunderbaren Rofenroth, ihre letten Strahlen blitten und fprühten aus ben Scheiben diefes ober jenes Brachthotels zu uns hernieber.

Bahrend eine leife Dammerung uns mit ihren Fittigen

song, erhob boch über bem Gebirg die Ronigin ber Racht be milbichimmernbe Antlig. Unwillfürlich tamen mir bie Bradtichloffer bes ungludlichen Konigs Lubwig II. von Bapern bie einfamen Rachtfahrten in ben Ginn, welche berfelbe iefem Gemäffer unternommen. Richt blog profaifche Phi= Der haben barob ben Ropf geschüttelt und in mehr als einer emficht wohl mit Recht. Dich aber haben die Bauten wie Rachtfahrten überzeugt, der unglüdliche Berr fei weit weni= = ein Konig als eine tief bichterische Ratur gewesen. Soch iber fich bas Firmament, an welchem ber Mond ftill babinwit und bon mo bie Sterne golden herabfunteln; ringsum Berge und gewaltige Gebirgsftode, balb phantaftifch beleuchtet, bin tiefes Dunfel begraben; bagu bie Ginfamfeit, beren feierliche Stille burch bas eintonige Gerausch ber Schaufeln bes Stiffes eber erhöht als beeintrachtigt wird, bas Beflüfter ber Rachtluft, aus ber Gerne ber melancholische Ton eines Alp= formes, bagu bas geheimnigvolle Spiel ber Schatten mit ben Dedfelnben Lichtstreifen bes Gees. Fürmahr, bas muß eine Etunbe bisher ungefannten Benuffes fein. Die Belt ericheint ben einer wenig befannten Geite. Der Tag mit feinem Gon= enlichte macht uns alles Rleine und das Rleinfte fichtbar, die Recht bagegen berichlingt Bieles, fie lagt nur bas Riefige und Profartige mahrnehmen, geeignet, bie Geele mit Großem, aber mit finfteren Bedanten gu erfüllen. -

Diesmal war es heller Nachmittag. Schweigend saßen in weiner Rähe zwei barmherzige Schwestern, schweigsam spazierte auf dem Berded ein junger Kapuziner hin und her. Man forsorie weder dem braunen Herrn noch den Schwestern ein Billet ab, denn Ordenspersonen haben auf der Eisenbahn wie auf dem Dampsschiff freie Fahrt. Neben mir saß ein freundlicher bloudbirtiger Herr, ein Kausmann aus Altorf, Namens Gyßler. Dieser Beschlechtsname bedeutet auf dem Schauplate der Gewaltthaten des Landbogtes Geßler sonderbarerweise schiere das selbe, was bei uns Schmid oder Maier, Müller oder Schulze. Dehr und mehr entschwand Luzern, welches vom See aus inen imposanten Anblick darbietet, unsern Blicken, bald befanzten wir uns auf dem sogenannten Schweizerkreuz und mein Rachbar äußerte seuszend den Bunsch, daß dieses Kreuz doch

bas einzige feines Seimathlandes fein möchte. Balb hatte ich es heraus, daß er diefen Kreuzen in allererfter Linie ben vielgepriefenen Frembenbefuch beigable. Das Reislaufen habe allerbings fein Schlimmes gehabt und unter Anderm bem Bewerb und Aderbau Arbeitsträfte oft recht fühlbar entzogen. Dafür habe es Gelb in die Schweiz gebracht, viel Gelb und Belb für viele Leute. Die Bemeinden hatten fich Strolche und Taugenichtje leicht bom Salfe ichaffen tonnen und die militarijche Bucht habe gar Manchen noch zu einem erträglichen Menschen gemacht. Die Schweiz habe maffengenbte Leute genug gehabt, und zwar ohne große Untoften und ohne die Fuchserei ber Refrutenprüfungen. Gebildete Offiziere hatten burch ihre Berbindung mit dem Ausland bem Sandel und der Induftrie vielfach genütt und nach ber Beimtehr fich burchgängig als madere Bürger erwiesen. Seute fei aber der Fremdenbesuch eine Sauptfache, bon welchem man bor hundert Jahren noch gar wenig gewußt. Freilich bringe er auch Gelb ins Land, viel Belb fogar, aber feineswegs für viele Leute. Dem Bolfe bringe er einigen Lebensanftand und äußeren Schliff, aber noch weit mehr Lebfucht und Lugus, Gleichgültigfeit gegen bas Arbeiten wie gegen bas Beten. Belche Früchte ber Frembenbefuch felbft in materieller Sinficht zeitige, fonne man ohne besonderes Ropfgerbrechen im Berner Oberland feben. Diefer Lanbitrich fei früher wohlhabend und in geachteter Stellung gewesen, bente aber befinde fich ber wirkliche Reichthum in den Sanden ber großen Sotelbefiter, bas Boll bagegen fei armer und armer. religionslos und nichtenutig obendrein geworden. Go tomme es noch am Bierwalbftabterfee, im Bundnerland und anderwärts . . . .

Solcher Herzenserguß fiel mir keineswegs auf; ich habe dasselbe schon früher wie nachher von einsichtsvollen und braven Schweizern gehört. So wenig als Großstädte ein Segen ber Menschheit sind, ebensowenig das Zusammenströmen von Touristen in schöne Gegenden und Luxusbäder.

Um von dem etwas trübseligen Thema abzusommen, lenkte ich das Gespräch auf die Gebirgsformation. Laut einer uralten Sage hat seine höllische Majestät die Steinmilliarden der Ragelssluefelsen mit höchst eigenen Klauen zusammengekraht und dar-

ben Rigi, ben Ruffiberg und anbere Sobenguge gebilbet. De Augelichnelle Minute hielt bas Dampfboot bor bem netten Seggis mit feinem fcmuden Rirchlein, gleich Bignau und Berfau m Studden Stalien mitten in ber Schweis, ber Dbit = und Siegarten ber Lugerner. In dem ziemlich vornehm breinmenben Binnan, am Juge bes gleichnamigen Gebirgeftodes, n es gerabe, ale mußte unfer Schiff feinen zweibeinigen Inat ballftanbig ausspeien. Das rannte, fturgte, trippelte und ridelte bem fleinen Bahnhofe gu, als ob bochfte Gefahr im String mare. Reine einzige Baffermann'iche Geftalt, bafür mug absouderliche Englander, puftende Faffer aus verschiedenen morgenben, fatt ausschende und höchft felbitbemußt einhertreitende Juden. Außer einer altern Dame, Die von unten . ben in blutrothes Gewand eingeschachtelt war, reigte wiere Lachluft ein noch junger herr, ber einen leibhaftigen Erben trug und fich auf diefe Auszeichnung offenbar nicht umig zu gute that. Gin "Biepvogel" hier in ber Urichweig, br Unblid war brollig und felten zugleich. Mein Urner bebuptete frifchweg, biefer Orbenstrager tonne nur ein Ged aus Imtichland fein, und fnupfte baran einige etwas biffige Be-Berfungen. Die Gitelfeit ber Frangofen fei in aller Mund tebe wirflich außer aller Frage, allein ber Borwurf murbe MI gu oft bon Leuten erhoben, welche gunächst bor ber agenen Thure tehren follten. Außer allerlei Denfmungen habe man in Franfreich nur ben Orben ber Ehrenlegion, an welchem boch einige hundert Franken Ginkommen hangen, bas violette Band für Belehrte und bas grune ber Landwirthe. In Deutsch= fand, Defterreich und wohl auch in Rugland dagegen fei die Jahl ber wandelnden Firmamente staunenerregend, wie man bei jeber öffentlichen Feierlichfeit und bei jedem Baradeaufzug toobrnehmen toune. Burbe auch nur einem Bruchtheil ber Deben ein wirfliches Berbienft entsprechen, fo mußten biefe Binber mabre Parabiefe fein. Best erlaubte ich mir die Bemertung, auch bie herren Schweiger hatten feine Urfache, auf hte Unfpruchlofigfeit und Bescheibenheit zu pochen. Zwar hat min in ber Schweiz feinen Orben, bas Tragen bon folchen ift Edweigern fogar verboten, wenigstens in der Bundesberfamm= lung, bafür graffirt aber eine Titelwuth, wie vielleicht taum

noch in den fudameritanischen Republifen, auffallend ift befonbers bie Borliebe für militärische Titel. Und weiter ift auch in ber Schweig fo gut wie in Deutschland und Defterreich Die Lächerlichfeit einheimisch, ben Frauen ben Rang und Titel ihrer Manner anzuhängen. herr Gufler lachte mir frohlich ins Weficht und gab alles gerne ju, ja er meinte, die Schweizer hatten bor ben Frangofen, Defterreichern und Preugen noch eine Specialität voraus. Diese Thatfache batte erft turglich einer feiner liebsten Freunde, ber Beltüberblider von Ridwalben öffentlich gegeißelt. Gin richtiger Gibgenoffe tonne namlich taum fterben, ohne einmal in feinem Leben Brafibent gewesen zu fein, wenn auch nur Prafibent einer Bechgesellichaft : querft Prafibent einer Studentenverbindung, eines Gefangvereines oder einer Blechmufit; hierauf Brafibent ber Theatergesellschaft ober bes Kranfenvereines; Brafibent ber Corporations= oder Einwohnergemeinde, Prafident des Concurs= ober Sanbelsgerichtes; Prafibent bes Cantonsrathes, Regierungsober Banfrathes, Prafident des National= ober Bundesrathes; Prafibent einer Bahngefellschaft und julest wenigftens Alters prafibent. Lachend ichlog mein Urner biefes Rapitelchen mit ben Borten: "Beil icon Altmeifter Goethe behauptet bat, nur Lumpen feien bescheiben, fo muffen Gie vernünftigerweife auch und Schweizern verzeihen, daß wir uns nicht als rangund titellofe Lumpen betrachten laffen mögen!"

Bon Bihnan friecht eine Zahnradbahn hinan bis zum Kulm, bis eben bahin eine zweite von Arth aus. Die Biknanerbahn wie ihre Kamerädin auf der entgegengesetten Seite sind berühmt durch die Aussichten, welche sie erschlossen, wie durch ihre Kunstbauten. Die Schnurtobelbrücke wie die Kräbelwand sind beredte Zeugen sür die Birtuosität unseres Jahrhunderts im Gebiete der Technik. Der Ruhm, das Zahnradshistem zum erstenmale sür eine Bergbahn verwendet zu haben, gebührt übrigens doch nicht dem ausgezeichneten Schweizer Riggenbach, sondern dem Amerikaner Marsh aus Chicago, der eine solche Bahn unter enormen Schwierigkeiten auf die Höhen des Mount Bashington in New schweizistenten Schweizer gestellt hat. Und was wollten bis jeht alle Bergbahnen Europas im Bergleich zur Linie Callav-Lima-Orona heißen? Diese

emanische Bahn führt über die Anden und zwar bis in eine olle von 4769 Metern, solglich beinahe so hoch wie der MontBlane und höher als bisher eine Lotomotive unseres Planeten odenmen. Gerade wie dereinst die Schiffleute schimpsten und lichten, als die Dampsboote auffamen, oder die Juhrleute, als die Dampstroß sie brodlos zu machen drohte, so waren auch de Bewohner von Weggis und Bihnau ob dem Ban der Rigibahn teineswegs entzücht, weil dadurch ja Fremdensührer, Mauleil und andere Esel überslüssig wurden. Ich selbst noch hörte waltig raisonniren, doch jeht scheint die Zeit den Groll sortesschwemmt zu haben.

Schon lacht uns die freundliche Fronalp bei Schwy ent-Druben am Jug bes Rigi in einem mahren Obftwald ein langgestredter Ort mit ftattlichen Bebauben und ichmuden baufern, auf welchen Rigi = Scheibed ungefahr fo hoch berab= ichant wie etwa ein Landlord auf ein armes Beilchenmabchen. Das ift Berfan, einer ber wohlhabenbften und ichonften Orte ber Urfchweig. Jahrhunderte hindurch war Gerfau ein Miniatur= frat fur fich, bas Can Marino ober Anborra Selvetiens, bis d im großen Bendejahr 1798 ohne alles Plebiscit bem Ranton Edwag einverleibt murbe. Aber nicht nur bie Conberrepublit Berfan hat ein Ende genommen, fondern feit ben letten Brangigerjahren ebenfo bie "Schelmenfilbi", gu welcher Bettler rab anrüchiges Gefindel aus der weiten Umgebung gufammen= itromten, weil fie unbehelligt und ftraflos brei Tage hindurch bem Spruche Ehre machen burften, "uns ift's gang tannibalifch wohl, als wie fünfhundert Gauen". Die finftere Sage, welche nd an ben Aufban ber nabegelegenen Rapelle Rindlismorb Inapit, ift befannter als fie verbient. Ungleich intereffanter waren für mich die Aufschluffe meines Altorfer Befahrten über Die Industrie ber Urichweig. Much in Uri haben bor Beiten viele Frauen und Dabchen bis in die entlegenften Thaler hinein weben ihren Sans- und Gartengeichaften mit Baumwollfpinnen und Seibentammen fcone Bagen verbient. Das nahm balb ein Enbe, nachbem bie Berren von Burich ihre funtelnagelneuen und funftfertigen Spinnmafchinen aufgestellt. Coon bor gweibunbert Jahren wurde brüben in Gerfau Floretfeibe fabricirt und hat es felbständige Fabritanten gegeben. Ueberall ger-

malmt bie moderne Majchine ben fleinen Geichäftsmann. Go fuhr auch den Berfauern die Maschine in alle Blieber, fie berfuchten jett auf andere Beise ihr Blud, allein die fleineren Fabrifen murden von ben größeren nach und nach aufgefreffen. Derzeit gibt es in Berfau noch zwei Saupthäufer, von benen ungefähr 2400 Spindeln beschäftigt werben. In ber Fabrif felbft find wenigftens 220, auswärts aber im Ranton Schwyg für fie wohl 1500 Personen thatig, meift Madden und Frauen. Dagu fommt bie Filiale in Buochs, welche einige hundert Töchter und Frauen Nibwalbens mit Seibenfpinnerei und Rämmlerei Geld verdienen läßt. Einzelne wenige Fabrifarbeiter stellen fich täglich bis auf zehn Franken, weitaus die meiften aber muffen fich mit einem einzigen Franten, Die geringften fogar mit fünfzig Rappen begnugen; auswärtige Arbeiterinen erhalten für bas Pfund gefammter Seide 80 bis 90 Rappen. Solcher Lohn ericheint gering genug, allein die Leute ftellen fich babei boch beffer als in ben großen Fabritbegirten. Die Urbeit ift leicht, neben ben Saus- und Felbgeschäften fur Tochter und Frauen eine liebgewordene Rebenarbeit. Man wohnt und lebt billig und die Arbeiterinen find weit bavon entfernt, ben Wochenlohn an Sonn= und Feiertagen zu verjubeln ober gar Blauen zu machen. Go fommt es, daß recht Biele ohne befondere Anftrengung mit der Beit einen gang ertledlichen Rothpfennig gurudlegen und recht froh find, daß in Gerfau und Buochs die Seideninduftrie noch borhanden ift. Sier hat es por Beiten noch eine Induftrie anderer Art gegeben. In Berfau hämmerten und flopften vom Morgengrauen bis in die fintenbe Nacht nicht wenig Schmiebe, man gablte allein über breißig Nagelichmiedwertstätten; aber auch ba famen die neuen Majchinen, wohlfeile Rohlen und wohlfeiles Gifen, und beute hammert in Berfau nur noch ein einziger Ragler.

Wie aus der geheimnisvollen Tiefe des Sees plöplich aufgetaucht rauschte und flog ein langgestrecktes Ungehener mit niemals gesehener Schnelligkeit an uns vorüber, zwei dunkle Rohre gleich riefigen Fühlhörnern in die Lüste streckend. Es war der Schraubendampser Biktoria, derselbe Dampser, von welchem, salls ich nicht sehr irre, bei dichtem Nebel das Dampseboot Brünig spurlos in den Grund gebohrt wurde.

Dein Urner bemubte fich mich Fremben gu orientiren, allein ich borte ibn fast nicht, meine Augen wurden formlich trunten. 3m Sintergrunde die Spigen des Schwygerhaten, be beiben Muthen, Felsphramiben fo ichredlich tabl wie ihre limitlid aufgethurmten Rameraben im Milthal, aber bier in ber irvig grunen Gegend wohl noch phantaftischer als bort fich menehmend. Der erfte Unblid machte es mir glaubwürdig, in unborbenflicher Beit noch eine britte Pyramibe himmelmirts geragt habe, welche am Eingang bes Muottathales in fich feibft gujammenfturgte. Dann gur Rechten die freundliche Fronup, bas Arengebirg mit feinen Brachthotels, weiter unten bas Inflitut Ingenbohl, welches bas vielgenannte Brunnen überragt. Imen gegenüber als Grenzwall bes Thales von Schwyz ber Urmiberg , auf ftolger Bobe aber ichauen in das Thal hinein Beelisberg und Connenberg, im Sintergrunde rechts ber buftere Umerfee. Best ein Rud hinüber nach ber Station Treib, ben einige Touriften und Bilger ftrebten binauf nach Geelisberg, bann abermals eine rafche Benbung und nach wenigen Minuten waren wir bei ber Anlande von Brunnen. Bum Uidiebe wies herr Gufler nach einer Matte brüben am andern Sorufer, welche ein wenig ungeschichtlich mit bem Namen Wiege ber ichmeigerischen Freiheit beehrt wird.

— Links am See, wenn man Rach Brunnen jährt, dem Mythenstein grad' über, Piegt eine Matte heimlich im Gehölz, Das Rütli heißt sie bei dem Bolt der Hirten, Beil dort die Waldung ausgereutet ward. Port ist's, wo uns're Landmark und die eure Zusammen gränzen, und in kurzer Jahrt Trögt euch der leichte Kahn von Schwyz herüber.

So spricht Walther Fürst zu Melchthal und zu Stauffacher. Ich hatte die Stelle bei Schiller schon oft gelesen und trug nohbem eine ganz falsche Borstellung vom Rütli im Ropse berum. Anstatt einer im dichten Gebirgswald wohlberborgenen Viese ward mir nun der Anblick eines freisiegenden lauschigen Pläpchens am Seenser unterhalb Seelisberg. Der Mythenstein frein aus dem See dunkelblau emporragender ungefähr Weter hoher Felsobelist, dem Gestade so nahe, daß man

ihn nur bei Sochwaffer mit einem Rahne gu umfchiffen bermag. Geit 1859 prangt auf bem Mythenstein in riefigen Golbbuchftaben die Infdrift: Dem Ganger Tells, Friedrich Schiller, bie Urfantone. Das Rutli ober Grutli ift gerade beghalb ein fo beimeliges Blatchen, weil es ichmudlos in feiner Urfprunglichteit erhalten blieb. 2118 im Jahre 1783 ein Frangofe, ein Abbe Rannald hier ber Freiheit ein Dentmal errichten wollte, meinte die Urnerregierung, folch Borhaben fei gang überfluffig. Die Biefe fei befannt genug und mas auf ihr gefchehen, in bas Berg jebes Schweigers eingeschrieben. Der Frangofe ruhte aber nicht, er errichtete ben Stiftern ber Gidgenoffenschaft auf bem Felfeninfelchen bei Meggenhorn ein Denkmal, welches aber ichon 1796 bom Blig zerschmettert wurde. Der Gefahr ber Bernustaltung burch ein großes Sotel ober bergleichen ift bas Rutli nunmehr enthoben, indem es ichweizerisches Nationaleigenthum geworben. Die gemeinnütige Wefellichaft nämlich beranftaltete eine Sammlung, gu ber jedes Schulfind nicht über einen Baben (10 centimes) beifteuern burfte. Das Ergebniß ber Sammlung überftieg ben Anfaufspreis ber welthiftorifchen Matte um mehrere Taufend Franten. Jest wurde bas Rutli durch eine einfache Beganlage verschönert, bas alte Sauslein barauf niedergeriffen und ein neues erbaut, von gleicher Broge und im ahnlichen Stil, mit Möbeln und Blasfenftern nach alter Bater Gitte etwas beffer ausstaffirt. Der Bachter biefes Rutlihaufes barf gwar Speife und Trant berabreichen, aber Niemanden anbieten, gang unbehelligt foll ber Befucher Saus und Umgebung befichtigen. Die Regierung von Uri bat bas Rutli vergrößert, indem fie für ungefähr 5000 Franten die angrengende "Schutenrüthi" hingutaufte. Sier halten feit 1862 die Schugen ber Urfantone am Mittwoch bor Martini jeweils ein fleines Preisichießen ab. Bor einigen Jahren erhielten die einheimischen Sanger bes Rutli, ber Argt Rrauert und bes Tonfeper Rarl Greith von Rappersmyl, ein naher Bermandter ber ausgezeichneten Bijchofs von St. Gallen, am Gubenbe besfelben ein fehr einfaches Monument. 1)

<sup>1)</sup> Rarl Greith ift als Domtapellmeifter in Munchen am 17. Rob. 1887 gestorben. Bir möchten nicht unterlassen, bei biefer Gelegenheit auf ein Buchlein ausmertsam zu machen, bas unter

Ber bie jonifden Infeln bereist, follte bie Dbuffee bei baben, und wer ben Urnerfee besucht, Schillers Tell nicht reffen ; bie geichichtlichen Schauplage find fehr tren geichilbert, M Schiller felbit wohl, aber feinen Freunden Gothe und dannes von Muller ift bieg zu verbanten. Bie ichon fruber berfielen mich jest bei ber Erinnerung an das Meisterwert wuniche Gebanten über bie Inconsequeng ber Menschentinder. dillers Tell ift ein glubendes Freiheitsgedicht, eine flaffifche bertbeibigung ber Gelbithilfe bes Bolles, eine bonnernbe Ersemunifation fürftlicher Gewaltherrichaft. Gin forniger Aus-A aberbietet ben andern, ein hinreigender Gat überflügelt en andern und offenbaren den Dichter als entschiedenen Restbiltaner. Auch Gothe bat fich wenigftens in feinen alten Tagen gu biejem Lager fart hingeneigt, bas beweist gar manche Stelle im zweiten Theile bes Fauft, Ueber folche Stellen Regen die Erflarer aalglatt binwegzuschlüpfen, bagegen ift Bibelm Tell ein Bugftud für bas Theater geblieben, auch für fotheater. Allerhochfte und hohe Berrichaften, Minifter und merale ichauen gemutheruhig gu, unerbittliche Richter und eitrenge Staatsanwalte flatiden mit bem übrigen Bublifum beifall. Wie ftebt es aber feit langen Menichenaltern mit ber Oppositionspreffe? Und will bedunten, burch bas befannte mod licet Jovi non licet bovi werbe ber ichreiende Biber= ruch nicht entjernt genügend erflart.

bem Titel: "Bur Carl Breithe Freunde, ein Anbenten aus feinen Briefen", bei Berber in Freiburg 1888 ericienen tft. In biefer mit Greithe Bilbnig geichmudten Freun: besgabe ift bem Berewigten ein bochit aufprechendes Webentbudlein gestiftet, das dem Lefer einen Ginblid gemahrt in bas Denten und Streben, Schaffen und Ringen eines edlen, tunitund gottbegeifterten Tonbichters, reich an iconen, allgemein anregenben Gebanfen, finnigen Betrachtungen und Ausspruchen voll Lebensweisheit. - Ingwifden bat feine Bedeutung als Mufifer auch eine fachmannifde Burdigung erfahren burch ben Borariberger Beiftlichen und Dufitfdriftfteller Fr. 3of. Battlogg, ber in einer Reihe von Artiteln in ber von ibm rebigirten Monatofdrift "Der Rirchenchor" (vom 15. April 1888 bis 15. 3an. 1889) Greithe Birtfamteit ale Dirigent und Componift mit tundiger Sand ausführlich ichilbert. Die liebevolle Studie perbiente in einer Ceparatausgabe verbreitet gu merben,

M. ber Reb.

## "Der Liberalismus ift Gunde" -

unter diefem Titel ift bor Rurgem in beutscher Uebersebung bie Schrift eines fpanischen Briefters Dr. Felig Garba n Calvany, nach ber achten Auflage bes Driginals, erfchienen.1 Es war wohl bem ungenirten Borftog, ber ichon in Diefer Ueberfchrift ausgedrückt ift, zu banten, bag fogar bie Dundener "Allgemeine Zeitung" bon bem Buchlein Notig nahm. In ber That läßt es an rudhaltlofer Offenheit und haaricharfer Logit nichts zu wünschen übrig. Namentlich geht es ben fogenannten "liberalen Ratholifen" energifch zu Leibe, wobei auch unter ber fpanifchen Beiftlichkeit fich mancher getroffen fubite. Als aus biefen Rreifen bor bier Jahren eine Gegenschrift aus ber Feber eines Domherrn ju Bich ericbien, gelangte ber Streit fogar por die Indercongregation. Dr. Sarba erhielt die Anerkennung "gefunder Lehre", ber Domherr einen Berweis wegen perfonlich verlegender Sprache, und den Auftrag, fein Libell gurudgugiehen.

Die deutsche Ausgabe ist von Prosessor Dr. Scheicher zu St. Pölten eingeleitet. In einem einzigen furzen Sopt beutet er den Inhalt der spanischen Schrift an: "Der Liberalismus ist tein indifferentes politisches System, dem man schmeicheln oder nachgeben dürfte". Er empfiehlt das Buch-

<sup>1)</sup> In Salzburg bei Mittermüller. Ueberseper ift ein Deutscher gu Mailand, herr Lampert.

imsbesondere auch für die diterreichischen Lande, denn in Landen habe der Liberalismus surchtbar gewirthschaftet.

if Nationalismus eingedrungen; man nimmt an, was man I, und nennt sich katholisch, ja man glaubt sich dazu berecht Inch nicht; allein er weiß, daß er ein Sünder ist, für ihn hossinung. Wer aber Nationalist geworden und sich dabei linst nennt, der hat das Fundament, den Glauben, rettungsteren."

Der fpanifche Berfaffer vertritt insbesondere ben Gag, de nur Einen Liberalismus gebe, wie es nur Eine Men-Sengattung gibt, wenn er fich auch bei ben berichiedenen Damen außerlich untericheibe. Gerabe burch die icheinbare Mamigfaltigfeit fei er fo gefahrlich geworben, indem fie bie Borftellung nabrte, es gebe viele Gattungen von Libera-Band, barunter biefe ober jene mit bem tatholifden Bewiffen attragliche, mabrend boch "fein innerfter und wefentlicher Beme, Die Emancipation ber Gefellichaft vom driftlichen Gefebe er ber politische Naturalismus, überall Gin und berfelbe ift." ler Bergleich zwischen bem erften Emportommen bes frangoden Liberalismus mit bem bes fpanischen gur Beit bes Conrefes bon Cabir ift allerbings Schlagend. "Es war alfo fehr adt möglich, daß ein oberflächlicher Beobachter fofort ben Schlug schte, ber faufte fpanifche Liberalismus habe nichts zu fchaffen et bem rudfichtslofen, unverfrorenen, teuflischen Liberalismus, - bem fich gleichzeitig unfere Nachbarn befannten."

In der Entwidlung hat indeß die Ausrede: "Wir sind bod, nicht wie diese da!" immer mehr Voden verloren. Vor dietzig und fünfzig Jahren hätte die Schrift des Herrn Sarda und bei uns den Nagel auf den Kopf getroffen. Inzwischen die Scheidung der Geister vor sich gegangen. Nichteinmal in Frankreich gibt es mehr eine katholische Presse, wie sie hier zeichildert wird: "Sie ist gemeiniglich unter dem Namen der Veral-latholischen bekannt. Dieser muß man noch weniger nauen, und sich nicht durch ihre Duckmäuserei und Frömmelei dersühren lassen. Das bleibt ausgemacht, daß in jedem drinsenden, kritischen Fall bei derselben das liberale Streben über katholische die Oberhand gewinne, wenn sie auch mit beis

ben brüberlich zusammenzuleben behauptet. Man hat dieß jederzeit beobachten können, und so muß es folgerichtig kommen. Es ist weitaus leichter, der liberalen Strömung zu solgen; sie zählt mehr Anhänger und schmeichelt mehr der Eigenliebe. Die katholische hingegen, scheindar abstoßender, hat weniger Anhang und Freunde, und verlangt ein beständiges Rudern und Steuern gegen den natürlichen verdorbenen Trieb der Ideen und Leidenschaften; daher ergibt es sich von selbst, daß in einem unentschiedenen, wankelmüthigen Herzen, wie sie es haben, in der Regel diese unterliege und zene obsiege" (S. 111)

Bis zu der großen Luftreinigung vor zwanzig Jahren war dieß auch der Zustand bei uns. Der "Laicismus", für dessen Berechtigung der spanische Berfasser heute noch streiten muß, hatte auch bei uns mit weit verbreiteter Scheu zu kömpsen; das hat sich namentlich bei der Gründung der katholischen Casino's vielsach gezeigt. Es bedurfte jener Lustreinigung, um das Borurtheil zu überwinden. "Bas man eine katholische Partei nennt, oder welchen andern Namen man ihr beilegen wolle, ist heutzutage eine Nothwendigkeit. Sie bedeutet einem Berein katholischer Kräste, eine auserlesene Schaar Katholischen, eine Berbindung katholischer Arbeiten, um auf menschlichem Gebiete zu Gunsten der Kirche zu wirken, dort, wohin die hierarchische Kirche oftmals sich nicht herablassen kann."

Bei der großen Scheidung der Geister vor zwanzig Jahrn ist die Unhaltbarkeit eines liberalen Katholicisnus mehr oder weniger überall klar zu Tage getreten. Wer der jchweren Bersuchung nicht widerstand, wurde thatsächlich Schritt suf Schritt zum Protestantismus hinüber gedrängt. Ein Protestant von Haus aus kann allerdings nicht behaupten, daß "der Liberalismus eine Sünde sei". Das ist der Unterschied und die Schwäche aller christlich = conservativen Stellungen in der protestantischen Gesellschaft.

would be the second of the second

## XII.

## Die confessionelle Frage in Desterreich 1848.

Aber auch außerhalb Biens, insbesondere in Bohmen, mie fich neues Leben unter bem Klerus; man munichte die Scherherstellung bes Inftitute ber firchlichen Synoben, bie Athaltung von Provingial-Concilien; begehrte die gebührende Malnahme ber Beiftlichfeit an ben verschiedenen politischen Intungeforpern u. f. w. In Brag plante P. Frang Seraph Brafes bes Benbifchen Seminars, ein "Bolganift Das folder ein Briefter bon reinen Gitten und ibealem an", Die Bilbung einer Bereinigung gleichgefinnter Be-Menoffen; in Bien fam biefer Bebanfe gur Berwirflichung. Miregung bes orn. Anton Gruscha, bamals Cooperator 1 bl. Leopold in der Leopoldstadt, heute Feldbischof der dereichisch = ungarischen Armee, traten die Mitglieder ber Simer Beiftlichkeit "als Barbiften ber Rirche" in Conferengen Pammen "gur Forderung bes wiffenschaftlichen Strebens, Ma auch bes tirchlich astetischen Lebens, gur Befprechung on Tagesfragen foweit felbe in ben Berufstreis bes Priefters iden, bon Baftoralfällen und Gegenftanden pfarrlicher Amts-Mrung" u. f. w. Auch aus den Kreifen ber tatholischen Min, die burch bas fchmähliche Gebahren mit den Mitgliedern Mongregation bom hl. Erlofer, burch bie Berunglimpfung Mirchenfürsten, burch bie Angriffe auf bie Pfarrer, auf Witer und Stifter auf bas Meugerfte gereigt waren, wurden

11

Stimmen gu Gunften einer fraftigen Bertheibigung ber Rechtund Freiheiten ber Rirche laut.

Unter folchen Borgangen trat Gebaftian Brunner um Die Mitte April mit seinem journalistischen Unternehmen au Die Deffentlichkeit. Das neue Blatt war indeffen fein lird lich politisches Tagblatt geworden, sondern die "Wiene Rirchen-Beitung für Glauben, Wiffen, Freiheit und Beie in der katholischen Kirche" und erschien dreimal in der Woche Die "Aufgabe", welche diefes noch geraume Zeit nach 184 fortwirfende Blatt sich gesetzt, erläuterte ber Berausgeber i folgender Beife: "Un ber Beit ift ein freies Bort fur bi Freiheit ber Kirche in bem Augenblide, wo Alles im feurige Lichte ber Freiheit wandeln will. Die Kirche hat unver äußerliche, unverjährbare, beilige Rechte von bem Staats oder beffer von der Bureaufratie gu fordern; fie will bi volle, uneingeschränfte Autonomie gurud, die ihr auf ihrer Felde gebührt. Der Bureaufratismus hat ber Rirche al Safriftan fich aufgebrungen im weltlichen Frad und obn clerica. Rirche und Staat stehen nicht unter, nicht über fonbern neben einander, wie bas Dieffeits und Jenfeits Sie fteben mit und neben einander für das eine Menichen Individuum, bas auf biefer Erbe lebt, um fortzuleben in alle Ewigfeit im jenfeitigen Wohl ober Web. Un ber Re ift ein freies Wort für ben Glauben bes Chriften bem falider Biffen gegenüber; ein freies Bort für Die freie Entfaltum des chriftlichen, des firchlichen Lebens, ber Ungebundenbei bes Rabifalismus gegenüber, ber alle Freiheit für fich allen begehrt und nichts gewähren läßt, das ihm nicht gleicht Un ber Beit ift der Wiederaufbau der gerftorten Mauer bes typischen Jerufalem. Un ber Beit ift es, daß wir gott begeiftert, gottgeweiht Alle für Ginen und Giner für Alle ba ftehen, bas Schwert in ber einen, bie Maurerfelle in be andern Sand. Un ber Beit ift es ju fampfen wie 3erae unter bem Maftabaer fampfte, ringend mit ber Fauft, in Bergen ein Gebet".

Bu diesem Kampse mit geistigen Wassen, mit dem Schwert in Bortes war Sebastian Brunner der ganze Mann. "Er iggt Baron Helsert, "hatte das rechte Zeug, sich is klässer und Belserer des Radisalismus, der alle wirt für sich allein begehrt, mitten hinein zu stellen und wie scharfe als wuchtige Diebe nach allen den Seiten aussehrlen, von welchen die Angriffe auf Religion und Kirche, war von Welchen die Angriffe auf Religion und Kirche, war von Welchen die Angriffe auf Religion und Kirche, war von Welchen, auf ihn selber ausgingen". . .

Am 17. April fand auch die erste große Bersammlung a Wiener Geistlichkeit statt, an welcher bei 70 Priester mahmen, darunter auch der "Führer" der Studenten, küster, dem wir noch an anderen Orten begegnen werden. wurden Adressen werden an den Erzbischof, an den kwister des Innern um Schutz und um Recht der Kirche, we Bürger- und Studentenschaft Wiens um Achtung der sinde und des geistlichen Standes und an den Stadt-Mastiat. In einem besonderen begeisterten Aufruse wurde pfammte Klerus des österreichischen Kaiserstaates aufsat, das Unternehmen nach Kräften zu unterstützen. Wiener Kirchenzeitung" wurde zum öffentlichen Om des Wiener Klerus erflärt.

Der Wiener Erzbischof wendete dieser Bewegung unter imm Geistlichkeit teine besonders günstige Gesinnung zu; sohingegen der Minister des Innern, Freiherr v. Pillersborif, der Deputation bemerkte, daß er mit den in der Petition migestellten Punkten im Princip einverstanden sei, man möge ihm nur "bestimmte, ins Einzelne ausgearbeitete Borlagen is Ausgangspunkt amtlicher Erhebungen und Berathungen Gergeben".

Wie wenig Erzbischof Milbe das Borgehen seines Klerus billigte, ersuhr dieser gar bald, als er im Interesse der Abbiltung einer kanonischen Diöcesan-Synode die ersten Schritte internahm. Der Erzbischof erließ ein Rundschreiben an die osammte Pfarrgeistlichkeit Wiens, worin er die Schritte, belche "einige irregesührte Priester" unternommen, für ebenso unfirchlich als der heiligen Religion verberblich erflärte und bem Rlerus auftrug, "fich jeder ferneren Berhandlung 31 enthalten und um fo vertrauensvoller ihrem Bifchoje angu fchließen, ber feine Stimme gur rechten Beit erheben werbe. In Folge beffen unterblieben bie weiteren Bujammenfunit ber Wiener Beiftlichkeit, ber es ja von Anbeginn nicht i ben Ginn gefommen war, irgend etwas ohne ben Bifcho ober gar gegen beffen ausgesprochenen Bunich gu unter nehmen. Das Lojungswort biefer geiftlichen Berathunger war ftets: Glaube, Recht, Freiheit und Leben ber tatholijden Rirche. Wenn vereinzelte Abtrunnige ihrer Bflicht vergagen jo tonnte dieg doch nicht der Gesammtheit des Wiener Rierus und feinen anerkannten Führern gur Laft gelegt werben Mls unerschrockener Rämpfer für die Kirche blieb die "Bie ner Rirchenzeitung", beren fraftige, offene Sprache allerding ben Josefinern und geiftlichen Bureaufraten ebensowenig gefie als ben antichriftlichen Rirchenfturmern, welche Die scharfe Beigelhiebe empfinden mußten.

Die Ofterzeit des Jahres 1848 war eine tiesbewegt und auch in hinsicht der consessionellen Angelegenheiten it Desterreich eine zum Theil äußerst stürmische. An der hetzgegen die Kirche, deren Institutionen und Diener hatten wie erwähnt, die Söhne Ifraels einen hervorragenden Antheil genommen, so daß es selbst den "liberalen" Katholiten auffällig und ärgerlich erschien und man von dieser Seither die Juden verwarnte, sie möchten durch ihr heraussorderndes Benehmen nicht das Schicksal der Wiener Liguoriane über sich herausbeschwören.

In der That gährte es in allen Theilen der habsbut gischen Monarchie gegen das semitische Bolk, dessen lärmer des Geschrei um "Emancipation" vielsache Gegendemonstrationen hervorrief und dessen ungestümes, vordringliches Betragen und kedes Großthun die Gemüther erhibte. Besonder in Ungarn nahmen die Juden eine durchaus provokatorisch Haltung ein. Sie standen in erster Reihe unter den auf

when Elementen, bemonstrirten für die "rothe Republit", Winten die besonnenen, friedliebenden Bürger von Pest "lederne Juchtenhelden", "verdummte Finsterlinge", menverehrer" u. dgl. Darob gab es hestige Austritte in die Antipathie gegen die Juden nahm erheblich zu: es wiste nur eines geringen Anlasses, um den langverhaltenen all zum Ausbruch zu bringen.

Die Bewegung gegen die Juden wurde im Monat il 1848 in Defterreich ganz allgemein. In Warasdin de am 8. April die unwiderrufliche Ausweisung aller in aus Stadt und Weichbild beschlossen und zwei Tage im mit der Durchführung dieses Beschlusses thatsächlich unten. Deßgleichen sputte in Böhmen und Mähren den Orts ein judenseindlicher Geist. Man verweigerte die Aufnahme in die Nationalgarde, beschuldigte sie nösichtlichen Brandlegung, vertrieb sie hie und dort aus Womeinde. In den Tagen vom 15. und 17. April kam es welich in Prag zu einigen antisemitischen Straßentumulten.

befonders ernsthaft gestaltete sich die Lage der im Ungarn. Hier ersolgte in Pest der erste Zusamstam, gab es an diesem Tage Krawalle und das Losungsmitt, Rieder mit den Juden!" erscholl laut durch die mien. Die Angegriffenen vertheidigten sich, die Behörde machtlos und mußte schließlich die Sewährung der von achtischen Bürgerschaft gesorderten Punkte zusagen. Immeh dursten die Inden in die Nationalgarde nicht einstem, sich auch nicht bewassen; die Ansiedlung neuer Juden Pest ist verboten; die seit den letzen zehn Jahren eingeswerten seien auszuweisen; der Redakteur des "Ungar" seinen seien die Bürger beleidigt hatte, ist zur Berantwortung weben und die weitere Ausgabe seines Blattes zu untersagen. Weit schlimmer erging es sedoch den Juden in Bresburg,

Beit schlimmer erging es jedoch den Juden in Pregburg, namentlich am 23. April, dem Oftersonntage, unter ihnen ein wahres Blutbad angerichtet wurde. Wir müssen u versagen, das von Baron Helsert (S. 202 ff.) in sor fältiger Weise dargestellte bedauerliche Ereigniß hier d Näheren zu stizziren; nur die Quelle desselben wollen n nach unserer Borlage in aller Kürze andeuten. Darna entsprang der blutige Austauf in Preßburg in den Tag vom 23. dis 26. April 1848 hauptsächlich drei Quelle erstens dem Judenhaß, zweitens der Erbitterung gegen d Wohnen und Walten von Juden in der Christenstadt u drittens der rohen Zerstörungswuth und gemeinen Habgis Mehnliche Austritte gab es Ende April und Ansangs M in Prag, in einer Reihe oberungarischer Städte u. a. D.

Die antijudische Bewegung hielt überhaupt bis tief ben Commer bes Jahres 1848 an und erzeugte noch me chen öffentlichen Tumult und vieles Bebrangniß fur Angegriffenen, von benen Biele theils die Taufe annahme theils auswanderten, theils durch oftentativen Unichlug Die nationalen und revolutionaren Parteien fich Schonun Dulbung und Anerkennung zu erwerben fuchten. Bar Belfert hat diefer in confessioneller und jocialer Begiebn bebeutungevollen Erscheinung mit Recht eingehende Unfine famteit zugewendet, worauf wir verweisen. Bang bejond heben wir ben Abschnitt: "Frei Berael ?" (S. 523-61 hervor, in welchem ber Berfaffer auf Brund ber Brojchan und Beitungeliteratur jener Tage in anschaulicher We Alles aneinandergereiht hat, was von der einen (Pro) u ber andern (Contra) Seite vorgebracht wurde; bar ichließt fich jene zumeift aus dem Schofe bes Indenthun felbst hervorgegangene (Intra) Mittel = Meinung, welche volltommene Gleichstellung ber Juden an ben Gintritt wiffer Borausfegungen gu fnupfen fuchte. Angefichts antisemitischen Strömungen und Bewegungen in unser Tagen befitt diefe lichtvolle Rufammenftellung ber Brun für und gegen bas Judenthum auch ein hervorragend tuelles Intereffe.

Der Mangel an Raum verbietet es uns, die überaus wifanten Mittheilungen und Ausführungen des gelehrten wifers über die im Bewegungsjahre in Oesterreich angesim Bersuche zur herbeiführung heilsamer Resormen in inferlichen Kirchenverwaltung zu erörtern; ebenso können wur andeutungsweise ausmertsam machen auf die sichers demfenswerthen Partien des Werkes, welche sich mit inserhalb der griechischswaltsichen Kirche in Desterreich im Jahre 1848 beschäftigen.

Intereffante Rapitel find ferner jene über P. Frang =ph Rahlovifty und über ben Grafen Clemens Brandis. me trat, wie bereits erwähnt, als Kührer des reformmundlichen Klerus in Bohmen in den fturmischen Tagen M Jahres 1848 in den Bordergrund : er regte gemeinfame Berothungen ber Beiftlichen Brags an und erörterte als ren Brafes bie Aufgabe diefer Zusammenfünfte. Die Remgebanten des P. Rahlovith's hielten fich jum Theil mehr ftrenge inner ber firchlich - hierarchischen Brengen Diben vom Prager Erzbischof abgelehnt. Gein Dibcefanbon Leitmerit tabelte gang entschieben bas Auftreten bie "unfirchlichen Ansichten, Meinungen und Bor-Rablovffy's und forderte ihn gur Rechtfertigung auf. Diet ließ fich jedoch weber mahnen noch warnen. Getrieben son leidenschaftlicher Ungeduld und ehrgeizigem Reformeifer weie aufgestachelt von offenen Begnern der Rirche und aufgemuntert von einzelnen "guten" Freunden betrat Nahlovifty in ichiefe Ebene ber fogenannten "Rirchenverbefferung", sthe ihn fowohl in der Sache wie in der Form gu fchweren Brithumern verleitete. Rach beftigen Rampfen ftarb ber fonft achtenswerthe Mann am 11. Juni 1853. Belfert erörtert Bidtooller Beife beffen Beftrebungen, feine Berirrungen and feinen fühnenden Ausgang.

Mit liebevoller Bietät zeichnet Herr v. Helfert die Permlichleit, den Charafter und die bedeutsame öffentliche Wirkimteit des Grasen Elemens Brandis, des Gouverneurs von Throl im Jahre 1848, ber nach ber Auffaffung ber Libera-Ien im Bereine mit dem Grafen Leo Thun in Brag und bem Baron Strbenfty in Ling bas "ariftofratische Bopffleeblatt" in Defterreich bilbete. 218 haupt und Führer ber von der Umfturgpartei bestgehaßten "Ultramontanen" war biefer "Borfampfer ber Reaktion und bes Jesuitenthums" für bas Land Tyrol, ja für Defterreich und beffen schwer heimgesuchtes Raiserhaus, welches bei dem treuen Tyroler Bolt Zuflucht und Schut gesucht und gefunden hatte, eine fraftige Stube, ben Begnern aber ein Begenftand ber Furcht, ber alle "liberalen" Anichlage ber "Liberalen" zu Schanben machte; felbft bem Minifterium Billereborff gegenüber, bas ja unter bem Commando ber Wiener Aula und ber rabitalen Barteipreffe ftand, behauptete Graf Brandis fich und bem bon ihm verwalteten Lande die berechtigte Selbständigfeit und wehrte geraume Beit die unbefugte Ginmischung ent schieden ab.

Ein ungewöhnliches Intereffe erregt ferner in bem Buche bes Frhrn. v. Belfert die G. 481 ff. eingehende und quellenmäßige Darlegung über bas Berhalten und bie Beziehungen bes Papftes Bius IX. zu Defterreich im Jahre 1848. Diefer Abschnitt beruht zum Theil auf Aften ber Archive bes f. f. Minifteriums bes Aeugern und ber papftlichen Runtiatur in Wien und ftellt Ereigniffe flar, über welche von allem Anfang die verschiedenft lautenden Berüchte und Dentungen in Umlauf gefest waren. Wir machen beghalb auf biefen werthvollen Abschnitt bes Buches mit besonderem Nachbrude aufmertiam und führen nur an, bag Baron Selfert mit löblichem Freimuthe bei aller felbstverständlichen Chrfurcht vor dem Oberhaupte unserer Rirche die Fehler und Miggriffe aufbedt, welche die damalige papitliche Regierung verübt und wozu fie unter bem Drude ber aufgewühlten öffentlichen Meinung auch ben hl. Bater genothigt ober verleitet hatte. Es find peinliche Berhaltniffe, welche hier erörtert werden; aber die Geschichte barf auch an folden meigen Erscheinungen nicht wort- und theilnahmslos vor-

Das Rapitel über die "Schwarzen" und die "Schwarzbietet eine Mulle bes toftlichften Sumors in bem ichren ber Rirchen= und Rlofterfturmer vor bem Schred= menit ber "Reaftion", welches feit bem geschloffeneren breten ber Beiftlichfeit und ber besonnenen Laien-Elemente ber zweiten Galfte bes Monats Dai 1848 bie Manner E Repolution in taufend Mengften und Nothen verfette. a fabelten von einer "gangen Berschwörung ber Beiftlichir und forberten gur Bertheidigung ber hochgepriefenen Strungenichaften" auf. Die Berfammlungen ber Beiftlichen ber Ratholifen wurden ebenso ausspionirt wie die Breber auf ber Rangel benuncirt und bem Saffe bes Strafen= patele preisgegeben. Mur ein Priefter war der Liebling rier Rirchenfeinde, ber ungludfelige Fufter, Diefer Führer Berführer ber afabemischen Jugend. "D, warum nehmen Waffen fich nicht ein Beispiel an bem herrlichen Brofin Fufter, Diefem gottbegeifterten Briefter, ber erft neulich mace trefflichen Rebe bewiesen hat, bag unfere Freiheit mur von Zesuiten und Liguorianern, sondern auch durch Fride Finfterlinge anderer Urt gefährbet fei"; jo ftanb lefen in einem ber bamaligen Wiener Schmugblätter, selde ichon burch ihre Titel, wie "Gaffen-Zeitung", "Kagenmit . Allgemeine Strafen : Beitung" u. bgl. ihren Chatalter und ihre Tenbengen beutlich fennzeichneten.

Es war nur eine natürliche Folge damaliger Zustände, daß der in Wien versammelte, seit 15. Mai "constituirende" keichstag sich gar bald mit consessionellen Fragen und Answiegenheiten ebenfalls zu schaffen machte. Schon bei den Bahlen in den Reichstag waren die radikalen Kirchenstürmer und deren jüdische Helfershelfer eifrig an der Arbeit; das aberale Ministerium Doblhoff » Dier besorgte ferner deren eichste durch die Entsernung der missliedigen Statthalter un Throl (Graf Brandis) und Böhmen (Graf Leo Thun).

Im Reichstage felbit tamen bald Antrage auf die Gingiehung der geiftlichen Guter und beren Berwendung gu Staats zweden: fodann wurde burch Fufter die Aufhebung ber geiftlichen Ritterorden und Rlöfter, mit Ausnahme ber mahrhaften humanitats-Orden verlangt; Fufter war es auch, ber die Bahl ber "Rirchenvorsteher aller Confessionen auf conftitutionellem Wege burch bas Bolf und bie Aufhebung bes Chehinderniffes ber Schwägerichaft" in Antrag brachte: Undere forderten die Befeitigung bes priefterlichen Colibate u. f. w. Ungleich wichtiger, ja maßgebend waren indeffen Die Dentschriften ber verschiedenen Rirchenprovingen und Epistopate, die Besammt-Betitionen der Beiftlichfeit ober bes Rlerus und ber Laien gewiffer Diocejen; benn barin wurde burch die competenten Autoritäten in Rirchenfachen ober burch das fatholische Bolt all bas grundlich und murbig gu fammengefaßt, was die fatholische Rirche Desterreichs in ber neuen Ordnung der Dinge zu erwarten fich berechtigt und um ihrer hohen Sache willen zu fordern fich verpflichtet glaubte.

Auch die österreichischen Protestanten beider Bekenntnisse hielten ihre besonderen Conserenzen ab und reichten beim Reichstag und beim Ministerium ihre Petitionen ein, worin sie einmal "völlige Rechtsgleichheit für jedes religiöse Bekenntniß" und dann "Unabhängigkeit der Kirche vom Staate" und vollkommene Selbständigkeit in Berwaltung ihrer firchlichen Angelegenheiten forderten. Im übrigen bevbachteten aber die Protestanten Desterreichs in der ganzen Zeit des wirrvollen Umsturzes im Großen und Ganzen eine würdige Haltung.

Um so lauter und zudringlicher gebärdeten sich die Juden mit ihrem stürmischen Berlangen nach Emancipation; namentlich aus Galizien wurde der Neichstag mit einer wahren Fluth von Bittschriften in dieser Angelegenheit überschwemmt, denen jedoch eine noch größere Wenge von Gegenpetitionen gegenübertraten, so daß die endliche Beschlußfassung des

istags über die Austebung der Judensteuer, sowie der iben Juden als solchen lastenden Baß und sonstigen delizeisteuern erst nach lebhasten Debatten am 6. Of erfolgen konnte. Diese Austebung der Judensteuer de als "erster Akt der Judenemancipation" bezeichnet; weiten durchgreisenden Akt, sowie die schließliche Entschung der consessionellen Frage überhaupt konnte nur Versasssungswert selbst bringen. Helsert gibt von den wierigen und wechselreichen Berhandlungen des constimuden Reichstages über diese Frage in seinem großen Sichtswerke eine aussährliche pragmatische Darstellung.

Benn bie mabre Religion angegriffen und befampft wird, ericheinen auch jedesmal bie falschen Propheten und mhaiten Beilsverfünder, die im Bewande ber "Religion, Emideit und humanitat" die Beifter und Bergen gu beum futhen. Go barf es benn nicht Wunder nehmen, wenn mitten ber Auflösung und Bersetung ber gesellschaftlichen moralifchen Buftanbe im Jahre 1848 in Defterreich auch a Dreipuntte-Bruber", Die Freimaurer, ebenfalls wieder anden. In Beft und Wien murben faft gleichzeitig Logen motet : bas Regime Roffuth und jenes von Doblhoff harmitten barin, daß fie bie antichriftliche Beheimbunbelei effatteten, ja ber öfterreichische Minister bemertte in feinem Beideibe vom 2. September fogar, "er gehe von ber Boraussetzung ans, daß biefe Berbrüderung ftaatsgefährlichen meden wohl eher entgegenwirten (!?), als biefelben begunfigen werbe". Go entstand in Beft die Loge "Roffuth gur Rorgenrothe bes höheren Lichtes", in Wien gum "beiligen Joseph"; die bald ausgebrochene Oktober = Revolution ver= inderte indeffen eine weitere Ausbreitung bes Geheimbundes.

Bu Anfang bes Monats Juni 1848 sollte auch der Apostel des Deutschstatholicismus", Johannes Ronge, in de unterwühlte Kaiserstadt an der Donau kommen; seine krorstehende Ankunft wurde von der radikalen und jüdischen Leeffe mit pomphastem Lärme angekündigt; der Reichstags-

mordversuch, publicirte bann Ende Mary 1849 "aus eigener Bergensbrang" einen Wiberruf feiner Berirrungen und fehrt voll Reue in den Schoof der Rirche gurud. Er lebte von da an zu Littau in Mähren. Am Morgen bes 1. Jun 1860 fand man ihn erhangt; jo war er bennoch gum Gelbit mörber geworden. Pauli trieb fich noch einige Beit in ber Wiener Borftabten als "beutschfatholischer" Priefter herum, nahm geiftliche Sandlungen vor und versuchte neuerdinge öffentliche Bortrage zu halten. Er wurde wegen folder Umtriebe von der Polizei eingezogen und ba fich bei ihn Spuren von Beiftestrantheit zeigten, fo brachte man ibn in bas allgemeine Rrantenhaus, von wo er im September 1849 in die Irrenanstalt nach Dbbs übergeführt wurde, wo er meh und mehr verblodete. Sier lebt er auch noch heute. Er i 76 Jahre alt, ziemlich ruftig und forperlich gefund, abe vollständig taub.

Bald konnte auch in den übrigen Theilen der öfter reichischen Monarchie (mit Ausnahme von Ungarn) die Hobre der Revolution gebändigt und die langentbehrte öffentlich Ruhe und Ordnung wieder hergestellt werden. Damit kehrt auf confessionellem Gebiete ebenfalls der Friede langfan zurück.

"Das Jahr 1848", so schließt Baron Hessert sein werth volles Buch, "hat viel geliebt und viel gesündigt, und es muß ihm darum, nach dem Worte der Schrift, viel vergeben werden. Allein wir dürsen doch nie aus den Augen lassen, daß wir ohne dieses "tolle Jahr" der Wildniß und Wirrnis heute nicht wären, wo und was wir sind. Es soll dami bei weitem nicht gesagt sein, daß wir den himmel auf Erder gewonnen haben. O nein! In manchen Stücken sind wir ohne Frage heute entschieden schlechter daran, als wir er damals waren. Allein wenn man um jenes Bessern willer alles Andere mit in den Kauf nehmen müßte, wie zu jene Beit die Dinge standen, niemand, weder Einzelperson noch Körperschaft oder Stand, würde den Handel eingehen wollen

ind Harafter Hirschbergers als "ein Mittelding von Heuchind Feigling, der es liebt, von den großen Gesahren
ibrechen, die er "um der Wahrheit willen" wage". Seine
inighrittsideen", welche er den versammelten Zuhörern
ing, umfaßten folgende Punkte: Losssagung von Rom;
die Bapal-, keine Epistopal-, keine Consistorial-, sondern
volksthümliche, eine synodale Kirchen-Versassung; Abimgepränges beim Gottesdienste; Aushebung aller klösterim Institutionen; Aushebung der "neunhundertjährigen
institutionen; Aushebung der "neunhundertjährigen
institutionen; Aushebung der "neunhundertjährigen
institutionen; Aushebung der "neunhundertjährigen

Bauli und Hirschberger machten durch ihre Borträge in teligidse Fragen unablässig Propaganda im Sinne des daschtatholicismus; ihr Auditorium minderte sich aber mischeinlich, wozu neben der Seichtigkeit und Oberstäckstat des Gebotenen und der wenig Achtung einslößenden dem der Kirchenneuerer auch die frästige Abwehr der etreuen Geistlichen mit Dr. Sebastion Brunner and beitenen Geistlichen mit Dr. Sebastion Brunner and beitenen Leider blieb die energische Bekämpfung des durch den sirchlichen Oberhirten Wiens noch immer Anders benahm sich der Olmüger Ordinarius, der nach indsloser Ermahnung und Aufforderung zur Umkehr, zur die und Besserung am 13. September die seierliche Eximplematication über Hirschberger aussprach.

Ta es mit der Kirchenneubildung Pauli's und Hirschbeiger's nicht vorwärts gehen wollte, ja die Zuhörerschaft
mid damit auch die Tageseinnahmen der Winkelprediger
licht geringer wurden, so erbarmte sich der "große" Ronge
midd seiner Biener Freunde und Anhänger und erschien
m die Mitte September persönlich in Wien, wo mittlermile in der Person des ehemaligen Predigers in Mannheim,
kurl Scholl, dem deutschfatholischen Propheten ein weiterer
karlanier erstanden war. Am 17. September trat Ronge

mordversuch, publicirte bann Ende Marg 1849 "aus eigenen Bergensbrang" einen Biberruf feiner Berirrungen und fehrt voll Reue in den Schoof der Rirche gurud. Er lebte vor da an zu Littau in Mahren. Um Morgen bes 1. Jun 1860 fand man ihn erhangt; fo war er bennoch jum Gelbit mörder geworden. Pauli trieb fich noch einige Beit in ber Wiener Borftadten als "beutschfatholischer" Priefter herum nahm geiftliche Sandlungen vor und versuchte neuerdings öffentliche Bortrage ju halten. Er wurde wegen folder Umtriebe von der Polizei eingezogen und da fich bei ihm Spuren von Beiftestrantheit zeigten, fo brachte man ibn in bas allgemeine Kranfenhaus, von wo er im September 1849 in die Irrenanstalt nach Dbbs übergeführt wurde, wo er meh und mehr verblödete. Sier lebt er auch noch heute. Er i 76 Jahre alt, ziemlich ruftig und forperlich gefund, aber vollständig taub.

Balb konnte auch in den übrigen Theilen der öfter reichischen Monarchie (mit Ausnahme von Ungarn) die Hydre der Revolution gebändigt und die langentbehrte öffentlich Ruhe und Ordnung wieder hergestellt werden. Damit kehrt auf consessionellem Gebiete ebenfalls der Friede langfanzurück.

"Das Jahr 1848", so schließt Baron Helsert sein werthvolles Buch, "hat viel geliebt und viel gesündigt, und es
muß ihm darum, nach dem Worte der Schrift, viel vergeben
werden. Allein wir dürsen doch nie aus den Augen lassen,
daß wir ohne dieses "tolle Jahr" der Wildniß und Wirrnis
heute nicht wären, wo und was wir sind. Es soll dami
bei weitem nicht gesagt sein, daß wir den himmel auf Erder
gewonnen haben. O nein! In manchen Stücken sind wir
ohne Frage heute entschieden schlechter daran, als wir es
damals waren. Allein wenn man um jenes Bessern willer
alles Andere mit in den Kauf nehmen müßte, wie zu jene
Beit die Dinge standen, niemand, weder Einzelperson noch
Körperschaft oder Stand, würde den Handel eingehen wollen

Der ben Gesammtinhalt bessen zusammen, was der als seit nahezu neunzehn Jahrhunderten bestehender wossener Gemeinde und Körperschaft zugestanden und wöltleistet werden musse.

Großes Intereffe bietet in Diefer lehrreichen Ueberschau Stilberung bes Rampfes um bie Schule (S. 816) in a ericiedenen Ländern ber österreichischen Monarchie, so-= 105 Rapitel über ben im Jahre 1848 auftauchenden reli= am Aberglauben, ber namentlich in der Form von Weismgen und Brophezeiungen auftrat, große Berbreitung ablreiche Beiftimmung fand. Baron Selfert macht ba folgende Bemerkung: "Man wurde indeg ein Unrecht hm, wollte man Alles, was damals unter dem Titel Deffentlichkeit übergeben wurde, in Rategorie frevelhaften ober wohl auch gut gemeinten duges reihen. Es haben in Beiten übergroßer gemein-Trubjal auch gelehrte und wahrhaft fromme Männer Thema behandelt; boch waren bas feine Offenbarungen, Wielbit zu machen fich vermaßen, fondern es waren Me in eine vergangene Beit, indem fie ihre Buflucht som heiligen Schriften nahmen, die vor taufenden von unter göttlicher Gingebung abgefaßt für alle Bufunft - witbedürftigen Menschheit ben Beg rettenden Seiles ×n.\* (⊗. 843.)

Wit der Besiegung der Wiener Revolution (6. Oftober)

4 auch die firchliche Bewegung in der Kaiserstadt zu Ende.

4 auch die firchliche Bewegung in der Kaiserstadt zu Ende.

4 Alterapostel versuchte in Graz die Gründung einer trem christlichen Gemeinde." Die beiden Wiener Wirthshausstader Pauli und Hirschberger hielten sich versteckt; Füster Adacte hinter die Unnahbarkeit des Reichstags-Abgeordneten. Die deutschatholische Aftertirche wurde behördlich verboten, in Kongemer Scholl ausgewiesen. Die beiden verirrten ziester Pauli und Hirschberger hatten ein verschiedenes Echidal. hirschberger beging am 24. November einen Selbst-

mordversuch, publicirte bann Ende Marg 1849 "aus eigenem Bergensbrang" einen Wiberruf feiner Berirrungen und fehrte voll Rene in den Schoof der Rirche gurud. Er lebte von da an ju Littau in Mähren. Um Morgen bes 1. Juni 1860 fand man ihn erhangt; fo war er bennoch gum Gelbitmörder geworben. Bauli trieb fich noch einige Zeit in ben Biener Borftabten als "beutschfatholischer" Priefter herum, nahm geiftliche Sandlungen vor und versuchte neuerbings öffentliche Bortrage gu halten. Er wurde wegen folcher Umtriebe von der Polizei eingezogen und da fich bei ihm Spuren von Beiftestrantheit zeigten, fo brachte man ihn in das allgemeine Krankenhaus, von wo er im September 1849 in die Irrenanstalt nach Dbbs übergeführt wurde, wo er mehr und mehr verblodete. Sier lebt er auch noch heute. Er ift 76 Jahre alt, ziemlich ruftig und forperlich gefund, aber vollständig taub.

Bald konnte auch in den übrigen Theilen der öfterreichischen Monarchie (mit Ausnahme von Ungarn) die Hydra
der Revolution gebändigt und die langentbehrte öffentliche Ruhe und Ordnung wieder hergestellt werden. Damit lehrte
auf consessionellem Gebiete ebenfalls der Friede langsam
zurück.

"Das Jahr 1848", so schließt Baron Helsert sein werthvolles Buch, "hat viel geliebt und viel gesündigt, und es muß ihm darum, nach dem Worte der Schrift, viel vergeben werden. Allein wir dürsen doch nie aus den Augen lassen, daß wir ohne dieses "tolle Jahr der Wildniß und Wirrniß hente nicht wären, wo und was wir sind. Es soll damit bei weitem nicht gesagt sein, daß wir den himmel auf Erden gewonnen haben. O nein! In manchen Stücken sind wir ohne Frage heute entschieden schlechter daran, als wir es damals waren. Allein wenn man um jenes Bessern willen alles Andere mit in den Kauf nehmen müßte, wie zu jener Zeit die Dinge standen, niemand, weder Einzelperson noch Körperschaft oder Stand, würde den Handel eingehen wollen.

An allerwenigsten die Kirche! Freiheit ist nicht Alles, aber früheit ist sehr viel. Kampf ist nicht begehrenswerth, aber m seischer fröhlicher Krieg ist jedenfalls besser, als ein weler, seiger, sendenlahmer Friede, und das war im Allgeminen der Stempel der sogenannten guten alten Zeit. Vita bellum, bellum vita! Nur was du in ehrlichem Strauße aworben und errungen, ist im eigentlichen Sinne dein!"

"Das denkwürdige Jahr 1848 hat in Desterreich in den verschiedensten Richtungen Zweisel in die Welt gesett, aber nicht deren endgiltige Entzisserung gebracht; Fragen ansgeworsen, aber nicht deren bestiedigende Beantwortung zeliesert; Aufgaben gestellt, aber nicht deren vollständige Tosung herbeigesührt. Allein es hat in jeder Beziehung Ansänge gemacht, deren Weitersührung die darauf solgende Beit nicht umgehen konnte, so daß wir, was wir immer von öffentlichen Angelegenheiten in die Hand nehmen wollen, weit wieder auf jenen gewaltigen Umschwung zurücksommen, der alle vorangegangenen Zustände und Verhältnisse von der Stelle gerückt hat."

"Dies ift auch mit der confessionellen Frage der Fall, die im Jahre 1848 an die Tagesordnung gesetzt, aber nicht gelöst wurde; die heute noch in der mannigsaltigsten Form und Weise an der Tagesordnung steht, ohne gelöst zu sein; und die an der Tagesordnung bleiben und zu allseitiger Und und Befriedigung nicht gelöst werden wird, so lange die Verheißung nicht in Erfüllung gegangen: es werde Ein hirt und Eine Heerde sein. Diesen Zeitpunkt aber wird in seinem Erdenwallen wohl Keiner von uns erseben. . . . Finis — non sinis!"

## XIII.

Gin Wort über die fogenannten Bad'ichen Sandel und ihre Behandlung in der Geschichte.

II. Die geschichtliche Bearbeitung der Bad'ichen Sandel bis auf Rante und Saffencamp.

Mit dem Bertrage von hitfirchen am 11. Juni waren die Pack'schen händel im Besentlichen beendigt. Sie ge hörten nun der Geschichte an. Die Geschichte hat sich, wie gesagt, recht fleißig mit ihrer Erforschung und Beurtheilung besaßt.

Die ersten, welche einer gewissen historischen Auffassung darin die Wege bahnten, waren die Wittenberger Theologen. Aus zwei Gründen waren diese Händel in ihrer Entwickelung eine bittere Qual für sie gewesen, vor allem zunächst wegen der Gesahr für ihr eigenes Leben, 1) dann aber auch, wie sie sagten, wegen der Schande, welche dieselben ihnen und ihren Anhängern bereiten konnten. Die Gesahr für Gut und Leben hörte mit dem Ausgange der Pack'schen Händel auf. Die Schande dagegen hätte Luther im Falle eines ersolgreichen Uebersalls und einer Umkehr aller Dinge im Reich durch Philipp vielleicht nicht unschwer verschmerzen können. Nach der Art und Weise aber, wie jeht der Ausruhr beigelegt worden, war "die Schande" recht unbequem. Sie

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 21.

wite in bie Geschichte übergeben, wenn man nichts that, mu verwischen ober Anderen aufguburben. Dies lettere ift middlich eine fehr bequeme und, namentlich unter gewiffen Bitamftanben, fehr wirtfame Art ber Bertheibigung. Philipp me bier ichon einen nicht zu verachtenden Anfang gemacht. wem er bie Bifchofe zwang, ihm Roftenerfat zu gablen mb jene Friedensversicherung zu geben, zwang er fie gu= det, einen Schein von Berbacht und Schuld vor ber uningeweihten Deffentlichfeit auf fich zu nehmen. In Wittenma muß man bies bald begriffen haben. Jebenfalls fing un hier ichon an, biefe gunftige Belegenheit auszunugen, mor es befannt geworben, bag Philipp mit feiner Sache sang fertig mar. Die Wittenberger Theologen waren früher, nie bemertt, aufs entschiedenfte gegen bas Borgeben Philipps armefen. Gie hatten namentlich in der letten Beit "fehr dringend"') von ben Gelbforberungen abgerathen. Gie miten fürchten, ein jo ungerechtfertigtes und emporendes Ammen werde die beharrliche Beigerung der Bischofe und ben Rrieg gur unausbleiblichen Folge haben. Cobald Die Befürchtungen burch unerwartete Thatjachen beseitigt murben, anderte fich in Bittenberg die Sprache. Mit einem swiffen triumphirenben lebermuth rebet Luther über bas emaltthätige Borgeben Philipps, wie es in ben Bertragen von Schmalfalben und Sitfirchen gu Tage tritt. "Die Bifchoje von Burgburg und Bamberg", fchreibt er am 13. Juni an Amsborf, "find ichon gum Frieden mit unferm Fürften gebracht worden, die Ginwilligung des Mainzer fteht noch aus, auch diese wird der Landgraf leicht erzwingen." Bleich im jolgenden Sate geht er bagu über, die Beschichte ber Bad'ichen Sandel zu machen und Schulb und Schande nach Möglichfeit ben fatholischen Fürften aufzuburden. "Die Entichulbigungen [ber Bifchofe] wie auch bes Bergogs Beorg

<sup>1)</sup> Nobis valde dissuadentibus beißt es bei Delanchthon. C. R. 1, 988.

gelten bei mir nichts", 1) jagt er. "Biele Brunde," heißt es dann weiter, "thun dar, daß Bergog Georg fich Diefes blutbürstigen Bündniffes schuldig gemacht hat, oder gar beffen Urheber ift. Deshalb halte ich dafür, wenn diefe, welche ichon jo häufig vergebens gemahnt find, noch einmal wieder Anschläge machen, sie gang und gar ohne alles Erbarmen zu behandeln. Denn fie tonnen feinen Frieden ertragen, fondern durften nach Blut. Gie mogen alfo trinfen." In der That fennt man hier den Luther der letten Monate nicht mehr wieder. Damals hatte Luther bas Borgeben Philipps und Johanns für einen Grauel vor Gott und für ein Schande, wie fie größer bem Evangelium nicht guftogen fonne, erflart, jett will er felbst die fatholischen Fürsten ohne Erbarmen behandelt miffen und fie "Blut trinfen" laffen. Damals hatte er zum großen Berbruffe Philipps feine Zweifel über das Bündniß von Breslau ausgesprochen, jett, wo die zwingenoften Beweife für die Falschheit deffelben von Tag gu Tag fich mehr anhäufen, gibt er fich den Anschein, als fei er von der Wahrheit des Bündniffes überzeugt. — "Und nun ba ber Friede geschloffen war, fing Luther erft recht einen Krieg wegen bes Bundniffes an", jagt Plant.2)

In gleichem Sinne wie an Amsborf schrieb Luther am 14. Juni an Abt Friedrich zu Nürnberg, er sei ganz und gar überzeugt, s) daß der Landgraf nicht ohne Ursache sich gerührt habe. Satan habe etwas gewollt, aber Christus möge sich erbarmen und ihn zertreten. An Link schrieb er am selben Tage: "Derzog Georgs allerkälteste Entschuldigung lege ich ungesähr für ein Bekenntniß aus. Die gottlosen Fürsten mögen leugnen, entschuldigen, singiren, ich weißt ganz gewiß (ego sciens seio ich bin eingeweiht in diese

<sup>1) &</sup>quot;apud me nihil concludunt." De Bette 3, 338-339.

<sup>2) 2, 434</sup> 

<sup>3)</sup> Persuasissimus sum; be Wette 3, 339.

mge und weiß es), baß jenes Bundnig nicht ein bloges mate ober eine Chimare ift, obwohl es ein Ungeheuer und sehenerlich ift. - Beten wir gegen jene Denichensorber. Und bis jest zwar mag ihnen Nachficht zu Theil werben fein. Wenn fie aber noch einmal etwas im Schilbe dien, werben wir gut Gott beten. Dann werben wir bie fürfien mabnen, bamit fie ohne Erbarmen zu Grunde gefetet werben; benn biefe unerfättlichen Blutfauger wollen nicht ruben, bis fie Deutschland von Blut triefen feben".1) Inther gehörte zu ben wenigen, welche in die Geheimniffe ber Bad'ichen Banbel naber eingeweiht waren. Geine Borte batten ein großes Bewicht zur Berbachtigung ber fatholischen Burften. Luther mußte bas, und er ftempelte fie gu Blutmenichen und angesichts ihrer Berantwortungen zu Lügnern. für Die Berbreitung feiner Musspruche wurde geforgt. Es murbe "biefem Dann", wie Bergog Georg fagt, "bon vielen Mauben und Zufall gegeben". Bon Schande für das Evanwinn war nun feine Rede mehr. 2)

Luther nahm die verleumberischen Behauptungen gegen die fatholischen Fürsten nicht zurück, selbst in dem bekannten Streite mit Georg nicht. Er hat bis in unser Jahrhundert binein nicht wenige mehr ober minder getreue Nachfolger gefunden.

Sehr fromm außerte fich schon Spalatin, ber Beichtbater bes Kurfürsten von Sachsen, über Bad und bas Bres-

<sup>1)</sup> De Bette 3, 340. Bgl. 351.

<sup>2)</sup> Im Jalle eines siegreichen Krieges der Weimarer Bundesfürsten batte Luther noch viel weniger von Schande für's Evangelium gelprochen, sondern davon wie die Rottenpfassen ihren verdienten Lohn besommen, den sie jest nach seinem Dasürhalten bei nächster Gelegenheit haben sollten. Man darf daher gewiß sagen, Luther suchtete die Schande nur im Fall einer Riederlage. Das ist bei Abwägung der Beweggründe für Luther's Friedensliebe vor Augen zu halten. Im Fall des Sieges von Philipp wußte Luther mit der Schande schon sertig zu werden.

lauer Bundniß: "Der arme Mann hat das Breslauische Bündnig teutscher Nation und ber gangen Christenheit gu Gute gemelbet ju feiner großen Beschwerung, barüber er endlich um Leib und Leben tommen."1) Gleiban meint: "Es gibt einige, die glauben, daß es nicht ein bloges Richts" gewesen ift, was jener von bem Bandnig vorgebracht." Sleiban fpielt hier ohne Zweifel auf die Worte Luthers an. 2) Er weist auch, ben Argwohn zu nahren, auf Die Bufammenfunft ber fatholijchen Fürften gu Regensburg bin und fagt bann, er laffe in biefer Sache jebem fein Urtheil. Lauge. ber vertraute Beamte und Siftoriograph Philipps, fühlt fich feineswegs veranlagt, folden falfchen Berüchten entgegen gu treten. Dagegen bebt er mit Rachbruck bervor, bag Bad in bem Raffeler Berhor "folcher Dinge, wie die im Musichreiben angezeigt worben, one leugnen fur Inen allen fben Bertretern ber Fürften geftanden."3) Auch ber alte Chutraus führt, mo es fich um die Frage ber Echtheit jenes Breslauer Bündniffes handelt, Luther und biejenigen, welche mit ihm gleichen Sinnes waren, ein. "Dtto von Bad", fagt Chytraus, "tonnte seine Anzeige freilich nicht mit genügenden Beweisen belegen. Aber nach dem Urtheile vieler, und zu diefen gehört auch Luther, hat es fich bei biefer Anzeige doch nicht um ein reines Nichts gehandelt." 1) Geden.

<sup>1)</sup> Gedenborf 2, 100.

<sup>2)</sup> Itaque conceptum aliquid ejus generis non autem ad finem deductum neque plane decretum putatur, erklärte Sleidan. De statu religionis etc. Arg. 1557 f. 97b. Schon Gennen bemerkt, daß Sleidan der Behauptung von der Bahrheit des Breslauer Bündniffes Borfchub geleiftet habe. Der Richtigkeit biefer Bemerkung kann der Ausfall hortleders gegen Gennen (1, 800) keinen Eintrag thun.

<sup>3)</sup> Beitschrift bes Bereins fur heffische Geschichte. Suppl. 2, 162. Ueber bas Berbattniß Lauge's ju Philipp val. ebenba Bormore.

Sed tamen non prorsus de nihilo fuisse hoc indicium multi judicarunt ac in his Lutherns. Saxonia Lips. 1611, p. 312.

berf braucht gleich im Anfange feiner Darftellung Bendmen, wie "bas Bundniß, bas als eine Erfindung Bad's betrachtet wirb."1) Deghalb ericheint Die Schlugbeardung, 2) bag ber Landgraf von Bad "ohne Bweifel" bemen worden, noch um fo mehr als eine nachte allgemeine Mewenbung, welche nicht geeignet war, ben Berbachtigungen, be fich unter ben Broteftanten gegen Die tatholischen Fürsten machurgert hatten, einen wesentlichen Abbruch zu thun. a finben wir fie benn auch bei Galig mit einer gewiffen Bulftanbigleit wieber. "Es haben viele geglaubet", fagt Selig. 1) "bag bie Badijche Eröfnung nicht ohne Grund gewien, und bag bie Confoberirten auch Urfach gehabt, ben Bund gu laugnen, weil er von ihnen zwar concertiret, aber mit gur Bollfommenheit gebracht. Spalatinus fchreibt Javon, als von einer gemiffen Sache, Gleibanus aber iberlaffet einem jeben fein Urtheil, Qutherus felbft verparj nicht alles, was Pack ans Tages - Licht gebracht." So tieb Salia gum "andern Jubel = Jahr ber Augsburgischen Carieffion."

Um dieselbe Zeit brachte ein anderer dasselbe vor und swar mit einem gewissen Schein von Gründlichkeit und Ber-nünftigkeit. "Es hat meines Erachtens", schreibt Hoffmann,") noch bis diese Stunde niemand mit zureichenden Gründen arzeigt, daß das oftgedachte Bündniß von D. Otto von Packersonnen und unterschoben sei. Auch damals schon bestand D. Wartin Luther darauf, daß er es vor kein bloßes Gedicht ansehe, und der Herr von Seckendorf hat aus des bekannten Spalatini geschriebenen Historie einige Worte anseczogen, mit welchen dieser klagt, daß der arme Mann

<sup>1) 2, 94. 2) 2, 97.</sup> 

<sup>3)</sup> Bollftandige hiftorie der Augsburgischen Confession. Salle 1730. Th. 1, 119. Er verweist auf die befannten Briefe Luthers an Beft, Amsdorf und Link.

<sup>1)</sup> Sammlung ungebrudter Radprichten. Salle 1736. Eb. 1, 74-77.

(Otto v. Bad) wegen ber Entbedung bes Breslauffche Bündniffes, die boch zu ber teutschen Nation und ber gange Chriftenheit Mut gereichet hatte, in den Niederlanden endli um Leib und Leben fommen muffen. . . Daß die Gurften welche an ber Berbindung Theil haben follten, einhell widersprochen, und jo bald ihnen bavon Gröffnung getha insgesammt bie Sache bor ein ersonnenes Wert angeiche wiffen wollten, ift vielleicht ebenfo wenig gureichend, be Berbacht eines bloffen Gedichtes auf bas Bundnig zu bringen als daß D. Otto von Pad vor feiner Sinrichtung ju Broff feinen begangenen Betrug unter ber peinlichen Frage ftanden haben foll. Wann ein Bundniß burch eine gu fra Entbedung feine verhofte Burfung nicht thun fann, ba i vielleicht ber befte Weg, bag man fich jemalen bet bunben gu haben leugnet." Dit biefen ausbrudlion Worten thut Hoffmann, was andere vor und nach i schweigend gethan, er schiebt die feierlichften Erflärungen fatholischen Fürsten mit ber Berbachtigung, daß diese wiffen lich die Unwahrheit gesagt hatten, bei Seite.

hoffmann hatte noch jum Schluß ben Bunich nad einer "grundlicheren Untersuchung" dieser Frage ausgesproche Diefe ließ nicht allzu lange auf fich warten. Im Jahre 178 gab Dr. Friedrich Wideburg zu Salle feine "Sammlung M mischter Anmerkungen" beraus. In Diefer Sammlung w öffentlichte er eine Abhandlung unter bem Titel: "Ehren Rettung Dr. Ottens von Bad." Als Brobe feiner Auffaffun fann die von ihm beliebte Abweisung ber Berantwortunge ber fatholischen Fürften bienen. "Daß die intereffirte Fürften einhellig wiberfprochen", fagt er (S. 215), "und b producirte Copen bes Bunbniffes por eine nichtswürdige un boshafter Beije unterschobene Schartete erfläret, ftebet meine Bebunfens Otten von Bad eben fo wenig entgegen fo feine Betrügereien]. Es war ein Blud für Die Evangelijche daß die Anschläge der Feinde eber and Licht famen, o man vermuthet hatte. Die Projecte der Catholijchen war

micht gur Reife gebieben und burch bie frubzeitige Ent-Meg berielben gerieth alles mit einem Dal ins Stoden. b biefen Umftanden war bas beste Mittel zu Bieberherftellung wariebens und guten Bertrauens, bag man bon ber Gache wiffen wollte und lieber alles über ben Denungianten mathen lieg." Go werben von biefem protestantischen Bareintorifer Die tatholifden Fürften ber Luge und Beuchelei Schulbigt. Dagegen beißt es (S. 234) über Philipp: "Man mibe por erlauchte Fürsten bes Reichs allzuwenig Achtung b Chrerbietung beweisen, wenn man fich von bem großen andgrafen Philipp vorftellen wollte, bag er unbebachtfamer ab Abereilter Beije, ohne genugjamen Grund gu haben, mi das bloge Angeben einer einzigen Privatperson zu einer ie gewaltigen und fostbaren Ruftung fich hatte bewegen bifen." - Mis letten Beweis für die Ehrenrettung Bad's indet Wideburg (G. 237 ff.) Luther ein: "Was endlich bet bon bem Bundnig geglaubt und wie er feft barauf benben, bag ce feine Erfindung fei, bingegen die vorgefaten Entichulbigungen Bergog Georgs und anderer fatho: fichen Gurften feinen Stich hielten, ift aus beffen Sandriefen an 30. Beffen gu Breslau, Bengel Linfen gu Murnbra und ben befannten Ricol. Amsborf zu erfeben." 1)

So haben also diese und andere Geschichtssichreiber das, Das Luther zur Ehre des Evangeliums auf die Bahn gestracht, drei Jahrhunderte lang sestgehalten. Dasselbe hat für das vierte Jahrhundert vor allem Rommel gethan. 2) Bad erscheint bei ihm als eine Art von Märthrer des Evanseliums. Nachdem Rommel ihn als ein "für das Evangelium ifrigen Mann" eingeführt, sagt er 3:) "Ungeschmälert blieb

<sup>1)</sup> Es "ift nicht zu läugnen, bag man bon der Unichuld des D. Bads verschiedene scheinbare Grunde angeben tann", jagt Saberlin, Belthistorie 11, 62.

<sup>2)</sup> Bhilipp der Großmuthige 1, 210 ff.

<sup>3)</sup> G. 226.

befthalb bas Berdienst bes Angebers, sobalb er feines trugs überführt ward; gegen ben Landgrafen, weil mi zeitig gewarnt und bon einer großen Gefahr gerettet; go die evangelische Sache, falls er aus redlichem Glaubenen für diefelbe feine zeitliche Bohlfahrt aufs Spiel gefe Rach ber Darftellung Rommels ift aber Back eines Better nicht überführt "schmählich" hingerichtet worden. 2 Undenken noch jest mit dem Namen eines Betrugers brandmarten, verbietet bie Bescheibenheit", fagt Rom (S. 232), "womit redliche Beitgenoffen fu. a. Luther u Spalatin] über ihn urtheilten". "Nirgenbe", fo beme Rommel, "findet fich bei Bad eine Spur von Gigenn Die einzige Triebfeder, die man einem folden Betrug unt legen fonnte." Anger bem Eigennut gab es befanntlich " eine andere Triebfeder, welche thatfachlich bem "Bei Bade" untergelegt murbe. 1)

So haben benn diese und andere Geschichtsschreit die falsche und ehrenrührige Behauptung Luthers vom Brolauer Bündniß in mehr oder minder vorsichtiger Form wa Rettung Philipps und zur "Ehre des Evangeliums" bis in unsere Zeit aufrecht gehalten. 2) Manche von diesen Schrift

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 6 ff. Das peinliche Geständniß Packs und öffentlicht und Rommel kannte es (vgl. 2, 211). Ach berantwortungen der kath. Fürsten kannte Rommel (vgl. 1, 36) fowie die Akten des Berhörs von Kassel (2, 207).

<sup>2)</sup> Tropbem läßt sich in der "Theol. Literaturzeitung (1883 S. Ma eine Stimme dahin vernehmen: "Eine Ansicht, wie sie Kommin seiner von Unkritit und Boreingenommenheit erfülken wichichte Philipps des Großmüthigen ausstellte, wonach Beide wichtlig und das Bündniß womöglich echt sein soll, war so su gulär, daß sie von ernsthaften distoritern nie beachtet wurde. Die vorstehenden Thatsachen aus der Geschichtsschreibung an protestantischer Seite dürften zur Beleuchtung dieser Ausstellungenügen. Damit sällt dann auch die Behauptung, daß "die Baschen händel bisher zu den wenigen Fragen der deutschen Kormationsgeschichte gehörten, worin Katholiten und Protessa

waren auch in der Lage, die Aften zu Kassel, Weisend Dresden einzusehen. Trotdem ist auch noch die migliche Behauptung, daß nicht Philipp, sondern Pack Emjädelung der Händel die Initiative ergriffen, dis auf met zur Declung Philipps stehen geblieben. Mit bewaren Nachdruck sindet sich diese Anschlubigung Packs Lause ausgesprochen. Weiner, genannt Otto Pack, der dem Doctor, Herzog Georgen zu Sachsen Diener, erbot wegen der durchleuchtigen Fürstin und Frauen Elisabeth, wollte ihrem Bruder dem Landgrafen in der nassauischen dem dermaßen gerathen sein, daß es ihm und allen seinen diese der durch zu Kassen zu Wege, daß ihm erlaubet ward, zu ihm zu Schreiben zu Wege, daß ihm erlaubet ward, zu ihm zu wem Als er [Pack] aber nun herauskam, gedachte er

im (die theolog. Literaturgeitung läßt migbrauchlich ben Musmd ultramontane und wiffenichaftliche Foridung" ausgeben) Die Megel übereinfommen". Die Unficht von Rommel ift Mne Husnahme bon der Regel, nicht "fingular" bei ben Broteftanten. Sie ichaut vielmehr aus faft jebem protestanti= ifen Beichichtswerte, bas die Badichen Sandel berührt, irgend= Die hervor, weil ber erfte, nach beffen "Boreingenommenheit" bas Bundnig womöglich echt jein follte", Luther war. Es ift baber auch bier, infofern man auf protestantischer Geite, geftust auf Luther, fich mit einer mahrhaft erstaunlichen, vielhundertfibrigen Bartnadigteit ber offenbaren Bahrheit berichloffen, eine erfreuliche (!) Concordang" niemals gewesen, infofern alfo aud nicht "berriffen worden". Uebrigens wird boch fein Protefant einem Ratholiten gumuthen, bag er fich mit ihm auf Grund bon Galichheiten aus Luther in Concordang halten ober feben oll. Die Aufdedung ber Bahrheit ift ein Fortichritt ber Biffendaft. Riemand, auch fein Proteftant, wird biefen bier bedauern, di fei benn, bag er "ben Gurften, bem der beutiche Protestantiemus wie feinem andern fein Dafein verdanfen" foll, ber aber in Birflichfeit fur ben beutschen Protestantismus feine allgu große Ehre bedeutet, über die Bahrheit feben will. 1) Bettidrift für beifijde Weichichte. Guppl. 2, 156.

ber naffauischen Sachen nicht mit einem Bort, fon brachte bagegen nachfolgende Dinge an." Lauze läßt Bad ben bekannten Inhalt ber Copie bei Philipp anbrir

Richt lange nach Rommel ichrieb Rante über Die fchen Sandel.1) Rante hat wohl eingesehen, daß eine theidigung ber protestantischen Fürften burch Bertheidi Backs feinem Zweck nicht dienlich fei. Er schlägt baber andern Weg ein. Er nimmt Bad zu einem Gunber bem er zu feinen eigenen Bergeben, trot feiner und Landgrafen Philipps Ausfagen, Die gange Schuld an unbequemen Sandeln aufs Saupt legt. Back fchidt braftischer Beise ber eigentlichen Darftellung biefer Di vorauf (S. 36), mit Bad fangt er fie an, ihm widm am Schluß zwei lange Seiten, Die geeignet find, Bad i größten Berruf zu bringen. Rante ftellt bie Sache bar ob Bad schon gleich in Raffel Die Zusage von 10,000 ben erhalten und zwar als Belohnung?), obwohl Phi Brief bei Rommel ichon feit einem Decennium vorlag bie Beröffentlichungen bon Soffmann und Budenus iche bem vorigen Jahrhundert. Indeffen fommt diefe Berichie Rante für feinen 3med zu Bute und er verfaumt nich fehr bald auszubeuten. "Bas für ein Menich war

<sup>1)</sup> Deutsche Geschichte im Beitalter ber Reformation. 3. Bb lin 1840. S. 35-48.

<sup>2)</sup> Thatsächlich wurde ihm "drei ober vier Bochen hernach" Summe bedingungsweise "zu erstattunge seiner gueter" sichert. Rommel 3, 19. Die Stelle bei Ranke heißt: seuszte und schwieg. Um so eifriger redete der Landgrazu. Pack erklärte endlich, ja es sei Bündniß wider die Lischen geschlossen. Er versprach, dem Landgrasen das Or der Urkunde zu verschaften. Der sagte ihm dafür seinen und eine Belohnung von 10,000 Gulden zu. Landgraf Pwar nun Feuer und Flamme geworden". Im Februar sinden wir ihn zu Dresden.

ad!" ruft Rante aus (G. 44). "Im Dresbener inben fich Aften über ibn, in benen er bochft ungubetrügerisch, ja eigentlich als ein schlechtes Gubjeft Er benutte feine Stellung am Sofe um Gelb gu L" Es folgen bann mehrere Einzelheiten als Belege m beist es bei Rante wortlich: "Genug, Bad war Berfälschungen geübt, als fich ihm biefe neue Get grandivier, als jemals, barbot, Beld zu machen. utte fie, wie wir faben, auf eine Beife, daß Deutsch= miber beinahe in innerlichen Krieg gerathen ware." dite Rante nicht ichreiben fonnen, wenn er fich in bothergehenden Darftellung getren an die Quellen gehatte, welche ihm vorlagen. Für Back war in Raffel gang anderes vorhanden, als eine Belegenheit granale jemale, Beld zu machen. Allein ein Sinweis batte Philipp und der Sache, auf beren Bertheibigtinle ftudirt, wenig gefrommt. Da war es allerdings figer, auf Brund einer Mifchung von wahren und Behanptungen an Back eine Art von Execution vor-

Indessen, das Sittengemälde, welches Nanke von Pack int. kunn dem Landgrasen Philipp wenig helsen. Eine Anders Leistung, eine Gegenüberstellung des im Landgrasen Philipp mit dem sittlichen Otto von düste sogar sehr zu Ungunsten Philipps aussallen. Was im Mensch war doch auch dieser Philipp! man braucht rit die Archive durchzusuchen, was von ihm allbekannt Iengt, daß er u. a. heimtücksich und lügnerisch, treulos, sollüstling und ein höchst gewaltthätiger Fürst gewesen. wis mehr als drei Jahren bekannte sich Philipp zu erschiedenen Religionen. In den Jahren 1525 und wollendete er seinen Absall von der katholischen Kirche dutherthum und ging, nachdem ihm Luther 1528 bei sachen Händeln entgegengetreten war, gleich darauf, water die bei Luther höchst verrusenen Zwinglianer

und Saframentirer. 1) 3m folgenden Jahre 1530 schrieb er wieber öffentlich ben lutherischen Text ber burgischen Confession. Rachbem ber fonft "faframentir Landgraf biefe lutherische Unterschrift vollzogen, fag bas bom Saframent gefalle ihm nicht, und fpater er er: "Man habe die Confession nicht fo für gewiß ang men, sondern es dahin gestellt, wo man fie in einigen gen beffer berichten fonne."2) Trog diefer Bemutheverfo benahm er sich äußerlich wie ein frommer Eiferer und fampfer für Bott und für bas fogenannte Evangeliun zwang auch 1526 seine Unterthanen in die lutherische hinein, die er doch felbft bor Ablauf bon brei Jahren ber aufgab. Die Unfittlichfeit feines Brivatlebens fannt. Schreibt boch Ge. fürftl. Buaden ber Lai jelbft an die Theologen, welche er um Einwilligung Bigamie ersuchte, bag er "in Beit ber Che mit ihren mahl, fonften auch, in Chebruch und Surerei gelegen, feine Che über die drei Wochen nicht gehalten und al und für fortgefahren."3) Benug, Philipp war in Trei und Bergewaltigungen felbft ber beiligften Rechte mobl Er hatte auch schon feit einigen Jahren 1) bem Rurf von Sachjen ausdrucklich ertlärt, "er fei nicht gefonne lange zu warten, bis er bes Evangeliums willen b und an den Bettelftab gebracht jei", als fich ihm bie genheit barbot, eine Scheinurfunde gu befommen und

<sup>1)</sup> Bgl. Heppe, Heinr., Kirchengeschichte beider Hessen in. 212, besonders auch den Brief an seine Schwester S. 226 Ausdrücklich hatte Ph. noch 1528 von sich behauptet, lutherisch sei, so gut wie der Kurfürst von Sachsen. "Da E. L. und di andern nit gewust haben", sagt er, "de Churfürst und ich der Luterischen Sach anhengig. das mich fremdt zu horen." Rommel 3, 19.

<sup>2)</sup> Seppe 1, 235-236.

<sup>3)</sup> Bgl. Baffencamp, Beffifche Rirchengeichichte 1, 466 ff.

<sup>4) 3</sup>m Jahre 1525, bgl. Chfes 1, 21.

ber Maste bes bebrobten Evangeliums ben Rurfürften mbere zu einem Ranbfriege gegen die tatholijchen Rach= film gu bewegen. Er benutte Diefe Belegenheit auf Beife, bag Deutschland barüber beinahe in den furchtn Religionsfrieg gerathen ware. Gelbft bann, ale ibm entgegentrat, und alle fich aus allen Rraften bein, biefes Unglud zu beichwören, war er allein gegen mb wandte alles an, um diefes Unheil über Deutschberaufzubeschwören und unterbeffen, wie Luther fich midte, "recht fur bem hamen gu fifchen". 1) - Go unge batte bie Darftellung über Philipp lauten muffen, ber einseitigen, in der Hauptsache falschen Bervorma ber Schlechtigfeit Backs bei Ranke an die Seite gu m gewesen ware, hatte Rante gwijchen Philipp und Bact und Schatten richtig vertheilen und beiden gerecht werwollen. Wollte man bei Philipp die Archive heranm wie Rante bei Bad gethan, die Rechnung Philipps wohl noch bedeutend größer werden. Doch ift fie groß genug. Bar Bad ein Falfcher und Betrüger, er es aus Roth, wenn auch jum Theil aus felbitfulbeter Noth. Philipp war ein Fürst bes Reichs, ben Noth zwang und fein Menich zwingen fonnte. Seine den find voll und gang aus eigenem freien Willen und witer Initiative hervorgegangen. Er hat Pack mit Ge-It, ben Rurfürften mit Lift und Luge und ungeftumem tingen in feine boshaften Banbel mit hineingezogen. In n hanbeln hat er ben Beamten seines eigenen Schwie-Auters zur Treulofigfeit gegen biefen und zum Meineid alich gezwungen. Er hat dann, als diefer allem Anscheine

le Bette 3, 321; vgl. Sedendorf 2, 98; "Ut Landgravius

Deffencamp beflagt fich, bag ihm der Abdrud aller hieher gehöngen Urfunden, die ichon in feinem Befipe waren, nicht erlaubt murbe. 1, 459. Note.

nach nicht wußte, wohin er sich bei ber unerwarteten Ni ung und Kriegsdrohung, die in Sachsen und heffen weg bes angeblichen Bündnisses ins Werf gesett wurde, went sollte, eben diesen Beamten mißbraucht als Gesandten, einen Krieg, der sich gegen dessen eigenen Herrn richt betreiben zu helfen.

Benn Rante ferner bei ber Darftellung biefer San bemerft, daß der Landgraf "feinen Augenblid an der Auther bes ihm vorgelegten Aftenftudes zweifelte, fo ift bas id an fich eine gang unbegrundete und somit unwissenschaftli Behauptung. Nicht minder ift auch die folgende Behat ung gurudguweisen, daß am Soje gu Beimar "bas Uel rajchende, Bestimmte, Dringende ber Befahr betäubend fortreißend wirfte"1) und "fchon am 9. Marz ein Bi zwischen ben Fürsten zu Stande fam". Go wenig ließ n fich in Beimar betäuben, bag man trop bes ungeftur Drangens bes heffenfürften rund brei Bochen gogerte, man fich er ft am 9. Dlarg zu bem beflagenswerthen Bu verstand. Und dieß geschah auch nicht einsach auf die tannte Copie hin, sondern mit Rudficht auf die ande Urfunden?), nämlich die, welche Philipp gesehen zu ba vorgab und zu liefern verfprach. llebrigens muß felbft Ra jo wenig er über die Entstehungsgeschichte ber Copie wiffen scheint, die Gewißheit der Ueberzeugung doch für gefunde nicht gehalten haben. Sätte doch Philipp, fo Rante am Schluß, Diefer Ueberzeugung (daß er betro worden)3) nur noch früher Raum gegeben, als er m lich that.

<sup>1)</sup> Rante 3, 40.

<sup>2)</sup> Movebantur nostri etiam aliis exemplis. C. R. 987.

<sup>3)</sup> Als nämlich dem Landgrafen später von Seiten seiner Religie genoffen jum Borwurf gemacht wurde, er habe bei seinem Ur nehmen viel in Aussicht genommen, aber wenig ausgerie erwiederte er: "Das geschah darum, daß wir fühlten, daß

für eine beschönigende Darstellung des verbrecherischen techens Philipps ließ sich taum mehr thun, als Ranke im hat. Er scheint aber doch gefühlt zu haben, daß seiner Sache nicht genüge. Er nimmt also seine Bustt zu Luther und sührt diesen als sanstmuthigen Gottess in die händel ein.

"Buther zweifelte fo wenig wie die Fürften an ber Mecht= if des Bertrages", fagt Rante (3, 41). Das heißt, nach bem, Mante über Philipp behauptet, Luther zweifelte "feinen semblid", zweifelte nicht im geringften. Aber es ift un= ubr, bag bie Fürsten nicht zweifelten, und unwahr ift es, un Luther feinen Augenblid zweifelte, wie gleich aus bem ifen Gutachten Luthers, bas auch Rante fannte, fowie aus m Antwort Philipps flar hervorgeht. Außerdem bezeugt Delanchthon noch, bag "von Anfang an" bie Bahrint ber Sache in Zweifel gezogen wurbe. 1) Rante hat in men Beschichte ber romischen Bapfte eine feltene Finbigfeit Bewandtheit gezeigt, wirkliche ober vermeintliche Kehler berieben aus gebrudtem und ungebrudtem Material aufzumagen und feinen Lefern in neuen pitanten Benbungen maulegen. Er scheint es jogar nicht für unwürdig zu halm, auf alte Berleumdungen ber niedrigften Art, wie fie a. in Fischarts Bienenforb zu lefen find, verdächtigend ingmoeisen. 2) Es ift recht auffallend, bag ber fo findige seichichtsichreiber hier bei Luther eine folche Beichränftheit m Lejen und Berfteben ber Quellen zeigt. Alte Borurtheile mogen bas zum Theil erflaren. Uebrigens ift auch biefes mit, bag bie Sanftmuth und Friedensliebe, mit welchen Sante hier Luther verherrlichen will, um fo mehr hervorlachten, je fester Luther von ben Anschlägen ber "Mords-

<sup>(</sup>bezüglich des Breslauer Bundnisses) betrogen waren." (Janssen 3, 118.) Mit diesen Borten hat Philipp die "Frage ob er bei ben Gelderpressungen mit gutem Gewissen" gehandelt, wie jeder fieht, schon selbst entschieden.

<sup>1)</sup> De ea re initio etiam disputatum est. C. R. 1. 998.

<sup>2)</sup> Bgl. u. a. den Schluß über Julius III.

pfaffen" und "Rottenfürsten" überzeugt erscheint. Rante fährt fort : "Dieg fturmische Buschlagen wiberftritt Luthers Begriffen von Recht und Sitte. Er meint, man muffe ben Fürften ihr Borhaben vorhalten und fie bitten, bavon abzufteben. Er wandte ben Spruch: felig find die Sanftmuthigen, die Friedfertigen, auch auf die politischen Berhaltniffe an. Ber das Schwert nimmt, foll auch durch das Schwert umtommen. Der Krieg, jagt er, wagt alles, gewinnt wenig und verliert gewiß, aber Sanftmuth verliert nichts, wagt wenig und gewinnt alles." Unter folchen Wendungen fest bann Rante gu einem fraftigen Lobfpruch auf Luther ein: "Luther", fagt er, "ift von allen, die fich jemals an bie Spige einer Beltbewegung gestellt haben, vielleicht berjenige, ber am wenigften von Gewalt und Rrieg hat wiffen wollen. Er hielt bafür, man tonne fich vertheibigen, aber bag man die Waffen zuerft in die Sand nehme, zu einem Angriff fchreiten wolle, bas war über feine Borftellung". Go fchmebt benn über allem "die behre Beftalt bes großen Reformators" und bedectt die Badichen Bandel mit feinem Glorienichein-

Allein man muß doch in der Beschichte die Bahrheit jagen. Dieje Darftellung Rante's aber ift ein Rnanel von Unwahrheiten. Die allgemeine Lobeserhebung Luthers ift ebenjo falich als die faliche Darftellung bes einzelnen Kallee, worauf Ranke fie ftugt. Jener Luther, ber bamals mit Melanchthon einen flugen Rath zum Frieden gab, ift ber felbe Luther, ber auf die furiofeste Beife gum Musrottungs. frieg gegen die Ratholifen aufgeforbert hat, ber "feine Banbe in ihrem Blute mafchen" wollte, ber bagu aufforderte, "bem Papite und feiner Abgotterei Gefindel die Bungen binten aus dem Salfe herausgureißen und an ben Balgen angunageln." So ichrieb Luther und bald barauf wurde von Philipp und dem Rurfürften von Sachfen gum ichmaltalbiichen Rriege geruftet. Rante aber fagt: "Luther ift von allen, die fich jemals an die Spite einer Beltbewegung geftellt haben, vielleicht berjenige, ber am wenigften von Be-

und Rrieg hat wiffen wollen; bag man bie Baffen urt in Die Sand nehme, ju einem Angriff ichreiten folle, war über feine Borftellung." Es will icheinen, Rante the weber biefe und ahnliche Blutreden Luthers noch überben Charafter biefes Mannes gefannt. Dann war n freilich auch fehr wenig berufen, über bas Beitalter ber Erdentrennung zu ichreiben. Indeffen hat Rante doch unsubar andere Stellen von Luther gefannt, welche ebenfalls in bas Rapitel von Luthers Sanftmuth gehörten. Die Briefe Ethere lagen ihm vor. Er hat fie nach feiner Beife nicht dine Beichid benutt. Es ift ichon erwähnt, welch blutige Sprache Buther in Diefen Briefen gegen Die tatholischen Juriten führt. "Ohne Erbarmen" will er fie funftig behanbelt wiffen. Gie follen "Blut trinfen". Er nimmt fich por, burch eine Mahnung an feine Fürften bafur ju foren, bag "fie ohne Barmbergigfeit zu Grunde gerichtet werben". 1) Es gehort boch einige Dreiftigfeit bagu, einen Denichen als ein Mufter von Sanftmuth und Friebeneliebe , bas in ber gangen Beltgeschichte Geinesgleichen fram bat, binguftellen.

Rach solchen Leistungen Ranke's wäre es wohl übertaffig, noch auf Beiteres einzugehen, wenn es nicht im Interesse größerer Klarheit über die Packschen Händel und über die handelnden Bersonen geschehen müßte.

So ift denn noch zu bemerken, daß auch die Stüße, welche sich Ranke für seine Glorificirung des "allersanstsmäthigsten" Luthers gewählt hat, in sich zusammenbricht. Kanke läßt Luther in den Packschen Händeln geseitet werden von den Beweggründen des Rechts, der Sitte, von einer vanderbaren Sanstmüthigkeit und Friedsertigkeit. Es ist ja richtig, daß Luther das Wort Recht neben vielen Bibelsprücken von Sanstmuth und Friedsertigkeit bei den Packschen

<sup>1)</sup> De Bette 3, 339-340. Bgl. oben bie Stelle aus bem "Papftsthum bom Teufel gestiftet", wo er biese blutigen Borsape thats sachlich in offenen Schriften ausführt.

Sandeln recht häufig und falbungevoll im Munde führt. Allein ale eine faliche Darftellung muß es zunächft bezeichnet werben, wenn jemand biefe gewiß ehrenvollen Motive als die gange Summe ber Beweggrunde Luthers in ben Badschen Sandeln hinftellt, um bamit ben gangen glubenben Eifer, ben Luther in Diefer Sache entwickelte, beilig gu fprechen. Bebenfalls tommt noch ein Beweggrund bei Luther und Delanchthon hingu, die Sorge um ihren "Ropf", bag Satan aus Luther einen "Munger" und aus Melanchthon einen "Bfeifer" machen mochte. 1) Diefer Beweggrund fteht ausbrücklich in ben Gutachten, welche Ranke mit gewandter Runft für feine Darftellung benutt hat. Wie Jedermann fieht, ift die Singufügung biefes Beweggrundes burchaus nothwendig, wenn ber Lefer nicht irregeführt und ihm feine faliche Auffassung von den Bersonen und den Thatsachen in ben Badichen Sandeln eingegeben werben foll. Rante hat Diefen Beweggrund fortgelaffen und nur die frommen Dtotive, welche Luther auf ber Runge hatte, wiedergegeben und fie mit dem größten Nachdruck hervorgehoben. Ranke bat alfo schon allein beghalb bier eine falsche Darftellung von Luther und seinem Berhalten in ben Bacichen Sanbeln gegeben.

Es bleibt aber noch die Frage offen, ob das Motiv der Furcht und die frommen Beweggründe, welche wir aus Luthers Munde hören, zugleich und gleichmäßig auf diesen einwirkten, oder aber, ob die Angst, welche bei ihm groß war, ihn nicht vielmehr antrieb, jene anderen Beweggründe vorzuführen, namentlich auch um Philipp zu bestimmen. Ohne Zweisel wußten die Wittenberger Theologen so gut, wie irgend ein anderer, daß der "verwegene" Landgraf sich durch Besürchtungen am allerwenigsten "bändigen" ließ. Es blieb ihnen also kaum noch etwas anderes übrig, als zu jenen frommen Worten zu greisen und die Bibel durchzu-

<sup>1)</sup> Bgl. die befannten Stellen, de Bette 3, 318, und Melanchthons "discrimen capitis" C. R. 1, 980.

minen, Dinge, bie ihnen ja auch ohnehin nicht fo unge-Molich waren. Allein auch Philipp tannte die Bibel und mile, baf fie in aller Roth ju gebrauchen ift. Go feben t benn, wie ber allergläubigfte Philipp und ber allerfanft nitbigfte Buther fich gegenseitig mit Bibelftellen zu bearbeiten ab ju beeinfluffen fuchen. 3m llebrigen waren ja Ganftmit und Friedfertigfeit nicht bie Tugenden, worauf Luther berlegte. Bas ferner ben Rechtsfinn Luthers angeht, b weist er allerdings auf göttliches und menschliches Recht Mllein wer bebenft, bag er bie taufendjahrigen gottlis ben Grundrechte bes Chriftenthums umguwerfen bemüht Dir Fürften und Obrigfeiten in nie erhörter Beije lafterte und u. a. Die Bigamie gegen die wohlbegrundetften gottlichen und menfchlichen Rechte und Reichsgesete für erlaubt erflart bat, tann fich schwerlich veranlagt fühlen, auf bas Wort Recht im Munde Luthers besonderes Gewicht zu legen. Man baber nicht umbin fonnen, für all ben Friedenseifer Inbers als enticheidenden Beweggrund die Furcht gu be-Die Belberpreffungen Philipps am Schluß ber Bedichen Sanbel maren ihrem Befen nach ebenfo weit von ben Begriffen bes Rechts entfernt, als ber geplante beimmidiche Ueberjall, gegen welchen Luther fich jo wehrte. Aber jobald Luther, burch Thatjachen belehrt, wußte, daß mit Beiberpreffungen feine Rriegsgefahr verbunden war, miffielen fie ihm nicht. 1) Sobald Luther feine augenblickliche Rriegsgefahr mehr fieht, tritt er mit Borten berbor, bie febr weit von ber falbungsvollen Sanftmuth von geftern berichieben find. Die fatholischen Fürsten follen, wie schon bemerft, "Blut trinfen". Es ericheint bemnach flar, bag iobald bei Luther die Furcht schwindet, auch seine Friedensliebe vergeht. Die "Begriffe von Recht und Sitte, von Sanftmuth und Friedfertigfeit," welche Rante allein in feine

<sup>1)</sup> Bgl. L. an Amsborf; be Wette 3, 338. Luther will fogar gleich jest für einen fünftigen ahnlichen Fall ben Krieg "ohne Erbarmen."

Darstellung aufnimmt, sind bei Luther hinfällig, sind unvermögend ihn bei seiner Friedensliebe zu erhalten. Nur die Angst war dazu im Stande. Sie war demnach das einzig wirksame Motiv. Damit ist auch die Stütze für Ranke's falsche Glorisicirung Luthers in den Pack'schen händeln ganz und gar hinfällig.

Man hat endlich Ranke boch noch bas Berdienst anrechnen wollen, bag er ber völligen Berwerfung ber Bad'ichen Copie Bahn gebrochen. 1) Allein es muß zunächst jedenfalls bemerkt werben, daß ihm diefes Berdienft hochftens fur die proteftantische Seite gufallen fonnte. Bei ben Ratholiten war hier nichts mehr zu verdienen. Auf fatholifcher Seite bat man von Anfang an fo viel gefunde Kritit gehabt, in bem "närrischen Contraft" ichon allein aus innern Grunden nichts anders, als ein gefälschtes Schriftstud zu feben. Und ichon Cochlaus hat hervorgehoben, daß diese innern Brunde and für weniger Unterrichtete vollständig genügen, um die Falid beit des Machwertes zu erfennen. Auf fatholischer Seite hat man bor allem auch ben beften und vollgultigften Beweisgrunden für die völlige Richtigfeit des Borgebens von Philipp und Bad, ben einhelligen Erflärungen ber Fürften gegenüber, niemals mit hartnädigfeit fich verschloffen, fie auf die Seite geschoben ober Ungläubigfeit gegen biefelben affettirt, wie es auf protestantischer Seite nach bem Borgange Luthers?) vierhundert Jahre ber Fall gewesen ift. Gelbft Rante nimmt Diefe entscheidendften Brunde wohl aus "Bietat" gegen Luther nicht in feine eigentliche Beweisführ ung auf, wo er die Frage erledigen will, die ihm noch nicht erledigt ich ien, nämlich "was an Diefer Gache. Diesem Bundnig ift". Der Siftorifer holt namentlich einige neue Schriftstude über Die Schlechtigfeit Bade berbor und fchließt bann ohne Schaben Luthers und Philipps, bag bas Aftenftud Bads "ohne Zweifel" falfch fei. - 3wolf Sabre

<sup>1)</sup> Schwarz 3-4.

<sup>2)</sup> Bgl. oben G. 179 ff.

Rante ichreibt Saffencamp über eben Dieje Frage, welche be enblich "erlebigt" haben foll. "Im Juli [1528] wurde Berhor gu Caffel angeftellt. Da Bad in ber Sauptde bei feinen früheren Behauptungen blieb, die Fürsten br noch immer jebe Mitwiffenschaft lengneten, fo schwebt beute über bem Gangen ein undurchdringliches Dunkel. Rad ben meuesten Unterjuchungen fann wenigstens bas nicht mleugnet werden, daß Bad ein fehr unreiner Charafter Dur. 1) Er hat fich ofters nicht nur Betrügereien überhaupt, imbern namentlich auch Schriftverfälschungen zu Schulden fommen laffen". Dier verweist Saffencamp ausbrudlich auf Ronte und fahrt bann über Bad fort: "Mag berfelbe aber auch noch jo unehrlich gewesen sein, mag das Document emige verbachtige Stellen enthalten, feineswegs barf man barans mit Beftimmtheit folgern, daß Bad fich auch in biefem Falle als einen Betrüger bewiefen habe. Abgefeben son allem Underen muß ichon das zu einem guruchaltenden Inheil bewegent, daß sich nicht einsehen läßt, welche Borthe aus einem folchen Betruge für ihn gu gieben gewesen frim." 2) Alfo auch mit ber Gelegenheit, grandiofer als je Beld ju machen, ift es nach Saffencamp nichts. Und hierin bit er allerdings gegen Rante recht. Aber Philipp hatte, me oben gezeigt worden, noch ein anderes Mittel, Back gu jeiner Falfchung ju zwingen. Dit ben Argumenten Rante's, welche fich in ben Ausruf: "was für ein Mensch war doch biefer Bad!" concentriren, hatte fich übrigens ichon Bibeburg ein Jahrhundert vor Ranfe abgefunden. "Man hat dem fachfijden Bicefangler Betriegeregen vorgeworfen, welche er jollte begangen haben, als er noch in Bergog Georgens Dienit geftanden. Gleichwohl", fo antwortet barauf Bibeburg, "gehoren diefe Beichuldigungen gang nicht

<sup>1)</sup> Das ftand icon bor bem Streit Luthers mit herzog Georg burch bas Raffeler Berhor, alfo über 300 Jahre feft.

<sup>2)</sup> haffencamp & B., Rgefch. 1, 167-168. Die Gebanten S.3 weifen auf Rommel und auf eine Bemerfung Bibeburgs gurud.

hieher, und ift bemnach auch biefes alles nicht vermögenb ben Grund ber Sache umzuftoffen". 1) So Wideburg. Und babei bleibt endgiltig auch Saffencamp trop ber Berantwortungen ber fatholischen Fürften und trot bes "Berbienftes" von Rante, diese Frage endgultig erledigt zu haben, ohne fich auf die Berantwortungen ber fatholischen Fürften gu ftugen. Die hoffnung bes Bergoge von Babern, Landgraf Philipp werbe ben Ronig und die Fürften bes Reichs, bagu alle und jebe ehrliebende Menschen mehr bor Augen haben, als jenen unehrlichen verlogenen Mann, bat fich weber an Philipp auf wirffame Beife erfüllt, noch auch find Luther und die protestantischen Weschichtsforscher von vier Jahrhunderten dieser gerechten Erwartung nachgefommen. Uebrigens ift es ja wahr, daß diese aus einem fo hartnäckigen Ueberfeben ber Bahrheit ein neues, wenngleich faliches und berwerfliches Argument machen und fagen tonnen: Wie follte benn Philipp in vier Wochen einsehen, was hundert Gelehrte aus dem vollen Beweismaterial in 400 Jahren nicht eingefeben haben?

Unter diesen Umständen läßt sich wohl kaum das Urtheil mildern, welches ein angesehener Geschichtsschreiber des vorigen Jahrhunderts ausgesprochen hat, als er auf die einmäthigen Berantwortungen der katholischen Fürsten in Betreff des Breslauer Bündnisses hinwies: "Nach so übereinstimmenden mit ihren eigenen Unterschriften und Siegeln versehenen Aussagen, wovon die Originalien noch vorhanden sind, mußmandoch gewiß unverschämt sein, wenn man demung eachtet nur einen Berdacht auf diese Fürsten werfen will."

<sup>1)</sup> Sammlung bermischter Anmerfungen G. 215.

<sup>2)</sup> Sagt Schmidt, Geschichte ber Deutschen. Mannheim und Franfenthal 1784. Bb. 11, 301.

## XIV

Die nationale und politifche Rleinarbeit der deutsch= liberalen Bartei in Defterreich.

1 Die liberale Bartei und ber Rlerus. — Die Lehrer und die liberale Bartei. — haltung ber Studenten. — Bauernbereine.

Gegen Ende des Jahres 1888 hielt der Abgeordnete Kofessor Kraus in einem Wiener Bereine einen Bortrag in die "nationale Erziehung" des deutschen Boltes in Desterreich. Er legte deren "Nothwendig-leit" dar und wies auf die verschiedenen Mittel hin, selbe intyabilden und zu vollenden. Bas unter dieser "nationa-ta Erziehung" zu verstehen ist, sagt deutlicher die "Deutsche Jeitung" vom 5. März 1888. Dort charafterisirt sie die Thitigkeit für die von ihr gemeinte "nationale Erziehung" n nachsolgender Weise:

"Der deutsche Schulverein erstand und wuchs zu einem solzen Bau. Rationale Bereine bildeten sich; für begränzeure Zwecke setzen sich bald der Böhmerwaldbund und später der Bund der Nordmährer ein; die deutschen Landwirthe Böhmens sammelten sich in einem Centralverband; deßgleisten thaten die deutschen Handwerker und auch die deutschen Auslieute sind daran. In engeren Kreisen wirken die Herschreine, in weiteren wieder die Bildungsvereine; auch den auf Kunstüdung und Lebensführung gerichteten Gestungs und Turnvereinen sproßte der Gedanke des Bolks

thums; einzelne nationale Zwecke und damit das Ga förderten die Berbände zum Baue ,deutscher Häuser' i der Prager deutsche Theaterverein. Gesellschaften finden zusammen zum Zwecke der Aufrechthaltung eines nationa Schriftthums, nationaler Zeitungen. Das Schlufglied die Kette sollte der mit Freuden begrüßte deutsche Klub sein

Es ist ein förmliches Programm, zu dem sich bin seltener Offenheit die "Deutsche Zeitung" bekennt. ? möglichen Berbände mit schönen Titeln für angeblich ide Zwecke, wie Bereine für Bolksbildung, für landwirthschaftli Interessen, für Stärtung des Körpers (Turnvereine), rei Bergnügungsvereine (Gesangvereine), Bereine zur Hebe des Fremdenverkehrs: zahlreiche Bereine also, bei denen vrechtswegen Politik von vornherein ausgeschlossein sollte, sind nach dem Bekenntnisse der "Deutschen Zung" begründet, forterhalten und geleitet in dem hoch blitischen Sinne, um für den "Deutschen Club", d. d. eine Partei, bei welcher das Desterreicherthum erst in zwei Linie steht, Anhänger, Freunde und Gönner zu werb

Angesichts dieser offen angestrebten Ziele im Leben Bereine Desterreichs ist es hoch an der Zeit, sich die nat nale und politische Kleinarbeit der deutsch-libera Bartei in Desterreich genauer anzusehen und voll und ga zu ersassen, was unter dem Schlagwort "nationale Eziehung" geplant wird. 2) Die Natur der Sache brin

<sup>1)</sup> Zwischen dem Marz 1888 und heute ist der "Deutsche Clu wieder von der Bildsläche verschwunden und hat sich mit d früheren deutsch-österreichischen Club zu einem neuen parlamtarischen Club "Bereinigte Linke" verbunden. Bo im Nachgenden in Citaten vom "deutschen Club" die Rede ist, m nunmehr die gesammte deutschliberale Bartei, deren linken Fildie Leute vom deutschen Club bilden, verstanden werden.

Das Leben bes Bolfes, sein Thun und Treiben wird meift zu wenig berücksichtigt. Die sogenannten Beltereignisse, Kound Friedensichtuffe, Thronreben, Fürstens und Diplomen

m sich, daß Jeber, der über diese politische und nationale beit ein klares Bild erhalten will, sich zunächst die mazusehen hat, mit welchen seitens der deutsch-libera-bartei in Desterreich ganzen Ständen und einzelnen winnen gegenüber gearbeitet wird. Es empsiehlt sich ich, erst nachzusorschen, wie die liberale Partei mit ihren kindonsmitteln die verschiedenen Stände zu gewinnen verst, und weiter, wie und welche Debel sie anseht, um auf Rasse der Bevölkerung direkt und indirekt in der verschenartigsten Weise einzuwirfen.

Spricht man von den alten Ständen, so ift zunächst wertent, ber Lehrstand und Rährstand, der Bürgerund also im Allgemeinen zu berücksichtigen.

Die liberale Agitationsarbeit biesen Ständen gegenüber ich sich bundig wie folgt schilbern. Soweit der Wehrstand in Frage kommt, ist durch die Sigenartigkeit der kartischen Berhältnisse der Parteiagitation eine gewisse Banke gesetzt. Sine direkte Sinwirkung auf die Armee du Liberalen nur insosern gegönnt, als sie durch ihre

befuche u. f. w. werben täglich ausführlich gur Renntniß gebracht und nach allen Geiten bin besprochen, mahrend die im Stillen wirten den Rrafte nicht tagtaglich vor Augen treten. Bohl bringen bie Blatter auch Rotigen über diefen und jenen Berein, feine Einrichtungen, fein Bachsthum; bann aber fcweigt Die Befdichte wieder und felten erfahrt man, wie ein Berein in bas Rab der Beit eingreift, am wenigsten bann, wenn biefes Gin= greifen bedeutfam und wirtfam zugleich ift. Geht man ben Spuren ber Thatigfeit ber einzelnen Bereine nach, fo fommt man ju intereffantem Ergebniß; man trifft bei bielen bas gleiche Biel, Forberung bes Liberalismus, das in allen moglichen Formen balb mehr bald minder offen angestrebt wird, und findet oft auch die gleichen Berfonen in verschiedener Thaligfeit am gleichen Biele arbeiten. Die Ramen Beitlof, Dr. Stingl, Bernerftorfer u. f. w. tehren im öfterr. Bereinsleben diefer Gat= lung immer wieber. Die Art der "ftillen Urbeit" Diefer Manner und ihrer Benoffen gu ichilbern, ift Bwed biefer Beilen.

Preffe den Gedanken der Zusammengehörigteit alle Bölker Desterreichs zu verstachen und mitten in d Reihen der Armee hinein den unseligen Nationalitätenhe und die sorgfältig gepflegte Bölkerverhehung zu bringen si bestreben — bis heute glücklicherweise ohne den erwartet Erfolg.

Anders schon ist es mit dem Lehrstand. Der fath lische Klerus, der einen Theil des Lehrstandes ausmach hat am Liberalismus einen unversöhnlichen Feind, der nach Lage der Dinge mit verführerischen Worten schmeichelm an ihn sich herandrängt, um bald darauf wieder seiner Hasse alle Zügel schießen zu lassen. Die Versolgung und die Hetze gegen den Klerus wurde früher, namentlich in de Presse und in Vereinsversammlungen geradezu sustematig betrieben 1). In neuerer Zeit haben sich die Ausbrüche diese

<sup>1)</sup> Digr. Biefinger, allzeit ein ichneibiger Bublicift, bat fun erft im Rapistran nachgewiesen, mit welcher Feinbseligteit ne bor Rurgem bie Biener Jubenblätter Alles behandelten, mas fatt lifch ift. Sier feien nur einzelne Ausbrude gegen ben tatbe ichen Rlerus, wie fie in biefen Blattern gu finden find, berbi gehoben. Die Bezeichnung "Bfaffen" ift vielfach ublich. 2B. MIlg. Big, nannte bie tath. Briefter "Bettler im Beifte m Bettler im Bergen", aber auch "Schurten und Streber", ble : "bom Chrgeig in ber Rutte getrieben werben", nach bem Duit bes vielberühmten Brebm, ber in feinem "Thierleben" b ben tath. Prieftern als "beiligen Spigbuben" und "nichtenugige Strolden und Tagebieben" rebet. Die Deutsche Stg. nennt i "fromme Betrüger, welche unehrliche Geichafte treiben"; ? Reuen fr. Breffe (Mai 1883, Rr. 6733) ift ein Bifchof gein gem fteter Bertules, ber im beiligen Schweiß fein Domine pfarrt u bem bie Fettichwarten über bie Stola quellen", und ber "Deutid Beitung" (16. Marg 1875) gelten bie Carbinale ale \_roll Füchfe." Ueber weitere Befchimbfungen bes fath. Rlerus ber Rangel und im Beichtstuhl ("gefcorene Buftlinge"), il berichiebene Berbrechen, die man bem Rlerus andichtete, al bie Bebe gegen die religibfen Genoffenicaften fiebe Blefinge Buch: "Feinde des Kreuges Chrifti" G. 66 ff. u. 188. Da

in ber Deffentlichfeit wenigftens etwas gemilbert und muptfachlich begwegen, weil gur Beit ber Untifemitisben bitterften Dag ber gefammten liberalen Preffe auf mentrirt. Dammert etwa in gewiffen Rebaftionsftuben infenntnig, daß, wenn die Autorität bes fatholischen fort und fort in ber bislang üblichen Beife herunter= mit wirb, bemfelben vielleicht eines ichonen Tages nicht bie Macht gegeben fein tonnte, um von ben Juben jene men Folgen bes jelbst verursachten Bolfshaffes abgum, gegen welche auch Gegner zu schützen Pflicht ift? ertfart fich vielleicht die etwas veränderte haltung Breife. Reuestens macht fich in berfelben jogar Bestreben geltend, ben fatholischen Klerus zu bem, was . nationale Bilbung" zu nennen beliebt, heranguziehen, Briefter, welche in ben verschiebenen Bereinen Diefer ich bewegen und thatig find, finden fich von ber mten liberalen Breffe mit Lobreden überschüttet. Leider biefe felten die bittere Fronie, die in diefen Lobfpruarborgen liegt. In ihrer Art befundet bie liberale ihr neuestes "Bohlwollen" für ben fatholischen Klerus haute Rufe nach "beutschen Brieftern" und nach "beut-Briefterseminarien", wobei natürlich diese beutschen feier die Zwede bes Liberalismus fordern helfen mußund gelegentlich fogar burch bie Forderung einer meiferung der Finanglage des niedern Klerus, unter ber nausjegung, daß zwischen dem niedern und dem höhern mus im Intereffe bes Liberalismus ein trennender Reil picoben werden fann. Wie die liberale Breffe jungft ben Borarbeiten für bie Reform bes Benebittiner-

mb seitgestellt werben, daß die kath. Bresse sich niemals an den sibischen Cultusbienern revanchirte, obwohl deren Treiben vielsich die öffentliche Kritik herausfordert, und daß diese Rabbiner und Schächter selbst über antisemitische Blätter sich nicht bestagen können!

Ordens im angeblichen Interesse der Söhne des hl. Le nedift sich gebärdete, ist noch in frischer Erinnerung; de Traurigste an der Sache ist, daß Mitglieder dieses Orde unzweiselhaft es waren, welche in dieser Angelegenheit Dienste der liberalen Presse anriesen und ihre Feder deren Dienst stellten, wenngleich auch sestgeftellt werden mit daß die ungeheure Mehrzahl der Benedistiner Oesterreis in fritischer Zeit ihre correct firchliche Haltung bewiefhaben.

Die Lehrer in Defterreich befinden fich faft vollgabl im Banne bes Liberalismus. Gewiß, es gibt noch fehr wie Lehrer, welche in treufatholischer Ueberzeugung ihre Pflic ten in ber Schule erfüllen und gemeinsam mit bem Rlem für eine tüchtige Erziehung und Bildung ber Jugend that find. Die Berhältniffe, welche burch bas confeffionele Reichsschulgeset von 1869 geschaffen worden find, wurd andernfalls geradezu unerträglich fein. Leider beichrant fich fast alle Lehrer Diefer Richtung auf Die stille, pflid getreue Arbeit in ihrer Schule und in ihrer Bemeinde, u überlaffen die öffentliche Bertretung des Lehrerftandes ben Bereinen und in ber Preffe gemeinhin Leuten, welt um fo lauter bom Fortschritte reben, je mehr fie in ihr Schulen ben traurigften Ruckschritt gur Beltung bringe Der Lehrerstand ift zur Zeit in der Beise organifirt, b fast jeder Lehrer einem Begirtsvereine angehört, jeder & zirksverein einem Landesverein angegliedert ift, und alle La besvereine in einem gemeinsamen Berbande fteben. Rebent werben viele Fachzeitschriften entweder von Einzelnen od von Bereinen herausgegeben. Alle bieje Schriften, wie f fammtliche Lehrervereine, die einen mehr, die andern wenige vertreten liberale Brundfage 1) und gebarben fich ale t

<sup>4)</sup> Ber sich bavon überzeugen will, in welch fanatischer Beije die Theil der Lehrerschaft dem Liberalismus und dem Unglaus Frohndienste leistet, lese das verdienstvolle Bert vom Spirit

Gefolgschaft der liberalen Partei. Die Liberalen bie Gehalte der Lehrer ganz wesentlich erhöht, als Muder kamen, und damit waren schon viele Lehrer Wie Partei gewonnen, obwohl sie recht gut sehen konnsist in Desterreich keine Partei existirt, die nicht dem in der Schule bei seiner beschwerlichen und wichtigen de den gerechten Lohn geben wollte. Die liberale dat indes der Dankbarkeit der Lehrer nicht zu viel want und sich darnach eingerichtet.

Die Schulauffichtsgesetze in ben verschiedenen Kronlanbie fait alle unter liberalem Ginfluß gu Stande famen, alen jo jugeschnitten, bag die Lehrer weit ärger, als bieß be alten Beit por 1869 geschehen ift, ber politischen 216= gleit bon ben Auffichtsbehörden verfielen. Die Bahl a Oneichulrathe, ber Begirteichulrathe, jedes Landesichulso vollzieht fich nämlich zur Zeit lediglich unter politi-Befichtspunften berart, daß hiebei nicht die Sabigfeit meinen Candidaten, Eripriegliches für die Schule gu Mbe in Frage fommt, fonbern nur ber politische Stand-Dadurch bruden bieje Auffichtsbehörden auch auf politifche Gefinnung ber Lehrer in einer Art und Weife, biefer Drud in Lehrerfreisen fehr lebhaft gefühlt wird, bezüglich beffelben bittere Rlagen bereits erhoben worind. Früher wurden die Lehrer von der liberalen Sonei gerabezu bafür erzogen und bahin angewiesen, in mn Gemeinden die Begenpfarrer barguftellen. Auch il jest eine Menberung bemertbar, inbem die liberale battet neueftens wiederholt betont hat, daß ber Lehrer in a Edule politisch nicht agitiren folle. Inbeg liegt barin biolut fein Bugestandniß an eine nichtliberale Anschanung. Du politische Agitation eines Theiles der Lehrerschaft war

önn; Stauracz in Wien: "Der Schlachtengewinner Dr. Dittes." Das leste Biel dieser Richtung ist Beseitigung jedes Unterrichts w der Religion.

hoch willsommen, so lange sie sich nur gegen die katholisch conservative Partei richtete, und wird jest nur darum ver urtheilt, weil einige Lehrer begonnen haben, dom extrem nationalen und antisemitischen Standpunkt aus nunmehr auch gegen die liberale Partei Front zu machen.

Mit bem Lehrstande fteben bie Studenten wenig ftens in ber Berbinbung, daß fie von ihren Lehrern lernen jollten; ftatt gu lernen, haben fie leider vielfach Gelufte ge fpurt, lieber gu politifiren. Die Wiener Stubenten haber im Jahre 1848 eine hervorragende Rolle gefpielt, und bi "Berrichaft ber Aula" ift Allen, welche bie Beschichte ber Revolution jenes Jahres fennen, in frifcher Erinnerung. 31 ben fogenannten "Reaftionsjahren" beichränften fich bi Studenten nothgedrungen auf bas Studium und die Pfleg ber ftubentischen Gebräuche und traten erft bann wieder i Die Deffentlichfeit, als fie feitens ber liberalen Bartei al Silfstruppen gegen bie Regierung und bie confervative Elemente angeworben wurden. Man weiß fehr wohl, wi hervorragende liberale Barteimanner die Silfe ber Biene Universitätsjugend in Unipruch nahmen, um bie Stellun bes Minifteriums Sohenwart zu erschüttern. Bahrend be gangen Regierungszeit bes Ministeriums Laffer, genann Muersperg, fehlten benn auch bie Studenten niemals be liberalen Demonftrationen und fie murben felbit zu liberale Parteitagen in hervorragender Beife als Stugen bes Libere lismus herangezogen. Roch 1881 veranstalteten Stubente bem hochverdienten Abgeordneten Sofrath Lienbacher gege feine parlamentarische Thatigfeit eine larmenbe Ragenmuf und ebenfo murbe 1883 Sofrath Profeffor Maaffen in glei cher Beife burch einen Theil ber Studentenschaft mit gebe mer Buftimmung, theilweise unter Aufmunterung einzelne Brofefforen mit fanbalofen und larmenben Rundgebunge bedacht. Das waren schone Zeiten für die liberale Bartei Plöglich trat ein Umschwung ein und im Augenblick ift be Liberalismus auf bie Stubenten fehr fchlecht zu fprechen dem die Wehrzahl derselben, soserne sie nicht dem Judenme angehören, sich in die Dienste der deutsch-nationalen hung und des Antisemitismus gestellt hat. Die liberalen kner widerhallen jest von Klagen über die "Berirrung derrohung" der studentischen Jugend, und der Abgetnete Dr. Kopp hat im niederösterreichischen Landtag 1888 udezu getadelt, was seine eigene Partei früher lobenswerth muden hat.")

3m Rahr ftand muß hier vor Allem ber Bauernftand. Bürgerftand und die Arbeiterwelt unterschieden werden. Der Bauernftand bat fich ber Liebe und bes Bohl-Uens der liberalen Partei regelmäßig nur in ben wenigen den gu erfreuen, Die zwischen ber Ausschreibung einer ihl und bem Bahltage felbst liegen. Allerdings rühmt ber Liberalismus, bag er 1848 bem Bauernftande bie freiung von Behent und Robot gebracht habe, und im mmer 1888 wurden thatfächlich in bauerlichen Kreisen. befondere in Bohmen, eine Ungahl von Jubilaumsfesten Malten, welche ben vierzigften Jahrtag Diefer Befreiung men. Sans Rublich, ber als Abgeordneter im bamaligen meichischen Reichstag einen ber 65 Antrage einbrachte, the die Robotbefreiung jum Zwede hatten, fich aber en feiner Betheiligung an bem revolutionaren Treiben 3ahres nach Amerika in Sicherheit brachte, ift eigens bem Broede aus Nordamerita hernbergefommen, um fich von Bauern als liberafer Boge verehren und anjubeln gu

<sup>1)</sup> Um einem "dringenden Bedürfniß" abzuhelsen, hat sich im Winter in Bien wieder ein "östert. Studentenverein" gegründet, der als Leibgarde der liberalen Partei gegen den bösen Antisemitismus rischeint. Die Mitglieder dieses Bereins sind zumeist Juden, und die Gegnerschaft gegen den Antisemitismus ist darum ermärlich. Politisch folgt der Berein demokratischen Grundsähen mit socialistischen Anwandlungen. Als Pathen desselben erschienen die Abg. Kronawetter und Pernerstorser und die bekannten jübischen Socialistenvertheidiger.

laffen, tropbem geschichtlich feststeht, daß die Robotbefreiung nicht ausschließlich sein Werf und noch weniger ein Erfolg des Liberalismus ift. Bollte man indeß bieg felbft gugeben, fo hat der Liberalismus burch feine gange Befetgebung während der Tage feiner Berrichaft bafür geforgt, bag fit ben Bauernftand nunmehr ichlechtere Tage angebrochen find, als jene waren, da noch Robot und Zehnt gegeben werden mußten. Die Aufhebung der Wuchergesete, Die schrantenloje Freitheilbarfeit von Brund und Boben, die Ginführung ber Freizugigfeit u. f. w. hat ben Bauernftand in eine Lage gebracht, die wahrhaftig bornenvoll genannt werden muß. Es ift ja richtig, daß ber Ruin einzelner Bauern biefen felbst zugeschrieben werden muß, und zwar beswegen, weil fie entweder mit zu geringem Bermogen fich beffere Buter fauften, ober burch zu hohe Abfindung ber Debenerben in Ueberschuldung geriethen, oder aber eine fehlerhafte und wenig fparfame Wirthschaft führten. Diefer Niedergang eingelner Bauern hat fich indeß zu jeder Zeit vollzogen und wurde auch heute nicht so schwer ins Bewicht fallen, wenn nicht eine allgemeine, bauernde Rrifis in ber Landwirthschaft festgestellt werden mußte. Berschiedene Urfachen haben diese Berhaltniffe berbeigeführt, aber eine Sauptursache bleibt die liberale Befetgebung, welche gerabe wie bas romifche Recht nur das Rapital berücksichtigt und von der socialen Bedeutung bes geschloffenen bauerlichen Befitthumes gar feine Ahnung hat. Dag Gefete, die für bas bewegliche Rapital gemacht find, unendlichen Schaben bringen muffen, wenn fie auf ben unbeweglichen Brundbefit, auf ben fie gar nicht paffen, gur Unwendung tommen, follte allgemein flar fein, wird aber von der liberalen Bartei gang und gar übersehen. Rur baburch ift die Ginführung ber Bucherfreiheit durch die liberale Gefetgebung erflärlich, wie auch nur baburch bie Ginführung ber freien Theilbarteit fich erflart, welche durch die Möglichkeit der Theilung ins Unendliche eine Saupturfache bes landwirthschaftlichen Riebergangs

worben ift, nachbem ber Liberalismus wie bas romifche mot feinen Bufammenbang gwifden Befitthum und Eigenbamer anertennt. Der rafche llebergang, ber fich burch foihebung von Mobot und Behnt, von ber Natural = gur Edwirthschaft vollzog, ift mit eine weitere Urfache ber menwartigen fchlimmen Lage bes Bauernftanbes. Dagu tomen noch hohe Musgaben fur Steuern und Binjen, insleindere durch bie endlojen Anforderungen bes Militarismus mb faft noch mehr burch bas riefenhohe Bachfen ber Bu-Wage auf die ohnedieg hoben Staatsfteuern fur Rechnung ber Begirte und Gemeinden, unter gleichzeitigem Ginfen ber Breife fur Getreibe und Bieh. Faßt man alle biefe Domente gufammen, jo hat man ftreng genommen die gange ipgenannte Agrarfrage bor fich, eine Frage, Die nicht auf landwirthichaftlichem, fondern auf vollewirthichaftlichem Boben gelost werben muß, und gwar burch Gelbithilfe bes Einzelnen, durch Gelbftbilfe ber Bereinigungen und endlich burch Staatehilfe.

Die Gelbsthilfe bes einzelnen Landwirthes muß barin befteben, bag er gunachft bie fchlimme Lage erfennt, in welher bie Landwirthschaft im Allgemeinen fich befindet, daß er aber barüber nicht ben Ropf und ben Muth verliert, fonbern in feinem Betriebe alle jene Berbefferungen einfahrt, welche ihm nach feinen Rraften und Berhaltniffen ermöglicht find, und endlich an allen Enden in richtiger Beife ipart und rechnet. Die Bereinigungen von Stanbesgenoffen follen ben perfonlichen Credit erhöhen und Meliorationen, Die Anichaffung guter und billiger Consumartifel, wie auch bie Anichaffung und Benütung geeigneter landwirthschaftlicher Berathe auf genoffenschaftlichem Bege ermöglichen, ben übertriebenen und unberechtigten Bwischenhandel einichraufen und endlich im Wege ber Berficherung gegen elementare Unfälle ben richtigen Schutz anstreben. Bo bie Bereinigungen nicht ausreichen, bat Staatshilfe einzuschreiten und gwar insbesonbere als Schut gegen bie auswärtige Concurrenz, durch Einschräntung der Differenz- und Termingeschäfte an der Fruchtbörse wie an der öffentlichen Börse, durch Steuerresormen, durch Gesetze gegen den Bucher, durch Beschräntung der Bechselsähigkeit auf eingeschriebene Firmen, durch Besreiung der bäuerlichen Besithümer von der discherigen Berschuldung durch allmählige seste Schuldentilgung in Uebereinstimmung mit der gewöhnlichen Grundrente, durch Beschräntung der serneren Grundverschuldung dis auf eine bestimmte Grenze und Besehnung des Reinertrages an Stelle der Substanz des Gutes. Heimstättengesetze, wie sie in Amerika bestehen, müßten unseren Berhältnissen angepaßt werden und an Stelle des Zwangsverkauses die einsache Sequestration treten.

Alle diefe Borichlage gur Rettung bes Bauernftanbes aus feiner allgemeinen Nothlage erfreuen fich nur febr be dingungeweife ber Billigung des Liberalismus. Im Großen und Gangen fennt die liberale Partei fein anderes Mittel für den Bauernftand als verlängerte Schulbilbung, gleichviel ob die Rinder badurch mehr lernen ober nicht.1 Mit den Aufgaben, welche nach dem obigen Programm bie Bauernvereinigungen jum Bwede ber gemeinfamen Gelbfthilfe fich feten muffen, fonnte er fich eber noch befreunden, niemals aber mit ben Bielen, wie fie bier burch Staatsbilfe erreicht werben follen. Diefelben erscheinen bem Liberalismus geradezu verabscheuenswerth, weil fie feinen Grundfagen direft widersprechen. Denn nichts haßt ber Liberalismus mehr, als bie Bilbung eines echten Bauernftandes mit eigenem Bauernrecht und mit einer Bejeggebung, welche bem Bauer und feinen Bedürfniffen auf den Leib gugeichnitten ift.

<sup>1) &</sup>quot;Mehr Bilbung" ift bas alleinige Recept bes Liberalismus. Er geht beinahe ichon fo weit, in Gegenden, wo ber hungerthphus ausgebrochen ift, Professoren zu entsenden, um über ben hungerthphus Borlesungen zu halten.

Bei bieser Lage ber Dinge mußte der Liberalismus die zwistmöglichste Borsicht anwenden, um die Bauernschaft, welche genau weiß, wo sie der Schuh drückt, wenn sie auch wen Gefühlen nicht immer in richtiger Weise Ausdruck geben wei, in seiner Gesolgschaft zu erhalten. Die Mittel, welche wen angewendet wurden, waren eigenartig und bestanden Schaffung von Bauernvereinen, welche angeblich der überalen Partei ebenso seindlich entgegenstehen sollten, als die conservativen. Als Schlagwort für eine Reihe solcher Leeine wurde die Phrase "weder klerikal noch liberal" winnden. Der erste Verein dieser Art entstand in Oberstherreich, und zwar zu einer Zeit, wo der Liberalismus und die Berhehung eine reiche Ernte zu halten hossten.

(Ein zweiter Artitel im nachften Beft.)

## XV.

## Beitläufe.

Botitan und Quirinal — aus Anlaß der Frevelthat vom Pfingstsonntag d. 38.

Um 24. Juli 1889.

Die beiberseitigen Stellungen lassen an Klarheit nichts mehr zu wünschen übrig. Ein protestantisch-liberales Blatt in Paris, der "Temps", hat über die Ansprache Sr. Heiligkeit an die Cardinäle vom 30. Juni bemerkt, "die italienische Regierung habe durch tausend Kundgebungen und Beläftigungen unter den Fenstern des Batikans einen Bustand berbeigeführt, welche den politischsten der Päpste zwinge, eine Art von Bannfluch zu erlassen, und welcher die Frage

von dem Verlaffen Roms burch bas Papfithum wieder auf das Tapet bringe, und panischen Schrecken an der Börse verursache."

Unter Zulassung ber Regierung und ihrer Mitwirfung unter der Hand galt es bei der Denkmal-Feier vom 9. Juni nicht mehr bloß einer Verhöhnung der weltlichen Ansprüche des heiligen Stuhls. Zu diesem Zwecke hätte ja auch die Enthüllung einer Statue des Fürsten Bismarck oder des österreichischen Reichskanzlers Beust auf dem großen Platze vor dem Batikan hingereicht. Sondern auch gegen die geistsliche Autorität des Papsithums sollte die großartige Demonstration aufgesührt werden, ja gegen das Christenthum selbst. Dazu war allerdings der geistig und sittlich verwilderte Streuner aus dem 16. Jahrhundert, eine Bestie in Menschengestalt, der rechte Mann, und das Cortege von Freimaurern und Freidenkern unter dem "Teuselsbanner" bildete die richtige Ehrengarde.

Schmerzbewegt und in flammenden Worten beichreibt ber hl. Bater ben unwürdigen Aufzug in feiner Ansprache vom 30. Juni, mit ber unwidersprochenen Erflärung: "Die traurige That durfte, von langer Sand vorbereitet, nicht nur unter Mitwiffen ber Behörden, fondern auch mit Gulfe der von ihnen offen und wiederholt ausgegangenen Ermuthiaungen in Scene gesett und vollendet werden." Auch que bem deutschen Reich zogen die Logen und ber "Brotestantenverein", perfonlich oder durch Gulbigungsadreffen, gur Berherrlichung der italienischen Schandthat herbei. Was murbe wohl Raifer Wilhelm I. dazu gesagt haben, in Erinnerung feiner Antwort auf die Abreffe der preugischen Malthefer, Berfailles 1871: "feine Befinnungen fur ben Bapft als bem firchlichen Oberhaupt seiner tatholischen Unterthanen seien noch ftets diefelben; er febe in ber Occupation Roms einen Gewaltaft, fowie eine Anmagung von Seite Italiens, und er werde nach Beendigung bes Kriegs in Gemeinschaft mit ben anderen Fürsten Schritte bagegen in Betracht gieben."

Dier Buficherung gegenüber lese man nun bie papftliche

.Damit bie Injurie größer und ber Anlag um fo be= miter würde, beichlog man, bas Inaugurationsfest mit großem Impe und großem Bulauf zu halten. Rom fab mahrend Beit innerhalb feiner Mauern eine nicht geringe bon Grall ber aufgebotene Bolfsmenge. Es wurden ohne Scham Mgionefeinbliche Fahnen berumgetragen, ja, jum größten Reiel fehlte es fogar an folden nicht, welche bas Bilb bes natemirbigen (Bucifers) trugen, ber bem Allerhöchften im ismel ben Behorfam verweigerte, und ber ber Fürft ber manbifden und ber Unftifter jeglicher Zwietracht ift. Bu lifen Schandthaten gefellten fich folechte Reden und Schriften, n benen bas Beiligfte auf unverschämtefte und maglofefte Beife erhohnt und jene ungezügelte Dentfreiheit auf's Sochfte gewiefen wurde, welche alle Umfturzibeen erzeugt und mit ben triftlichen Sitten zugleich auch bie Funbamente ber Bucht und ber Befellichaft erichüttert."

Ge. Beiligfeit beutet ausbrudlich barauf bin, bag "einzig Püglichfeitsgrunden" den Frechlingen nicht auch bie miheit gewährt worden sei, ihre nichtswürdigen Absichten wjort mittelft offener Bewalt in's Bert gu fegen. Bahrend ber Babit fich im Batitan wie in einer belagerten Teftung bejand, mußte er fich fragen, was wohl geschehen wurde, wenn ben wuthenden Banden ber geheimen Geften einmal freie Sand gelaffen ware, gegen benjenigen vorzugeben, der von der Regierung felbst feindlicher und unversöhnlicher Befinnung gegen Italien angeflagt werbe. "Richt weniger ift zu befürchten, baß die zu jeglichem Berbrechen geneigte Frechheit der vertommenen Menichen und die entfeffelten Leidenschaften berfelben nicht immer in gleicher Beife gezügelt werben fonnen, wenn cinmal ichwerere und bewegtere Zeiten anbrechen follten, fei es wegen innerer Birren und bes Umfturges ber politischen Berhaltniffe, fei es wegen ber Bechfel- und Ungludsfälle bes Rriegs."

Bon ber Abreife bes Papftes aus Rom und ber Berlegung bes Siges ber Rirchenregierung an einen Ort außerhalb Italiens, vielleicht nach Spanien, ift jest auch nicht jum erften Male bie Rebe. Schon aus Unlag ber Beichlagnahme des Guterbesites ber Propaganda und der Allofution vom 24. Marg 1884 wurde die Möglichkeit eines folden Entschluffes ernftlich besprochen. Ge. Beiligfeit hatte bei ben fatholischen Mächten Beschwerde erhoben und Gulfe gefucht. Damals schon hatte fich gezeigt, daß der Papft in Folge ber neuen politischen Berhaltniffe Europa's gegenüber ber italienischen Regierung ftets hülflos fenn werbe. "Man weiß ja", fo murbe damals aus Wien geschrieben, "in welchem Berhältniß Stalien zu Defterreich und Deutschland fteht. und wie schwer es fur Defterreich ware, fur die Curie eingutreten, ohne bag es Deutschland an feiner Seite wußter nach Berlin hatte fich die Curie richtigerweise wenden muffen, aber freilich wurde fie bort nichts ausgerichtet haben." Billigerweise mare bas bem "protestantischen Raiferthum" auch nicht übelzunehmen gewesen.

Umgekehrt hat sich in der Hise des preußischen Culturkampses gezeigt, daß der Papst auch nie sicher ist, wegen eines rein kirchlichen, aber irgend einer kirchenseindlichen Regierung mißliedigen Schrittes im Quirinal verklagt und zur Maßregelung empsohlen zu werden. Durch die bekannte Encyklica an die preußischen Bischöse vom Frühjahr 1875 hat der hl. Stuhl sicher nur eine Pflicht seines obersttirchlichen Amtes erfüllt, aber der preußische Gesandte klagte darüber beim italienischen Minister des Auswärtigen als über ein Attentat nicht bloß gegen Preußen, sondern gegen alle gesehlich gegründeten Staaten, auch gegen Italien selbst. Ein preußischer Correspondent aus Kom bemerkte damals: "Die hiesige Regierung muß doch auch sür die Thorheiten des Papstes Rede und Antwort stehen, wenn sie die Autor-

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Beitung" bom 1. April 1884.

Faft der Garantien als ein positives und unabänderliches kriprechen sesthalten will." breisich sei auch, meinte der Kann, die Sache für Italien schwierig, und "die Bilbung im Rationalfirchen könnte allein aus allen Berlegenheiten wirn", mit anderen Worten: die Beseitigung eines intersanden Papstthums.

Damals galt aber im Quirinal noch die sogenannte "BerRoungstheorie"; die politische Neigung zog mehr zu Frankich und Rußland hin, und noch einige Jahre nachher sprach
kr dentsche Kanzler verächtlich von diesem Italien, das auf
kr schiefen Ebene des Parlamentarismus und Radikalismus
m Republik hinabgleite. Seitdem ist in Italien und in
kropa Alles anders geworden. Nicht nur die Triplallianz
arbindet Berlin und den Quirinal, sondern auch die perideliche Freundschaft der beiden Herrscher, und der junge
deusche Kaiser hat bei seinem römischen Besuch auch im
keisen keinen Zweisel hinterlassen, daß die Versailler Erlirung des Großvaters nichteinmal mehr der Geschichte aneidert. Ilnd nun tritt auch noch die ernste Erwägung der

<sup>1)</sup> Augsburger "Milg. Beitung" bom 23. Darg 1875.

<sup>2)</sup> Ueber die damals vielbesprochenen Borgange bei bem Befuch im Batifan ift uns aus Rom unter bem 20. Oftober 1888 gefdrieben worden: "Dan ift emport im Batitan über biefe Borfalle, ohne fie anbern gu tonnen. Der Ginbrud ift in Folge brijen ein schlechter; ,una impressione di fredezza et di disprezzo' babe ber Raifer gemacht. Bring Beinrich, mit feinem recht wohlwollend breinschauenben Befichte, ichien an diefem Tage, gerade mo er bor dem Brieftergreife ftand, einen fteifen Dals und Ruden gu haben. Denn ein taum mertliches Ropf= niden wird felbit ber Correspondent ber "Roln. Beitung" nicht all inclinatio profunda ausgeben wollen. In Summa, man mertte allen betheiligten beutiden herren an, bag fie mit gebundener Route marichirten, b. h. daß Bismard fie borber gegen Die perfonlichen , machtigen Eindrude , Die nothwendig auf fie einstürmen mußten, fünftlich verbarritabirt hatte, fo bag bie fredezza' jum vollen Husbrud tam. Bring Beinrich follte

Kriegsgefahr hinzu, der sich heutzutage in Europa Rieman mehr entziehen kann. Bermöge des Dreibundes könnte Italis nicht neutral bleiben, es müßte denn eine franzosenfreundlie irredentistische Bewegung den Sturz der Regierung un vielleicht der Dynastie herbeiführen. In jedem europäische Kriege stünden wenigstens zwei "katholische Mächte" sigegenüber, mit welchen das Papstthum im gleichmäßig freuntlichen Berkehr verbleiben sollte. In welcher Lage müßte sie der hl. Stuhl mit dem Sipe zu Rom in dem Einen, wim andern Fall befinden!

Was dieses Italien an die lästigen Bedingungen be "Dreibundes" fettet, ist einzig und allein die feindlic Stellung zum Papstthum seit dem am hl. Stuhle begangem Ranbe. Das internationale römische Organ unter den d Rechte des Batisan vertretenden Blättern hat vor Kurze richtig bemerkt: "Die römische Frage, so lange sie nicht glöst ist, bleibt der Strick am Halse Italiens; es genügt de Ende des Strickes anzuziehen, um im Quirinal gelehrig tanze zu machen". 1) In demselben Sinne hat sich der bekannte fra

zuerst gar nicht mit nach Rom, dann aber erschien er als wit tommenes Mittel, um die Unterhaltung zu stören. Daru kam er auch früher, wie angemeldet, in den Batikan, und daru kam der Kaiser 5 Minuten später, als angemeldet, zum Paps Auf diese Beise wurde an der knappen Frist noch mehr gekürz Herbert Bismarck hat sich unnöthiger Beise ..... haft betrage Prinz heinrich selbst machte gar teine Miene, soson vorgelasst werden, da er ja auch nicht in der Anticamera warten, dantichambriren sollte, sondern er eigens in den Gabinetto spreto geführt worden war, wo die hohen Bürdenträger deurie ihn unterhalten hätten. Die Borte Bismarcks ware "Maintenant ou jamais, car un prince royal ne peut prester dans l'antichambre." Die Borte wurden ganz unhöst laut vor der Thüre des pähstlichen Gemaches berausgestosen

<sup>1) &</sup>quot;Moniteur de Rome", 10. Juli 1889. — Das Blatt b seine besondere Bedeutung, weil die Herausgeber weder au schließlich italienisch, noch ausschließlich französisch sind.

che Publizist Eugen Rendu in einer Unterredung mit m Minister Crispi vom vorigen Jahre geäußert: "Die imiche Frage war in den Händen des Fürsten Bismard wahre Zwangsjade, ein Marterpfahl, an dem er Italien Ablieder ausrenkte, um es zur tentonischen Allianz herüberseren. Hat er nicht noch dieses selbe Folterwerkzeug in Sanden? Hat nicht Italien unter der Drohung dieses iemollesschwertes, das es selbst über seinem Haupte aufstigt hat, auf seine natürlichen Ansprüche im adriatischen Kere verzichten müssen?")

für die Thatfache, daß nicht Fragen ber auswärtigen klitif, für welche ja Italien ber Berftanbigung mit Engm jum Schute feiner "Intereffen im Mittelmeere" ficher fonbern in erfter Linie ber Rampf gegen bas Papftthum Mien in ben "Dreibund" geführt haben, beruft fich ber Moniteur von Rom" noch auf bas Beugniß zweier befannten umen, ber Senatoren Marquis von Alfieri und Jacini. bilerer erflarte es als eine befannte Sache, bag die Tripl= ang geschloffen und bann noch enger erneuert wurde, um m fatholijchen Bestrebungen für Wieberherstellung einer eltlichen Serrichaft bes Babitthums entgegenzutreten, um tanfreich zu verhindern, bei guter Belegenheit fich ber rage au bemächtigen, und um ben Umtrieben ber revolumaren Bartei mit ihrem Irredentismus und Socialismus we Schranfe gu fegen. Schon ber Abichluß bes "Zweis unbes" mit Defterreich hatte Italien beunruhigt; man beirchtete, Deutschland mochte fich in Ansehung ber romischen roge eber Defterreich anschliegen, als Defterreich an Deutsch and; und als ber bentiche Reichstangler in offenem Barlanmt bas Wort von ber Rothwendigfeit "irgenbeiner Cou-Brainetat bes Bapftes" fallen ließ, ba erlahmte ber bis bahin allgemeine Wiberwille bes italienischen Liberalismus waen ein beutsches Bundniß.

<sup>1) &</sup>quot;Augaburger Poftgeitung" bom 4. Dai 1888.

"Und doch vollzog fich in furger Beit ein merfwurdi Umschwung. Es bedurfte nur weniger Jahre, ba bewe stelligte bas Minifterium Depretis burch ben Minifter auswärtigen Umts, Mancini, ben Unichlug Staliens Deutschland und Desterreich, und als Mancini über Colonialpolitit gefallen war, machte Graf Robilant ben ichluß noch enger. Das Mertwürdigfte aber war: Erifpi an's Ruder tam, feste er Dieje beutich und of reichischfreundliche Bolitit energisch fort und befräftigte fie for durch eine Reife nach Friedrichsruhe, er, der nämliche Eri ber als Saupt der pentarchiftischen Opposition nicht mi geworden war, die Allianzpolitif der Mancini und Robile anzugreifen! Bas war benn geschehen?" In feiner Budg rede vom vorigen Jahre hat Gr. Crifpi geantwortet: "L hatten fatti e documenti, Thatfachen und Schriftstude Sanden, um zu beweisen, daß man jenfeits ber Alpen Buge war, die römische Frage wieder aufzuwerfen." 1)

Obwohl nun der "Dreibund" die gange Macht beutschen Protestantismus bem ministeriellen Italien geg die Ansprüche bes Papftes zur Berfügung ftellt, hat Alliang felbft unter beffen Gegnern an Liebe nicht gewonne vielmehr treten "die Umtriebe der revolutionaren Partei ihrem Irrendentismus und Socialismus" täglich mehr in Borbergrund. Sie werden gewaltig gefordert burch bie vol wirthschaftlichen Migverhaltniffe, welche burch bie Berfe bung mit Frankreich in Italien eingetreten find. Gin ne Sanbelsvertrag ift mit Franfreich nicht gu Stanbe getomm und die Sauptabern bes italienischen Berfehrs von Sicil bie Genua find burch ben Bollfrieg unterbunden. Seit & bes vorigen Jahres häufen fich die Berichte über bie ! wegung, die unter bem Ramen bes "Friedensbundes" ge die innere und angere Politif Italiens, welche "er ber Lie bienerei gegen Deutschland und ber absichtlichen Storu

<sup>1) &</sup>quot;Bodenblatt ber Frantfurter Beitung"b. 25. Marg 18

der Bernichtung ber guten Beziehungen zu Frankreich anstimmer heftiger anstürme. 1) Ja, das ganze, in Italien nächtige Freimaurerthum soll sich mit den französischen werschworen haben: "Die Spihe mer ganzen Agitation kehrt sich in erster Linie gegen Destert dann aber auch gegen das conservative Deutschland wir Bilhelm II.; in Wien beobachtet man diese Vorgänge mirfich mit großer Ausmertsamkeit."

Un infernalischem Sag gegen bas Papftthum gibt bie Bewegung bem bes herrn Crifpi felbftverftand= dichts nach. Aber fie meint, mit bem Batifan fertig mben zu fonnen ohne preugische Gulfe und ohne Berlaugma bes italienischen "Nationalismus" gegenüber bem Mereichischen Besit in Trient, Triest und Istrien, den "unmlisten Provinzen". Was die deutsche Freundschaft der Mienischen Begehrlichkeit etwa anderwärts in geheimen Ab-Mungen in Musficht ftellt, barf Berr Crifpi freilich nicht ageben. Aber vom Beginn feiner Ministerprafidentschaft hat er fich ben Batifan als Schild vorgehalten, indem bie liberalen und rabifalen Gegner burch feindselige Dagmeln gegen ben beiligen Stuhl zu entwaffnen und murbe machen fuchte. Als im Berbfte v. 38. ber belgische beibenfer Congreg ihn mit einer Abreffe beehrte, burfte er, er erite Minister Des Königs im Quirinal, in veröffentlichn Antwort erklaren: die Abreffe freue ihn um fo mehr, 16 fie nach ben flerifalen Rundgebungen für Wiederhertellung ber weltlichen Macht ber Bapfte tomme, Diefes bochim Ausbrude bes feubalen Regimes und ber Knechtung bes

<sup>1)</sup> Römische Correspondenz der Wiener "Neuen Freien Presse" wom 24. Dec. 1888. — Dem Organ fällt es schwer, den Aufsichwung der Bewegung gegen die Politik Crispi's einzugestehen; "lo erleichtern sie den ärgsten Feinden Italiens das Spiel": Ihreibt das Blatt am 5. Juli d. 38.

<sup>2)</sup> Biener Correspondeng ber Berliner "Rreuggeitung" bom 19. December 1888.

menschlichen Geistes. Er schließt wörtlich: "Italien hat mit Besitzergreifung von Rom, welches ihm durch nationales R zugehört, das letzte Ziel erreicht, welches seit dem 16. Ia hundert die Revolutionen der großen europäischen Bö anstrebten." 1) Die Feier an der Bruno = Statue war dauch nichts Anderes als die öffentliche Besiegelung der werstandenen Consequenzen dieser politischen Philosophie Herrn Erispi, der ja auch sonst mit dem lüderlichen Ermö von Nola eine verzweiselte Aehnlichseit hat.

Alls ber "weißhaarige Beigiporn" am 18. Noven 1883 in einer großen Berfammlung die Biedervereinig ber alten Linken gegenüber dem Rabinet Depretis und ge die Alliang ber Moderirten mit der Rechten begrund schrich ein römischer Berichterftatter nach Augsburg: " glichen mit dem weise abgemeffenen, homogenen, ideenreit und pracis gefaßten Programm von Strabella (Depretis das Crijpi'iche Programm geradezu ichülerhaft, und es ichwer zu begreifen, wie die Diffidenten fich Soffnung mac fonnen , mittelft beffelben Geren Depretis aus bem Ge gu heben." 2) Man ahnte augenscheinlich noch nicht, w großen Stein fr. Erifpi gu Berlin im Brette habe. doch gab er bereits merfwürdige Andeutungen : "Die & liner Regierung war niemals eine Freundin ber Rech welche ben Rrieg von 1866 nicht ben getroffenen Bereinl ungen gemäß geführt bat; 1870 wollte die Rechte 100, Mann über bie Alpen werfen, um bas beutiche Deer befämpfen, was une bie Befignahme Rome unmöglich gem haben wurde; die Saltung ber Linfen hat bieje verhang volle Politif gehindert, und wir wurden gu ben Barrife gegriffen haben, wenn die Regierung unferen Rathichle nicht gefolgt ware." Auch ben unerwiedert gebliebenen fuch Ronig Sumberte in Wien gog Berr Erifpi burch Bechel: "Man hatte über Berlin nach Wien geben muffe

<sup>1)</sup> Berliner "Wermania" vom 27. Geptember 1888.

<sup>2)</sup> Mugeburger "Milg. Beitung" vom 23. Rov. 1883.

Ben Dr. Erifpi ale ben "wahren Teind unferer Inftineu" anjehe, brauchte er bamals nicht neuerbings zu jagen ; ar war bon Anfang an bemuht, feine Drohungen redsu erfullen. "Der Priefter mische fich nicht in Die bitil; er bleibe in ber Rirche und bete, benn bas Gebet ine Aufgabe. Dit ber Politif bes gegenwartigen Raind die Rlerifalen in ben Gemeinderath ber Saupt= at gelangt; neben ber aufbauenben Rraft bes Staats den wir nun die unterwühlende Rraft ber Rirche; die reli-Rorperichaften reconstruiren fich ; die todte Sand lebt mannigfacher Form wieder auf; Die moderne Befellait läuft ichwere Befahr ob folder Rachläffigfeit". Huch Emgiehung bes Capitale ber frommen Stiftungen im dag von brei Milliarden wird bereits in Husficht geftellt; bem Belbe follten Berficherungsinftitute gegrundet und, Berliner Dufter, bas "fociale Broblem" gelöst wera: jo jagte er bamale.

Bor ein paar Jahren ftarb ber "Alte von Stradella" ber Ronig berief orn. Crifpi ohne weiteres Befinnen Machfolger. Den Bechfel hatte ber Batifan fofort gu minden. Der Borfahrer hatte die gegegliche Unterrichtsilleit nicht nur geachtet, sondern feinerzeit fogar verfügt, if die privaten Bilbungsanftalten, großentheils bifchöfliche Drbensichnlen, ihre Commiffare gu den Abfolutorialenjungen ichiden tonnten. Im Lager ber Erifpianer war an außer fich: "Roch niemals, feit fie existirt, hat fich bie atliche Antorität bes Ronigreiche Italien tiefer und fcmabber gebeugt vor ihrem furchtbarften Teind, als fie es eben M gethan." 1) Die große That bes frn. Erifpi ift nun Bert: Die Berftaatlichung bes gesammten Unterrichts ejens. Mit ben italienischen Diffioneschulen im Orient ill er ben Anjang machen, unter geifernben Schmahungen men ben Carbinal Lavigerie, ber nichts Anberes jei, als

<sup>1)</sup> Augtburger "Allg. Beitung" bom 24. Mai 1877.

der politische Agent Frankreichs. Die andere Größthat if bereits vollbracht durch das neue Strafgesehbuch in seiner Bestimmungen gegen den Klerus. Zede unliedsame Wein ungsäußerung ist ihm untersagt bei Zuchthaus oder Gesängnißstrase. ) Das kann sogar das Oberhaupt der Kirch selber tressen. Denn nach der Deutung, die Hr. Erispi aus Anlaß der jüngsten großen Straßenrevolte in Rom dem Garantiegeset gegeben hat, ist der Batikan thatsächlich weniger unverletzbar, als das nächste beste Gesandtschaftshotel in Romer ist der territorialen Gerichtsbarkeit Italiens unterworsen eine gefällige Justiz steht bereits zu Gebote, und selbst die persönliche Unverletzbarkeit des Papstes ist nicht mehr gesicher

Unter bem 15. Juni 1887 hat Leo XIII. eine Der ichrift an den Cardinalftaatsfefretar gur Mittheilung an b Mächte gerichtet, worin er bie Sorgen bes Papftthums ber gangen civilifirten Welt barlegt, und bie unleibliche Lag schildert, welche dem hl. Stuhl in Rom bereitet fei. Get bem scheint ihm jede Soffnung auf biplomatische Beihuffe völlig erloschen zu fenn. Cardinal Manning in London bat vorlängst gejagt: von ben Fürften und Regierungen fei nichts mehr zu hoffen, an bas Bolt muffe man fich halten. Bei ben Gläubigen und hirten ber fatholischen Belt erwedte benn aud Die Stimme bes hl. Baters überall ein taufenbfaches Edie Man gibt fich auf ber Begenseite Die Miene, als ob un Diefe "papierenen Broteste" und die Beschluffe ber fatholi fchen Congreffe Riemand in Stalien fich tummere; und bod follten fie andererfeits zur Rechtfertigung ber gottlofen Maffendemonstration vom 9. Juni bienen und biefelbe, ob gleich fie lange vorher beschloffen war, herbeigerufen haben Als vor Jahr und Tag ber Epiffopat Gubitaliens und Toe fana's, ber politisch parteiloseste im Lande, einen geharnisch ten Broteft gegen ben Strafgejegbuche = Entwurf beim Bar

Bei Börl in Bürzburg ift ein Commentar zu den bezüglicher Paragraphen im Anschlusse an die papstliche Allofintion vom 1. Juni 1888 erschlenen.

einreichte, da ließ sich das protestantische Hauptorgan berlin aus Italien schreiben: "Die katholische Bewegung ist der Breschelegung in die Porta Pia im Jahre 1870 is mächtig gewesen wie heute. Es scheint dort vielsach Reinung verdreitet zu sehn, daß Katastrophen nicht mehr dem Bereich der Unmöglichseit gehörten. Die klerikalen wie sind dis zur Siedechige ausgeregt; man sagt offen, wiet das Maß voll, dem "Buzzurri-Regiment" müsse nund ein "Bis hieher und nicht weiter" zugerusen werden. In Sache ist viel bedenklicher, der Gegensat hat sich weit at zugespitzt, als die Artikel ahnen lassen, die darüber in verden Bresse zu sesen sind."

Der lette Schritt gur Rataftrophe ift am 9. Juni geun, und das Mag ift voll geworden burch das Buzzurri-Idimal auf dem Blate por bem Batifan. "Es wird immer oft flar, bag bie feindlichen Beifter nach bem Sturge ber dlichen Berrichaft nicht zur Rube gefommen find, fonbern Ichtes Biel etwas Anderes erftreben, nämlich die Berdeng der Autorität der Bapfte und die Berftorung bes mitlichen Glaubens": jo fagt die Allofution vom 30. Juni. Femand tann es läugnen, und bie fogenannten Moderirten erjuchen es gar nicht zu läugnen. Ihr ehemaliger Unterichtsminifter, Abgeordneter Bonghi, fagt es gerabe heraus : Bruno ift nur ein Borwand gewesen für die öffentliche Comonstration gegen die geiftliche Autorität bes Papftes; war ein wirklicher Beginn der Revolution." Er fügt dit "Bas wird bas Ende fenn? Ich fürchte es, benn es wird voll Trauer und Jammer fenn. Gott wolle, daß ich lein Brophet fei !"

In dem berühmten Schreiben vom 15. Juni 1887 er-

"Benn es von Seiten der Borsehung ein Aft besonderer Onliebe für Italien war, daß in seiner Mitte das große

<sup>1)</sup> Berliner "Greuggeitung" bom 11. Juni 1888.

Institut bes Papstthums, burch welches jede Nation geehrt fühlen würde, errichtet wurde, so ist es auch und nothwendig, daß die Italiener keine Schwierigkeiten um demselben die ihm zukommende Stellung zu bei Und das um so mehr, als Italien, wenn es im Friedem Papstthum lebte — um von anderen nüglichen zemäßen Eigenschaften und werthvollen Gütern abzusehreligiöse Einheit fest gekittet schauen würde, die Grundlanderen und eine Quelle unendlicher, auch socialer Be

Kurz vorher hatte der "Moniteur" die Lösun beutet: "In einem großen Lande von 28 Millior wohnern einen kleinen Winkel freier Erde!"1) A wollte der revolutionäre Nationalismus nicht; er geworden über die alt = nationalliberalen Führer, Azeglio, Capponi, Lamarmora, und über ihn sind sworden die Schaaren hinter dem Teufelsbanner.

Die Folgen liegen vor Augen und dürften auch ir gu benfen geben. Unter allen von Revolutionen bei ten Ländern ift Stalien bas elendefte geworden. Gin an Fruchtbarfeit, treiben Sunger und Glend die Urb ben Städten gur Revolte, die Bauern auf bem 2 Rebellion und Plunderung; Sunderttaufende flücht ber vom Sungertuphus geplagten, fich entvölfernben über bas Meer. Die furchtbare Steuerlaft immer fteigend, und boch die Staatsfinangen, trop aller be geftohlenen Milliarden, von Deficit ju Deficit na Banferott. Durch ein zugellofes Barteimefen gerrut noch vergiftet wird durch die rauberischen Gegenfa außen; ein parlamentarisches Regiment und ein Ro ber Barteien und ber Strafe Bnabe - welcher Ber auf eine folche Macht fenn in ber ernften Stunde b icheidung, wenn ber Dreibund aufhören muß, "dem au bienen?" Und barauf hat der beutsche Rangler i jähriger Liebesmuhe Eines feiner Baufer gebaut!

t) "Moniteur de Rome" pom 30. Mai 1887.

#### XVI.

# 3m apologetifden Literatur ber Gegenwart.")

1. Der Autor des unten an erster Stelle genannten Werles will über die Anlage desselben: "Gewöhnlich legt die Aposal des Hauptgewicht auf die Begründung der geoffenbarten Mim; dieß wur in der Zeit des Deismus auch durchaus wondig. Gegenwärtig ist man aber in der Regation viel in sortgeschritten. Was die alte Apologetif als bewiesen ihr Philosophie voraussehte und darum compendiarisch des und Philosophie voraussehte und darum compendiarisch des und linderblichseit, überhaupt die Wahrheiten wirdelichen Beligion, das wird seht von dem Beitgesite und diese Versäglichsten Feligion, das wird seht von dem Beitgesite und ihm einen ganzen Band gewidmen. Auf den den stelle dieser Weiserbeiten der Angeitste die Bertheidigung in Kahrheiten der unwörlichen Keligion die Bertheidigung in Kahrheiten der unwörlichen Keligion die wichtigke Anligebe

<sup>1</sup> l. Leietund der Apologen? von De Confinution Sucherflet. Blieden 1888. Berlag der Theiffinglichen Buchfamiliung. 1 Ble. 256 z. III Seiten. & L.

<sup>1</sup> kalegie des Chriperfinns auf den Belen der empieliker Fritung von P. Duildie de Kalint-Project, Andelse de Laulogest am fach Justimit in Louloufe. Mit haltiger und einer Bustimung von An. Const Braig, Stadispferser pr Grande. Berling der Henry LIBBART. 600 S. 46.

der Apologetif ist. Die moderne Philosophie, besonders di durch Kants Kritif inaugurirte Entwicklung derselben, hat der Glauben an die Grundwahrheiten der natürlichen Religion, a einen persönlichen überweltlichen Gott und an die Unsterdlich feit der Menschenseele, in einem großen Theile der sogenannten gebildeten Welt tief erschüttert, oder gang zerstört.

Der wesentliche Unterschied zwischen natürlicher und au offenbarter Religion gibt bei ber Eintheilung der Apologen But berlets ben Saupteintheilungsgrund ab, indem ber er Theil die natürliche, ber zweite die geoffenbarte Religion b. die driftliche vertheidigt. Der erfte Theil behandelt guerft Befen, dann die Existenz und Allgemeinheit ber Religion, In bringt gulest im britten Abschnitt Die fpefulative Begrunden ber Grundwahrheiten ber natürlichen Religion: ber Grifte eines perfonlichen Gottes, ber göttlichen Borfebung, Unfter lichteit ber Menschenfeele und Billensfreiheit. 3m erften MI fchnitt, vom Befen ber Religion, bat ben Referenten gang b fonders die Erörterung der Frage, welche Bedeutung dem rell giofen Gefühle gutomme, angesprochen. Dhne benjenigen bei zustimmen, welche die Religion lediglich als Sache bes Befühler gelten laffen ober bem Befühl in Cachen ber Religion ber erften Plat einraumen wollen, weist ber Autor (G. 21) mi tiefeindringender Pinchologie nach, welch ein wichtiger Falto in der Religion bas Gefühl befonders bei der Jugend und ber weiblichen Beichlechte fei. Im zweiten Abichnitt wird ber Be weis für ben Cat, bag bie Religion etwas allgemein Menic liches fei und gang religionslofe Bolter nicht exiftiren, burch ein compendioje Ueberficht über die Naturreligionen geführt. Dieje Abichnitt enthält eine turge Beschichte und gugleich Rritit be Naturreligionen.

Der an Umfang größte und dem Inhalt nach wichtigst Abschnitt ist der dritte, die spekulative Grundlegung der Religion. Allerdings hat der Autor die in diesem Abschnitte de handelten Wahrheiten der natürlichen Religion schon in de früher erschienenen philosophischen Werken und Abhandlunge erörtert und begründet, aber was in jenen früheren Publikationen theilweise zerstreut ist, das sinden wir in der Apolo

vereinigt. Hiebei wurde Manches abgefürzt und mehr mengebrängt; in einigen Materien ift auch eine Erweiteeingetreten, so insbesondere bei den Beweisen des Daseins
es, denn der S. 134 beginnende Beweis aus dem idealen
weite des Bahren, Guten und Schönen findet sich in der

B ift in Betreff bes Berfahrens bei bem Beweise fitr Dafein von Dr. Carl Braig die Frage gestellt worden: Mbeweis ober Gottesbeweise? Die Frage hat ben Ginn, t bie Erifteng eines perfonlichen Gottes nur ein einziger it der jedoch mehrere Stufen burchläuft, geführt werben ober mehrere Beweise, von benen jeber für fich voll= ig und felbständig fein foll. Braig entscheidet fich für bas Blied diefer Alternative, wogegen Gutberlet fowohl in Theodicee als Apologetif mehrere vollständige Beweife gibt in einem Artifel bes philoj. Jahrbuches ber Görresgefell-Bb. I, wo er bie von Dr. Braig gestellte Alternative itt, ju zeigen fucht, bag es möglich und auch nicht nuplos ben Rachweis ber Exiftenz Gottes in eine Mannigfaltigkeit eweifen ju gerlegen." Er gibt daher auf die bon Braig le Frage die Antwort: "Gottesbeweis und Gottesbeweise". er enticheibet fich fur eine Dehrheit von vollständigen fen, bie jeboch unter einander in folder Beziehung fteben, e auch als ein Beweis betrachtet werben fonnen. Sielgt Gutberlet dem hl. Thomas, der nicht blos für Gottes , sondern in der Summa contra gentiles burchweg für rt aufgeftellten Gabe mehrere Beweife, bon benen jeder ndig ift, führt. Wir wollen hier nebenbei daran erinnern, daß eren Biffensgebieten nicht felten ein ähnliches Berfahren htet wird; fo hat 3. B. die moderne Optif die Weschwin= bes Lichtes und bie Lange ber Lichtwellen burch verschiebon einander unabhängige Methoben bestimmt, und man taum in Abrede ftellen tonnen, daß bie Bewigheit von ichtigfeit bes Resultates eine größere ift, wenn man auf ebenen bon einander unabhängigen Wegen jum felben niffe gelangt, als wenn bieß nur auf einem einzigen ge= Es tommt noch hingu, bag bei ber individuellen Ber=

ichiebenheit ber Beifter oft einer für eine bestimmte Mi Beweisführung mehr Capacitat und Empfänglichteit befi für eine andere. Referent ftimmt baber in Diefem Buntt fommen bem Berfahren Gutberlets bei, nur hatte er gem und zwar im Intereffe ber leichtern Ueberficht bes Beweisg bag ben ausgeführten Beweisen ein ben Bang und bie ( lagen berfelben ifiggirendes logisches Schema vorangeftelli am Schluffe beigefügt worden mare. Die Ginficht in bie I feit der Beweise ware badurch bedeutend erleichtert. Referent beim vergleichenden Studium Diefer Beweife g beruht jeder auf zwei Grundpfeilern; der erfte find That die allgemein befannt ober boch leicht erfennbar find, ber ift das Princip des zureichenden Grundes. Rach bem S auf die betreffenden Thatfachen wird nämlich gezeigt, ba felben ihren letten und gureichenden Erffarungsgrund einem perfonlichen Gotte und Welturheber haben fonnen

Es war ein glücklicher Gebante, daß in biefer Apo auch ber afthetische Benug ober die afthetische Birtun Schonen gur Conftruftion eines Gottesbeweises bermenbet ben ift. Auch Dr. Braig hat in ber Ginführung, Die bon ihm überfetten Berfe vorangeschickt, auf bas aftl Befühl und beffen apologetische Bedeutung Bezug geni (p. LXXVII ff.) und auf das teleologische Berhältniß 31 bem Schönheitsfinn ber Seele und ber Beschaffenheit ! ichauten Objette hingewiesen : "Das Schonheitsgefühl im Geifte bie Bernunftibce bes Schonen und in ben bas Borhandenfein gewiffer Form= und Werthverhaltniffe, Schaubarfeit Bohlgefühl wedt. Go werben wir einer Boraus= und Füreinanderordnung ber ichauenden Geel ber geschauten Begenftanbe inne, einer Ordnung, welch Buthun ber Seele und ohne Buthun ber Dinge gewirtt transcendent ift." Auf dieses teleologische Berhältniß & bem menschlichen Schönheitsfinn und ber Schönheit ber binge ließe fich, wie Referent felbft in einer jum Dr gebenen Abhandlung gezeigt hat, ein afthetifcher Gottes gründen.

Muf die Beweife für Gottes Dafein folgt eine fet

de, von allseitiger Sachkenntniß zeugende Kritik des Dartrus, Bantheismus und Bessimismus.

3m gweiten Saupttheile, ber die Bertheibigung ber pofi= geoffenbarten Religion und insbesondere bes Chriftenthums ut, ift gang besondere Sorgfalt auf die Lehre vom Buniberhaupt und auf die an und von Chriftus gewirften der insbesondere verwendet. Gewiß mit Recht. Das der ift noch immer bas große scandalum aller Rationalisten Materialiften. Giner bon B. in ber Bertheibigung ber ber gebrauchten Ausbrucksweise rejp. Concession möchte ber mient feine Buftimmung nicht geben. Theil II G. 104 gejagt: "Es liegt auf ber Sand, bag burch ein Bunber alle Naturgefete aufgehoben werben. Rur aus ben gwinfien Grunden barf man in einem besonderen Falle die Aufng eines Raturgefetes annehmen " Mir icheint biemit Umberfeinden etwas eingeräumt zu fein, was man meines tens nicht einzuräumen braucht, daß nämlich die Aufhebung Raturgefetes in irgend einem befonbern Falle gegeben tonne. Schon bor mehreren Jahren hat in ben Laacher men Bb. 8 Knabenbauer an einigen biblifchen Wundern u, daß diefelben keine Aufhebung und keine Aenderung Raturgefetes enthalten. Da jeboch ein auf einzelne Falle mdeter Beweis nicht ohne weiters allgemeine Geltung bemben tonn, fo mochte ich hier in Rurge barauf hinweisen, icon aus bem Begriffe ber Gefetesaufhebung und aus Bottbestand ber Raturgesete bie Bahrheit folgt, bag von Aufhebung irgend eines Naturgefetes burch Bunber nicht Hirbe fein tann. Es liegt nämlich im Begriffe ber Befetes= ebung, bag bas aufgehobene Befet in ber gangen Gphare, n es galt, und - wenn es nicht bon neuem eingeführt - für immer feine Beltung und Kraft verloren bat. Wem Begriffe ber Befegesaufhebung folgt, daß, wenn Maturgefet burch ein Bunder aufgehoben wurde, biefes in ber ganzen Natur und — wenn es nicht etwa burch bon neuem etablirt wurde - fur immer feine Geltung om hatte. Run aber ift es unlängbare Thatfache, baß aller Bunber, Die ichon geschehen find, alle Raturgesetze

unangetaftet fortbefteben, woraus eben folgt, bag feines au hoben worben ift. Bollte man aber fagen, es handle fid nicht um Aufhebung eines Raturgefetes ichlechtweg und immer, fondern blog um eine vorübergebende Aufhebung einen bestimmten Fall, fo fann ich auch mit einer folden R weise nicht einverftanden fein aus dem ichon angegebenen Bru weil ein aufgehobenes Befet in bem gangen Bebiet, worin gegolten, feine Rraft verloren hat. Es wurde bei folder R weise etwas als Besethesaufhebung bezeichnet, mas in ber feine folde Aufhebung, sonbern etwas anderes, nämlich Aufhebung ober Beidrantung ber Birtung eines besteher Naturgesetes in einem bestimmten Falle ift. Es tann nan fowohl bei politischen als physischen Gesetzen die Birti berfelben in beftimmten Fällen aufgehoben ober beschränft n ben, ohne daß jedoch bas Befet felbft aufgehoben wird. wird in folden Ländern, wo die Todesftrafe zu Recht befi bie Wirtung biefes Gefetes und bes gefällten richterlichen theiles burch Begnadigung bes Berurtheilten aufgehoben, bas Gefet besteht fort. Gin anderes Beifpiel Diefer Urt bie Nachlaffung ober Ermäßigung bon Steuern in folden Sa wo die Steuerpflichtigen wie 3. B. Defonomen von Ungli fällen, etwa von Ueberschwemmungen ober Sagel getre worben find. Wenn in folden Fallen ben Betroffenen bestimmte Steuer ober ein Theil berjelben nachgelaffen t fo ift die Birfung bes Befeges, gemäß welchem bie St geleiftet werben mußte, für bie betreffenben Berfonen und bas treffende Jahr gang ober theilweise aufgehoben, aber bas Befet. Diefe Beifpiele burften genugend fein, um zeigen, daß jedenfalls bei politischen Wefeben gwijchen Befe aufhebung und ber Aufhebung ber Birtung eines Beiebe bestimmten Fällen ein wesentlicher Unterschied ift. Es fich nur noch, ob diefe Unterscheibung auch auf die Naturge und bas Berhältniß ber Bunder ju benfelben anwendbar Allerdings. Auch bei Raturgefegen fann ohne Aufhebung Befetes felbft eine Birfung beffelben aufgehoben werben. gwar tann diefes ichon burch bas Gingreifen bes Menicher ben Bang ber Natur geschehen. Obwohl ber Denich fein

aturgejet aufheben tann, fo hebt er boch in gahllofen Die Wirfung auf, welche ein ober bas andere Raturgefet Eingreifen bes Menfchen nach fich giehen murbe. Go= n bem Tage, wo ich biefes ichreibe, berichten Beitungen lunden die Berhütung eines Eisenbahnungludes, welche d bem Umftande zu verdanten ift, daß ein Bufammenftog, Folge bes Befetes ber Beharrung hatte ftattfinden und befürchtet wurde, durch die Beiftesgegenwart eines hrers bermieden wurde. Als nämlich am 19. Juni Mit= er bon Angeburg herfommenbe Drienterprefigug, welcher linuten Berfpatung batte, in Die Salle bes Münchner albahnhofes einfuhr, war gerabe auch die jogenannte bbuhne in Bewegung gefest und fuhr quer über bas e, auf welchem in raschem Tempo ber Expressug baber= Babrend bie Baffagiere feine Ahnung von der Wefahr waren bie ben Bug erwartenben Fremben und Bahn= m ftarr por Schreden, weil ber Bufammenftog unverd ichien. Aber ber Führer des Exprefguges, ber bie r bemerkt batte, gab im rechten Augenblide Contredampf nachte mit Gilfe einer Bremfe ben Bug noch jum Stehen, laum noch 2 Meter von ber Schiebbuhne entfernt war. ber Erpregaug blos dem Natur-Bejebe ber Beharrung Bewegung, bie er hatte, überlaffen gewesen, fo mare Mammenftog unfehlbar erfolgt. Menschliches Gingreifen when Moment hat die verderbliche Wirtung, welche in Balle jenes Naturgeset nach fich gezogen hatte, verhin= alfo aufgehoben, aber von einer Aufhebung jenes Befetes lann gar feine Rebe fein. Es entsteht nun die Frage, m Aufhebung ber Wirkung des Beharrungsgesetes, welche wirm Jalle burch bie Beiftesgegenwart eines Mafchiniften all wurde, aber feine Aufhebung eines Naturgefeges war, pur Aufhebung eines Raturgefetes werden fann badurch, on bie Stelle bes Dafchiniften eine andere Urfache tritt, benfelben Effett hervorbringt. Offenbar tommt es hier auf die bewirtende Urfache, fondern auf den Effett an. t alfo jener Bufammenftoß, welchen bas Befet ber Be= mag hatte herbeiführen muffen, nicht durch einen Bugführer, sondern durch ein Bunder verhütet worden, so wäre in diesem Falle ebenso wenig ein Naturgeset ausgehoben, wie im ersten, denn das hier in Betracht kommende Naturgeset der Beharrung würde im Falle des Bunders ebenso unangetastet sortdauern, wie es trot des Eingreisens jenes Zugführers sortgedauert hat. — In Bergistungsfällen hebt der Arzt bisweilen die naturgesehliche Wirkung des Gistes durch Gegenmittel auf. Als St. Paulus auf der Insel Malta von einer gistigen Natter gebissen wurde, blied die tödtliche Wirkung des Gistes aus in Folge der Berheißung Christi bei Marc. 16, 18. Wenn nur die erstere Aussedung der naturgesehlichen Wirkung eines Gistes durch natürliche Gegenmittel keine Aussedung eines Naturgesehls ist, so gewiß auch nicht die letztere, denn jene Gesebe, nach welchen Gist im Allgemeinen auf Organismen wirst, bleiben in beiden Fällen bestehen.

Die immer wiederkehrende Behauptung der Bunderläugner, daß die Bunder mit dem Bestehen der Naturgesetze unvereindar seien, möge es entschuldigen, daß ich bei diesem Punkte etwas länger verweilt din. Uebrigens glaube ich, daß der Antor der besprochenen Apologetik mit der von mir proponirten Unterscheidung zwischen der Aussebung eines Naturgesetzes und der Aussebung von Birkungen eines solchen Gesetze in der Sache vollkommen einverstanden ist. Derselbe hat, was nur zu loben ist, auch dei dem Beweise sür die Göttlichkeit der Kirche auf die in der Kirche sortdauernden Bunder und Charismen besonderes Gewicht gesegt.

Den Beschluß des zweiten Theiles macht der Abschnitt über das Berhältniß der Bernunft zum Glauben, wobei auch die schwierige Frage erörtert und beantwortet wird, wie der logische Denkproceß, durch welchen die Motive der Glaubwürdigkeit der Offenbarung erfaßt werden, zum übernatürlichen Glaubensakte selbst sich verhalte. Ueberhanpt muß bemerkt werden, daß der Autor den Schwierigkeiten, wo es solche gibt, nicht aus dem Wege geht, sondern sie zu lösen sucht.

2. Die Apologie des Christenthums von Duilhé-Braig mischeidet sich von dem vorhin besprochenen Werke in mehreiter Beziehung. Sie besteht aus Borträgen, denen der deutsche denbeiter, der als philosophischer Schriftsteller bereits rühmlich kunte Stadtpfarrer von Wildbad, eine Einführung vorangesticht und Noten und Zusäte beigegeben hat. In der Einstrung wird die Frage beantwortet: "Was hat die Apologie Ahristenthums heute zu leisten?" Sehr eingehend wird in dier Einführung jene Aussassung der Religion, welche das Besen derselben ins Gesühl seht und sier Dogmen ausschließen zu. geprüft und zurückgewiesen.

Die Bortrage felbft bilben bier Reihen, inbem nämlich feben auf Methodologie, b. i. auf Fragen über Methode ber Glaubensvertheidigung, bann vier auf Rosmologie, funf auf Biologie und feche auf Unthropologie verwendet find. Der Schluftvortrag führt ben Titel: "Um Fuße bes Kreuzes", und mthalt eine oratorifch-ichwungvolle Schilberung ber Beziehunun bes Rreuges b. f. bes Erlöfungswertes jum Menichenleben, Biffenichaft, Runft, jum irbifden Leiben und gur Bollend= E. Schon aus biefer Inhaltsüberficht burfte hervorgeben, in welchem Ginne ber Titel "Apologie bes Chriftenthums" gu ochwen ift. Da nämlich von ben 23 Bortragen nur einer, ber Schlugvortrag, von Chriftus und beffen Wert, und gwar ziemlich fury handelt, fo haben wir allerdings eine Apologie bor und, die auf bem Standpuntte bes Chriftenthums fteht und folde Bahrheiten bertheibigt, bie bon ber driftlichen Offenbarung theils borausgesett, theils bestätigt und in neues Licht gefest worben find; aber es ift nicht eine Apologie bes Chritenthums in bem Ginne eines ftrengen Beweifes ber Göttlich= feit ober Bahrheit ber fpecififch driftlichen Offenbarung, wie fie in ber Berfon und im Borte Chrifti erichienen ift. Um rine Apologie bes Chriftenthums in Diefem lettern Ginne gu fein, mußte bas Bert offenbar mehr als einen Bortrag bon 12 Seiten auf Chrifti Berfon und Bert verwenden. Siermit foll fein Tadel über das Werf ausgesprochen, fondern blog für jene, Die daffelbe noch nicht tennen, gejagt fein, was fie barin finden und was nicht, und wie der Titel zu verstehen ift. Ob

eine Apologie bes Chriftenthums im engern Sinne nach foll, ift im Berte nicht gefagt.

Der Umftand, bag bas Bert aus Bortragen entit ift, und wohl auch die Nationalität des Autors haben a Darftellungsform, welche bon jener Butberlets ftart al einen bedeutenden und in gewiffer Sinficht gunftigen E geübt. Bahrend nämlich Gutberlet, wie er felbft im Bo erflärt, auf Ornamentirung durch Erudition, Literatur, el Diftion grundfäglich verzichtet und blog übergeugen. aber gefallen oder begeiftern will, hat bagegen ber frang Apologet auf oratorifchen Schmud und Schwung viel So und Runft verwendet und faft auf jeder Seite in feine ei Borte einen geiftreichen Ausspruch irgend eines bedeut Schriftstellers eingeflochten, wobei übrigens nicht in einfe Beise etwa bloß Frangosen, sondern auch Autoren a Nationen, insbefondere auch beutsche berüchfichtiget find. Folge biefer Darftellungsform, welche ber beutsche Bear in gludlicher Beije und mit ber Gicherheit volltom Sprachbeherrschung wiedergegeben bat, liest fich bas leicht und angenehm und mag wohl manchem Lefer mel fagen, als die methodisch und logisch strengere, aber troc Apologetif Gutberlets.

Einige von deusenigen Fragepunkten der Apologekik, in beiden hier besprochenen Werken behandelt sind, hab dem des französischen Autors eine aussührlichere Erört als in dem des deutschen erhalten, so z. B. die Frage, wi die Ergebnisse und Theorien der modernen Naturwissezur mosaischen Darstellung der Schöpfung verhalten, so die Frage der Urzeugung und des Darwinismus. Ba einzelnen Bortragsreihen und Borträge betrisst, mag noch gendes bemerkt sein. Um aussührlichsten und gründlissind die biologischen Fragen über Entstehung und Entwides Lebens behandelt, wobei die Hypothesen der spon Beugung und der darwinistischen Transformation widerlegt den. In der anthropologischen Bortragsreihe sinden sie teressante Mittheilungen und Schilderungen aus der gei Entwicklungsgeschichte solcher Persönlichkeiten, welche

ber sogar ber beiben höheren Sinne, des Gesichtes bes Gehöres berandt waren. Mit besonderer Aussührlichend Annuth ist die psychische Entwicklung eines blinden pgleich taubstummen Mädchens, Martha Obrecht hieß sie, weben (Braig S. 465—476).

Der Beweis für die Unsterblichkeit der Seele ist in den ing über die Bestimmung des Menschen aufgenommen und mich sichwungvoll gehalten, was in noch höherem Grade bem Schlußvortrage "Am Fuße des Kreuzes" gilt.

Die zwei hier besprochenen Werke werden gerade in Folge when Berschiedenheit der Darstellungsform einander nicht die Concurrenz machen, als vielmehr sich gegenseitig ergänsmb jedes wird seinen Leserkreis sinden. Es gibt Geister, e die Wahrheit am liebsten in einem möglichst einsachen, allosen Gewande sehen, weil dann das logische Gesiger hervortritt, und solchen ist das an erster Stelle recensirte am meisten zu empsehlen. Es gibt aber auch Geister, m es lieber und sympathischer ist, wenn die Wahrheit in Schmuckgewande, welches die logische Strenge ein wenig ult, austritt. Diese werden mehr vom zweiten Werke — durch die geistvolle Einseitung und andere Zugaben des chen Bearbeiters noch wesentlich gewonnen hat — sich answeiten süchen sühlen.

Schrift die gebundene Rebe gewählt, die aber nicht Zwed un Biel, fondern Mittel und Beg fein foll. "Dem Berfaffer w nämlich ber Bedante gefommen, daß fo viele icone und tiefe, ab zerftreute und oft schwer erreichbare Erklärungen, namentli älterer Ausleger, burch eine folche fchlichte und leicht fliegend wenngleich unvollkommene Faffung auch gebildeten Laien Di juganglicher gemacht werben fonnten". Auch Beiftliche burft aus der Letture Diefer Schrift manchen Ruten ichopfen. gang besonderem Werth find die vielen Quellenangaben. hoffen, daß mancher Lefer burch diefelben veranlagt werb moge, felbft gu ben alten großen Eregeten gu greifen, to benen hier fo viele herrliche Bedanten ausgehoben find. 25 find ber feften Ueberzeugung, daß ber verehrte Berr Berfat für feine biele Dine und Arbeit feinen angenehmeren Lo erhalten tonnte, als wenn feine Bedanten auf fruchtbaren Bob fielen und da und dort Unregung zu einer tiefen Auffaffin ber bl. Schrift hervorrufen follten.

Den zweiten Theil ber Schrift möchten wir namentli ben Religionslehrern, gläubigen Philologen und Bertretern b vergleichenben Religionswiffenichaft empfehlen. "Der Berfaff fuchte und fand ben Belterlofer und die Spuren feiner Offe barung und der Geschichte feines auserwählten Boltes auch ben Mythen ber Seidenwelt und namentlich in benen bes fla ifchen Alterthums, in bem man fie jest fo wenig fucht u fieht. Chriftus war ja ber Erlöfer und bas "Licht ber Welt (S. VII). In einzelnen Fällen mag man die Behauptung ! Berfaffers für nicht hinlänglich gesichert halten, aber vielfe ift die Analogie zwischen Mathe und Offenbarung fo auffaller daß fie faum beftritten werben tann. Much in biefem Th der Arbeit dürfte Berr Reinhard boch einen Anftoß gegel haben, in ben Mythen bes Beibenthums noch etwas Under zu suchen, als es ber moderne Sumanismus zu thun pfle Gerne ichließen wir uns ben Schlugworten bes Berfaffers a "Moge die noch am fpaten Lebensabende unternommene Arb von Gott gewürdigt werben, die Berehrung feines bl. Bort bie in unferen Tagen fo fehr beeintrachtigt wird, gu mehren

B. Sch.

### XVIII.

Jabella Clara Engenia, Fürstin der Niederlande.
Gin Charafterbild. 1)

Es hat brei Elijabethe ober Ijabella's gegeben (bie Ratholifen halten Beibes für benfelben ichonen Ramen). Arm Ruhm Die gange Welt erfüllte, ohne bag fie burch ihre Befallfucht bas Regefeuer mit armen Gunbern, noch burch hren Blutburft ben himmel mit Marthrern bevölfert haben. Man wird begreifen, daß ich unter diese drei nicht die Mordrin Maria Stuarts rechne. Die Gine gehört Ungarn und Tharingen an, die als Namenspatronin ber beiben Andern andfam bie brei Rronen auf ihrem Saupte vereinigt! Es it Dies Die liebliche und heilige Jungfrau, Gattin und Wittme, ble hochberühmte heilige Elisabeth, die Gemahlin des Landgrojen von Thüringen. Overbed hat fie in seinem herrlichen Gemalbe, und Montalembert in feinem poetischen Berte berbertlicht. Gläubige und Ungläubige bewundern fie als bie Dersonificirte Wohlthätigfeit. Die Andere ift die erlauchte Amazone, "bas ebelfte Befchöpf," wie berfelbe Montalembert font, welches jemals einen Thron innegehabt hat," Ifabella belde im Subwesten Europas die h. Kirche vor bem Unlegange bewahrte. Sie war Rriegshelbin, Staatsmann

<sup>1)</sup> Rach 3. Alberdingl-Thijm's "Isabella Clara Eugenia, Vorstin der Nederlanden", aus seinen "Verspreide Verhalen". Umsterbam, Langenhuhsen 1879. I. 119.

(muß ich wohl fagen), ein großer Charafter, in dem mitinnigen Zärtlichkeit der Gattin jene Willensfrast vere war, die sie befähigte, eine Einrichtung zu treffen, bei de bloßem Namen Millionen Freigeister vor Empörung zit die spanische Inquisition. Isabella die Katholische war schöne, frästige, edelmüthige Fürstin, die ihr Nadelgeld verwandte, Amerika zu entdecken. Sie drückte es Colum stillschweigend und hinter Ferdinands Kücken in die K (es betrug 16,000 Dukaten), und damit zog der g Mann, der Martyrer des Genies, der Held Columbus dem Westen und machte der alten Welt die neue Geschenk.

Die dritte Elisabeth gehört den Niederlanden an. Heldin unserer Erzählung. Sie war die Gattin jenes fr men und weisen Albert, der sich als mannhafter Bertheid der katholischen Kirche in einer Zeit zeigte, wo seine Br größtentheils mit der Irrlehre liedäugelten. Sie ist dieselbe Dame, nach der eine gewisse Pserdesarbe ihren men hat.

Ifabella Clara Eugenia war eine große Frau. fie auch weniger Staatsmann, als ihre Namensichwe die Großmutter ihres Großvaters, fo war fie doch eine et gartliche Gattin, eine uneigennütige Regentin und mit mehr perfonlicher Befahr eine Beldin auf bem Schlacht Sat fie auch Amerika nicht entbeden laffen, fo hat fie die große flamische Runftichule eines Rubens und Ban ins Leben gerufen, und als Chriftin für die Ausübung ben Sieg bes Blaubens geeifert. Sie bat auch bie lichften Beifpiele chriftlicher Sanftmuth und Demuth ben, hat die Rrone einer Raiferin ausgeschlagen, bami um jo beffer bie Mutter bes nieberlanbifchen Bolfes fonne; an ihr erftrahlte das Rleid frangistanischer & in foniglichem Glanze und ihr ganges Leben bind war fie im vollsten Sinne bes Wortes eine eifrige Krai ichwester.

ticht bem Rechte, aber ber That nach, waren am Ende 6. Jahrhunderts die Niederlande in zwei große, einsteindliche Barteien getheilt. Als der Fürst aus dem nichtschen Stammhause, dessen Herrschaft man in revosurem Widerstande verworsen hatte, Jahre lang seine erühmte Staatskunst und seine besten Truppen umsonst mucht hatte, um die niederländischen Provinzen zum wam zurückzubringen, während gleichzeitig England Frantreich Alles thaten, um König Philipps Bemühungu vereiteln, begegnete sich in seinem Geiste der Gedanke biesen Zustand mit demjenigen für die Zukunst Isabella's, Gegenstande seiner liedereichsten Sorge.

Diefe feine erstgeborene Tochter war eine Bringeß, an Erziehung er Jahre lang bie Weisheit feines Beiftes und onze Liebe feines geheimnisvollen und verschloffenen ithes verwendet hatte. Ihr nun beschloß Philipp das Stud feiner Reiche, Die schönen Provingen ber Dieberund Burgund, noch bei Lebzeiten ju schenken. Mit menschlichen Umsicht und sicherlich auch eifrigen Gebeten te man fich, aus ben Nieberlanden eines ber mächtigften Europa's zu machen. Das Chepnar, welches ben einnehmen follte, war vom Könige felbst bazu voret worden: fein Reffe, Albert von Desterreich, der, anifchen Sofe erzogen, anfänglich zum Priefter bebie niederen Weihen empfangen, aber als Unterfonig Bortugal und Anführer fpanischer Beere bem Ronige, Bruber feiner Mutter, schon bedeutende Dienste geleiftet opferte ben ihm verliehenen Cardinalshut auf, um onigs geliebte und hochbegabte Tochter Sfabella gu en und mit ihr bie herrlichen Riederlande in Befig men. Der Ronig hoffte, burch bieje Schentung an Tochter ben aufrührerischen Riederlanden den Saupt= nd ihrer Ungufriebenheit zu nehmen, nämlich bie Abfeit von Spanien, und ben ftarfen fatholischen und treuen Elementen einen fraftigen Rudhalt gu geben, fo daß Albert und Isabella bald unter ihrer milben Sand außer ben treuen auch die empörten Provinzen würden vereinigen können.

Die Ehe Atberts und Ifabella's blieb leider finderlos und in Folge beffen mußten die Riederlande nach ihrem Tobe unter den Gehorfam des fpanischen Königs, des Lebens herrn, gurudfehren. Traumbilder blieben baber bie glud lichen Folgen, mit denen Philipps Beift fich geschmeichelt hatte, und fruchtlos blieben all die Sorge und all bie Ar beit, die er im Widerspruche mit Manchem in seinem Rathe auf die Befestigung biefes Planes verwendet hatte. Wie jum unheilvollen Borzeichen war Philipp, ehe ber Plan um ben Anfang einer Ausführung erlebt hatte, geftorben. Die besprochene Beirath fam nichtsbestoweniger gu Stande, und die Berfügung über die Riederlande, welche nun gleichiam bes Königs Bermächtniß war, wurde gur Ausführung ge bracht. Aber fie hat nichts zurückgelaffen, als die Erinnerung an einen bedeutenden Abschnitt in ber niederlandischen Beschichte und bas Gedächtniß an eine heiligmäßige Fürstin und einen der wenigen Fürsten, beren gute Eigenschaften nicht durch schamlofes Sittenverderbnig beflect wurden, bas jo manchen Fürstenmantel gernagt und bas Burmftichigwerden der Throne jo fehr befördert.

Auf dem Landgute Balsano im Balde von Segovia wurde König Philipp's erster Sprößling dritter Ehe Montag den 12. August 1566 um zwei Uhr nach Mitternacht geboren. Ihre Mutter war Elisabeth von Frankreich, deren Ehe mit Philipp ein Unterpsand des Friedens zwischen bei den Kronen gewesen war, was ihr den Ramen der Friedens ehe erworden hat. Die Neugeborene empfing nach ihrer Mutter den in Spanien so hochgeehrten Namen Is abella. Die Heilige des Tages, die seraphische Jungfrau St. Clara, schenkte ihr den zweiten Taufnamen, und als der päpstliche Runtius Giambattista Castagno, der spärftin tauste, fügte der Urban VII. Papst wurde, die junge Fürstin tauste, fügte der

den Namen Eugenia hinzu und bestimmte für die eiche Spendung des ersten Sakramentes den 15. November den Festtag von Castiliens erstem Bischof, des hl. Eusel, zu dem er eine große Berehrung hatte. Einige Amsteller melden sogar, daß dem Bater die Nachrichts der Geburt dieses Kindes gebracht worden, als er mitschen habe, in einer Procession die Reliquien des hl. bemüs auf den Schultern herum zu tragen. Ihre Pathen mit Stiesbruder Don Carlos und ihre Tante Donna da, die Schwester ihres Baters. Don Juan de Austria das Kind in die Kapelle und der König wohnte der dansch sind in die Kapelle und der König wohnte der dansch. Er äußerte den fremden Gesandten gegenüber ihrend siehen Gesandten gegenüber ihrend siehen Fenster aus ausgah, Er äußerte den fremden Gesandten gegenüber ihrend siehe ganz besondere Freude darüber, daß dieses ind ein Mädchen sei.

Ifabella war faum zwei Jahre alt, als fie ihre Mutter mlor, die, wie man glaubt, ihr Leben bem lieben Gott für Wenige Philipps geopfert hat, ber zu biefer Beit tobfrant u, aber wie burch ein Bunder wieder gefund wurde, Mbrend die Königin ziemlich ichnell ftarb. Der König gab bie Oberithofmeifterin feiner verftorbenen Gemahlin, Die togogin von Alba gur Erzieherin, welche, aus schriftlichen lagerungen bes Bergogs gu ichließen, eine fehr entschiebene dame gewesen sein muß. Bum Berather für die Erzieherin bemmte ber König ben ehrwürdigen Augustiner Alfons be www. ber sein Hofprediger war. Dadurch wurde jedoch un Erziehung feine einseitige Richtung gegeben, und von lin auf wechselten bei ihr die frommen Uebungen mit bem Motouche ber ritterlichen Baffen und bem Bergnugen ber 34). Auf biefe Art wurden Rorper und Beift gleicherweise Mart und fie wuchs zu einer ebenso frommen als schönen, Mehrten und fraftigen Jungfrau empor. Roch ebe fie bie Emberichuhe gang ausgetreten hatte, berief fie ihr Bater gu in und fie bewohnte ben Escurial, wo er fie, bie er mehr ibte als irgend ein anderes feiner Kinder, in alle Beheimniffe ftaatsmannischer Wiffenschaft einweihte, wie Gine, bie bestimmt war, einst über schone Lander und edle Bolfer zu herrschen. Philipp de Mendoza erzählt, daß fie schon in fruber Jugend auf zwei Ebelleute einen fo tiefen Ginbrud machte, bag ber Gine von ihr fagte: "Sie ift ein Borbild aller Tugenden und ein lebendiges Bild ber Ehre." Der Andere rief, etwas enthusiastisch, aus: "Alles ift foniglich an Diefer Fürftin; ihre Augen und ihre Stirne find toniglich; ihre Saltung, ihr Bang und ihr Benehmen find wirklich foniglich; foniglich ift ihr Schatten!" Sie war unermublich in Staatsgeschäften und in allen Uebungen zu Rug und zu Pferd. Ihre Tageseintheilung wurde indeffen burch ihre "Tagzeiten", ihren Rosenfranz und ihre guten Werfe bestimmt.

Bieberholt ift von Chebundniffen für Sfabella Die Rede gewesen, aber politische Grunde verhinderten die Ausführung berfelben bis zu ihrem 31. Lebensjahre, fo daß fie ihrem Bater bis zu feinem Tobe (1598) als ein Engel gur Seite blieb. Als Philipp auf fein lettes Rrantenlager geftredt. an allen Bliedern von der Bicht ergriffen war und wünschte. immer und überall bas Bilb bes leibenden Seilandes por Augen zu haben, hat fie ihn bedient und gepflegt wie eine barmherzige Schwester und durch diese Liebe nicht wenig an feinem, man fann fagen, beiligmäßigen Tobe beigetragen Es war bamale, ale, wie bas Bolfelieb jagt, Ronig Philipp die Worte fprach:

Meinen Leib überlag ich der Erde, Sprach er: "D Bejus, ich fterbe Und an Don Bhilipp Sifpanien." Lebt ftets mit reinem Gewiffen."1)

"Meine Seele bejehle ich Chrifto, Mis Chriftum gulest er empfing, Un Donna Jabel lag ich Flandern Lebt wohl, lebt wohl, meine Rinder,

<sup>1)</sup> A Cristo mando mi alma, Mi cuerpo á la tumba dejo, Y dijo, "Jesus, yo muero,

Al fin que le recibió, Y á Doña Izabel á Flándes A Dios, a Dios, hijos mios, Y á Don Felipe mis reinos. Le conciencia os encomiendo."

Nach dem Tode ihres Baters zog sich Isabella in das Aloster der hl. Clara zuruck, um Gottes Willen zu preisen wir für die Seelenruhe des Berftorbenen zu beten.

Unterbeffen zeigte fich ihr Bruber Philipp III. bereit, m Billen bes Baters in aller Bollftandigfeit gur Ausführmg zu bringen. Albert hatte in bem Kriege zwischen Frantmid und Spanien ju Gunften bes letteren berichiebene berliche Baffenthaten vollbracht. Schier unter ben Mugen bes Ronigs von Frantreich nahm er 1596 Calais und Arbred. Dann manbte er mit bemfelben Glude feine Baffen ngen die getrennten Nieberlander, wobei ihm Philipp Bileim bon Dranien, bes Schweigers altefter Cobn, treu gur Beite ftanb, wahrend Morig, ber jungere Sohn, an ber Spipe ber Aufftandischen war und gerade bamals mehrere Stabte befegte. Bei ber gunehmenden Gefahr, bagu befeelt von dem Wunsche nach der ihn erwartenden Krone und der Bebe gut feiner Braut, beeilte Albert ben Friedensichluß mit Mantreich. Nachdem er in Bruffel Gide ber Treue mit ben Stinben bes Landes gewechselt hatte, begab er fich nach Sal m Bennegau, um mit Erlaubnig Bapft Clemens VIII. Dainbft feine Cardinalstleider auf ben Altar Unferer Lieben frau niebergulegen. hierauf jog er in Gefellichaft feines temen Rriegsgefährten, bes obengenannten Pringen von Dranien, am 14. September 1598 nach Deutschland, um bie Erzherzogin Margarethe, seine Nichte und Berlobte bes jungen Königs von Spanien, nach Italien zu geleiten, wo ber Bapft beibe Ehen einjegnen follte. Bu Ferrara wurde am 13. November feine Ehe mit Sfabella, die burch ben bergog von Seja vertreten war, geschloffen. Bon da reiste a unch Spanien, um mit feiner Gemablin die Reife in ihre Lander angutreten.

"Die Augen von ganz Europa", sagt der Legat, spätere Cardinal Bentivoglio, "waren auf sie gerichtet, da man sehr gespannt war zu sehen, wie sie empfangen werden und sich selbst den Niederländern zeigen würden." Sie wurden von den gehorsamen Provinzen mit Zujauchzen und große Freude empfangen, während die andern nach wie vor sich seindselig verhielten. Cardinal Bentivoglio, päpstlicher Gesandter am Hose der Erzherzoge, wie Albert und Jsabellimmer genannt werden, entwirft von Beiden eine Stizze, di um so mehr Bertrauen verdient, als er sie in einem Privat briefe an den Cardinal Borghese, Nesse Pauls V., nach Konübersandte:

"Der Ergherzog Albert ift flein von Geftalt", fchreil der Cardinal, "und mager und hat daffelbe Temperamer wie die meiften Fürften bes ofterreichischen Saufes. Er b ein reines Angeficht, blonbes Saar, ben öfterreichischen Dur und ausbrucksvolle Buge, ift aber von Ratur eber gart al ftark. Das einzige Leiben, welches ihn ab und zu plag ift bie Bicht und boch ift er unglaublich mäßig in Speif und Trant. Bas feine geiftigen Eigenschaften angeht, f fann ich mit gutem Bewiffen fagen, bag er ein tugenbhafter gottesfürchtiger Fürft ift. In feinem Auftreten zeigt o große Burde und eine folche Gingezogenheit, daß er barit nicht nur vielen Fürften, fonbern auch gewöhnlichen Der fchen gum Borbild bienen fann. Er ift gerecht, ehrlich mäßig und bedachtsam. Niemals hat man ihn einen Augen blick unruhig gesehen. Nach Gewohnheit ber öfterreichisches Fürsten spricht er wenig und nach seiner eigenen Gewohn beit langfam. Er verfteht fünf Sprachen : beutsch, fpanifd lateinisch, italienisch und frangofisch. Er fpricht die bre erften und verfteht die brei letten vollfommen. Infolge feine Erziehung für ben geiftlichen Stand bat er fich mit viele Biffenichaften beichäftigt, befonders mit Mathematif. Er i unermudlich in der Arbeit und findet barin fein großte Bergnugen. Bei ben Audienzen, bie er jeden Tag Morgen und Abends ertheilt, findet man ihn ftets voller Aufmer famfeit und Wohlwollen.

"Er ist ein Fürst von undurchdringlicher Berichloffen beit, ber seine Empfindungen vorzüglich zu verbergen wei

Din Aeußeres ist immer gemessen und freundlich. Nichts mith bei ihm jemals eine Unruhe des Gemüthes. Mit ist Gleichmuth und Geduld hat er die vielen Mißgeschicke wigen, die ihm im Kriege widersahren sind. Nach allgemer Ansicht hat er den Fehler, etwas unschlüssig und ihr zu sein, und ohne Zweisel ist er mehr für den Frieden sür den Krieg geeignet, da in letzterem Falle schnelles hihließen unbedingt nöthig ist. Jedoch zeigt er in der Macht vielen Muth, wie er ja doch bei Nieuwpoort verwundet wie, weil er mit offenem Bisir ritt, um kenntlich zu sein.

"Gein gemeffenes Benehmen entspricht theilweise feinem Amfter, theilweise hat er es sich burch ben Umgang mit im Schwiegervater, König Philipp II., zur Gewohnheit macht. Dieje bedachtsame Sandlungsweise war wohl mit Mipps fpanischem Wefen in Ginflang, eignet fich aber febr mig fur ben Krieg im Felbe. In ben Niederlanden will bis Bolt feine Fürften berglicher, behender, leutfeliger haben, ind die Baffen verlangen energischere Thaten, als die, für miche ber Erzherzog geeignet ift. Es ware beffer gewesen, min er, auftatt König Philipps Befen zu folgen, fich Raifer Raft V. jum Borbilbe nahme, ber es ja auf gang munderbare Beije verstanden hat, sich in die Natur der verschiemen Bolfer gu ichiden, die er unter feiner Berrichaft hatte. Wieberlander zeigen auch mehr Ehrfurcht als Liebe für ben Ergherzog. Die Chrfurcht ift eine Folge feiner hoben Graenben, aber bie Liebe fehlt, weil er es nie verftanden at, fo vertraulich mit bem Bolfe umzugehen, als biefes es bohl gewünscht hatte. Diefe feine Burudhaltung vereinigt th mit einer wahrhaft foniglichen Burde, die aber, um die Sahrheit zu jagen, nicht bei jeder Gelegenheit von Allen gutgeheißen wird. Bas bem Erzherzog auch immer für menichliche Schwachheiten anhaften mögen, fo ift er boch mit fo vielen herrlichen Gigenschaften ausgeftattet, daß ihn nuch ipatere Beichlechter für einen ber größten Fürften balten werben, bie in unferer Beit gelebt haben.

"Die Infantin Ifabella, von welcher ich unn gu iprechen habe, ift ficher nicht minber wurdig, im Bedachtniffe fpaterer Geschlechter fortzuleben. Der Charafter ber Infantin ist dem des Erzherzogs sehr ähnlich, da auch bei ihr das Sanguinische die Oberhand hat. Sie ift eber groß ale flein, wenn man die mittlere Große der Frauen annimmt, und behält auch bei fortschreitenden Jahren in Augen und Angeficht die große Schönheit, mit der fie als aufblühende Jungfrau alle Andern in Schatten ftellte. Ihr Benehmen hat eine unaussprechliche Anmuth, ihr Wefen eine Gugigteit und Größe, burch die fie die Bemuther mit unwiderftehlicher Bewalt an fich gieht. Gie gahlt in Diefem Augenblide (als ber Cardinal fchrieb) 46 Jahre und genießt eine vorzügliche Gefundheit und zeigt fich noch immer als große Liebhaberin von Leibesübungen. Die Jagb und bas Weld liebt fie febr und nicht felten zu Pferde lägt fie die Bogel fliegen und führt eine Jagopartie an.

"Bas die Gaben des Gemüthes betrifft, ist sie sicher eine der größten Fürstinen, die es je gegeben hat, und in töniglichen Tugenden scheint sie der großen Fadella von Castilien gleich zu kommen, deren Namen sie trägt und deren Blut in ihren Adern fließt. Es ist nicht zu sagen, wie mitleidig sie ist, wie liebenswürdig im Gespräche, wie mildthätig, wie unverzagt, wie gerechtigkeitsliebend, aber vor Allem, wie innig ihre Frömmigkeit ist . . ." und im Folgendem erzählt der menschen- und staatskundige Prälat Sinzelheiten, die später im Berlauf dieser Lebenssstizze ihren Plat sinden werden.

Als das erzherzogliche Paar im Herbstmonat 1599 in den Niederlanden ankam, war es eine der ersten Handlungen Isabella's, eine Wallsahrt zu Unserer Lieben Frau von Hal zu machen, um ihre Länder und Bölker der Königin des Himmels zu empsehlen. Als später Semand einmal ihr gegenüber äußerte, ihre zarte Andacht zu Maria sei schlecht belohnt worden, da die meisten Unglücksfälle und Widerwär-

tigkeiten, wie die Nebergabe von den Bosch, Wezel u. s. w. an Mariensesten oder deren Ottaven sie betroffen hätten, ünserte sie: "Kann ich darum meine Liebe aufgeben? Nein, ich muß sie verdoppeln und meine Hoffnung erweitern: denn ich vertraue sest darauf, endlich doch von Gott und seiner beiligen Mutter erhört zu werden."

Mm 24. Rovember jog bas fürftliche Baar von Bruffel nach Lowen, ber alten Sauptftadt von Brabant, wo ihnen ber Magiftrat, Die Professoren und Die geiftlichen Orden, unter Bortragung bes Kreuzes, mit Jahnen und brennenden Fadeln entgegentamen. Um Stabtthore wurden ihnen bie Schluffel ber Stadt übergeben. hierauf begaben fie fich in Die Sauptlirche und beschworen dort die Rechte und Freis beiten bes Klerus. Am andern Morgen wurde ihnen unter freiem Simmel gehuldigt. Die Borrechte ber Stadt murben in lateinischer und niederländischer Sprache vorgelesen und ale man gu ben Worten: "Go mahr mir Gott helfe und alle feine Beiligen" fam, fnieten fich nacheinander Die Ergbergogin und ihr Gemahl auf die Erbe nieder und legten auf das Megbuch in die Bande des Erzbischofs von Mecheln ben Gib ab, ber fich an bie feierlichen Berfprechungen bes vorbergehenden Tages anschloß. Als sie ihren religiösen und staatlichen Bflichten genügt hatten, wandten fie ihre Aufwertfamteit ber Biffenichaft zu und besuchten die Borlefung bes beredten Juftus Lipfins, welcher "Ueber Geneca und die Milbe ber Fürften" vortrug.

In ben hervorragenbsten südniederländischen Städten wurden solche sogenannte "joyeuses entrées", "fröhliche Einzüge", gehalten. Es war dies eine alte niederländische Sitte, wonach der Fürst bei seinem Regierungsantritt in die Städte einzog, von ihnen ein Geschent erhielt und ihre Rechte und Freiheiten beschwor. Man zeigt heute noch im der burgundischen Bibliothet in Brüssel das herrlich geschriebene Meßbuch, auf das Albert und Isabella den Sid abgelegt haben. Es war Winter und einige Schneeslocken

fielen auf das reich mit Blumenrändern geschmudte Bergament, und noch heute kann man, Dank dieser Befeuchtung, barauf ben Abdruck der durchlauchtigsten Sände wahrnehmen.

Eines der bedeutendsten Ereignisse in Isabella's ersten Regierungsjahren war die für sie unglückliche Schlacht bei Nieuwpoort. Sie ist und bleibt die glänzendste Wassenthat des Grasen Morit, der es weit besser verstand, Festungen zu belagern, als Feldschlachten zu liesern. Hier stand er zwischen See und Feind, und brachte den Feind zum Burückweichen. In einer ihm zu Ehren versaßten Schrift wird dieser Sieg als eine Nache des Hauses Nassau am Hause Habsburg angesehen dafür, daß am gleichen Tage, dem 2. Juli 1298, ein anderer Albert von Desterreich den erwählten König Adolf von Nassau in der Schlacht bei Göllheim töbtete.

Isabella, die in Gent zurückgeblieben war, erfuhr bas Schickfal der Ihrigen durch drei verschiedene Nachrichten. Zu allererst ersuhr sie, die Schlacht sei versoren, dann wurde ihr berichtet, der Erzherzog sei gesangen, und endlich, er sei entkommen, aber schwer verwundet. Beim Empfangen dieser Hiodsposten rief sie nur auß: "Für Alles haben wir Gott zu danken, sein Wille geschehe." Albert scheint nicht Schuld zu sein am Berluste dieser Schlacht, wohl aber die untluge Rühnheit seiner Unterbesehlshaber, denen er anscheinend zu viel Vertrauen schenkte.

Unterdessen hatte auch Isabella nicht stille gesessen, im Gegentheil war es ihr zu danken, daß der Kern ihres Hecres erhalten blieb. Die Truppen drohten nämlich mit gänzlicher Auslösung, weil sie zu wenig oder gar keine Bezahlung erhalten hatten. Isabella erschien zu Pserde an der Spihe ihres Hoses vor den murrenden und meuternden Soldaten und redete solgendermaßen zu ihnen: "Niemals haben Kriegsleute eine gerechtere Sache als ihr vertheidigt. Biele von euch sind sichon im Ansange des Krieges in dieses Land gestommen. Sie wissen es deßhalb, wie mein seliger Bater alle

Rittel ber Milbe und Strenge angewandt hat, um Die imporer gu ihrer Bflicht gurudguführen. Best haben die Rieberlanber eigene Fürften befommen, find von Spaniens trone getrennt, und bennoch find fie hartnächiger benn je in mer Wiberfpanftigfeit! Ihr führt ben Rrieg mehr für Bott ale fur euere Obrigfeiten; haben ja boch bie Feinde Banner ber Irrlehre erhoben. Der Erzherzog und ich Dunen alfo nicht zweifeln, daß ein Beer, welches fich immer is treu und fatholijch gezeigt hat, und jest nicht verlaffen bud. Euerer Begahlung tonnt ihr ficher fein, benn mein Bemahl und ich burgen euch bafur, bag in nachfter Beit Gelb aus Spanien bei uns antommen wird. Auch hoffen wir, daß die treuen nieberlande ihr Möglichstes thun werben, um uns in Diefer Angelegenheit beigufteben. Sollten jedoch ruch biefe Bulfemittel ausbleiben, jo opfere ich euch mit greuden alle meine Juwelen und all mein Gilber!" Dieje Borte riefen eine allgemeine Begeifterung hervor und vielleicht hat Diefes energische Auftreten ber Erzberzogin ihrem Bemahl bie Truppen bis jum Baffenftillftand erhalten. Mit Gulfe feiner tapfern Goldaten gwang Albert ben Grafen Morit trop bes von ihm erfochtenen Gieges in ben Dunen win ber Belagerung abzustehen.

Unter diesen günstigen Umständen konnte Albert seine Kriegsmacht nach Ostende wenden und die ewig denkwürdige Belagerung der Stadt beginnen, welche auf beiden Seiten myählige Beschwerden und Opser forderte. Bei dieser Gelegenheit spannte die herrliche Fürstin alle ihre Kräfte an, um ihrem Lande und Bolle nühlich zu sein. Manches Mal tämpste sie mit Gebeten, Almosen und Ballsahrten sür Albert und seine Truppen, während sie im Feuer standen. Sie simdte slammende Pseile der Liebe und des Glaubens zum himmel, damit der Herr der Heerschaaren denen den Sieg verleihen möge, die unter seinem Zeichen sochten. Andere Rale nahm sie an Alberts Seite an der Belagerung Theil und sah mit Freuden, wie tapser die Forts vertheidigt

wurden, die ihren und Alberts Namen trugen. Durch ihre Unerschrockenheit seuerte sie die Kriegsleute au und sprach ihnen in ihren verschiedenen Sprachen Muth zu. Mehrmals zeigte sie, daß sie in der Kunst der Geschützmeister ersahren war, und brannte mit der Lunte in ihrer schönen Hand mehrere Geschütze selbst auf den Feind ab. Als sie in ihrem Wittwenstande nach der Eroberung von Breda die Festungswerte dieser Stadt besichtigte, schützte sie viele ihrer Diener vor einer drohenden Gesahr, indem sie eigenhändig ein Geschütz löste. Welch eine sanste, demüthige Prinzeß, die sich der Kraft der Grundsätze bewußt ist, für die sie fämpst, eine halbe Ronne, die eine treue unterwürfige Gattin und eine Heldin inmitten ihres Heeres ift, in deren Hand ebenso aut der Degen, als Scepter und Rosenkranz passen!

Nach ber Schlacht von Fleurus ließ sie die Berwundeten ohne Unterschied in die Spitäler der benachbarten Städte bringen und sorgte, daß die Genesenen nicht ohne einen Zehrpfennig entlassen wurden. Bei der Belagerung von Ostende besuchte und tröstete sie persönlich die Berwundeten und Kranken und versprach den Sterbenden, ihr Leben lang für ihre Hinterbliebenen zu sorgen. Ja, sie half sogar die Todten begraben. Bon allen Theilen Europas tamen damals kriegslustige hochgestellte Personen, um doch wenigstens eine Zeit lang an dieser denkwürdigen Belagerung Theil zu nehmen, welche eine Bildungsschule für Kriegs= und Secleute wurde.

Der Widerstand der Stadt, die von der Sceseite aus immer von Neuem mit Lebensmitteln, Munition und frischen Truppen versehen wurde, hielt hartnäckig an. Prinz Morit belagerte unterdessen Rijnberf, nahm es ein und wendete sich nach den Bosch, in der Hoffnung, das erzherzogliche Baar dadurch von Ostende abzuziehen. Aber de Bosch hielt ebenso Stand, wie Ostende. Unterdessen rückte Ambrosius Spinola mit 8000 Mann italienischer Fußtruppen heran und eroberte für seine Fürsten die ihnen von Morit entrissenen

Suibte zurud. Er ichien ber auf Ifabella's Gebet von Gott gefandte Gelb zu fein, um Oftende zu erobern und ihr die Sab-Riederlande größtentheils wieder zu erfampfen, wenn n auch feinem großen Blane nach nicht ben Krieg in das ber ber Bereinigten Provinzen verlegen konnte.

Wit sehr gemischten Gesühlen zogen die Sieger in Obende ein, da sie nichts als einen Schutthausen vorsanden. der doch freuten sie sich so über die Einnahme dieses Schutttusens, daß sie sosort eine Wallsahrt zu U. E. Frau von Dintirchen unternahmen, um ihr innig für den Sieg zu 
konten. Was übrigens im Gedanken an die vielen Opfer 
trier Belagerung im Herzen der Erzherzogin vorgegangen 
fin mag, kann man aus Anstrengungen ersehen, die sie 
mb ihr Gemahl unternahmen, um die Berluste dieser letzen 
zeit in Flandern und Brabant wieder gut zu machen. Bon 
kom Berluste von Ostende schreibt sich das Kriegsungluck 
der Bereinigten Provinzen her, denn die Eroberung von 
Sluis war damals des Prinzen Moritz letzte That.

Das ergherzogliche Baar und Spinola faben bas Bunichenswerthe eines Baffenftillstands mit ben Bereinigten Provingen ein, ba ihre Geldmittel fehr erschöpft waren, ber Arieg Taufenbe von Menschenleben verschlang, ohne ben Gegner eigentlich zu ichwächen. Die ichonen fühnieberlanbifden Provingen waren in jeber Begiehung burch biefen, man fann wohl jagen ungleichen Rrieg erschöpft, während to ben aufrührerischen Brovingen infolge ihrer gablreichen Berbindungen im Auslande nie an Geld und Truppen fehlte. Bablreiche Familien verließen bas beimgesuchte Land, ber Danbel ftodte, Die Safen waren geschloffen. Biffenichaft und Landbau lagen barnieder, benn Politit und Kriegewiffenchaft nahmen alle Gebanten in Unfpruch. Soffnung und Ruth begannen zu schwanten. Das Digvergnugen ber schlecht bezahlten fpanischen Truppen übertrug fich auf Bauer und Burger, Die jo oft Die Opfer Diefer Ungufriedenheit gewesen waren. Und wo die Blieder fo ungludlich maren, mußte es auch die Säupter berühren. Albert und Sabella brann vor Berlangen, die vom Kriege burchwühlten Felder D ben traurigen Erinnerungen ber Schlachten zu reinigen fie unter einer freundlicheren Sonne zu pflügen und gu faen, als feit langer Beit über ben brabantischen und file ichen Auen geschienen hatte, Wiffenschaft, Runft und Sant gu beleben, Wohlfahrt und Bufriedenheit in Stadt Land zu verbreiten. Da die Nordniederländer auch in po tischer Beziehung ihre guten Grunde jum Frieden halle fo fam der Waffenstillstand, wenn auch erst nach let windung großer Schwierigkeiten, ju Stande. Beim Abichl bes Baffenftillstandes wird Sabella nicht besonders genam aber von Bentivoglio wiffen wir es und ichliegen es gub aus ihrem Charafter, daß, obwohl fie an geiftiger Bebeuten Albert überragte, fie ihm doch bor ber Deffentlichkeit fi ben Borrang ließ, fo bag es immer ichien, als gingen a Entscheidungen und Bestimmungen von ihm aus.

Trotz dieser geistigen Ueberlegenheit Isabella's stimmto Beide in ihrem Denten und Wollen so überein, daß es nol der Bersicherung Bentivoglio's niemals vorsam, daß sie va schiedener Meinung waren: sie waren wirklich wie eine Sed in zwei Körpern. Obwohl Fürstin schöner Länder, unterwursie sich doch so streng den Geboten ihres Gatten, daß sie sid mit dem einfachen Titel "Frau" begnügte. Man konnte sin der That kein besseres Fürstenpaar denken; die Charakter Beider ergänzten sich auf das Schönste.

(Schluß folgt.)

## XIX.

Die nationale und politifche Aleinarbeit ber bentich= liberalen Bartei in Defterreich.

1 Die Bauernbewegung in Oberöfterreich; im Bergogthum Salgburg; in Tyrol; in Rarnthen.

3m Jahre 1880 war in Oberöfterreich, gerabe fo wie Etepermart und Rieberöfterreich, eine große Beunruhigung Mit die Bauern gefommen, weil burch die neue Grundfeuerregulirung die Grundsteuer in biefen brei Landern in mer hauptfumme erhöht worben war. Die liberale Bartei lute namlich im Jahre 1868 eine Brundfteuerregulirung mitragt, und für biefe Arbeit eine parlamentarische Kor-Richaft, Die Centralgrundsteuercommission einge th, unter welcher Landes- und Bezirtscommiffionen mehr 10 Jahre gur Bergleichung ber Ertragefähigfeit ber twelnen Grundflachen und zur Erzielung möglichfter Bleichdimigleit arbeiteten und ichlieflich bei 26 Millionen Rosten murjachten. Burbe man baran gegangen fein, einfach jene Grundftude gur Berfteuerung berangugieben, welche feit Re-Mirung bes Ratafters in jebem Lanbe meliorirt worden waren, fo ware bie ungeheuere Rostensumme erspart und the viel Unlag gur Ungufriedenheit überhaupt nicht gegeben worden. Tropbem bie liberale Partei bei Bufammenfetung bit Begirtes und Landescommiffionen in ben beutschen Alben-

17

es auch die Säupter berühren. Albert und Jabella brai por Berlangen, Die vom Kriege burchwühlten Felber ben traurigen Erinnerungen ber Schlachten zu reinigen fie unter einer freundlicheren Sonne gu pflügen und gi faen, als feit langer Beit über ben brabantischen und f ichen Auen geschienen batte, Wiffenschaft, Runft und Di gu beleben, Bohlfahrt und Bufriebenheit in Stadt Land zu verbreiten. Da die Nordniederlander auch in tijcher Beziehung ihre guten Brunde jum Frieden bo so tam der Waffenstillstand, wenn auch erft nach U windung großer Schwierigfeiten, ju Stande. Beim Abfi bes Baffenstillstandes wird Isabella nicht besonders gen aber von Bentivoglio wiffen wir es und ichließen es 3 aus ihrem Charafter, bag, obwohl fie an geiftiger Bebeu Albert überragte, fie ihm boch por ber Deffentlichkeit ben Borrang ließ, fo bag es immer ichien, als gingen Entscheidungen und Bestimmungen von ihm aus.

Trot dieser geistigen Ueberlegenheit Isabella's stim Beide in ihrem Denken und Wollen so überein, daß es der Bersicherung Bentivoglio's niemals vorkam, daß sie schiedener Meinung waren: sie waren wirklich wie eine sin zwei Körpern. Obwohl Fürstin schöner Länder, unterssie sich doch so streng den Geboten ihres Gatten, daß sie mit dem einfachen Titel "Frau" begnügte. Man konnte in der That kein besseres Fürstenpaar denken; die Charal Beider ergänzten sich auf das Schönste.

(Schluß folgt.)

#### XIX.

Die nationale und politische Rleinarbeit der bentich= liberalen Bartei in Defterreich.

thum Salgburg; in Throl; in Rarnthen.

3m Jahre 1880 war in Oberöfterreich, gerade fo wie Beuermart und Rieberöfterreich, eine große Beunruhigung ber bie Bauern gefommen, weil burch bie neue Grundtumregulirung die Grundsteuer in biefen brei Ländern in ber hauptsumme erhöht worden war. Die liberale Bartei bille namlich im Jahre 1868 eine Grundsteuerregulirung untragt, und für diese Arbeit eine parlamentarische Kor-Midait, die Centralgrundsteuercommission einge-M, unter welcher Landes - und Begirtscommiffionen mehr 118 10 Jahre gur Bergleichung ber Ertragsfähigfeit ber mgelnen Brundflachen und zur Erzielung möglichfter Gleichbrmigfeit arbeiteten und ichlieflich bei 26 Millionen Roften kurfachten. Warde man baran gegangen fein, einfach jene Brunbftude jur Verfteuerung heranguziehen, welche feit Regulitung bes Ratafters in jedem Lande meliorirt worden sum, jo mare bie ungeheuere Kostensumme erspart und biel Anlag gur Ungufriedenheit überhaupt nicht gegeben Tropbem bie liberale Bartei bei Zusammensegung Begirfs- und Landescommiffionen in ben deutschen Alpen-

CIV.

ländern und ebenso in der Centralcommission unbeding Mehrheit für sich hatte, so versuchte man seitens der liber Partei zuerst in Oberösterreich aus der Erhöhung Grundsteuerhauptsumme für das Land gegen den hochverdie Abgeordneten Doblhamer und gegen die ganze conserve Partei Kapital zu schlagen und zwar deswegen, weil Abgeordnete Doblhamer das Unglück hatte, als einz Mitglied der conservativen Partei in der Centralgrundsie Commission zu sitzen.

Den Angriff gegen Die confervative Bartei leitete gewiffer Rirchmair, ein verunglückter Student, ber in verschiedensten Lagen und Berhältniffen es zu nichts br und barum fich berufen fühlte, als Bauernführer aufgutr Rirchmair hatte 42 Jahre ein Gymnasium besucht, be bann Landwirthschaft, später ein Wirthsgewerbe und fchlieflich im Dienfte ber Stadt Ling a. Donau eine Sc berftelle. Alls folcher entwickelte er besonders in Gegenden Oberöfterreichs, wo die Bevölferung confession gemischt ift, eine fieberhafte Agitation, begründete mit . und Unterftugung ber liberalen Bartei ein eigenes B bas "Sonntagsblatt", gur Berbreitung feiner 3been und einigte fich mit Andern zur Gründung eines oberöfterreichif Bauernvereines, ber gegen die deutsch-conservative Pe wirfen follte, aber auch liberal fich nicht nennen burfte, nicht von vorneherein in allen Rreifen ber banerlichen völferung bem vollften Migtrauen zu begegnen. Dier lei nun bas von Rirchmair ausgegebene Schlagwort: "n tlerital, noch liberal" Die besten Dienste. Mit aller Enti benheit protestirte Rirchmair in allen Tonarten bagegen, fein Berein, ber oberöfterreichische Bauernverein, irgen liberale Biele verfolge. "Bir protestiren", erflärte er auf Generalversammlung bes Bereins am 18. Marg 1882 in L "gegen die Behauptung des (fath.) Linger Bolfsblattes ber Führer ber feubalultramontanen Abelspartei, bag i Bauernverein ein liberaler Berein fei, und erflaren

de Behauptung als eine absichtliche und lügenhafte Ber-

Mittlerweile ftellte fich unwiderleglich berans, bag fowil in Rirchmair's "Conntageblatt", wie auch in bem mane bes von ihm begrundeten Bereines, im "Bauernmub" Ergliberale mitarbeiteten und insbesonbere ber beunte oberöfterreichische liberale Reichstagsabgeordnete Dr. Staup Berichte über bie Reichstagsverhandlungen aus Bien merte, wie auch bas von bem 3ergeliten Rifcher geleitete beibureau ber Bereinigten Linten unter Bermittlung bes Ugeordneten Beitlof, Obmanns bes beutichen Schulvereines, in Eriuchen eines ber Fuhrer bes Bauernvereins, Schamletger, feine Artifel gur Berfügung ftellte. In einem Briefe 9. Oftober 1884 idprieb Dr. Schaup wirklich an ben "Couernfreund": "Das ware ein hubiches Salloh im Bolfs-Mut - fatholifches Organ für Oberöfterreich - wenn biefes wihre, bag ber liberale Dr. Schaup Artifel für ben Bauerntend liefert." Dr. Schaup, ber befannte millionarische Serbrauer von Bipf, icheint bie gemeine Beuchelei felbft ge-"hit ju haben, bie barin lag, bag bie Rubrer bes ober-Mareichijden Bauernvereins unter fo bewandten Berhalt-Wien bem Bolle borichwindeln wollten, ihr Berein fei "weber 'mital noch liberal", um fo mehr als bie Artifel, Die über h Aufgabe bes Banernbereins im "Bauernfreund" er-Wenen, ebenfalls von Dr. Schaup herrührten und berfelbe finen Originalbriefen gemäß fich überhaupt fehr bemubte, bie Merifalen festaunageln".

Andere Mitarbeiter bes "Bauernfreund" waren Dr. Tentidimann, ein erzliberaler Abvolatenconcipient in Linz, Mitglied bes beutschen Elubs, bes liberalsten Linzer Bereins und Schriftführer bes beutschen Schulvereins, gegenwärtig Abvolat in Braunau, ebenso der frühere liberale Abgeordnete Raprzedt. Selbst als diese Beziehungen bes Bereins durch besamtgabe von Originalbriesen offen zu Tage lagen, hatten die führer des Bereins noch den traurigen Muth, sich "weber

flerikal noch liberal" zu nennen und nebenbei auch als und echte Katholiken sich aufzuspielen, die "in allen kilichen Dingen dem Klerus gehorsam seien und nur polieine selbskändige Meinung hätten."

Auch bieje Behauptung war nichts weiter als f Beuchelei. Thatfachlich leiteten fie auf ihren Berjammlun und in ihrer Breffe gegen die fatholischen Briefter bis letten Raplan berab eine formliche Bete ein. Die Brie waren ihnen nur "vaterlandsloje, schwarze Römlinge". einer Berfammlung (Bödlabrud 1883) wurde behauptet, "ber Klerus eine römische Despotie anstrebe"; bei einer bern Berjammlung (Rleinmunchen 84) fiel bas Brandw "Bon Rom hat ber Bauer feine Silfe zu erwarten." Ge verständlich waren ihnen gang besonders auch die freiwill Gaben für den beiligen Bater, der "Beterepfennig" verhi ber "Bauernfreund" meinte 1885: "Wenn wir überfluff Beld haben, muffen wir es zunächft ben Urmen geben; i Roth und Elend gibt es bei uns allerorts genug. In beiligen Schrift fteht fein Wort, daß man bem Bapft Rlerus Behent ober Robot leiften muffe." Diefer Liebe beiligen Bater entsprach die Saltung ber Führer gegen hochverdienten Bischof Rudigier (Ling), ben doch im I felbft bie judenliberale Preffe als einen großen ftarfmuth Charafter anerfannte. Rirchmair nannte benfelben ben "? driften bes Bolfsmohle" und ein anderer Subrer ichriet einem Briefe: "Schauen Sie bem Mondafoner Stier" Bischof Rudigier war aus Borarlberg gebürtig - "auf Finger, Diefer Raffe ift nichts zu ichlecht." . . "Alle Rai und Mordbrenner der gangen Belt haben der armen De heit nicht so tiefe Wunden geschlagen, als diese schwa Banditen. . . . Ja ber leibhaftige Antichrift find ger bieje verpefteten Rerle". Das lette Rojewort galt gesammten Rlerus, ber anderseits wieber als "ehrgeizige habfüchtige Beiftlichfeit" beschuldigt wurde, daß er "fich gemiffenlojeften Auslaffungen, Berlogenheiten, Taufchm

b Schmähungen aller Art zu Schulden kommen laffe." wernfreund 1885.) Diese Aussührungen genügen, um beuchelei und seindselige Stellung, welche die Führer woberöfterreichischen Bauernvereines gegenüber allen Stufen u lirchlichen hierarchie einnahmen, genügend zu kennzeichnen.

Richtsbestoweniger hatte ber Berein Die Stirne, fich mit men gegen bie pflichtgemäß abwehrenbe fatholisch = confer= nor Preffe Oberöfterreichs an ben Nachfolger bes Bifchofs Migier, Ernst Maria, zu wenden und die Antwort bes Mois, Die in ichonenbiter Beije abgefaßt war, ale eine ne Berbeigung für ben Bauernverein auszuschroten, fo bag wielbe fich genothigt jah burch ein eigenes Schreiben vom Lezember 1887 hiegegen Protest zu erheben. Die bedeutmite Stelle besfelben lautet: "Ich habe mit Abficht an m Borftand bes oberöfterreichischen Bauernvereins mit ber honenbiten Liebe geschrieben, habe baber auch ohne auf bijen Bergangenheit, die allerdings in Anbetracht der Aus-Me auf ben Bapft, auf meinen bochseligen Borganger, auf Im Merus, auf die Rirche beflagenswerth ift, hinzuweisen, m ben lebhaften Bunich ausgesprochen, er moge in Bufunft iner Berficherung, bag er feine firchenfeindlichen Tenbengen Molge, ftets im öffentlichen Leben entsprechen. In biefen Borten liegt für Berftanbige eine ernfte Mahnung; wie aber wans eine Butheißung bes Bauernvereins gefolgert werben tome, ift unerfindlich".

Die Unaufrichtigkeit, in welcher dieser Bauernverein vom wien Tage der Gründung an vorging, zwang ihn auch, in inderen Fragen vollständig grundsatlos vorzugehen, wie dieß ganz besonders in seiner Haltung zur Schulfrage vervortrat. Im Jahre 1882 wurde im Programm des Bereins die Forderung aufgestellt, daß das 8. Schuljahr unsgehoben, im 7. Schuljahr eine Erleichterung des Schulzuchs gewährt und für "arme" Kinder die 6 jährige Ausgeschulpsticht eingeführt werden solle. Später erklärten die gleichen Bauernführer jede Herabsetung der achtjährigen

Schulpflicht gleichbebeutend mit Bolfsverdummung und begwegen, um ja nicht bie Unterftützung ber liberalen B zu verlieren. Ihr Organ, ber "Bauernfreund", rief Gott an, er moge berhuten, daß bas "Rleinod ber Renich wieder jenem Stande ausgeliefert werde, ber in ber 2 verdummung und Bolfstnechtung feinen Bortheil er und hiedurch die Bolfsbeherrichung jum größten Sch ber Menschheit ausgeübt hat." Für bie Wahrung Standesintereffen ließ ber Sag gegen ben fatholi Rlerus und die confervative Bartei feine Beit übrig. ber oberöfterreichische Bauernverein in Diefer Richtung leiftet, läßt fich bequem auf ben fleinften Ragel bes fleir Fingers schreiben. Soweit die Bauernschaft ben Beb ber Führer nicht unbedingt folgte und insbesondere für d Brivatleben nicht die genügenden Mittel beschaffte, fant nur Berachtung und Sohn. Gin Führer bes Bauernver-Sopplicher, derfelbe ber fpaterbin bem oberöfterreichi Bauernstande bas Wort "tatholisches Rindvieh" ohne 28 fpruch der leitenden Führer des Bereins an ben Ropf id berte, erflärte in feiner braftischen Beife, "bie oberö reichischen Bauern feien entweber Bfaffenfnechte bentfaul". Alles, mas im Intereffe ber Bauerni geschaffen wurde, beschräntte fich auf die Ginrichtung "Bauernfredit" in Bels, einer fleinlichen Rachaffung großen fatholischen Institutes "Bolfefredit" in Ling, we der fatholische Bolfsverein mit seinen 31,000 Mitglie in's Leben gerufen hat. Bon irgendwelcher andern That im Sinne ber Wahrung ber land= und vollswirthichaftl Intereffen, wie fie die fatholischen Bauernvereine in falen, ber Rheinproving und Schlefien fo glangend und er reich bethätigen, war absolut nicht die Rede. Der oberöfterreichische Bauernverein war nichts weiter ale permanentes liberal bauerliches Bahlcomité mit ber Bo "Bauern, mahlet nur Bauern!"

Anfangs ichien ber Bauernverein große Fortichritt

Der Liberalismus allerorts hatte baran gewaltige und Die bauerlichen Gubrer murben bon ber liberalen preije mit Dant und Anerfennung überschüttet. Unter ibrern machte fich besonders ein gewiffer Sans Debn, Schamberger und enblich ber bereits genannte Rirchemeribar. Sans Debn vertrat im Bereine bie beutich ole Richtung mit einem gewissen Anflug von Antimus ; er anerfannte, bag "ber Liberalismus im Bunbe aben und bottrinaren Grundern bem Bolfe in 10 Jahren an Werth und Gelb herausfiloutirte, als burch Robot Schent in 100 Jahren bem Bolfe abgenommen worben befannte aber auch anderfeits, bag er fammt bem Baumeine nicht nach Wien gravitire, b. f. in richtiges Deutsch rogen, bag bem Bauernvereine an ber Ginheit unb bes Staates nichts gelegen fei und bie Sauptftabt leches mit bem Raifer fie gleichgiltig laffe. Auch Schama hielt fich mehr weniger gur beutschnationalen Richtung. pielte fich gerne als "fleiner Landwirth" aus, fand aber beres Bergnugen baran, von feiner Beimath, nahe am ju ben Festcommerjen ber beutschnationalen Burichenm in Wien zu eilen. Im Bereinsleben beschimpfte er bem Rierus gang bejonbers Abvofaten ber confervativen i: auf ben Aneipen fcmeichelte er ben beutschnationalen enten als den "berufenen zufünftigen Führern bes Bolles." Der gewundteite Führer bes oberbiterreichifden Bauerns war und blieb Kirfimair, trothem er nur Ehrenind wur, nuchbem nur Bauern Mitglieber beffelben fein en nach bem Grundfat: "Alles für und burch bie m!" Schon bei feinem ersten Auftreten mußten berge Bente fich jagen, bag berfelbe unmöglich bei einer Bertrauen Enden fonne, nachdem bamals ichon polie Bernjienbungen wegen Betrügereien, verlibt 1878 unter ungeblichen Rumen Gerf Bland von Eifenfels-Blantiverg Salaburg, in Wien, werlagen. Bliffesbestumeniger truten ale Borteiführer mit ihm ir intimer Berfehr und unter-

ftugten ihn in ber liberalen Breffe in jeder Richtung. Be ber Generalverfammlung in Bels (18. Mar; 1882) wurd ihm feitens bes Bauernvereins auf Untrag bes Sans Debn auf Bunich bes Ausschuffes und vieler Mitglieder als "ben Borfampfer für die Bauernfache, der zuerft die Lojung gun Einigfeit gegeben , . . nach Recht und Billigfeit . . . fur fein Wirfen, insbesondere als Redner bei ben Wanderver fammlungen . . . ber Dant und die Anertennung" ausge fprochen und fein Blatt, das Linger "Sonntagsblatt", ale officielles Anfündigungsblatt für ben Berein benütt. Sant Debn meinte (19. April 1885) fogar, bag bas längft bewährte "Sonntagsblatt" bas Universalblatt bes Bauernstandes wer ben folle, ba Riemand laugne, bag eben Rirchmair bie Leite bes oberöfterreichischen Bauernvereins gujammengerufen babe Indeg ließ die Thatigfeit im oberöfterreichischen Bauernver eine Kirchmair Zeit, die Legende von einer hollandischer Erbschaft im Betrage von 38 Millionen hollandischer Gul ben ju erfinden und bamit vertrauensvolle Geelen grundlich auszubeuten. 2018 auch diefer Schwindel durch die fatholijche Breffe (Linger Bolfsblatt 11. Marg 1883) bloggelegt wurde ging Kirchmair in der Achtung feiner Anhanger und in bei Achtung der liberalen Bartei tropbem nicht gurud. Da e indeß jum vollen Genuffe bes Lebens feine Mittel nicht aus reichend fand, fo wandte er fich vor ben Landtagswahlen be Jahres 1884 an die von ihm befämpfte conservative Partei als an die Partei ber Mehrheit bes Landes, und bot if Ginftellung aller Feindseligfeiten und treue Mitarbeiterichaf wenn fie ihm bei ber Wahlbewegung ein Mandat als M geordneter und überdieß eine Stelle im Lanbesansich fichern wollten, ein Antrag, ber von allen confervativen Al geordneten und Bertrauensmännern ohne weiters als gerabe lächerlich abgewiesen wurde. Kirchmair wollte fich verjorg und zugleich feinen Berein nicht ber Probe ber Bablen i terwerfen, weil er offenbar befürchtete, bag biefelbe nibestanden würde.

Thatfachlich zeigten die Landtagsmahlen von 1884 die ut Schwäche bes Bauernvereins, ber nicht ein einziges mbat und nicht 1/20 fammtlicher Wahlmanner im Lande wijen tonnte. Bon da ab fant auch in liberalen Augen Bebeutung diefes Bereins immer mehr, und die liberale mei zog baber ihre weitere Unterftützung angesichts ber Im Aussichtslofigfeit gurud. Rebenbei verringerten fich Ginnahmen Kirchmairs aus feinem "Sonntagsblatt" de und mehr, und fo trat er langfam in ben hintergrund, auf einmal feine Berhaftung die allgemeine Aufmertfamauf ibn gurudlentte. Unter ber Untlage, bag er eine the von Perfonen durch liftige Borftellungen überhaupt, bejondere aber burch die Borftellung, er fonne Militarreinngen erwirfen, gunftige Procegenticheidungen, Erbafteregulirungen u. bgl. herbeiführen, getäuscht und beogen habe, wurde er ju sieben Jahren schweren Kerfers rurtheilt.

Rach der Berurtheilung wollte ber Bauernverein ihn lerbings von den Rodichogen abschütteln, aber ber Bersuch dang nicht. Die liberale Partei, die mit Kirchmair fo ergliche Beziehungen unterhalten hatte, brachte den Beschägten, fammtlich Anhanger Kirchmairs, nur Spott und Sohn Maegen. Die Linger "Tagespost" rief aus Anlag bieses Broceffes "nach vermehrter Bilbung und Aufflärung"; fie mieb: "Die Beschädigten, welche ausschließlich dem Bauernunde angehören, befunden ein folches Dag von Unbilbung, bichtglaubigfeit und Immoralität, daß man es wohl begreif= h finden muß, wenn ein großer Theil unseres Landvolkes der Art von Bauernfängerei nur allzu leicht zum Opfer Mt". Das ehrenwerthe Blatt, das nebenbei von der "in-Mettuellen und moralischen Berwahrlofung eines Theiles der beröfterreichischen ländlichen Bevölferung" sprach, bedachte ebei freilich nicht, welches Urtheil es bamit über jenen Theil Bauernichaft fällte, welcher ben liberalen Guhrern in Obererreich Behorfam leiftete, obwohl es fehr gut wiffen mußte, daß unter den Geschädigten nicht Ein conservativer, sonden nur liberale Bauern mit einigen liberalen Gewerbsteuter sich befanden. Die Summe, die Kirchmair erschwinden, wurde gerichtlich auf 21,672 Gulden angegeben, beträgt abrin Birklichkeit viel mehr, weil eine große Anzahl von Beschädigten lieber finanzielle Nachtheile erlitten, als sich öffentlich dem Gerichtsversahren anschlossen. So viel ist gewisdie moralische Bernichtung Kirchmairs, der im Strasham von Suben seine Strase abbüßt, hat auch den oberösterreichischen Bauernverein tödtlich getroffen.

Nach Kirchmairs unfreiwilligem Abgang trat Schamber ger in den Bordergrund, und damit gewann die dentic nationale, antisemitische Richtung in demselben die Oberhan Schönerer ward Ehrenmitglied bes Bereins und unterflut benfelben reichlich mit Gelb. Das Organ bes Bereins muß hiebei manche Sprunge mitmachen. Nur Gin Beifpiel! 3 Jahre 1883 pries ber "Bauernvereins-Bote" ben "wadern Rrepek, "Landwirth" in Nieder-Nöhel, als "ebenso rüht gen als taftvollen Guhrer ber bentich = bohmijde Bauern", und im Jahre 1889 fah der "Bauernfreund" fic "veranlagt", bem nämlichen "waderen" Bauernführe "verwerfliche Redensarten ohne fachlichen Inhalt vorzuwerfen, wobei ihn nur tröftete, "daß Rrepet fein -Bauer fei, da er jonft anders reden wurde!" Der Grund diefer Aenderung lag barin, daß Krepet bas 1888 von Reichsrath beschloffene "Erbfolgegeset für mittlere Bauem güter" als waschächter Liberaler angriff, während bie Richt ung Schönerer daffelbe vertheidigte. Bu Anfang 1889 fühlte Schamberger bas Bedürfnig, von der aufreibenden und auf regungsreichen Thätigfeit eines Bauernvereins = Obmanuel auszuruhen, und an feine Stelle trat ein gewiffer Rrogl.

Nunmehr wechselte neuerdings die Scenerie. Als die deutsch-öfterreichische Club und der deutsche Club im Borjahre sich zur "Bereinigten Linken" verschmolzen hatten, schienen die verschiedenen kleinen liberalen Bereine in Obererreich, die bislang ein beschauliches Stillleben gesührt im, plöhlich aufzuwachen. Der deutsche Berein in Linz ih den Plan, die liberale Organisation in Oberösterreich aufzusrischen; der liberale Berein in Wels hielt fleißiger rosmlungen, und auch der deutsche Bürgerverein für das erbiertel (Ried) wurde munter. Es war, wie wenn von Parteileitung eine allgemeine Probemobilisirung aller itmalen Elemente in Oberösterreich anbesohlen worden wäre.

Mitte Mai 1889 ging nachfolgende Mittheilung burch bie bralen Blätter: "Wien, 16. Mai. Der Borftand bes miterreichischen Bauernvereins, geführt vom Obmanne mebbefiger Rrogl, erichien biefer Tage in Wien, um mit m Führern ber beutsch-liberalen Partei sich über bie Mittel 10 Bege gur Unterftutung ber liberalen Bauernschaft Oberterreiche zu verständigen. Mit den genannten bauerlichen entretern und mehreren liberalen Abgeordneten ländlicher legirle wurden unter dem Borfite des Herrn v. Chlumecty 1) ngebende Berathungen gepflogen und die Unterftützung der rechten und erreichbaren Buniche ber oberöfterreichischen Bauernschaft fowie eine lebhafte Berbindung der Bartei mit em Bauernvereine in Aussicht genommen." Die Deutschnatio= welen im Bauernverein, Sans Dehn u. f. w., nahmen bieegen fofort Stellung, ebenfo ber "Bauernfreund", ber inwijchen aus bem Besit bes oberöfterreichischen Bauernverin jenen des "Bregvereins beutscher Bauern" übergrangen war. Auch Schönerer verlangte telegraphisch seine ofortige Streichung als Ehrenmitglied bes Bereins.

Krötl behauptete indeß seine Stellung für die deutschberale Partei. Witte Juni fiel in Wels die Entscheidung, ju der eine Reihe von liberalen Abgeordneten, und zwar bamen, Pirto, Weitlof und Schaup als Helsershelser seitens

<sup>1)</sup> Biceprafibent bes Abgeordnetenhaufes, früher im Rabinet Laffer, genannt Auersperg, Sanbelsminifter.

Krößl eingeladen worben waren. Abamet und Beitlof pr digten den Mitgliedern des Bauernvereins, die zur Genera versammlung zusammentraten, das Heil des Liberalismuund wurden darin von dem früheren liberalen bäuerlich-Abgeordneten Mayrzedt und von dem "Landmann" Hoppic ler unterstützt; letzterer bezeichnete bei diesem Anlaß ohjede Störung seitens der liberalen Theilnehmer die latt lischen Bauern Oberösterreichs als "katholisches Rinvieh". Die kleine deutschnationale und antisemitische Grununterlag mit ihren Anschauungen.

Nochmals suchte die Berlogenheit der jüdisch-liberal Presse die alte Maste "weder liberal noch klerikal" für derein zu retten. Die Linzer "Tagespost" meldete gan unverfroren, die freien deutschen Bauern (des oberösterreich ischlepptau nehmen lassen, und andere Blätter versuchte ähnliche Flunkereien. Diese Lügen hatten kurze Beine. Zu bestimmt und zu deutlich hatte der Schriftsührer de Bereins, Mahrzedt, unter stürmischem Beisall erklärt: "Diede zweise, weder liberal noch klerikal" ist ein Gestunker, da ist ein Schlagwort, weiter nichts. Es ist eben nicht guwenn man weder kalt noch warm, weder Fisch noch Fleise

<sup>1)</sup> Die judenliberalen Blätter haben hiebei vollständig vergesse daß sie in den Mitgliedern des angeblich weder klerikalen no liberalen oberösterreichischen Bauernvereins jederzeit "Parte genossen" saben. Am lebhastesten trat dieß zur Beit der Land tagswahlen 1884 hervor. Damals schrieb die "Deutsche Bei ung" (27. August): "Es ist durchaus nicht die Schuld unser waceren Parteigenossen in Oberösterreich, daß das Ergebniß i diesem Lande kein günstiges ist. Selten hat eine unterleger Sache eine größere Lebenskraft gezeigt, als der Befreiungskamt des oberösterr. Landvolkes gegen die unwürdige Bevormundun durch die klerikale Partei." Am Tage vorher hatte die "Biene Aug. Ztg." (Nr. 1615) ähnlich sich geäußert.

Der Berein hat sich vollständig der liberalen Partei

Die beutsch = liberale Bartei hielt an biefem Tage 15. Juni) eine formliche politische Bolfsmiffion in Bels. Sermittags wurden die Bauern befehrt, Abends die Bürger andern Tages die der Frauengruppe des deutschen dulvereins angehörenden Frauen und Mädchen (burch ben Dmann Dr. Beitlof). Die liberalen Bauern liegen ihre wolischen Standesgenoffen ungeftort "fatholisches Rind-"beschimpfen, die liberalen Burger bemonftrirten burch m Domann Dr. Benat für - Giordano Bruno, ben ber minifter Bonghi "ben gemeinsten und schmutzigften unter en gemeinsten und ichmutigften Schriftstellern feiner Beit" mannt hat. Wie man fieht, ber Sag gegen bie fatholische lirche vereinigte Bürger und Bauern. Da hatte Dr. Beitlof milich gut von der Nothwendigkeit des Zusammenftebens on Burgern und Bauern reben und fonnte leicht voll Lob ur bie "liberalen" Bauern auf die conservative Bauerndaft fcmaben, ale ob fie "in bas Bugerhemb gefleibet, m einem Stride (vom Rierus) gegängelt murbe"; schlieflich mibe "gur Sache bes Deutschthums und ber Freiheit" gedworen. Dieje Phraje beherricht jest ben Bauernverein grade so wie früher das Schlagwort "weder flerikal noch iberal" — die politische Heuchelei, die früher getrieben wurde, hat eine andere Nummer erhalten, weiter ist nichts tranbert. Die Landtagswahlen bes nächften Jahres, für belde all biefer Gifer gilt, werden ebenfo auch erweifen, daß die liberale Bauernschaft bes Landes an Macht und Sinflug nichts gewonnen, sondern eher verloren hat.

Nicht umsonst ist der Bauernbewegung in Oberösterreich in diesen Zeilen so viel Ausmerksamkeit geschenkt worden; sie it geradezu typisch für die Bewegung in den deutschen Upenländern überhaupt, wie sich auch dieselbe thatsächlich on Oberösterreich aus in die anderen Kronländer verstanzt hat.

Bunachft wurde Calyburg in die Bewegung ! gezogen. Das Berdienft, in Salzburg einen liberalen Bo verein gegründet zu haben, ber wie jener in Oberofte "weber flerifal noch liberal" fein wollte, gebuhrt Rirch Spater gerieth auch ber Salgburger Berein unter bie ung Des Georg Schonerer, ber bemfelben feine beutich nalen und antisemitischen Ziele nabe legte. Da inde Salgburger Bauernverein ju jeber Beit nur ein Unb bes oberöfterreichischen war und burchaus feine Gelbit feit entwickelte, wie er niemals besonderen Ginfluß ge jo wurde von ihm auch die neueste Schwentung bes öfterreichischen Bereins ins liberale Lager mitgemacht. einer Berjammlung, Die am 30. Juni 1889 in Fife abgehalten wurde, ermunterten die Obmanner bes ober reichischen und bes falgburgischen Bauernvereins gu ger famem Borgeben beiber Bereine. Der Reft war Schi gegen ben fatholischen Rlerus, ber Religion und Bolit quice, Proteft gegen die confessionelle Schule und Lol leien auf Rudlich, ben liberalen Bauerngogen. Der t fatholijche Bolfeverein für bas Bergogthum Galgbur widelt eine gang andere fegendreiche Thatigfeit.

Ueber Salzburg suchte schon Kirchmair 1881 nach T einzudringen, indem er in der hochliberalen Grenzstad stein eine Bersammlung zur Gründung eines weder kle noch liberalen Tyroler Bauernvereines veranstaltete. mals erwies sich indessen der Boden allzu ungünsti Kirchmair mußte unverrichteter Dinge wieder heimkehren. Kirchmair in Tyrol nicht zu Stande gebracht hatte, später Schönerer, der im Jahre 1887 (18. Sept.) in bruck einen Tyroler Bauernverein gründete. Diese E ung vollzog sich in ganz eigenthümlicher Weise, inde Einladungen hiezu auf geheimem Wege, durch die P folgten, so daß die Sache nahezu mit Ausschluß der Tyroler Bauer sich gegangen wäre, wenn nicht zusällig einige fernseste

smuf bestanden hatten, der Gründung eines Tyroler Bauernmins auch ohne Einladung anwohnen zu fonnen. Die miammlung leitete Schonerer felbft, obwohl er nach ben atuten, wie er fie fur den Berein ausgearbeitet hatte und fie angenommen wurden, nichteinmal Mitglied des Berfein tonnte. Nach biefen Statuten erscheint als Zweck Bereins die Forderung der Intereffen des Bauernftannach jeder Richtung, insbesondere die Starfung bes aufden Ctammesbewußtfeins, fowie Die Befprechung natioder, politischer und wirthichaftlicher Fragen; dem Bereine m als Mitglied jeder unbescholtene, eigenberechtigte Mann atreten, ber, fei es nun in Stabten, Marften ober auf bem Sinde, gugleich Grundbefiger ift und nicht dem Stande der Advoloten, Beamten, des Abels, der Geiftlichfeit, was immer für einer Confession, angehört. Die Mehrzahl ber Theilnehmer an ber Berfammlung ftellte Schönerers Leibgarbe, die Burichendajt Suevia, mit ber eine große Angahl von Parteigenoffen Schonerers aus nichtbäuerlichen Berufstreifen erschienen; um Worte gelangten lediglich Schonerer felbft und die Dbmanner ber Bauernvereine aus Oberöfterreich, Salzburg und Stenermart, die mit ihm gefommen waren, alfo lauter Richt= tmoler. Als Tyroler Bauern bas Wort verlangten, insbelonbere beghalb, weil durch ein verlesenes "Begrugungs-Telegramm" ber Tyroler Abler und das Tyroler Bolf verbont worden war, wurde ihnen daffelbe verweigert. Dieß batte gur Folge, daß Schonerer mit feinen Unhangern bas Berjammlungslofal verlaffen mußte und in ein Bafthausimmer fich gurudgog, wo Beitrittserflärungen angenommen purden. Seitdem existirt der Tyroler Bauernverein1), ohne

<sup>1)</sup> Ein Jahr vorher (Ende 1886) wurde der tatholijchspolitische Boltsberein für Throl (Nordthrol) gegründet, der unter der verdiensten Leitung des Dr. Badernell schon im Ott. 1887 über 7000 Mitglieder zählte. Nach Borartberg ist die bäuerliche Bewegung überhaupt nicht vorgedrungen.

fich besonders bemerkbar zu machen. Rur in Lieng im Bufterthale, in Worgl (Dezember 1888) haben neuerbinge Berfuche ftattgefunden, Unbanger für benfelben zu werben ; auf beiben Berfammlungen wurde insbefondere bor bem Rlerus gewarnt und bas Schlagwort ausgegeben: "Bauern, mahlet nur Bauern!" Man mare indeg fehr im Brrthume, wenn man glauben wollte, daß die Anhänger Schonerers in Throl im Geheimen nicht eine ausgedehnte Thätigleit entwickeln murben. - Die liberale Partei fand fich mit ber Grundung eines Throler Bauernvereins burch Schonerer fehr leicht ab. Gines ihrer Blatter fchrieb: "Laffen wir ben unternehmenden Mann an unferen Bauern herumerperimentiren, wenn es ihn freut. Reißt er fie aus ber Umarmung ber Rleritalen, fo ift bamit nur gewonnen, benn bas Lette, was und freuen fann, ift boch allemal bie flerifale Berrschaft. Belingt ihm dies nicht, bann bleiben eben bie Bauern flerifal wie bisher und die liberale Partei verliert nichts. Sollte aber ber eble Ritter jelbft flerifal werben, jo ware die liberale Bartei um ein Rind des Schreckens in ihren eigenen Reihen armer und auch das ift fein Unglad. Es ift aber zu erwarten, daß die Anhängerschaft dieser ertremen, confusen und eigentlich nur auf die Bergötterung Schönerers angelegten Partei eine fo geringe werbe, bag herr v. Schönerer feine Bemühungen faum lange fortfest."

In Kärnthen existirt schon seit längerer Zeit ein "Kärnthner Bauernbund", ber aufänglich wenigstens in seinen öffentlichen Versammlungen dem Grundsate tren blieb, daß er keiner Partei zu Nut oder Schaden arbeiten, sondern nur die praktischen Interessen des Bauernstandes fördern wolle. Temehr indessen der Liberalismus obenauf kam, desto weniger wurde dieser Grundsat beobachtet und schließlich ging die Vereinsleitung so weit, noch dafür zu zahlen, daß Heter von Prosession im Vereine das große Wort führten und insbesondere gegen den Abel offen auftraten. Wie weit diese Richtung zu gehen wagte, zeigt die

Thatjache, bag ein Rebner bei einer Auseinanderfegung iber bas Jagbrecht unferer Tage ber Berfammlung bas Marchen vorergablte, ein Abeliger habe, um fich bei ber Sigo bie Buge ju marmen, einen Bauern erichoffen, ihm Bauch aufgeschlitt und feine Guge in die warmen Ginweide hineingestedt. Die farnthnerischen Bauern burften men Dieje Beger um jo vorsichtiger fein, als die Dienitmenverhaltniffe in Diefem Lande gang unglüdliche find. balb fam es im "Rarnthner Bauernbund" noch beffer, inbem berfelbe gang in liberales Fahrwaffer einlenfte. Rarnthen ift ja jenes öfterreichische Kronland, in welchem ber Iberalismus gang unbeschränft herricht; bajur gablt es aber mich bie höchften Lanbesumlagen. Auf ber Jahresverfammlung in St. Beit (29. April 1888) gablte ber "Bund" 151 Mitglieber und verfündete als fein Biel "die Einigung aller Bauern Deutschöfterreichs". Dabei wurde gegen ben Plerns, gegen die Jesuiten und die confessionelle Schule gewettert. Die Balme errang ber Wertsbeamte Smutny aus Treibach, ber "gegen abelige und geiftliche Berrichfucht" losson bie Aufhebung bes Colibats empfahl und feine gange Robbeit neben anderen Gemeinheiten in den Worten herportreten ließ, daß "jebe faule Dirne trachte, fobalb als moglich auch gebenedeit zu werden unter den Beibern." Anf ber biegiahrigen Sahresversammlung in Urnolbstein (12. Mai 1889) murbe ber Protest gegen bie confessionelle Edule erneuert und eine Lange für die Freitheilbarfeit ber banerlichen Guter eingelegt; ber fatholische Rlerus befam babei wieder fein vollgerütteltes Dag von Schmähungen.

Bei ben besonderen Berhältniffen in Karnthen — bem Uaffiichen Lande ber Branntweinpest — hat der tatholische Boltsberein bort gegen ben "Bund" einen schweren Stand.

(Gin britter Artifel folgt.)

## Die Anfänge ber Bettelorden in ber Diocefe Baffan.

Das 12. allgemeine Concil, das IV. lateranische, welches unter Papst Innocenz III. am 11. November 1215, am Martinsseste, eröffnet und am 30. November, nachdem nur drei Sitzungen stattgefunden hatten, bereits wieder geschlossen wurde, hatte in Kanon 13 solgende Bestimmung getroffen: "Damit nicht allzu große Berschiedenheit der Orden Berwirrung in der Kirche veranlasse, verordnen wir, daß fünstig Niemand mehr einen neuen Orden ersinnen darf. Wer Mönch werden oder ein neues Kloster gründen will, muß in einen bereits approbirten Orden treten oder eine schon genehmigte Regel annehmen".

Dem Concile hatte auch der heilige Dominitus angewohnt. Der Heilige war schon im Jahre 1206 in Begleitung seines Bischofs Diego von Osma in Rom. Auf der Heimreise traf er damals mit den päpftlichen Legaten und den südfranzösischen Bischösen in Montpellier zusammen, wo eben eine Synode stattsand, um über die Wittel zur Bekehrung der Albigenser zu berathen. Bischof Diego und sein Begleiter ersahen bald, daß die bisherigen Wissionen schon an dem äußeren Erscheinen der Prediger scheitern mußten. Die Häretiter wollten die apostolische Armuth wieder herstellen und rühmten sich ihrer Einsachheit und Bedürsnisslosses. welche

Chriftus, ben armen Bugwanberer, predigen wollten. Bijchof Diego entließ all' fein Befolge, Ritter und Dienerschaft, mb begann mit Dominitus in möglichster Einfachheit Die Miffion. Balb folgten ihnen andere Miffionare, im Besinde der Armuth und mit blogen Fugen. Allein auch bei Beifpiel ber Entfagung wirfte wenig auf bie Saretiin, nachdem fonft in die Rirche nur allzuviel Brunt, Reichdum und Lugus eingebrungen waren. Der hl. Dominifus biefes wohl ein und bachte baran, bas arme Leben Drifti in einem eigenen Orben barguftellen, welcher ber bedigt und ber Diffion fich widmen follte. Und die Brebut follte nicht blog burch Worte, sondern auch burch bas Beifpiel ber Entjagung wirfen. Borläufig trennte er fich von finem Bifchofe Diego, und grundete in Prouille bei Fanjaug mitten im Lande ber Albigenfer ein Erziehungshaus für Todpter armer Landebelleute. Spater grundete er in ber Stadt Touloufe eine Art Predigerflofter, und Erzbischof Auffo von Touloufe nahm ihn mit nach Rom zum Lateranconcil, um bem Bapfte Innoceng III. ben Plan eines Bredigerordens vorzulegen. Innoceng aber gab ihm ben Befehl, eine bereits bestehende Orbensregel zu mahlen. Dominifus nahm borerft mit feinen Benoffen die Regel der Auguftinerdorherren mit Rufagen bes hl. Morbert an.

Allein die damalige Gestaltung der socialen Berhältnisse und die Bedürsnisse der Kirche nöthigten den Nachsolger Innocenz III., den 13. Kanon des 12. allgemeinen Concissaußer Acht zu lassen und wenige Jahre nach dem Concise die Orden der Prediger (Dominisaner) und der minderen Brüder (Franzissaner) zu bestätigen. Beide Orden eroberten im Fluge die Welt und gaben der inneren sirchlichen Entzidlung der letzten Jahrhunderte des Mittelalters das eigenschümsliche Gepräge.

Seit ber zweiten halfte bes 12. Jahrhunderts ftieg ber Bobenwerth, die Arbeit wurde mehr begehrt und beffer bejahlt, der Wohlftand steigerte sich, der Luxus entfaltete sich.

Mit dem leichteren Erwerbe wuchs die Sabsucht und ipo nicht bloß der sittlichen Anforderungen des Christenthi fondern auch der rechtlichen Schranfen des weltlichen Beje Uebervortheilung in ben Städten, Raub und Plunber auf dem flachen Lande nahmen überhand. Robbeit Gewaltthat triumphirten, der Wehrlose war allgu ha auch rechtlos. Die Wildheit und Unbandigfeit drangen b den gewaltthätigen Adel auch in firchliche Kreise ein, in ber Reichthum der Kirche viele Abelige anlockte, welche nichts weniger bachten, als Bater ber Armen, Belfer Tröfter ber Unterbrückten zu fein. Unter folchen Berh niffen fanden Geftirer, welche unter bem Schilde abo lifcher Armuth fich einführten, leichten Unbang. Dit Beg bes 13. Jahrhunderts tauchen überall ftarte Geften namentlich auch in ber Baffauer Dioceje, wie bies fe Papft Innocens III. in einem Briefe an Bijchof Manego beflagte und damit auch die Errichtung eines neuen Bisthi in Wien befürwortete.

Die Dominisaner und Franzissaner suchten das an Leben Christi in ihren Orden nachzuahmen innerhalb der Kir und auf dem Grunde des Evangeliums. Sie arbeiteten mit nicht blos am nachhaltigsten der Häresie entgegen, gewannen auch rasch das vollste Vertrauen der Gläubig Die ärmere Bevölserung drängte sich um die Predigtstüder "Brüder", deren Armuth und Bedürsnisslosigkeit theilte. Die Reichen benutzten alsbald die Mitglieder Bettelorden, um das Almosen durch die Hände der Brüden Armen zu spenden. Auf diese Weise wurden die Eder der Bettelorden die Vertrauensmänner der Reichen der Armen. Namentlich in den Städten und Märsten in den die Bettelorden hoch geschät, wurde ihr Rath viel gehrt, ihre Vermittlung bei Streitigkeiten gesucht.

Sehr rafch breiteten fich bie Dominifaner und Frang

<sup>1)</sup> Mon. Boic. 282, 274.

mer in ber Diöcese Passau und zwar im östlichen Theile rielben aus. Bon Wien aus ging der Weg ihrer Berbreit-Die Dominifanerklöster in Wien und Chrems errangen that einen so mächtigen Einfluß, daß Bischof Rudiger Inglieder derselben zu seinen Bertretern an der papstlichen Ime wählte und daß Papst Innocenz IV. umgesehrt sie m Ausführung seiner Mandate gegen den Bischof benützte. 1)

Roch einflugreicher wurden bie Frangistaner oder "minmen Bruber", wie fie bamals hießen. Schon im Jahr 1235 mnen papftliche Schreiben eine vollständig organisirte öftermidge Orbensproving?), fo bag bie Begrundung ber erften Imenenieberlaffungen noch ein Jahrzehnt früher zu batiren m burfte. Ihre altefte Dieberlaffung war in Bien. Dan an fich nach Frieß ihre ursprünglichen Klöfter nur als fehr twiach vorftellen. "Nichts als eine Scheune, ein leer ftebenbe bous, zumeift außerhalb ber Stadtmauer, eine einfache imudloje Rapelle mit ben einfachsten firchlichen Gerathhaften bilbeten überall ihre erften Wohnftatten." Erft im Mire 1247 begannen die Minoriten in Wien ben Bau von Mer und Rirche für bauernbe Bwede. Papft Innoceng IV. mich burch Bulle von Lyon 15. Mai 1247 allen benjenis m welche ben Bau der Minoriten unterstützten, einen Ab= Daran reihten fich in rafcher Folge bie Rloftergrun-Imgen in Stein an der Donau, Ling, Wiener = Neuftabt, Inlln, Laa, Sainburg und Enns. Nach ber Mitte 13. Jahrhunderts fonnte Abt Friedrich von Garften hon ben Beftand von mindeftens fieben Minoritenflöftern

<sup>1)</sup> Ngl. Doffer, Albert Beham, S. 97, Nr. 14 und 15, S. 176,

<sup>3)</sup> Sgl. Frieß: Geschichte ber öfterreichischen Minoritenproving (Archiv für öfterreichische Geschichte, 62. Bb. S. 176 — 177, At. II u. III).

引 资间负 医, 91 n. 182: ecclesiam cum aliis aedificiis, suis usibus opportunis coeperunt construere.

in der Baffauer Dioceje conftatiren. 1) In Baffau felbi fuchten fie frubzeitig eine Rieberlaffung zu gewinnen, abe vergeblich, indem Bischof Rudiger feine Buftimmung ber weigerte. Um biefen Widerstand zu brechen, wandten fic Die Minoriten um Silfe an Papft Innoceng IV. Aus be Rlage, welche ber Landmeifter ber öfterreichischen Minoriten proving, Bartholomaus, an ben papftlichen Stuhl brachte ift zu entnehmen, daß Baffauer Burger Die Grundung eine Minoritenflofters aufs angelegentlichfte betrieben und fid verpflichtet haben, Baugrunde abzutreten und eine Rlofter firche zu bauen, daß aber die Einwilligung bes Bijchofs nich ju erlangen war. Papft Innocenz wies unterm 23. De 1247 von Lyon aus ben Erzbischof von Salzburg an, erwirfen, daß der Bischof die Bewilligung ertheile. 2) Tro bem burfte die Brundung eines Blofters in Baffan fell nicht zu Stande gefommen fein. Man barf bieg wohl bo aus schließen, daß Rudigers zweiter Nachfolger, Bischof Ot t ben Minoriten in Regensburg die Erlaubnig ertheilte, in > Baffauer Diocefe zu predigen und Beicht zu horen 3), ein Indulgenz, welche wohl überfluffig gewesen ware, wenn Baffan felbit ein Rlofter beftanden hatte. Much ift urtum lich ein Franzistanerklofter in Baffau erft im 16. Jahrhun bert nachweisbar. 1) Die Einweihung der Minoritentirche Wien, deren Bau 1247 begonnen wurde, durch Bifchi Berthold im Jahre 1251, ift urfundlich erhalten. Rirche wurde zu Ehren des hl. Kreuzes geweiht und für Di

<sup>1)</sup> Boumgartner, Formelbuch (Font. rerum austr. II, XXV, III) quod in sola pataviensi dioecesi in septem locis aut pluribus sub tanta habendi penuria residet vester ordo. Friedriwar bon 1262—1282 Abt in Garsten und war unter ben sort währenden Kämpsen um das babenbergische Erbe zu Verpsändungen von Klostergütern genöthigt.

<sup>2)</sup> Frieß, G. 183, Dr. 10.

<sup>3)</sup> Mon. B. 292, 203.

<sup>4)</sup> Erbaut burch Bijchof Urban. Sanfit, I, 639.

Besucher berselben an den beiden Kreuzsesten (Auffindung Dai und Erhöhung 14. September) ein vollkommener Waß ertheilt. 1)

Richt blog Bifchof Rudiger war ben Minoriten abhold, Serzog Friedrich der Streitbare von Defterreich vertt fie mit feinem Saffe. Bei Beiben burften politische Snive in erfter Linie für die feindselige Saltung maßgebend meden fein. Die Orbensbrüber gewannen rafch bie Bunft te unbandigen und habsüchtigen Abels, welcher ichon lange icheelen Augen auf bas ausgebehnte Rirchengut blickte ab nicht felten unter ben nichtigften Bormanden firchliche bitungen überfiel und davon sich aneignete, was zu ertigen war. Der Abel war aber nicht blos ben Kirchenfrien gefährlich, er emporte fich nicht felten auch gegen die andesfürsten. Bergog Friedrich hatte gleich bei Beginn Regierung (1230) einen schweren Kampf mit dem Miftigen Gefchlechte ber Ruenringer und feinem gahlreichen Mange zu bestehen. Gerade die Kuenringer aber waren hondere Gonner ber Minoriten.2) Rein Bunder, wenn bergog die Bruder mit Migtrauen betrachtete. Dagu a daß ben Dominifanern und Franzistanern ber Borwurf macht wurde, bag fie bas Beichtgeheimniß migachtet und ben Bredigten zu Anspielungen migbraucht hatten. Der Topog jah fich baburch perfonlich verlegt. Papft Gregor IX., wefonderer Gonner der Bettelorben, wandte fich in einem teiben 8) an Bergog Friedrich, um die Borwürfe wegen erlegung bes Beichtgeheimniffes zu entfraften, ben Schut a Ordenspersonen ihm zu empfehlen und ihn in diefer Be-Achung auf bas Borbild feines Baters, Leopold bes Glorteichen, zu verweisen.

<sup>1)</sup> Frieß, S. 187, Dr. 17.

<sup>7) 8</sup>gl. Adolf Fider: Bergog Friedrich II., G. 14 ff. und Frieß, E. 133.

<sup>3</sup> Datirt von Reate, 29. Juli 1234, bei Frieß, G. 175, Rr. 1.

Bang anders wurden die Berhältniffe nach bem To bes Bergogs Friedrich und nach ber Absehung bes Bifch Rudiger. Bijchof Berthold ertheilte ben Minoriten Du Urfunde bom 22. Juni 1251 in Wien Die Ermächtigun in allen Rirchen ber Diocefe Baffau Beicht gu boren u an bestimmten Sauptfesten allen benjenigen, welche it Predigten besuchten, volltommenen Ablaß zu ertheilen Bon Seiten bes papftlichen Stuhles aber murben ben D noriten die ausgebehnteften Privilegien ertheilt, wobon Aftenfammlung bes Bifchofe Otto (von Lonstorf) aus b Jahren 1243-1258 eine Zusammenftellung enthält. 2) Wer volle Privilegien erhielten die Minoriten im Jahre 12 von dem papftlichen Legaten Propft Conrad von St. Bui Bu Speper gelegentlich feines Aufenthaltes in Wien. Minoriten durften nicht blos in ihren Blofterfirchen, fonde in allen Rirchen prebigen und Beicht horen. Gie erhielt Die Bollmacht, in allen bischöflichen Reservatjällen zu abi viren, und erlangten bas wichtige Privilegium, bag Jeb mann frei in ben Rlofterfirchen feine Begrabnifftatte mahlen durfte. Alle Berfügungen ber Bijchofe, welche bi Borrechte beeinträchtigten, wurden für nichtig und ungill erflärt. 3)

Bu biesen Vorrechten gesellte sich die Gewohnheit d mächtigen Abels, in den Schloßfapellen sich Gottesdies durch Minoritenpriester halten zu lassen. Diese hatten d päpstliche Privilegium, auch in Gegenden, welche mit de Interdikt belegt waren, Wesse lesen zu dürsen. Mächti Abelige wählten sich Ordenspriester als Beichtväter, ei

<sup>1)</sup> Frieß, G. 187, Dr. 16.

<sup>2)</sup> Mon. Boic. 292, 7—8. Kein Bifchof burfte ihre Klöfter vifitir ihnen Befehle ertheilen ober in ihren Berrichtungen fie hindern. Sie standen ausschließlich unter bem papstilchen Stul und waren von allen papstilchen und weltlichen Abgaben i freit. Bgl. Frieß, S. 127.

<sup>3)</sup> Frieß, G. 187, Mr. 18.

lebung, welche von den Papsten besonders begünstigt wurde. 1) saft alle vornehmen Familien wählten sich in einem benachtenen Minoritenkloster die Grabstätte und dotirten die Mosterlirchen mit reichen Stistungen für die Seelen dersenism, welche dort ihre lette Ruhestätte sanden. 2) Bon den byggten, welche die Brüder erhielten, durften keine Abgaben woben werden; ihre Besitzungen wurden von der Zehentpflicht wireit. 3)

Im öffentlichen Leben siel ben Minoritenbrüdern alsbild die führende Rolle zu. Sie erscheinen schon bei ihrem
Then Austreten als Kreuz- und Ablaß-Prediger; der papstiche Stuhl benützte sie mit Borliebe zu Legationsgeschäften,
wwentlich dann, wenn Colletten für die papstliche Curie
damit verdunden waren, weßhalb schon der bekannte Matthäus Parisius dem Papste Innocenz IV. den Borwurf
nachte, die Minoriten aus Menschensischern zu Goldsischern
gemacht zu haben. Wit Borliebe wurden Dominikaner
und Minoriten als Inquisitoren gegen die Keher gewählt.
In Streitigkeiten erscheinen sie häufig als Schiedsrichter,
und in ihren Klöstern werden nicht selten Berträge vereinbart und Rechtsgeschäfte beurfundet.

Diese ganz besonders privilegirte Stellung der Bettelsorden rief eine mächtige Rivalität der älteren Orden und eine lebhaste Abneigung des weltlichen Klerus hervor. Das Bolt strömte der zahlreichen Ablässe wegen in die Minoritenslichen; der Abel bevorzugte die Ordenspriester wegen der bielen Bollmachten als Beichtväter; das Begräbniß bei den

<sup>1)</sup> Frieg, S. 184, Dr. 11 u. 12.

<sup>2)</sup> Urfundliche Belege bei Frieß, G. 143.

<sup>3)</sup> Belege Mon. B. 292, 8.

<sup>1)</sup> Junoceng IV. hatte am 12, Januar 1242 ben Minoritenprovingial bon Defterreich ausdrüdlich von der entgegenstehenden Ordenstegel dispensirt. Frieß, S. 129 u. 181, Nr. 8.

<sup>4)</sup> Frieg, G. 137 ff.

Brübern wurde mit Vorliebe angestrebt. Es war bab nicht zu verwundern, wenn der Weltklerus über Uebergri in die Seelsorge und über Eingriffe in die pfarrlichen Enahmen klagte. Schon im Jahre 1231 kamen Beschwert an den päpstlichen Stuhl, daß Pfarrer verlangten, die denspriester sollten Gottesdienst nur in den Pfarrkirchen beispriester sollten Gottesdienst nur in den Pfarrkirchen abliesern. Andere forderten von den Ordenskapellen bestimm ubligaben an die Pfarrkirchen. In der Bulle: Nimis iniquicissitudine, verbot Papst Gregor IX. solche Forderung und beaustragte die Erzbischösse von Köln und Mainz, sow den Bischof von Würzburg, zu wachen, daß Niemand den Winoriten hindere, in ihren Kirchen zu predigen, die Saltemente zu spenden und die Todten beizusesen.

Mit den Minoritens und Dominifaner Rlöstern ware theologische Schulen verbunden und der Ausschwung des Studiums von der Mitte des 13. Jahrhunderts an ist wesentlich auf diese Klosterschulen zurückzusühren. Die Ordensgeistlichen waren sich ihrer geistigen Ueberlegenheit wohl bewußt und sprachen dies nur zu häusig in einer Weise aus, daß der Weltklerus bei den Laien in Berachtung gerieth. Abt Friedrich von Garsten hob diesen Hochmuth der Brüder mit ernstem Tadel namentlich wegen des Aergernisses bei den Laien hervor. 1)

Den Klagen gegen die Brüber schloß sich fein Geringerer an, als der berühmte Bischof Bruno von Olmüt, aus dem Geschlechte der Grasen von Oldenburg. In seiner für die Berathungen des Concils von Lyon bestimmten Denkschrift<sup>2</sup>) an Papst Gregor X. führte der Bischof aus, daß der pfarrliche Gottesdienst durch die Dominikaner und Minoriten

<sup>1)</sup> l. c. S. 349: parum videretur, si latens destructio tamquam anguis non carperet in auribus laicorum.

<sup>2)</sup> Relatio episcopi Brunonis Olomuc., herausgegeben guerft non Soffer: Sigungsberichte ber Mundener Atademie 1846, S. 28.

ber beeinträchtigt fei. Das Bolf ziehe die schnellen Deffen Monthe bem Pfarrgottesbienfte bor; bie gefammte Geel-Beicht und Predigt, Kranfenbesuch und felbft Beerdiggebe auf die Rlofter über. Die Stiftungen fallen ihnen Die großen Ablaffe giehen immer mehr Bolf an. Bifchof rono machte ben Borichlag, die Bahl ber Klöfter einzu= minlen und die Errichtung neuer Ordensniederlaffungen ber Buftimmung bes Diocefanbifchofs abhangig zu machen, Bestimmung ber Orbensprediger bem Bischofe gu überin, bie Auferlegung von Bugen ben Brubern gang gu nichen. Die Strömung war gegen biefe einschränfenben ichlage bes Bischofs. Der Ginflug ber Minoriten und Aminitaner war jo groß, daß Bischof Bruno ben Papft Beheimhaltung ber Dentschrift bitten gu follen glaubte. Concil von Lyon und Papft Gregor X. gingen über Dimüter Borichlage zur Tagesordnung über. Unter wit Martin IV. wurden die Privilegien der Minoriten und dominifaner burch bie im Jahre 1282 erlaffene Constitution I fructus uberes nen beftätigt und vermehrt. Gin Jahr mor war es in Wien zwischen bem Pfarrflerus und zwischen m erwähnten Orden zu heftigen Auseinandersetzungen in Rirchen gefommen, bis ber papftliche Stuhl bem Mergerfteuerte. Bald ba, bald bort erneuerten fich Ausbrüche er Teinbseligfeit, welche erft in ben Sturmen ber Reforlation begraben wurden. Die neue Zeit brachte andere ufgaben.

Bemerkenswerth erscheint, daß der Borgänger des Bihofs Bruno von Olmüß, Bischof Robert (ein Engländer) ie Stigmatisirung des hl. Franziskus bekämpft und verboten atte, daß in den Kirchen der Olmüßer Diöcese Bilder des eiligen mit den Bundmalen des herrn angebracht würden. 1) ie Angelegenheit kam im Jahre 1237 zur Kenntniß des

<sup>1)</sup> Boczek: cod. dipl. Morav. II, 322.

Papstes Gregor IX., welcher den Bischof zurechtwies ihm Widerruf und Buße zudiktirte. Ein ähnlicher Feignete sich im Jahre 1260 in Wien. Ein Domin predigt e, daß die heilige Clara nicht zu den Heiligen und daß die päpstliche Heiligsprechung nur eine irrthügewesen sein könne. Unterm 3. Inni 1260 befahl Alexander IV., daß der Dominikaner sofort die Predigtruse und dann nach Kom geschickt werde, um dort de bührenden Strafe entgegenzusehen. 1)

Clariffenklöster, Töchter der hl. Clara, existirten d (um 1260) in der Passauer Diöcese noch nicht. älteste Kloster der hl. Clara wurde erst 1289 zu D stein an der Donau von dem reichen Leutold I. von ring unterhalb der Stammburg seines Hauses gegt Daran reihte sich St. Clara in Wien, um 1305 gegrü

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts bestand die reichische Ordensprovinz der Minoriten nur aus zwei dien: der österreichischen und der steherischen. Die ur fundlich nachweisbaren Provincialcapitel waren in Graz, 1257 in Judenburg. Bon Borständen fenn den Bruder Hartpennus zuerst als Eustoden (1258), als Landmeister (minister provincialis) von Oesterreich (1: Neben den Custoden hatten die Lektoren einen wichtig rus. Sie hatten die Ordenscandidaten in das Studiu Theologie einzusühren. Die ersten urfundlich nachweit Lektoren sind Bruder Marquard in Graz und Barthol in Brünn (1257 und 1258). 4)

Frieß 194, Rr. 31: pollutis labiis praesumpserit exp sanctam Claram Sanctorum non esse aggregatam coll apostolicae Sedis judicium in ascriptione praedicta er extitisse.

<sup>2)</sup> Frieß, S. 117-18.

<sup>3)</sup> Frieß, G. 120 ff.

<sup>4)</sup> Frieß, G. 137 u. 138.

Mis die Augustiner-Eremiten um die Mitte des 13. behunderts eine den Minoriten ähnliche Ordenstracht anschmen versuchten, verbot dieß 1256 Papst Alexander IV. drücklich, damit den Almosensammlern der Minoriten darlein Rachtheil entstehe. 1) Im gleichen Jahre (29. Juli 56, dat. Anagni) gebot Papst Alexander allen Erzbischö-Bischösen und Aebten von Desterreich, Mähren, Steherend und Kärnthen, Belästigungen der Minoriten zu untersten und von ihren Untergebenen solche Belästigungen in wer Beise zu dulden. 2) Im solgenden Jahre sah sich der ihr genöthigt (2. Februar 1257, dat. Lateran), den nämsten zu verbieten, daß unter dem Borwande des kanonischen zu verbieten, daß unter dem Borwande des kanonischen Antheils von den Sammlungen der Minoriten die sollie, ein Drittel oder Biertel erpreßt werde. 3)

Und so war der Minoritenorden der Segenstand bald in höchsten Auszeichnung, bald der bittersten Anseindung. In sinen sahen in den neuen Orden der Minoriten und Immilaner die Elemente zur Resorm der Kirche und drückten darüber ihre höchste Freude auß; die Andern erblickten ihnen ein Ferment der Auslösung und brachen in die bittigen Klagen auß. Und beide schienen, wenn man das einzige Lob oder den einseitigen Tadel hörte, Recht zu haben. In Recht bewunderten ja die Einen die göttliche Kraft der moschen Tugend, welche Alles verließ, um Gott allein zu men, welche sich so tief demüthigte, daß sie selbst das tägsten, welche sich so tief demüthigte, daß sie selbst das tägsten Berdrod als Allmosen erbat, während die großartigen Berdrod als Allmosen erbat, während die großartigen Berdrod als Beicht und Seelsorge, sür Unterricht und Presente

<sup>1)</sup> ibid. E. 122.

<sup>1)</sup> ut a gravaminibus fratrum Minorum penitus desistant, sublitos suos ab iis arctius compescendo. Frieß, S. 191, Rr. 23.

ibid. Rr. 24: ne mediam, tertiam aut quartam de bonis fratrum Minorum partem extorquere portionis canonicae praetextu praesumant.

digt den gerechten Anspruch auf Entlohnung hatten. Anderseits war es eine ganz neue Erscheinung, daß die Bettelorden nicht bloß außerhalb der Pfarrgemeinde, sondern auch außerhalb der bischöflichen Jurisdiktion stehend, nur ihren eigenen Ordensoderen gehorchend, direkt dem päpstlichen Stuhle untergeordnet waren und doch so vielsach in das Leben! der Pfarrgemeinden in Predigt und Beichtstuhl und in den kindlichen Berwaltungsorganismus als Kreuz- und Ablasprediger, als Keherinquisitoren, als päpstliche Collektoren, als päpstliche Legaten mit den ausgedehntesten Bollmachten eingriffen. Welch große Rolle spielte z. B. der Minoritenbruder Belasco gerade als päpstlicher Legat in Desterreich, als König Ottokar das österreichisch-stehermärkische Erbe der Bobenberger antrat! Und welchen Einfluß entsalteten sie zu Begründung der habsburgischen Dynastie in Desterreich!

Man muß diese Gegensähe wohl beherzigen, wenn man hier die Liebe und das Lob, dort die Abneigung und der Tadel verstehen will, welche die Bettelorden bei ihrem ersten Auftreten in Desterreich, speciell im österreichischen Theile der Bassauer Diöcese fanden.

München.

Dr 98

So flagte Abt Friedrich von Garsten: in messem alienam falcem mittentes, cum antiqua vestra paupertas, humilitat et devotio plus decerent, quam si quottidie in civitatibus et urbibus poneretis undique sedes vestras. l. c. p. 350.

<sup>2)</sup> Bgl. Frieß, G. 133, 139.

## XXI.

## Michael Beresmarti.

Ein ungarifder Convertit aus dem 17. Jahrhundert.

Die neuere Geschichte von Ungarn ist reich an interessanten Troden. Die sogenannte Resormation hat auch hier alles deschende umgestürzt und sich die an zwei Jahrhunderte wernde Türkennoth tressschicht zu Nuten gemacht. Im trüben semässer der politischen Wirren war gut sischen. Es sehlt über in der magyarischen Literatur ein Wert, welches die sechichte der Resormation in Ungarn umfassend behandelt; wit mangelt es nicht an Arbeiten, welche einzelne Momente erselben recht lehrreich darstellen. Hieher zählt ein Buch mer dem Titel: "Leben und Werke Michael Veressurti"s, eines ungarischen Schriftstellers aus dem XVII. ahrhundert. Sin Zeitbild aus der Resormationsperiode m Arnold Jpolyi." Budapest, Verlag des St. Stesanszreins, 1875.

Der selige hochwürdigste Verfasser (Ipolyi war Bischof in Großwardein) behandelt das Leben und die literarische hätigseit Veresmarti's (spr. Wereschmarti) im Rahmen der eitgeschichte und dietet eine große Zahl überraschender Details se jener Periode, in welcher Beresmarti als calvinischer rediger, dann als fatholischer Priester und Canonicus lebte de wirkte.

Er folgt in feiner Arbeit der Autobiographie Beresmarti's,

welche dieser unter ber Aufschrift: "Megteresem historish (Geschichte meiner Bekehrung) in seinem späten Alter au seinen Aufzeichnungen und Erinnerungen zusammenstellte. Bewollen es versuchen, am Faden des ungarisch geschriebene Ipolyi'schen Werkes die Lebensschicksale Beresmarti's kung ischilbern. Bo in Folgendem Beresmarti als redend angesühr wird, geschicht es nach seiner eigenen Darstellung.

Geboren 1572 im Baranhaer Comitate als Kind a vinischer Eltern (sein Vater dürste der calvinische Superintender Elias Veresmarti gewesen sein), "wuchs ich im sesten Co vinismus heran". Mit Thränen der Rührung sang der the religiöse Knabe beim Gottesdienste die Psalmen. Alle Vonrtheile der Neuerer wurden seiner Brust eingeimpst. Egrenzt an's Bunderbare, wie überaus hart ich in meine Religion und welch' ein Teuselsmensch ich gegen die katholisch Religion war. Denn auf das hin, was ich von Predigm Schulmeistern und anderen Menschen über die Papisten hölts meinte ich, könnte es kein verworseneres Volk auf Erden gewals die Papisten. Und so konnte kein altes Weib an eink katholischen Kirchenthüre vor mir ruhig beten."

Durch die Reformation waren die Herzen in zwei, wenchrere Lager getheilt und barnach war das öffentliche Loak Kampf, Berfolgung, Unterdrückung. Der feurige Beresmand war so gestimmt, daß, "wenn es mir nach Wunsch gelungs wäre, ich in der Wuth dem Saul nichts nachgegeben hätte Seine Heimath war ganz in Händen der Türken, die de Protestanten den Katholiken gegenüber stets Vorschub leisten Der Apostel der Calviner in jenen Gegenden war Michae Sztärah, der in Padua gebildet, in allen Wissenschaften woh bewandert, offen und geheim, mit Gewalt und List an de Ausbreitung der calvinischen Lehre thätig war. Er zog da Volk auf seine Seite und organisierte einen Bernichtungskrig gegen den Klerus, was ihm derart gelang, daß er in poetische Fluge sich rühmte, "die Pfaffen dis über die Donau m Theiß, ja dis über die Sauromaten und den Kautasus h

mgt zu haben". Rur im Geheimen fonnten Priefter noch imm, wie ein Spottlieb aus jener Zeit es audeutet:

Pap van a teknönek alatta, Három asszony ül rajta.

Pjaff stedt unter einem Trog, drei Weiber siten darüber.)
Trap sührte beim calvinischen Gottesdienste den Gesang
nienbeitete ältere Hymnen, dichtete neue; um den Pöbel
sissen, versaßte er Komödien, in denen er öltriesende, glaßty. glatt rasirte Mönche und Priester als Dummtöpse
dietrüger austreten läßt. So fromm und zum Herzen
mend Sztáray in seinen Liedern ist, so schneidend, roh,
dhaft wird er in seinen Komödien. Im Zaubertreise
is Mannes versebte Beresmarti seine Jugend; der Geist
illian's beherrschte ihn später noch lange auf der Kanzel
im Privatleben.

Nachbem Baranha "reformirt" war, zog Sztárah nach in ienachbarten Tolna, wo er unter dem Beistande des bis von Osen die Resormation ebenfalls durchsetze. Nach zu ging auch Beresmarti (1588) zur Fortsetzung seiner siem. Unter seinen Lehrern erwähnt er hier Nikolaus negetö mit dem Beinamen "der Bittenberger" (weil er in tenberg studirte), "der uns beim Disputiren auf allerlei gennerknisse aufmerksam machte und darüber wohl an sechs gen Regeln diktirte". Uebrigens hatte Beresmarti schon seiner Heinach und in Tolna Gelegenheit, öffentlichen sputationen über Glaubenswahrheiten beizuwohnen und so stisch zu lernen. Er erwies sich aber auch im Disputiren einen Meister.

In ber Beit von 1590—96 finden wir Beresmarti an damals schon blühenden höheren Schule der Calviner zu rezin. Den größten Eindruck auf ihn machte hier Johann aczt, der Prosessor der Kirchengeschichte. Und eben das ge Studium der Kirchengeschichte weckte in ihm hier die Bweisel an der Wahrheit der calvinischen Lehren.

CIV.

"Mein Herz entbrannte, als der Lehrer von den heilige Martyrern, von Constantin, von St. Helena, von der Arstindung des Kreuzes, von den ersten Wönchen und Einsiedler von den heiligen Bätern sprach und sie "heiligt nannte. Sdachte ich: Spricht er von ihnen als wahren Christen ninennt er sie heilig? Und rühmt er von ihnen all die Ding die rein papistisch sind? Also waren alle diese Papister Und sind wir die Keher? Wenn dem so ist, dann steht schlimm mit uns!" Bon nun an erkundigte er sich eingehend über katholisches Leben; und se mehr er es that, desto kafter regten sich seine Zweisel.

1596 wurde er Schulmeister in Czegléd, bald daruin Kecskemét, dann in Körös, wo man ihn zum Predige wählte. Doch schon 1590 erscheint er in Irmely (heute Uerment im Máthnsland, wohin die Bewohner von Körös mit ihne Prediger vor den Türken flüchteten. Irmely war wahrscheind durch einen der häufigen Türkenstreifzüge entvölkert, und waren die Flüchtlinge aus Niederungarn willkommene Coloristen. Also kam Beresmarti in die Gegend, wo er den Bezur wahren Kirche betreten sollte.

Gegen ben Ausgang des 16. Jahrhunderts entfaltete die Calviner in den Comitaten Preßburg und Nentra ereges Leben. Sie hatten zwei Druckereien; ihre Predigewaren meistens im Auslande akademisch wohl geschulte, toer Controverse bewanderte Männer; unter ihren Supaintendenten hielten sie jährlich auch öfters Synoden, wo dinneren Angelegenheiten verhandelt, Prediger geprüft und besähigt, öffentliche Disputationen gehalten wurden. Die älteste und einflußreichsten abeligen Familien stunden auf ihrer Seite so die Forgach, Balassa, Thurzo, Ungnad, Berényi, Nyari Nádasdy, Névai, Zerdahelyi, Apponyi; und das will zu Zeit, wo es hieß: "cujus regio, illius et religio", viel sage

Hingegen hatten die Katholifen hier taum in einige Gemeinden noch Priefter. Die unter dem Primas Nitolar Dlah (1553—1568) eingeleitete Gegenresormation wurde dur

nges Interregnum lahm gelegt. Ende bes Jahrhunderts et ber Erzbisthumsverweser Telegbi über die ungarische daß fie am Rande bes Unterganges ftebe; alle Dube, retten, fei umfouft; fchon an ber Refibeng des Brimas le Thruau) feten fich die Irrlehrer fest und nehmen ichen; von hier aus überschwemmen fie Städte, Dorfer uften, und es fei zu befürchten, daß man die fatholische on bald nicht mehr dem Namen nach fennen werde. ag unter folden Berhältniffen die Pradifanten befonmbrig arbeiteten, ift begreiflich. Beresmarti gesteht, ich er mit allen gangbaren Schmähreben gegen bie en redlich mitgethan. Dabei erwachten aber auch wieber den "Schwierigfeiten" (fo nennt er feine Zweifel), aus ber offene Mann fein Dehl machte, was ihm bon Seite Freundes Suri (fpr. Schuri) die Bemerfung einbrachte: dreft ein fester Bapift, wenn Du ein Papift geworben

er auch für die fatholische Kirche famen wieder beffere Eben bie Wegnahme ber Rirchen in ber Refibeng bes und auch anderer Oberhirten scheint die Wendung führt zu haben; ber Rampf wurde auf's neue aufmen und leider oft mit rober Gewalt geführt. Das m Lanbe war noch größtentheils ber Rirche zugethan, bere Theil der Bürger und Abeligen jedoch von der ng angesteckt. Um Diese Beit stellte fich Die Regierung r Ronig auf die Geite ber Rirche und bas entschied. Manner wurden gu Bijchofen ernannt; fo Frang i (fpr. Forgatich) in Neutra. Diefer verhalf im Cound auf feinen Butern ber fatholischen Sache zu ihrem ließ Miffionen halten und ein burch Ungnad in Freirbranutes Franzisfanerflofter wieder aufbauen und wo es nicht leicht ging, auch Gewalt an. Beresmarti uch tropbem nicht auf, gegen bie Papiften zu bonnern. olt ließ ihn Forgach jur Rube mahnen, und ba auch icht nützte, nahm er ihn durch den Brofosen ber

Schloßbesatung von Neutra hinter Schloß und Riege Erntezeit 1604).

Kaum im Kerker, erbat sich Beresmarti Dinte und A und schrieb an Forgach, weshalb er denn eigentlich gef sei? Auf der Rückeite der Anfrage erhielt er die lake Antwort: "Ursache deiner Haft die, daß du ein calvin Ketzer bist und die Schase Christi versührst und den w Glauben vor deinen Zuhörern schmähest."

Forgach, fpater Rangler, Statthalter, bann Ergbifche Gran, Primas und Cardinal, war einer ber größten M feiner Beit. Seine Studien machte er in Badua und in wo er mit feinem Lehrer, bem P. Bellarmin S. J., eine Freundschaft fnupfte. Schon Bischof, wollte er wied in die Gefellschaft Jefu treten; feine Borzüge jedoch die Hinderniffe feiner Aufnahme; man fah, er fonn Bischof viel mehr zur Ehre Gottes wirten. Forgach wie der den Riefenkampf mit den in Mehrzahl ihm geger ftehenden protestantischen Ständen am Reichstage in Bre aufnahm und geschlagen bas Schlachtfelb nicht raumte. feine felfenfeste Beharrlichkeit erhob er die fatholische aus bem Staube, fammelte er beren eingeschüchterte un ftreute Anhanger, erwarb ihr neue Streiter und ficherte Bestand als herrschende Kirche in Ungarn. Er führ Jefuiten wieder ins Land, errichtete ihnen Schulen und Mi häufer. Auf foldem Brunde baute fein unfterblicher folger Baxmann weiter.

Die Festnahme Beresmarti's machte großen Lärm Reihe nach legten das Comitat, seine Gläubigen, die Ab für ihn Fürbitte ein; jedoch umsonst. Nach einiger schieste Forgach zu ihm in den Kerser den Canonisus Kere einen ebenso gelehrten als liebevollen Mann, der das Gebald auf Controverspunkte führte und Beresmarti au Bätern so in die Enge trieb, daß er alle Untwort schieb; in seiner Koth schrieb er an seinen Superintent Dobronosi und an seinen Freund Suri, sie möchten

when. Auf einigen Bogen schrieben diese ihm ihre Gegenwhe. Beresmarti las und las und fand darin "eine Masse
herheit"; und er sing nun an, "gegen calvinischen Gehab" zu beten; allein auch beim Gebet quälten ihn seine
mid berart, daß er oft in lautes Schluchzen ausbrach;
ham ihm der Gedanke: "du wirst wohl im Irrthum leben,
mill dein Gebet nicht entgegennehmen, ohne wahren
when ist es unmöglich, Gott zu gefallen".

Eines Tages ließ ihn Forgach rufen, und nachdem er um liebevoll über fein Leben gesprochen, fragt er ihn, a wiffe, daß nach Calvin Gott ber Urheber ber Gunde " Tropig antwortete Beresmarti: "Das weiß ich nicht!" b jo wurden noch mehr Fragen geftellt und ebenfo trogig mwortet. Forgach wollte nun feine Behauptungen auch Buchern nachweisen; Beresmarti wollte es nicht bulben, er habe ichon genug Unruhe". Rurg hierauf fandte Torgach zwei Bucher mit ber Bemerfung, er moge bie eten Stellen nachlesen. "Alls ich fie fah, wallte bas Munir heftig auf; ber erichrodene Diener, ber es bemerfte, a o bie Bucher wieder fort." Beresmarti fand fie indeß Schlaffabinet. Es waren die "Disputationes de wversiis fidei" von P. Bellarmin. Gewiß wußte Bereswi von dem Werfe; war ja eben darum von den Neuerern bariftsteller fo gehaßt, wie Bellarmin. Bielleicht m beshalb ließ er bie Folianten tagelang unangetaftet; mest flegte boch die Reugierde und er griff zu, indem er Bewiffen damit beruhigte, daß ja "feine Religion die forichung erlande, ihm alfo die Lefture nicht schaden fonne".

Schon beim Lesen des zuerst eingesehenen Punktes machte kresmarti gleich anderen die Ersahrung, daß P. Bellarmin de Lehre Calvins viel klarer darlegte, als selbst die calvins den Autoritäten. Das reizte seine Neugierde noch mehr mo stärkte zugleich sein Vertrauen. Aber auch die Resutation ind er so schlagend, daß ihm kein Zweisel möglich wardemit hatte er auf einige Tage genug zum Reslektiren;

bann wiederholten sich die Stichproben. "Berwundet abe und überwunden" war das Herz Beresmarti's, als er in Anhange des Werkes die Peroration Bellarmin's gegen Luthe las; er war von da an überzeugt, daß die Reformatore nicht am Wege der Wahrheit gingen, verbarg aber trops seinen Seelenkamps.

Als im Herbste 1604 Bocskay Oberungarn bennruhigt wurde Beresmarti entlassen. Im kommenden Frühjahre war Forgach von den Rebellen belagert; Beresmarti erschien in Lager derselben und nach der Einnahme von Neutra nahm er daselbst die Stelle eines Predigers an "in der Hofsnung die herrenlos gewordenen Werke Bellarmin's dort zu finden. So kam es auch, und schon nach zwei Monaten verließ er die Stadt mit der süßen Last der Disputationen Bellarmin's, bessen Kirchengeschichte und anderen guten Werken.

Wir finden Beresmarti nun als Prediger in Romin fein Amt brachte ihm aber feine Luft und Freude mehr fogar auf ber Rangel verrath er feine tatholifchen Studier Sein Batron, Beter Forgach, bisher ein hort ber Calving und beffen Bruder Gregor, nahe Berwandte Des Bifchol von Neutra, fpater beibe Convertiten, erfannten bies un besprachen sich gerne mit ihm über fatholische Lehren. Bo Jahre 1607 an hatte er über feine veränderten Aufichten bauf Difputationen mit Amtsbrudern; es hieß ichon, er fei ei geheimer Ratholit. Offen murbe er beshalb angefeindet, al Frang Forgach, der um diefe Beit Erzbischof von Bran wurd die calvinischen Prediger aus Thrnau vertrieb und Guri Begleitung Michael Bozor's, eines Burgers (fpater Conbertit nach Romjati fam, wo fie bei Beter Forgach gaftliche Au nahme fanden. Rach bamaliger Unfitte wurde gut getrunke und die geloste Bunge bes Sausheren verrieth feine fathe lijchen Anfichten. Guri und Bogor ftellten hierüber Beresmar gur Rebe, "woher benn in feiner Gemeinde berlei Unfichte auffamen? herr Beter fei ja ein fertiger Bapift!" D aufrichtige Beresmarti verbarg feine Struvel und Ameif

icht, wofür ihn Suri bald auch auf ber Kanzel besehbete. Its verbitterte Beresmarti's Stellung noch mehr, und da m diese Zeit auch Wittwer wurde, wollte er mit seinen wienden Zweiseln nicht länger mehr Prediger sein. Er witte ab und lebte in Komjati als Privatmann.

Da er nun Dinge hatte, faßte er ben Plan, ber Reihe na die verschiedenen Religionebefenntniffe aus ihren Sauptmintern gu ftubiren und bas fatholische, mit bem er am im Sympathie hatte, julegt vorzunehmen. In Ermanglung hab einer hinreichenden Bibliothel griff er wieder ju feinem Marmin, machte aber vorsichtshalber vor Gottes Angesicht beiligen Borjat, gang unparteiisch zu urtheilen. Bald soch fam er zur Ueberzeugung, "daß es feine Wahrheit wir gebe, wenn die fatholische Lehre nicht die mahre ift!" Dum nahm er die Rirchengeschichte gur Band, aus welcher n wieder flar wurde, wie der Glaube, der Cultus, die Barchie, Die Saframente der romischen Rirche zu allen bestanden, also nothwendig apostolisch find; wie hin= Buther und Calvin, am Wege aller Baretifer einhertroiend, die Bater verachteten und unmittelbar an die anfnüpften, wenn und wie es ihnen beliebte.

Beresmarti hielt aber trot dieser Aleberzeugung immer wich an seinem Bekenntnisse sest und deshalb beschloß er, sine Zweisel Amtsbrüdern vorzulegen, um von ihnen belehrt und beruhigt zu werden. Er that dies auch bei jeder Gelegenheit. Sein Amtsnachsolger Suri, ein sähiger, doch in der Theologie oberstächlich geschulter, schlauer Mann, "der mit Juchssell deckte, wenn die Löwenhaut nicht reichte", hörte nicht auf, gegen Beresmarti deshalb auf der Kanzel zu poltern. Letterer führt ein Beispiel an, wie Suri einst, um die fatholische Keligion zu verdächtigen, mit großem Feuer demonstrirte, daß die Papisten die hl. Schrift wie einen Ketzeranklagten, verurtheilten, am Schweise eines Pferdes schleisten und endlich am Richtplaße verbrannten.

Beresmarti ftand jest in der bitterften Beriobe feines

Lebens; es macht einen erichütternben Ginbrud, gu feb wie der Mann Jahre hindurch unter Gebet und oft in Thrai um die Bahrheit ringt; er abnt, er fieht fie in der fatholijd Rirche, hangt aber mit gangem Bergen an feiner Gefte u. fett fich durch feine Ginwurfe und Provotationen Berfol ungen und Tobesgefahren aus. Es wurde zu weit führe ihm Schritt für Schritt in diefer feiner Dornenbahn zu folge nur die Sauptmomente feien hervorgehoben. Gein Ring nach Wahrheit führte ihn dem fatholischen Leben immer me entgegen. Go flehte er gerne gur Muttergottes mit b Worten des Hunnus: "Tu nos ab hoste protege et mort hora suscipe!" Auch pflegte er beim Angelusläuten zu bete was damals übrigens auch noch beim protestantischen B in Ungarn Gebrauch war, fo fest wurzelte die alte fatholise Gewohnheit. Beresmarti flagt wehmuthig, wie Gebet u Andacht durch die Neuerer leider mehr und mehr verdran wurden. Er erzählt nicht ohne Bitterfeit, bag er um bie Beit "im Babe Piftyan eines Abends beim Läuten fah, i alle Männer und Frauen theils ftehend theils tnicend betete und nur unfer Superintendent laufcht unter ihnen, die Din am Ropfe, ben Stod in ber Sand".

Im Jahre 1608 fam er mit mehreren Prädikanten na Preßburg zum Krönungslandtag, um da für calvinische Iteressen zu agitiren. Bei dieser Gelegenheit sah er in hFranziskanerkirche das erstemal die hl. Messe; in der Juge hatte er hiezu nie Gelegenheit, als Prediger wich er ihr stlissentlich aus. "Bas machen die dort am Altare in dPrachtgewändern?" fragt er seinen Collegen Nemesnépi. "Steinen die Messe!" war die Antwort. Der erste Sindruck we Staunen, sogar Entsehen. Da sing er an zu reslettir "daß die Katholiken gewiß auch in der Messe am rechten Besein müssen, weil sie nie von der Kirche Christi absielen, u er werde dies durch Studien besser einsehen, jeht müsse seine Katholiken Gewiß der Bernunft wie einen hal störrigen Esel bändigen".

Seine Freunde nahmen die Sache auch schon ernster; rollten ihn bewegen, eine neue Stelle anzunehmen. Der seichtstahl so offen gesteht ihm Beresmarti alle seine beichtstahl so offen gesteht ihm Beresmarti alle seine beicht und Kämpse. Der alte Herr mühte sich ab, konnte wer auch nicht beruhigen; der Schluß der Unterredung m. Darum bist du so weit gekommen, weil du so allein Manum ein Beib und werde wieder Prediger, und du Males vergessen!" Ueber solchen Trost war Beresmarti ihn "Es handelt sich um mein ewiges Heil, und er weist war Heirathen und Bergessen; wahrlich ein ungarischer wier" (zum Unterschiede vom lateinischen, der mehr Kenntsmehr)!

Muf vieles Drängen nahm endlich Beresmarti die Preenfielle in Thrnau an; da er aber schon beim Empfange wenenen Schäflein tadelte, weil sie sich freuten, daß "der Int ihre Religion schüße, verließen sie ihn und er sie.

Er beschloß nun, seine "Schwierigkeiten" seiner Kirche sträcks vorzulegen; vom 7. April 1609 datirt der lange sins an den Superintendenten, worin er es thut. Er momet seine Schreiben mit der Sorge für seine Seele, bittet, im möge die gelehrtesten Prediger zu einer Disputation rammeln, er würde aus Bellarmin argumentiren, sie sollten auch nicht mit eigenen Worten, sondern weil das Wasser sie der Quelle am besten schmeckt, aus den Schriften ihrer sten Lehrer thun und beiderseits sollten sie sich in Bezug f den Sinn ihrer Behauptungen eidlich binden.

Ms Thesen legte er solgende vor: "1) Wie kann man ter den vielen Lehrern die Lehrer des wahren Glaubens raussinden? 2) Denn in den neuen Religionen ist nichts cheres; 3) Und die lutherischen, calvinischen und anderen ediger können nicht wahre Lehrer sein; 4) weshalb das therthum, das Calvinerthum Reherei ist." Dann wiederholt die Bitte um schleunige Hilse, damit "sein Lebenskahn nicht etwa verfinte. Und damit behüte Gott Em. Gnader in bester Gesundheit".

Rach langem Bogern beauftragte ber Superintenden ben Brediger Guri mit der Refutation; Guri ftellte gege Bellarmin Pareus, ben Beibelberger Profesjor, ins Feld Pareus hatte in Ungarn großen Unhang und großes Unfeben feine Bücher waren in Sarospatat als Lehrbücher eingeführ Streitfragen wurden nicht felten ihm vorgelegt. Gein G fluß erftredte fich burch feinen Schüler Beter Alvinczi te bie Bofe Bocsfai's und Bethlen's, deren Sofprediger Mvin. war. Beresmarti nahm ben Pareus gur Sand, fchrieb die bie obigen Thesen bezüglichen Erörterungen heraus und fte LI fie benen aus Bellarmin gegenüber und entrollte fo "fchwar auf weiß die Berdrehungen, Lügen, Berleumdungen, berei fich Pareus Bellarmin gegenüber bediente." Seine Begne wählten jest ben Ausweg, durch zwei nach Seidelberg reifent junge Prediger feine Thefen Pareus vorzulegen. "Sie versprachen eine Antwort zu bringen, allein fie brachten feine fondern nur einen grinen Zweig, wie Anton aus Buda."

Auf Veresmarti's Drängen wurde nun seine Angelegenheit für die im Sept. 1609 in Bars (am Granflusse) einberusene Synode auf die Tagesordnung gesetzt. An sechzig Prediger, mehrere Schulmeister und weltliche "Presbyter" erschienen. Nach Erledigung einiger kleinerer Angelegenheiten mußten alle außer den Predigern die Kirche verlassen, und es begann die Borberathung, von der auch Beresmarti ausgeschlossen wurde. Die Verhandlung fand im Chore der Kirche statt. Die Prediger saßen um ihren ergrauten Superintendenter Dobronosti in der Chorrunde; Veresmarti, eine hohe Gestalt mit schwarzem Bollbart, in seiner reichen schwarzen Togo eine stattliche Erscheinung, stand in der Witte.

Der Superintendent stellt an Beresmarti die Frage, of er "eine Disputation oder ein Heilmittel wünsche?" Beresmarti berief sich auf seinen Brief, worin er sich klar ausgesprochen habe. Und jest ging der Sturm los. Kaum Sincr einige Worte gesprochen, fiel ihm ein anderer die Rede, den Thesen aber wichen alle aus. Schon war Sonne untergegangen, Dunkel erfüllte die hohen Räume trothischen Kirche, erschöpft erhob sich einer nach dem dern, um sich zu entsernen. Und um den Schluß einzusten, stimmt Dobronofi das "Veni Sancte" an, das alle magen. Bitter bemerkt Beresmarti: "Hätte er den digen Geist ansangs angerusen, würde die Disputation mm glädlicheren Berlauf genommen haben."

Rach dem Gebete nahm Beresmarti seinen Plat wieder in der kommenden Dinge harrend. Da trat Suri vermittelnd ihm und sagte: "Nicht wahr, Du hast gesagt, wenn man dem Bellarmin nur 3 bis 4 Lügen nachweiset, verachtest Du ihn in glaubst ihm nicht?" Beresmarti: "Ja, das habe ich gesagt, in ich habe einen ihm gleichen Autor noch nicht getroffen!" das rief Suri laut: "Also was verlangst Du? Sollen den ganzen Bellarmin widerlegen? Das wäre wohl zu köbeit; doch wird es Dir sicher genügen, wenn wir ihm is bis 4 Bücher antworten?"

Berblüfft hort Beresmarti Diefe Rebe. "Wie war bas? Ift ohne Wein trunfen? Ober ift fein Berftand auf Reifen ngen? Daß er noch nicht weiß, was ich begehre! Man bie Grundpfeiler ber Bucher bes Bellarmin niederreißen, fällt ja ber gange Palaft!" Run manbten fich alle Beben. 216 fie ichon am Bortale waren, rief ihnen smarti, noch immer im Chore, flehend nach: "Hört doch ein Wort von mir!" Und er fprach : "Ihr verlaffet mich, mich auf den rechten Weg geführt gu haben. Bor Bott, beiligen Engeln und biefen Mauern protestire ich gegen o unwürdiges Berfahren. Ihr fonnt nicht jagen, ich nicht alles gethan, was eine fo wichtige Angelegenheit icht. Wenn ihr alfo die Wahrheit habt und fie mir zeigt, und ich beghalb in Errthum und Berbammnig fehet ju, wie ihr am Tage bes Berichts por Gott und i beiligen Engeln und der gangen Belt über den Untergang meiner Seele Rechenschaft ablegen werbet." Auf ba hin wurde noch in aller Eile beschlossen, nach Michaeli i Deati eine neue Synode zu halten und die Verhandlung – bei Verlust des Predigtamtes — geheim zu wahren. Di Sache wurde dennoch ruchbar; man zeigte mit dem Finge auf Veresmarti, und sagte: "Der will Papist werden!" Un wie Veresmarti, dem man vorwarf, er habe die Verhandlurpublit gemacht, seinem Superintendenten bemerkte, sam "durch den weiblichen Superintendenten" (er zielt auf Sattin Dobronofi's) unter die Frauenwelt.

Die erbitterte Disputation machte schlimmes Blut. Selbs ber Senior Csene äußerte: Setzen wir ihn ab, und dann mag er gehen; oder fangen wir ihn ein und er soll büsten nach Berdienst! Und später gelegentlich: Dem soll mars mit einer Augel helsen! — Gute Freunde reserirten solle Neußerungen, Beresmarti warnend.

Die Synobe in Deafi kam nicht zu Stande. Beresmarn, der sich in Komjati nicht mehr sicher fühlte, zog indessen nach Tyrnau. Auf sein Drängen wurde ein neuer Termin in Romjati bestimmt und eingehalten, doch mit gleichem Erfolge; nur wurde eine Commission zur Besprechung der von Beresmarti aufgeworsenen Fragen entsendet. Beresmarti sand au dieser Synode einen mächtigen Beschützer in Peter Forgach Die Disputation war überauß erregt; die Drohungen gegen Beresmarti wurden häusiger; sogar Suri meinte: Haben wis ja Studenten genug, durch die wir mit ihm sertig würden Durch einen intimen Freund, Florian Gaspar, gewarmtsürchtete dieses Mal selbst Beresmarti ernstlich, man könnt ihn in seiner einsamen Wohnung Nachts ergreisen und in di Neutra wersen, "und diese könnte ich nicht wie einen Poka austrinken, und es wäre aus mit mir!"

Die Commission bestand aus Suri, Tatsonhi und Patto sie kamen auch am bestimmten Tage zusammen. Suri war immer darauf bedacht, einen modus vivendi zu finden Taksonhi, in Wittenberg und Heidelberg gebildet, zeichnete sich

Renntmiffe aus, lebte aber im ehelichen Unfrieden und b fich bem Erunt. Balfo war ein jungerer Brediger, tale noch von geringerer Bedeutung. Man tam überein, milich und zwar lateinisch "zu tractiren." Beresmarti stellte Robalitaten auf, boch unmöglich war es, eine Berftanbigung mielen, und beghalb fing wieder das mundliche Tracman. Als erfte Theje ftellte Beresmarti auf: über die fantniß der wahren Lehrer. Rach einigen Wendungen ichon the er die Commiffion zum Schweigen, indem er himvies, Luther und Calvin fich gegenseitig verkegern, jeder aber Bottgefandter auftrete. Als Guri auf bas Beugniß bes fies Gottes hinwies, fing ihn Beresmarti mit ben Worten : ber weiß man benn, ob der Beift die Lutherischen oder die biner führe? Roch einmal traten bie Bier zusammen; biefes l jorderte Beresmarti, fie mogen ihm ihre göttliche Sendung eien; "ein Doftor hat ein Diplom, und womit zeigt ihr, ihr mahre Lehrer und hirten feid?" Er zweifle an Drdination, ba fie ihre Succession taum bis Luther intvin hinaufzuführen im Stande feien und von ben en hirten die Apostolicität verlangt werde. Taffonni te: Wiffenschaft fei höher zu ftellen als Apostolicität und liche Orbination! Beresmarti gerriß ben Faben biefer Obund fette bie Nothwendigfeit ber Apoftolicität ausiber; mehrere Fragen wurden noch besprochen und mit elben Erfolg.

Durch einen abeligen Calviner öffentlich bedroht, eilte smarti nach Thrnau zurück und schrieb über den Berlauf Serhandlung an den Superintendenten. Bor Gottes Ant verwahrt er sich, als ob er im Geheimen Papist wäre, bisher mit keinem Papisten verkehrt habe, es jedoch ukunst thun werde, "da seine Collegen ihm die Wahrsdie sie zu besitzen behaupten, vorenthalten; er habe es schon längst gesagt: nicht aus den Regenwasserpfüßen eigenen Gedanken wolle er schlürsen, sondern aus den len, aus welchen sie schöpfen, wünsche auch er seinen

Durft zu löschen; wenn fie nun meinen Durft nicht befrie digen, wird das eine große Schande für unsere Religio sein."

Diefer Brief batirt vom 31. Dezember 1609; bas Sa 1610 geleitete Beresmarti in die Arme der Mutterfirche. trat nun wirflich mit zwei fatholischen Prieftern in Bertebr; nennt ihre Namen nicht, höchst wahrscheinlich waren es al Betrus Bagmany und Emerich Loft, in ber Folge bei Bierden bes erzbischöflichen Stuhles zu Gran. Denno brach er mit feiner Sette nicht. Als für ben 23. Marg i feiner Angelegenheit vom Superintendenten eine neue Syno in Aussicht geftellt wurde, bat er brieflich die calvinic Bemeinde von Tyrnau, welcher er jest angehörte, um Beifun auf ber Synobe. Sie war in Romjati; Beresmarti eridie nicht. Die Synobe fandte Patfo gu ihm, er moge bon be Berlangen, die disputirenden Prediger feien über den inter birten Ginn ihrer Behauptungen eidlich zu vernehmen, absches Beresmarti beftand auf bem Eid, weil er ichon als Stude erfahren, daß die Bradifanten unter fich uneins feien; we fie aber über die Ratholischen am äraften schmähten, fo mein er damals, es fei in jeder Religion Wahres und Falfches, w es ware eben Sache ber Prediger, daß jeder die feinige Do fommenben Kalls, auch mit "Zigennerfniffen", vertheibig Deghalb bestehe er jest, gur beffern Ginficht gelangt, auf bei Gid, daß die Worte der Prediger ihrer Uebergengung en fprächen. Pazmann habe ihm einen folden Gib freiwill angeboten; weghalb wollen fie ihn nicht leiften, wenn e fich um bas Beil einer Seele, um bie Ehre ihrer Sch handelt?

Pattó zog ab, die Synode gab feinen Bescheid, sonden bestimmte für den 9. Juni eine neuere, zu welcher Veresman nicht mehr gerusen wurde. Bon dieser wurden zwei Prediger Suri und Gregor Almási, nach Thrnau entsendet, die Gmeinde vor dem im Absall begriffenen Veresmarti zu warnen damit sie sich an dessen Beispiel nicht ärgere.

tahn entichlog fich Beresmarti in die Bredigt zu gehen er Rangel gegenüber Plat zu nehmen, um "durch meine wart und meinen offenen Blid dem Rebner fo ben ju nehmen, daß er nicht wisse, wo er rubert, was er jagt, thut." Die Gejandten famen jedoch nicht am nten Tag. Auf einmal hört Beresmarti, fie feien ba, und abe ichon gegen ihn geprebigt. Da juchte er fie im bes Bredigers auf; fie reichten ihm aber weber bie noch wollten fie mit ihm fprechen. Guri verließ bas t, Beresmarti ging ihm nach und versicherte ihn, "er feinen Papismus, nur mogen fie ihn, der mit Beinen htheit fuche, beruhigen." Go zwang er ihn zur Rebe, auf ber Baffe fortipann, jo bag bie Leute auf fie n. Suri wies Beresmarti an größere Autoritäten nach erg re. "Aber wie foll ich mich an die wenden, welche ft fritifirt?" meinte Beresmarti; jo bisputirend tamen Bohnung Guri's, welcher jum Thore hineinsprang feinen einstigen Freund auf immer verließ.

ach einmal schrieb Beresmarti an den Superintendenten h): entweder möge man ihn auftlären oder entlassen, aber gegen ihn hetzen und von der Kanzel herab ihn hrn." Das war sein letzter Brief an seinen calen Obern; und er blieb — so scheint es — ohne

resmarti hatte alle seine Zeit zum Studium redlich fleißig besuchte er Pázmány, ansangs zur Nachtzeit. 19 erzählt (in einer Gelegenheitspredigt) — worüber arti bescheiden schweigt — Beresmarti habe sich ein Jahr in Gebet, Fasten und Lesung zur Conversion

Defters brang er in Pázmány um Aufnahme in he; Pázmány hielt ihn immer noch ab. "Der spricht ht aus einer calvinischen Seele! Die würden es anders wenn Ismand in solcher Gesinnung zu ihnen täme": Beresmarti. Mitunter sürchtet er selbst, nicht hinvorbereitet zu sein. Da drängte ihn ein unerwarteter Fall zum letzten Schritt. Sein Freund Man Nagh von Kecsfemét war eines Abends bei ihm auf t juch; des Morgens hört Veresmarti, sein Freund sei w in der Nacht, kaum im Hause angelangt, umgefallen und w liegen geblieben. "Das könnte auch mir geschehen!" Deresmarti, der immer bedauerte, daß seine Gattin frühzei und auch im Frrthum gestorben war. Er ging zu Päzmir und blieb bis Abend. "Bon diesem Tag an," schrieb er in Tagebuch, "wenn Gott meine Seele verlangt, übergebe sie Seiner göttlichen Majestät in keiner andern Religion, w im katholischen, römischen, d. i. papistischen Glauben, in de auch unsere Altvordern selig wurden." Und von poetische Feuer erfaßt citirt er hierauf die Worte Ovid's: Nec pie haud unquam stulte elegisse videbor!

Aus Klugheitsrücksichten rieth ihm Pazmanh, Thau verlassen, und so kam Beresmarti von Pazmanh gewoder auch geführt nach Wien, wo er am 15. August 161 (wahrscheinlich im Jesuitencollegium) nach verrichteter heilig Beicht das katholische Glaubensbekenntniß vor Pazmablegte.

Er zählte damals 38 Jahre; zehn Jahre war er u binischer Prediger gewesen.

(Schluß folgt.)

## XXII.

## Beitläufe.

Die Arbeitercongresse in Paris; und auf der andern Seite?

Den 12. Muguft 1889.

Internationaler Arbeitercongreß": das war der richtige, wa amtliche Titel; nicht socialdemokratischer Congreß. Is glänzten als Führer und Redner in den Bernngen aus aller Herren Länder, aus dem deutschen delein nicht weniger als 80 Bevollmächtigte, die bewisten socialdemokratischen Namen. Aber das läßt sich der vermeiden, da aus den Reihen der Handarbeiter augenschich noch nicht ein entsprechender Borrath von Clubrednern politischen Celebritäten hervorgewachsen ist. Der Congreß a die beiden Theile desselben hätten sich trozdem doch ihr unter den Ginen socialdemokratischen Hatten Delegirten, wird überhaupt nicht unter den Hut der deutschen Socialsmokraten.

Richtsbestoweniger war der Congreß im Ganzen mit men 800 Abgeordneten aus 20 Nationalitäten eine glänzende Rachtprobe überhaupt, der letztgenannten insbesondere. Aus an "unteren Schichten" ist ein freies Arbeiterparlament herorgegangen, das für die Gegenwart meteorgleich verschwindet,

20

aber seinen Schatten auf die Zukunft geworsen hat, gleich gültig, was zunächst aus der geplanten neuen "Internationaler werden wird. Die Thatsache läßt sich nicht mehr übersehe daß nur noch in jenen "unteren Schichten" das Zeug de handen wäre zur Wiederherstellung der Gemeinsamkeit zwisch den Bölkern und ihren Staatswesen — man kann leider nich mehr sagen: in der ganzen Christenheit, aber in der ganze civilisirten Welt — welche zur gesehlichen Umgestaltung de verrotteten Gesellschaft unbedingt erforderlich gewesen Was von jenem gottgewollten Solidaritätsgesühl in de Menschheit noch übrig geblieben, hat sich in die Tiesen der Gesellschaft hinabgesenkt, und arbeitet eben deshalb vor unten herauf an deren Vernichtung.

Der Begriff einer allgemeinen humanität erscheint b legitimen Bewalten in ihrer nationalen Beschränftheit und & biffenheit schon als eine hochverratherische Zumuthung. haben über ihre Grenzen hinaus nur ein Auge für nen au gegirfelte und auszugirfelnde Landfarten; eine magna char ber Menschheit ift ihnen eine feindliche Idee. Jede Nati ift Feind einer anderen geworden, und fieht fich gezwunge ju ihrer Sicherung jeden Augenblick bis an die Bahne ruftet zu fenn. Der auf's Bochfte gefteigerte Militarism aber verträgt fich von Natur aus nicht mit dem Bedant einer jocialen Gemeinsamfeit der Bolfer. Der nation Parlamentarismus felber fiecht überall dahin in dem engen m vertrochneten Wirkungsfreis, den ihm die nationale Poli mit ihrem Militarismus bis auf Weiteres einräumt; und ih gegenüber und gegenüber ber intereffirten Claffe, die ihn no trägt, erscheint nun das freie Belt-Arbeiterparlament in Bar als die beginnende Erhebung der Declaffirten in der Menfchhe ein tosmopolitisches Parlament mit Diaten aus ben Samme grofchen feiner Bahler.

Ein tückischer Zufall hat zudem für ein Gegenstück gesory wie es schneidender nicht erdacht werden konnte. Es w dieß der Antrag der Schweiz auf eine internationale Socia minnz. Schon Ende 1880 hatte der schweizerische Bundesth, auf Ansuchen des Nationalraths, mit den größeren dipiriestaaten Unterhandlungen angefnüpft wegen Andahm einer internationalen Fabrilgesetzgebung. Hauptziel des ranten gesetzlichen Arbeiterschutzes, mit dem die Schweiz die allen Continentalstaaten vorangegangen war, wäre gewin: gleichmäßige Einschränfung der Arbeitszeit in allen wen und strenges Berbot für die Fabrilanten, die Arbeitst nicht über das gesetzliche Waß auszudehnen: als das sig wirksame Wittel gegen das Unheil der industriellen kaproduktion. Einige Jahre darauf empfahl das Berner pierungsorgan den Gedanken ansis Neue:

"Das ift's, mas man mit allen Mitteln anftreben foll. beichen bon ber Entstehung neuer Fabrifen und Erweiterung elten gu Beiten guten Beschäftganges geht bas Beftreben o, immer volltommenere Maschinen zu conftruiren, die bei britiger Mehrleiftung auch menschliche Arbeitstraft ersparen und ber Fabritant fieht fich fo gu fagen gezwungen, 55 beiten bavon angufchaffen, um burch maffenhafte Berber Fabritate mit wenig Arbeitstraften feine Conmaten in Billigteit ber Preife überbieten gu fonnen, Schließ= muß auch noch für diefen Zweck ber Lohn ber Arbeiter berhalten, tropbem biefe ja ichon manchenorts zu wenig Beben haben. Wo foll bas enben, wenn immer mehr Duciet wird und weniger Arbeiter gebraucht werden! Dit Beit werben fich bie Regierungen boch gezwungen feben, n ein fraftiges Salt! ju gebieten, wenn die Menichheit nicht ihren eigenen technischen Fortschritten zu Grunde geben foll. if teine andere Beife dürfte bas aber erfolgreicher geschehen men, als daß man, je mehr die maschinelle Thätigkeit zuunt, auch bie Arbeitszeit in ber ganzen Welt entsprechend ringert."1)

Der ichweigerifche Schritt blieb damals fruchtlos. Dur

<sup>1)</sup> Aus dem Berner "Bund" in ber "Augsburger Boftgeitung" vom 29. Auguft 1885.

Defterreich und Italien zeigten Entgegenkommen, Berlin un London lehnten unbedingt ab. Auf vielfeitiges Andring nahm nun ber Bundesrath bie Sache Ende Juni 1888 ab mals auf, und zwar unter Borlage eines fnapp auf ben no wendigften Arbeiterschut beschränften Berathungsprogramm Ein paar Jahre vorher hotte felbst das judisch-capitalistis Organ in Wien eingestanden : "Gar oft, wenn wir das fle Begant der Diplomaten, der Barteien und der Regierung vernehmen, horden wir auf bas bumpfe Grollen, weld aus ben tiefften Schichten ber Gefellichaft berauffteigt, m ba entsteht mit ber Furcht auch die hoffnung, bag die u geheure Gefahr, ber alle Staaten entgegengehen, auch wiebe die Einigfeit ber erhaltenden Mächte begründen werbe." In der That ließen fich die Aussichten für die vorgeschlage Socialconfereng Diegmal gunftiger an. Abgesehen von Hu land, ftimmten alle Dachte gu, nur Deutschland bielt w hartnädig gurud, fo bag die Confereng wenigftens verta werden mußte. Der Brund für die ftillschweigende Ableh ung in Berlin wird berfelbe gewesen fenn wie im Jahre 188 die fragliche Materie sei wegen ber besonderen Berhältni und abweichenden Intereffen der verschiedenen Staaten ; internationalen Regelung nicht geeignet.

Auf den ersten Blid mag es verwunderlich erscheine wenn der Reichstag sast einstimmig gesetzliche Feststellung den Sonntagsseier mit den anderen unerläßlichen Bedingung des Arbeiterschutzes beantragt, so wendet der deutsche Kanzlein: unmöglich, denn diese Berhältnisse könnten nur inte national geregelt werden. Wenn aber, wie die Schwizweimal gethan, zu dem Zwecke eine internationale Consere in Borschlag kommt, entgegnet der Kanzler: die Berhältni in den einzelnen Industriestaaten seien zu verschieden unzur internationalen Regelung nicht geeignet. Sieht man jeder Sache auf den Grund, so erkennt man die Folgerichtigt

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Preffe" bom 11. Febr. 1886.

ber nationalen Jiolirung Preußens bezüglich der socialen ze. Bor Jahren hat einmal verlautet, daß Fürst Bismarck in Wien eine internationale Regelung angeregt habe; 1) dem aber das System der Arbeiterversicherung, mit "Berdung von Mitteln der Gesammtheit",2) den Sieg davontrug, ihm sich die Wege zur Lösung der socialen Frage zwischen sim und allen anderen Staatswesen trennen. Bei der mihung des Altersversicherungsgesetzes im Reichstag wurde Wirholt gerühmt, der Gedanke sei "ohne Beispiel", und mand zweiselte, er werde auch ohne Beispiel bleiben.

Das gewählte System fordert seine folgerichtige Entdung, und so werden die Wege der preußischen Socialimm sich immer weiter von dem Borgehen der anderen

In ber Reichstagsfigung bom 26. April 1877 hat ein bager= Iter Abgeordneter auf ben Borgang hingewiefen. Die Sache er auch damale bereits vergeffen. Um 9. Februar 1872 hatte mlich bas fpanifche Rabinet, erichredt burch die focial-Schen Umtriebe in ben Gubprovingen bes Lanbes, ein Cirbint an die europaischen Regierungen erlaffen, welches gemein-Celtliche Schritte gegen ben "internationalen Arbeiterbund" bemtragte. Bon England ift befannt geworden, daß es tuhl und ftolg ablehnte, weil die brittischen Arbeitervereine nicht rewlutionarer Art feien. Dagegen hat fich der deutsche Reiches tangler eifrig ber Sache angenommen, indem er fich junachft an He afterreichische Regierung wegen gemeinsamen Borgebens Wendete. Es follten zwifchen Defterreich und Breugen focial= politifche Conferengen veranstaltet merben, und gwar nicht bloß au bem Brede, um Repreffipmagregeln gu vereinbaren, fonbern um wirklich organisatorische Schritte in ber Arbeiterfrage gu berathen; gu bem Enbe maren in Berlin auch bereits eigene Commiffionen niebergefest. Es mare eine gludliche Benbung gewejen. Barum wurde Richts baraus ? In bemfelben Jahre befam in Preugen ber Belft bes Culturfampfs bie Dberhand, und biefer Beift tonnte folgerichtig nur bem Spftem bes Staatsfocialismus Bahn brechen. G. Raberes " hiftorifchapolit. Blatter". 1872. Bb. 69 G. 799 und Bb. 70 G. 797 ff. Motive jum Bejegentwurf über Unfallverficherung vom Jahre 1881.

Bolfer entfernen. 2018 unmittelbar nach Erlag bes Befet über bie Altersverficherung ber große Streif ber preußisch Bergarbeiter bie furchtbare Befahr aufdedte, welche a wiederholten Auflehnungen diefer hunderttaufende armer Leüber ben Staat und die Befellschaft hereinbrechen mugte, erflarte ber Berliner Projeffor bes Staatsfocialismus, Abe Bagner: "Berwendung von Mitteln ber Gefammtheit: be heißt und fann beißen nicht nur Berwendung von Finan mitteln bes Reichs, bes Staats u. f. w., nicht nur Debne des allgemeinen Bolfsreichthums, fondern auch, wie es Effett die Berficherungsgesetzgebung thut, llebertragung De materiellen Mitteln, Gintommen : und Bermögenstheilen be wohlhabenden, reichen, der befigenden, der höheren Claffen au die unteren". 1) Bohlgemerft: nicht von ben Socialdemoliate des Arbeitercongreffes in Paris ift das gefagt worden, fonder in dem Sauptorgan der protestantisch-conservativen Bane in Breugen!

Der Arbeitercongreß und die Socialbemokratie in ih seierte zugleich das Jubiläum der französischen Revolution Irrt sich die Partei aber nicht, wenn sie sich als das jüngs Kind der großen Bewegung von 1789 ansieht, und auch von anderen Leuten dafür ausgegeben wird? Man sollte unsersieits doch genauer darauf sehen, was dieser Revolution is katholischen Lande protestantischerseits Alles in die Sauf geschoben wird. Iedensalls war sie ein Gewitter, das siegeschoben wird. Iedensalls war sie ein Gewitter, das siegeschoben dus über Frankreich zum Ausbruch gekommen war Insoferne die französische Revolution ein Rückfall in die and heidnische Lebensanschauung und Staatsidee gewesen ist, könnt man viel eher sagen, daß sie die rechte Mutter des preußische Staatssocialismus sei; jedensalls könnte die ausgebeutete Ar

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 13. Juli 1889.

<sup>2)</sup> herr hohoff follte fein bides Urfundenwert über bie "R. volution" boch nicht umfonft geschrieben haben.

ampelt nur eine unnatürliche Mutter in ihr erbliden. Denn Bert war die Herrschaft ber Bourgeoifie als der Inbegriff Capitalismus und bas Dogma ber "freien Concurreng", ich jur Geffel für die Freiheit des Arbeiters ausgebilbet aber auch biefes Werk ber Revolution war nicht ein of schlechthin. P. de Breffe in Baris hat erft bor anmilb Jahren in Erinnerung gebracht, daß Papft Bins VII. Sahre 1801 die alten Bunfte in Rom aufhob und bie Umg neuer Benoffenschaften mit Strafe belegte, unter im Lobfpruchen über bie Borguge ber freien Concurreng, bağ erft Bins IX. im Jahre 1852 befagtes Berbot aufdoben habe. 1) Der hl. Stuhl ging eben von ber Anficht daß ber Migbrauch fowohl bes Capitalismus, als ber win Concurreng gezügelt werben fonne. Daß es nicht th, bas war es, was in allen civilifirten Ländern ben wen für das Anwachsen der Socialbemofratie zubereitet L Und warum geschah es nicht, fonnte es sogar nicht ilden innerhalb bes Bereichs einzelner Staatswefen für S miss #

As vor vier Jahren in Nordamerika die große Arbeitskansbrach, die unfreiwillig Arbeitslosen nach Hundertkinden zählten und die Löhne um 10—30 Procent fielen,
kann ein Bericht aus Washington mit den Worten: "Die
konischen Naturkräfte, welche der Mensch in seinen Dienst
kain den Arbeiterfrage, wie der Socialdemokratie, und ebenso
k vis major, welche alles menschlichen Entgegenstemmens
hottete. "Die Industrie, welche in Europa und Amerika
durch Damps und elektrische Maschinen eine enorme Summe
kan Arbeitskraft verwendet, liesert fort und sort mehr Waaren
und Produkte, als für den Bedarf verbraucht werden." In
Nordamerika war damals in sechs Monaten mehr producirt

<sup>1) &</sup>quot;Mugeburger Boftgeitung" vom 21. Darg 1885.

<sup>2)</sup> Mündener "Ullg. Beitung" vom 3. Februar 1885.

worben, als die Gesammtbevölferung des Landes mahrend bes Jahres bedurfte.

Dieselben "dämonischen Naturfräfte", durch den modernen Erfindungsgeift ihrem Geheimniß entriffen, haben bie Meere mit Dampferlinien bedeckt, die Erdoberfläche mit Gifenschienen beschlagen, sie ober- und unterirdisch, wie unterjeeisch, mit eleftrischen Drahten burch = und überzogen, und bie Feuer nahrung thurmtief im Schoofe ber Erbe juchen gelehrt. Das Alles hat ungezählte Milliarden gefostet und ebenso viele Milliarden wieder geschaffen. Bu allem Unglud hat auch noch die revolutionare Gewaltpolitif der neuen Aera den Militarismus und bas Danaibenfaß feiner Ruftungen in's Leben gerufen; die Millionen wiegen ihm leichter, als vor Beiten ein paar Taufende. Go ift ber moderne Capitalismus nicht etwa aus' bem "Reichthum alteren Datums" herausgewachien sondern aus den neu entbedten damonischen Rraften ber Natur und ihrer maglofen Ausbeutung entstanden und im Begriff, Alles, was einft Reichthum und Bohlhabenheit bies. in sich aufzusaugen. Die Natur selbst scheint sich ja in un erhörten Elementarereigniffen gegen die ihr auferlegte Dienft barkeit zu emporen, warum nicht ber Mensch gegen die neue Art von Stlaverei?

Die Arbeiterwelt bildet wenigstens noch eine bestimmte Bereinigung, die sich durch den Streit zu wehren vermag. Aber ringsum steigt die trübe Fluth des Proletariats immer höher an, die baare Bernichtung jeder socialen Existenz. Bei der Berathung der Handwerserfrage im Reichstag vor vier Jahren hat der Abg. Hiße gesagt: "Fällt dieser Mittelstand, dann stürzt auch die bloß auf zwei Classen: Proletarier und Bermögende, reducirte Gesellschaft zusammen." Der socialdemokratische Redner erwiderte: "Ja, aber ihm ist nicht mehr zu helsen; die erste Maschine hat ihm das Grab gegraben." Unch die andere "sociale Nothwendigkeit", um mit Hrn. Diese

<sup>1) &</sup>quot;Mugsburger Boftgeitung" bom 12. Darg 1885.

ereben, die Landwirthschaft, verfinkt mehr und mehr in die ferschulbung. Weber ber gesteigerte Brodbedarf der start amehrten Bevölkerung, noch der Gottessegen einer reichen wabte kommt ihr mehr zu Gute.

Breugen hatte eine vortreffliche Erndte im Jahre 1887, bem betrug die Neuverschuldung der ländlichen Begirfe bem Jahre 133 Millionen. Früher hat Deutschland Gerade ausgeführt und frember Bodenfrucht nicht bedurft Entbem die Bevollerung gestiegen ift und ber Gifenbahnbau mberttausende von Morgen Aderlandes absorbirt hat, ift Dligverhaltnig erschredend geworben. "Es vollzieht fich biefer Mera ber Weltwirthschaft eine Ausraubung Deutschande und anderer Culturstaaten burch die überseeischen aderbuenben Staaten, Die allein genügt, uns in furger Beit bem Banterott entgegenguführen. Go überftieg von 1872 1885 bie Einfuhr nach Deutschland unfere Ausfuhr um 1007,800,000 Dt., eine Summe, bie fich erft begreifen läßt, mman bebentt, daß ber Berth des gefammten, gur Grundber eingeschätten Lanbes bes preußischen Staates nur 18.650 Millionen D. beträgt". 1) Freilich traurig; aber anderer= int, wenn diese Ginfuhr nicht ware, fo hatten wir in jedem Mahten Erndtejahr, wie heuer, die Sungerenoth.

Die Leistungen der "dämonischen Naturkräfte" haben weiter auch ihren moralischen Einfluß auf die weitesten Bolksteise ausgeübt. Wer heute um 50 Jahre zurückenkt und die jetige Lebenshaltung in allen Schichten, namentlich die der jüngeren Generation, damit vergleicht, der glaubt sein Bolk nicht mehr zu erkennen. Der neue Berkehr hat die alte selbstegenügsame Ruhe in Stadt und Land gestört und Alles insinander geschoben. Es ist, als wenn die engen kleinbürgerlichen Berhältnisse Niemand mehr genügen wollen, und Jedermann sozusagen aus der eigenen Haut sahren möchte. Ueberall stellen sich neue Bedürsnisse ein, während die Nittel zur Be-

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 19. Robember 1886.

friedigung für die große Menge immer weniger werden. D Begriff einer menschenwürdigen Existeng überbietet fich vo Aderfnecht an ftufenweise nach aufwärts. Der unerhor Lugus ber Soheren reigt bie Begehrlichfeit ber Rieber Der Sang jum Maffenvergnugen, Die Festseierwuth fteig alljährlich die Genugsucht. Die Genugsucht ftumpft bas religt Wefühl zusehends ab, und bas lebrige thut bie fogenang Bilbung der modernen Schulmeisterei. Dem in baare Sir lichfeit verfinfenben Bolte predigt man vergeblich von friedenheit mit feinem Stande, aber Berg und Dhr fteh offen für die Gindrucke bes Neibes und Saffes gegen Jede der es beffer hat. Das ift der Gahrungeftoff, der fich allen civilifirten Ländern niedergeschlagen bat, gerade benen am meiften, die noch in ber letten Beit außerlich al die glücklichsten, reichsten und zufriedensten erschienen: " in dem Mage, als es geschah, stromt die focialisme Bewegung wie ein Feuerftrom unaufhaltsam durch die B fellichaft.

Es ift eine neue Welt, die fich feit der frangofifc Revolution, aber nicht burch fie aufgethan hat. Ihrem Get fonnte noch gewehrt werden, und ift je nach ben Berha niffen der einzelnen Länder Jahrzehnte lang gewehrt worde Als aber die bamonischen Naturfrafte hinzutraten und 1 alten Befellschaft ihre Welt unter ben Gugen hinmegange ba war alles Sträuben ber einzelnen Nationen ohnmacht Seit einem Sahrzehent find in allen großen Centren biegfei und jenseits bes Oceans fociale Explosionen erfolgt, nirgen fonnte ihre Bieberfehr abgeschnitten werben. Als por fü Jahren in Franfreich die wirthschaftliche Rrifis ausbrac und in Baris allein an hunderttaufend Arbeiter ihren Sung anmelbeten, ba fuhr bas republifanische Regiment erichre in die Bobe. Der berühmte Redner Graf Albert be De schilbert ben Bergang: "Behn Tage hindurch folgten Red auf Reden, ohne bag ein praftifcher Entichluß gur Befeitigm ber lebel ber Gegenwart, noch ein Plan, ben gutunftig

cubengen, zu Stande gekommen wäre. Die Mißstände pm zu laut, als daß man sie hätte leugnen können; man mte die Angen nicht mehr verschließen vor der erschöpften dustie, der zerstörten Landwirthschaft, den auf's Tiefste muhigten produktiven Classen, die von Haß durchwühlt, n der Spekulation ausgesogen sind. Als man aber einen tal aus diesen Thatsachen ziehen wollte, da wußte man Westers, als sich gegenseitig der Schuld am allgemen Bankerott anzuklagen.")

Die "Arbeitslosigkeit" in Massen ist stets als bas genichste Uebel betrachtet worden, und hat sich seit mehreren
nen, namentlich zur Winterszeit, bald da und bald dort in
tmischen Ausbrüchen kundgegeben. Wit jeder Ausstellung
r neuen Maschine wird das lebel bedrohlicher. Auch
dentschen Reich ist seinerzeit die Abwehr gegen unverdete Arbeitslosigkeit als eine Hauptaufgabe der Socialm betrachtet, sogar das "Necht auf Arbeit" als landih in Preußen verkündet worden. Der dort betretene
sährt aber nicht über diesen Berg; er könnte nur mit
i internationalen Borspanns bestiegen werden, also ist
lieber vor ihm still gestanden. Dasür ist ein internaler Gedanse anderer Art laut geworden.

Die Landwirthschaft im Osten Preußens leibet sogar gel an "Händen", insbesondere seitdem die "nationale Posdes Ranzlers die polnischen Arbeiter ausgetrieben hat und Bolen die Grenzen strenge verschlossen hat. So hat denn i Ende v. Is. die preußische "Chinesenfrage" plößlich Welt überrascht. Die Agrarier in Westpreußen, Posen Schlesien haben den Gedanken ernstlich erwogen, aber in Holstein, Schleswig und Hamburg hat man insbesere für die Bemannung der Seeschiffe nach Chinesen und rn an Stelle der theurer werdenden einheimischen "Hände" eschaut. In Flensburg haben sogar schon Unterhandsen mit drei aus England herübergereisten Chinesen statt-

<sup>&</sup>quot;Augsburger Poftzeitung" bom 31. Juli 1884,

gefunden. Daneben die Hunderttausende, die vergeblich n Arbeit suchen, — das beleuchtet erst recht die Unnatur modernen Zustände. Wenn die schwindelhaft in die Höhe triebene deutsche Industrie heute oder morgen ihren una bleiblichen Krach erlebt, dann wird die Sigenart der deutsch Socialresorm an der Arbeitslosigseit in Wassen ihre udboppelte Schwierigkeit haben; denn gegen sie ist gesetzlich nichts vorgekehrt.

Muf bem Barifer Arbeitercongreß haben ohne Frage beutschen Socialbemofraten Die erfte Rolle gespielt; fie 1 traten bort biejenige fociale Gemeinfamfeit aller Bol welche beren Machthabern und vor allen ihrem Baterlan verloren gegangen ift. Die neue Welt ber bamonischen Nati frafte hat nirgends raicher als in Deutschland Die Bei in ben unteren Schichten geweckt und gur focialen Bewegn herangezogen. In den letten Gechsziger Jahren noch fle machtlos, verspottet, verfügt die socialdemofratische Par jest über eine Million Stimmen bei ben Reichstagswahl Damals zum größeren Theile noch in der "nationale Richtung befangen, gibt fie jest ben Englandern und Fr zosen den internationalen Ton an. Gelbst die preußi Staatsibee hat fie auf halbem Wege jum Socialion hinübergezogen, und lehrt nun alle Bölfer die folgericht Ausbildung bes Socialftaats ohne Gott, ohne Konig Raifer. Es ift nicht blog ber Beift ber frangofischen volution, ber ihr entgegenkommt; fie fann ihren Stam baum, schon durch die Berfonlichkeit ihrer Brunder, einen viel alteren Bruch mit ber chriftlichen Tradition guri führen. "Ich bin", hat Hr. Liebknecht mir einmal gejo "als Protestant geboren; aber ich weiß, wenn ich ein r giojes Bedürfnig hatte, mußte ich fatholisch werden."

Der Arbeitercongreß in Paris hat in zwei gesonder Bersammlungen getagt, deren eifrig angestrebte Bereinigu nicht zu Stande kam, außer inter pocula bei der Bewirthu im Pariser Stadthaus. Es waren einerseits die "Possi

" ober "Opportuniften" unter frangofischem, andererseits Margiften" oder "Collettiviften" unter beutschem Ueber-Die Spaltung wird, von perfonlicher Gifersucht ber an abgeseben, barauf gurudgeführt, bag bie letteren mitifch, bie erfteren mehr foberaliftifch geftimmt feien. attonnte man fagen, Diefen hange noch etwas bon ben walen" Gierichalen an ben Flügeln, jene hatten fich Inthonal rein geputt. Ber als Gieger aus bem Biberbeworgeben wirb, ift nicht fraglich, wenn auch bie enbaul-Wing nicht von heute auf morgen zu erwarten ift. Ben ben vier Geften, welche fich unter Die jocialiftischen der Franfreiche theilen, tagten zwei mit ben Marriften, mit ben Boffibiliften. Lettere verloren auch noch aus Mationalitäten mahrend bes Congreffes Ueberlaufer Marriften. Mm auffallendften aber war bie Saltung Enlander. Gie erichienen vier- und fünffach geipalten. Derleitung ber berühmten Trade's unions, ber "parla-Die Ausschuff", hatte Enthaltung beichloffen, und bie ber englischen Gewertvereine blieb bemgemäß fern Aris. Die Londoner "Socialbemofratifdje Foberation" m gablte gu ben Boffibiliften, und brachte burch ihre r, welche auch in ben Gewerfvereinen Einflug haben, Theil berielben mit in ben Boffibiliften : Congrey, nd wieder ein anderer Theil fich ben Marriften an-Der allgemeine Einbrud mar aber boch ber, bag in olgen brittifchen Gemertevereins Organifation bas focihe Clement immer weiter vorbringe, und bie alte Abffenbeit berielben gegenüber ber festlanbischen Socialratie ihrem Enbe entgegengebe. Das wire von gruger Bebeutung für bie Geschichte ber

Belliner "Bormanie" bent 1, Juli 1880. — Wener "Boten-

ftifden Bewegung überhaupt. Die Trade's unions find reng wertigheitliche Bereinigungen, mit Ausschluf aller

<sup>1</sup> m 3" nom 17. Juni 1968.

politischen Brogramme, gegründet; mit einer Million De glieber verfolgten fie lediglich bas Biel, ber vereinigten Capitmacht die vereinigte Arbeitsfraft entgegenzustellen. 3hr funder praftischer Ginn machte fie ju gebornen Begne alles Staatsfocialismus im Begriff. Noch im vorigen 3al war diefe ihre Saltung fo entschieden, bag die Dentich vom "internationalen Arbeitercongreß" in London lieber me blieben. Der englische Prafibent bes Congreffes, Gr. Chipto gab die bedeutsame Erflärung: "bie Deutschen hatten m ihrer Bertretung Abgeordnete und Schriftsteller betraut, Die aber wolle der Borftand ber Gewertgenoffenschaften nich anertennen, weil er an dem Grundfage fefthalte: ,bie Arbe folle die Sache der Arbeit regeln'; Angehörige anderer Claffe hatten bamit nichts zu schaffen." 1) Seitbem auf bem Beni Congreß von 1873 die alte "Internationale" an innerer & feindung und äußerm Drucke gu Grunde gegangen war, in alle Bersuche ihrer Biederbelebung gescheitert und zwar hand jächlich an bem Widerstande ber Englander. Co noch l dem Arbeitercongreß in Paris von 1886, wo bie englisch Delegirten ichon in der britten Sigung mit ben Frangol und Belgiern zusammenftiegen und bann ihre Buftimmur versagten. 2) Wie groß indeß immerhin die Berworrenh innerhalb ber Bewegung überhaupt noch fenn mag, jedenfol waren die Deutschen wieder bei einem Congres und zwar Baris, ohne mit leeren Sanden gurudgutehren.

Uebrigens gibt es, sobald der große englische Gewe verein von seinem Standpunkt als streng wirthschaftliche Be einigung abgedrängt ist, keine wesentliche Verschiedenheit me unter den Socialisten. Wenn man auf die "Anarchisten" hi weist, die ja von letzteren selbst seierlich verläugnet sind, handelt es sich im Grunde auch hiebei nur um die Frag

<sup>1)</sup> Berichte ber Münchener "Allg. Beitung" bom 22. Rob. 18: und 1. Abril 1888.

<sup>2)</sup> Bericht ber Münchener "Ullg. Beitung" vom 10. Cept. 188

Taltif. Allerdings darf man der Socialdemokratie nicht ganze krause Gesellschaft als ihren "fortgeschrittensten M" auf die Rechnung setzen. Einerseits rekrutiren sich weden "Bolizeispisel" hauptsächlich unter den sogenannten "Höten, anderntheils bedienen sich Diebe, Räuber und Ser der Flagge des Anarchismus, wie namentlich der karische Club in London. 1) Aber die Mittel der socialsuktionären Partei können doch nicht unter allen Umsen bloß parlamentarische sehn; man kann sich dagegen wahren, daß davon voreiliger Gebrauch gemacht werde, dabei doch mit den Boraussetzungen des Anarchismus verstanden sehn.

Die "dämonischen Naturkräfte", welche der Mensch in den Dienst stellen konnte, haben die Wunder des neuen nichts ermöglicht und die capitalistische Produktion geschen, aber sie haben auch die wirtsamsten Methoden der dien, aber sie haben auch die wirtsamsten Methoden der dien genthüllt. Bor einigen Jahren war man schon unser Beitalter als die Aera des Ohnamits zu beschen Alls damals die Ohnamits Explosionen in London mee Welt ausschreckten, beschäftigte der Fall auch den einerikanischen Congreß. "Es liegt leider", so bemerkte Drenzeuge bei der Berhandlung, "wie Jeder mit bangem sichle zugesteht, in diesen Explosivstoffen eine große Gesahr in Gesellschaft und Staaten; von Zeit zu Zeit immer mehr weisert und gesährlicher, machen sie die blutigen, gewaltigen kevolutionen überslüssig, indem eine Conspiration von wenigen wemen Anarchisten genügt, um gewaltige Störungen und

<sup>1) &</sup>amp; Berner "Bund" in der Berliner "Germania" vom 9. September 1885. — Bezeichnend ist es auch, daß die Biener "Reue Freie Presse" wiederholt (f. die Nummern vom 28. und 29. September 1887 und vom 17. Juli 1888) die eingehendsten Berichte, als wäre der Berfasser selbst dabei gewesen, über die anarchiftische Bewegung im Allgemeinen und die "ausländischen secial-revolutionären Organisationen in London" insbesondere du bringen vermochte.

Beränderungen in den Staaten herbeizuführen." Im Sena aber erklärte ein Herr Ingalls: "Solche Dynamitatte stallerdings eine Kriegserklärung gegen die menschliche Geseschaft; aber innerhalb der menschlichen Gesellschaft besind sich schlimmere Uebel als Dynamit, welche eben den Gebrar oder Mißbrauch des Dynamits möglich machen. Armund Elend der arbeitenden Classen, Unterdrückungen d. Bolkes, Unrecht und Dulden, seit Jahrhunderten schon ertrage dieß alles rust endlich nothwendig die surchtbaren Mind der Berstörung gegen die Unterdrücker aus." Dolche Bgründung des liberalen Bundessenators könnte jeder Anarchieinem simperlichen Socialdemokraten vorhalten.

Dämonische Naturkräfte gegen den Mißbrauch dämonisch Naturkräfte: der Anfangse und Endpunkt des glänzenden Ze alters der Bourgeoisie. Der bekannte englische Marn Hyndman, bekämpft entschieden die anarchistische Methol durch isolirte Putsche die alte Gesellschaft zerrütten zu wolle aber er sagt: was das Pulver gegen den Feudalismus we das sei der Dynamit gegen den Capitalismus; "er sieht dem Dynamit denselben unbekämpsbaren Todseind der Bot geoisie, der einst im Schießpulver dem grundbesitzenden Wentstand und dessen Herrichtete."

<sup>1)</sup> Aus Bashington in der Münchener "Allg. Beitung" v 26. Februar 1885.

<sup>2)</sup> Mündener "Allg. Beitung" bom 4. Juli 1884.

## XXIII.

m Bort über die jogenannten Pad'ichen Sändel und ihre Behandlung in der Geschichte.

III Die neueften Forschungen über die fogenannten lieffen Sandel und die Ergebniffe diefer Forschungen.

Auf tatholischer Seite hat es seit Cochläus, Frieß, Surius istigestanden, daß das Bündniß erdichtet sei. Nach so der und so schwerwiegenden Beweisen lag das auch auf der samt. Dagegen hat man Philipp troth seines gewaltthätigen in sieser Sache meist entschuldigt. Van nahm an, daß er betrogen sei. Doch hat u. a. Masenius sicht unterlassen, die Stellung Philipps in den Pack'schen Sündeln auf recht bemerkenswerthe Beise zu kennzeichnen. 1) Kach den Beröffentlichungen von Gudenus und von Rommel var es möglich, etwas weiter in das Dunkel dieser sogenannten Backschen Händel einzudringen. Ein junger katholischer Gesehrter nahm sie zum Borwurf einer Erstlingsarbeit, die auf allseitige Bollendung keinen Anspruch erhob. Er machte den Bersuch, dem Landgrasen den ihm gebührenden Plaß in diesen Bersuch, dem Landgrasen den ihm gebührenden Plaß in diesen Bändeln anzuweisen. Dadurch hat er diese Geschichte mehr

Natus ad hanc rem (sc. vim et arma meditari ut bello haeresim suaderet) Philippus Hassorum Dominus inquieti audacisque ingenii leviculam ab aliena perfidia opportunitatem acceperat. Historia Caroli V. etc., p. 162—163.

gefordert, als feit langem geschehen. Chies tragt fein benfen, die gange Berantwortung für den Betrug und bie Folgen beffelben bem Landgrafen Philipp jur Laft legen. Dtto von Bad hat, freilich burch eigene Schuld, Landgrafen als Werfzeng bienen muffen. 1) Das Urtheil Berfaffers über Philipp lautet babin, "daß Philipp in Pad'ichen Sandeln alle Gefete des Bolfer = und Denk rechtes, alle Gefete ber Wahrheit und Redlichfeit in Beise verlett hat, die es unbegreiflich erscheinen lätt, ihm blinde Boreingenommenheit ben ehrenden Beinamen Großmuthigen geben fonnte. Und Dieje Borwurfe treffen um fo schwerer, ba er, um sich perfonlich zu beden, migbrauchtes Werfzeug bem berechtigten Borne ber beleid Fürsten anm Opfer brachte. Die Strafe, Die Diejes Wen zwar fpat, aber boch noch zeitig genug ereilte, war im eine wohlverdiente. Aber die Gerechtigkeit fordert gebien daß wir eine Berantwortung von feinen Schultern net bie gang und voll auf einem andern laftet. Philipp einem in der Hauptfache Unschuldigen die Gubne fit eigene Schuld aufgebürdet". (S. 220 - 21.)

Die Schrift von Chjes hat unter den Freunder Bertheidigern des Heffenfürsten eine große Rührigkeit howgerusen. Gleich im solgenden Jahre erschienen zwei Abertungen über denselben Gegenstand. Die Archive wurd auf's Neue für Philipp durchsorscht und es erschien für Philip die Schrift "Landgraf Philipp und die Pack'schen händ von H. Schwarz. Am wenigsten ist Schwarz mit de Endurtheil von Chses zusrieden. Er scheint auch der Anstylle seine, dassselbe durch seine Arbeit umgestoßen zu hab "Eine nähere Prüsung dieser Untersuchungen von Chsesagt er, "wird zu Ergebnissen suchten, welche, wie ich he auch seinem "erschöpsenden Urtheil" gegenüber die vorliege Arbeit nicht unberechtigt erscheinen lassen". Das lör

<sup>1)</sup> Chjes 1, 5.

femlich bescheiben ericheinen. Etwas anders flingt ber bes Bevorworters von Schwarg: "Auch nach ben m Arbeiten über bie Weichichte ber Bad'ichen Sanbel". Maurenbrecher, "ichien für eine neue Behandber Frage noch immer Raum gu fein : es galt, noch möglichft objeftiv bas Berhalten bes Landgrafen p von Seffen gu untersuchen. Daß biefem Fürften ings in fehr tendentiofer Beife bie gange Schuld an 28 vorhandenen Berwidlung beigelegt worden ift, gab beiteren Anftog zu erneuerter Brufung bes Sachverhalts. rfaffer ber bier eingeführten Arbeit hat, wie ich glaube, bgreiflicher Evidenz ben Ungrund jener Anschuldigung n und bie Leichtfertigleit ber jogenannten hiftorischen ung, wie fie heutzutage auf ultramontaner Seite bewird, in fehr belle Beleuchtung gefett. Gerabe aus Besichtspuntt barj ich die fleißige, forgiame und bor-Beweisführung Diefer Arbeit ber Beachtung aller wifen empfehlen."

issicheint sich also hier zu handeln um eine erfolgreiche zu Gunften Philipps, um eine siegreiche Beweissührung e Unschuld Philipps. Da ist es doch nothwendig, die zeren Beweise von Schwarz ein wenig zu prüsen und un, was zu Gunsten Philipps geleistet ist und was sich n leisten läßt.

tuf S. 32 und 33 spricht Schwarz von den bekannten im Ansschreiben", mit welchen Philipp seinen "auf Beritzung anderer gerichteten Anschlägen den Schein absgener Nothweht" geben wollte. Nachdem Schwarz eine d von Stellen angesührt, kommt er gegen Ehses zu dem K, daß es unglaublich erscheint, wenn Ehses S. 44, wie wir klar sehen", so sagt Schwarz, "bereits am ärz beschlössenen Ausschreiben als ein Ende März oder zu April von Kurfürst Johann ausgesprochenes Bersuhrlicht, dem Philipp "ungern genug" am 23. April 195en habe. (E. 47 j.)" "Natürlich ist auch Ranke 3, 31,

wonach erst auf Sendung des Kurprinzen nach Kassel Landgraf sich endlich entschließen mußte, Luthers Rath befolgen und vor allem das Bündniß befannt zu mat zu modificiren." So schreibt Schwarz, indem er von Geteinen einzigen Satz wörtlich anführt, von Ranke leider gendas ausläßt, was das Ausschreiben, um welches es handelt, unzweideutig kennzeichnet, das anführt, was in sin Berstümmelung nicht geeignet ist, dem Leser Klarheit zu geb

Es handelt fich, wie jedermann, ber einigermagen ben Bad'ichen Sandeln befannt ift, weiß, in Diejen Sim um zwei Arten von Schreiben bes Landgrafen und bei ! fürften an die andern Fürften. Die Schreiben ber a Art find die "tapfern Ausschreiben", die Manifeste, m unmittelbar vor dem beimtüdischen Ueberfall ausgeben in Mit diesen Schreiben wollten die Beimarer Bundest ihre That vor der Deffentlichkeit beschönigen und rechtfen ihr den Schein abgedrungener Nothwehr geben. Dieje Com verlangte Philipp und ein folches hat er befanntlich am 22.1 als er im Begriffe ftand, loszubrechen, aus eigenften triebe auch wirklich erlaffen. 1) Die Schreiben biefer waren beim Beimarer Bunde am 9. Darg ausgemant Die Schreiben ber zweiten Urt maren Diejenigen, woh ben von Philipp verbächtigten fatholijden Fürften in ehrli offener Beife bas fogenannte Bundneg mitgetheilt wa jollte, um baraufhin Friedensunterhandlungen angulnim fich des Kriegs zu begeben und ben "Frieden ernftlich juchen".2) Dieje Friedensichreiben itehen im schariften Be jat ju jenen heuchlerischen Kriegsmanifesten, welche ju Bei im Dlarg geplant waren. Gie wurden Ende April bei jogenannten mitigatio in Beimar beichloffen.3) Bon bi

<sup>1)</sup> Bgl. Sortleder I, 776.

Bgl. be Bette 3, 318, 322, 323; auch Bugenhagen bei Burft 595 — 596.

Bgl. Sedenborf 2, 95 "alia conventione d. 23. (28.) A priorem mitigavit" unb Melanchthon: "Hoc igitur obtinu

eiben spricht Effes S. 44 f., baß man nämlich gang Sinne Luthers guvor alle Mittel vorfehren und barum ichft ben Brestauer Bundesfürften in energischen Ausnben bas Rechtswidrige ihrer Sandlungeweise vorhalten ie, und ift Soffnung, fagt er, "banach bie Leute maren, e Die Antwort gerathen," b. h. im Ginne Luthers ber w vermieden werden. Ebenjo spricht Ehfes G. 47 von Unterhandlungen", Die Philipp hatte versprechen muffen. biefen und nicht von jenen "tapfern Ausschreiben" fpricht Rante. "Der Landgraf", fagt er, "mußte fich endlich bliegen, Luthers Rath zu befolgen und vor allem bas bnig befannt zu machen, nicht um bann, wie es auf die miejte geschehen follte, loszubrechen, fondern um die darin iannten Fürften gur Berantwortung aufgubern." Dieje letten Borte, welche flarftellen, um welche meben es fich bei Ranke handelt, läßt Schwarz leider Dieje "Friedensichreiben" nun wollte Philipp burchaus Er fträubte fich aus allen Kräften bagegen und wußte Umbung berselben bis jum 22. Mai, wo er es "mit Born" geschehen ließ, zu hintertreiben. 1) Um diese Mrten von Schreiben und bas, was mit ihnen nothberbunden war, das hereinbrechen des Kriegs ober · labahnung des Friedens brehten fich all' die aufgeregten auchandlungen zwischen Philipp und den Sachsen. Das Mit, ben in Weimar am 9. März beschloffenen und durch me Manifeste zu verhüllenden "Fürsten-Aufruhr", wünschte Luther "wie eine Best vom Leibe" und nahm feinen Annd, es einen "Gräuel" gu nennen. Das Zweite, vorher= mbe Berhandlungen mit den fatholischen Fürsten, bei

ut de pace agi paterentur. C.R.I, 986 — 987. Borher war ein angerechter Ueberfall beschloffen, wie Melanchthon ebendort mithellt.

Du biefem Sandeln ift gur befferen Burdigung Philipps fein Aben (Burfhardt 590) zu bergleichen.

welchen Aufklärung und friedliche Beilegung der unheimlis Sache, die ihm das Schickfal Münzers hätte bereiten köm in sicherer Aussicht stand, wünschte Luther aus ganzer Sherbei. "Selig sind die Sanstmäthigen, denn sie werden Land erben", wiederholt er in seinem Schreiben. "I Friede nach, so wird Gott des Friedens mit euch sein." sei "widder alle weltliche Recht, welche doch von Gott in der Schrift bestättigt sind, daß man jemand angreise istrase, ohne denn er verhöret, verklagt und Antwort gehat". "Selig sind die Friedsamen, denn sie werden Gokinder heißen. Ohn Zweisel unselig und unglückseig wersein, dazu auch des Teufels Kinder, so zu Krieg und unfriede Lust haben."1)

Dieje beiden für die Bad'ichen Sandel jo element Dinge nun, welche für Luther in feiner zweimonatl "Bewiffensangft" fo verschieden waren, wie Waffer und F und die in der That so verschieden find, wie ein friedl Ausgleich verschieben ift von einem heimtückischen Raubar wirft Schwarg an ber angegebenen Stelle in einen I um baraus einen vernichtenden Beweis für die "unglaub Leichtfertigfeit", mit welcher der ultramontane Chies Beichi forschung treibt, herauszuholen. Und nachdem er diese nich bedeutende Confusion fertig gebracht, fagt er in seinem Mu über Chfes: "wir feben flar". Maurenbrecher aber gibt nach beftem Dafürhalten bas Patent mit auf ben Beg, er "gu handgreiflicher Evideng die Leichtfertigfeit fogenannten hiftorischen Forschung, wie fie beutzutage ultramontaner Seite betrieben wird, in fehr helle Beleuch gesetht hat".2) In der That aber scheint es evident, Schwarz weber Ehfes noch Ranke richtig zu lefen wu

<sup>1)</sup> Bgl. be Bette 3, 317, 322, 323.

Nach ber Deutschen Litteraturzeitung foll die Schrift bon Sch auch noch eine "forgfältige Aufbedung ber Arbeitsmethode" Ehfes fein.

ift fich nicht einmal über die primarften Dinge in den befichen Sandeln flar geworden ift.

Bir dürsen baher wohl gerade "aus diesem Gesichtsthe", nämlich um sich zu überzeugen, auf welcher Seite

"Leichtsertigseit der sogenannten historischen Forschung"

"Die Beweissährung von Schwarz mitsammt der Sinmang von Maurenbrecher "der Beachtung aller Fachgenossen"
sehlen. Sie sordern dazu auf, die seindseligen Pläne
dipps gegenüber den friedlichen Bemühungen von anderer
d selbst protestantischer Seite zu untersuchen und so gemend in den Bordergrund zu stellen.

Auf berfelben Seite 33 führt Schwarg noch einen anbern weis. Er will gegen Sanffen zeigen, daß Philipp nicht wedte, "feinen auf Bergewaltigung anberer gerichteten Anfor ben Schein abgedrungener Rothwehr gu leiben". W Beweis führt Schwarz an: "Bon Bergewaltigung anderer oder im Beimarer Bunde, noch in bem Manifest, welches bervorging, irgendwo die Rede". Als ob Philipp a karfürften beim Weimarer Bunbe offen gefagt haben ar wolle die Vergewaltigung anderer. Und gar in dem nieit, welches ja eigens zur Berhüllung und Bemantelung Bavaltthätigkeiten bestimmt mar, hatte von Bergewalmg bie Rede fein follen! Indeffen fahrt Schwarz fort, imp für Philipp jum Bengen anzurufen. "Wir thun es aus Buft, fondern aus gedrungener Roth", fchreibt When bei Luther fann jedermann feben, daß foliop, felbst nach Luthers Urtheil, unwahr von sich berichtet. Denn unter ben Teufelsfindern, jo gu Krieg und Unfriede Buft haben, fteht Bhilipp an erfter Stelle, ift gerabe Philipp und feine Befinnungsgenoffen gemeint. Luther und Delanch= thon bezeichnen ja an einer anderen Stelle ben Rampf, welchen mon bon Sachien aus gegen Philipp um ben Frieden gu führen hatte, ale einen Rampf gegen die "Brunft zu friegen",1)

<sup>1)</sup> De Bette 3, 323.

Die Thatsachen sprechen laut für die Auffassung Luthers und Melanchthons gegen die Behauptung Philipps. Auf solche Behauptungen Philipps über sich und für sich stütt man eine Beweissührung, welche "der Beachtung" empsohlen wird.

Nicht weniger beachtenswerth ift eine andere Beweis führung von Schwarg. Dag Philipp der Bad'ichen "Urfunde Glauben ichentte, fagt er S. 28, "befremdet um fo weniger als mit ihm, wie wir sehen werben, nicht nur ber alte be bachtige Rurfürft Johann und die Evangelischen insgejamt fondern auch die faiferlichen Regimenterathe von beren Bah heit und Echtheit überzeugt waren". Bum Beweife fur "bie alles" verweist er auf Exfurs I. In diefem Exfurse tomm ber Berfaffer G. 132 auf biefen Buntt und behauptet wieberun "daß außer Philipp noch eine gange Reihe anderer Lem trot jener Fehler die "Urfunde" für echt hielten. Wede nahm Kurfürst Johann baran Anstoß, noch - von Luthe Melanchthon, Spalatin nicht zu reben - Die Regimenteratt ju Speier, welche, nachdem ihnen die Urfunde gugegange war, sogleich die darin genannten Fürften durch strenge Mar bate gur Auflösung ihres Bundniffes aufforderten." Spalatine "Gewißheit" führte er bann bie befannten Borte mit welchen biefer ben Back gleichsam als Märthrer bedauer an. Für Luther und Melanchthon verweist er auf Erfurs I In diefem Exfurje fommt Schwarz S. 150 f. auf die " Bewißbeit Luthers. Schwarz will hier gegen Chies beweisen, daß Luther Brivatbriefe, in welchen er in fo icharfer Beife die Uebe zeugung von der Wahrheit des Bundniffes gur Schou trac nicht mit feinen Gutachten in Widerspruch ftehen. Er tont junachst auf den Brief an Amsdorf vom 13. Juni. III nachbem er hervorgehoben, was feiner leugnet, daß Lutt hier die Gewißheit bes Bundniffes behauptet, fügt er (Schwa die Behauptung bingu: "In diesem Brief findet fich a.1 die Bewigheit bes Bundniffes gerabejo wie in all Gutachten ausgesprochen" (S. 151). Damit ift nach all Berweisungen von einer Stelle auf die andere die Bemei

ming des Berjaffers für die gewiffe lleberzeugung Luthers ber übrigen von ber Bahrheit bes Bunbniffes gu Ende. ') icheint noch weniger empfehlenswerth zu fein, als die eren. Der lette Sat, worauf dieje Beweisführung fich , daß fich nämlich in dem Brief Luthers an Amsdorf Bewißheit bes Bundniffes gerade jo wie in allen Butausgesprochen findet, ift eine offenbare Umwahrheit. Brief an Amsborf beißt es: "multa alia valde . . praem Ducem Georgium accusant et convincunt huius minarii foederis esse reum vel autorem. Gerabejo t es in feinem einzigen Butachten Luthers, geschweige in allen. In feinem wird auch nur mit einem Wörtchen ibnt, bag Georg ober auch irgend ein anderer fatholischer it bes Bundniffes überführt fei. Aber mehr noch. feinem Butachten hat Luther ausgesprochen, bag er nicheit von ber Exifteng bes Bundniffes habe. Schwarz mutet, es finde fich in allen ausgesprochen. Es tommt woch hingu, daß Luther gleich im erften Gutachten ausjagt, es fei "ber Wiberfacher Schuld und That noch berzeugt noch am Tage", und hinzufügt, die fatho-Türften hatten beshalb "nicht allein ben feineften in, sondern auch allerdinge Recht, fich als aus Noth zu wiber die, fo ohne faif. Maj. Befehl aufrührerischer bie Unschuldigen angriffen". Diese Worte find in andern Gutachten weder ausdrücklich noch durch gegenmige Behauptungen zurückgenommen. Außerdem liegen a ben fraglichen Bunft noch die Auseinanderfegungen Philipps in seiner Antwort auf das erste Gutachten Luthers wie bas Zengniß Seckenborfs, der die Beimarer Aften lichtich burchgesehen, vor.2) Aus diesen brei Beweisgrunden

<sup>1)</sup> Die anbern befannten Briefe von Luther, welche Schwarz noch anführt, enthalten wesentlich basselbe, wie die an Amsborf.

<sup>2)</sup> Ugl. Sedenborf 2, 95. "Lutherus vero aut plenam fidem famae de illa praeparatione non habendam, aut ipsum aggressionis actum expectandum esse statuebat"

steht fest, daß Luther, folange die Pad'schen Sändel im Gange waren, die feste lleberzeugung von der Wahrheit des Breslauer Bündniffes weder hatte, noch zur Schau trug. Damit ist die Beweisführung von Schwarz auch bei diesem Punkt hinfällig und verdient keine "Beachtung", es sei denn wegen ihrer hinfälligkeit und Nichtigkeit.

Benn nun aber Luther, jobald die Bad'ichen Sande gu Ende gingen, eine andere Anficht hervorkehrt und in bei leidenschaftlichsten Sprache Die gewiffe Ueberzeugung von ber Bahrheit bes Bundniffes zur Schau tragt, fo ift biefe, welcher wie bemerft, jo viele protestantische Siftorifer bis auf unfer Tage nach Möglichfeit folgten, jebenfalls falich. Gie burit aber auch ale eine formliche Lige und Berlaumbung Luther gegen die fatholifchen Fürften zu bezeichnen fein. Ge tame gerade damale gu ben früheren Gründen für die Unechtien bes Bündniffes noch die einmuthigen Erflärungen ber fathe lijchen Fürften als ebenjo viele burchichlagende Beweise bingu Durchaus unzuläffig aber würde es fein, behaupten zu wollen daß bei diefen vollgültigen Beweisgrunden für die Unechtbeit bes Bündniffes ein zurechnungsfähiger Menich feiner früheren Ansicht entgegen zur gewiffen Ueberzeugung fommen fonnte, daß an dem Breslauer Bündniß etwas Bahres jei. Bem ein fo unvernünftiger und monftrofer Meinungswechfel M Luther auszuschließen ift, bleibt, soweit ersichtlich, nichte anderes übrig, als daß Luther, fobald die Gefahr vorüber war, in jenen leidenschaftlichen Briefen fälschlich seine gewiffe Ueberzeugung von der Bahrheit des Bundniffes in dem angegebenen Sinne behauptet hat. Da aber bei biejer Behauptung gugleich die fatholischen Fürsten ber Lüge beschuldigt wurden wird man nicht umbin tonnen, jene Behauptungen Luthere als ebenfo viele Lugen und Berlaumbungen gegen bie fatho lischen Fürsten zu bezeichnen. Bang mit Recht hat ichor Bergog Georg dies hervorgehoben und das boswillige Be nehmen Luthers mit scharfen Worten gebrandmarkt.

"Wir find aber", fagt ber Bergog, "Gott Lob bes gewiß.

Rartinue Luther mit alle feinem Anhang nicht ben allermaften Schein wird mogen ober wiffen anzuzeigen, baraug mate mit Bestande abgenommen ober bafür geachtet und aufwurbig gemacht werben, bag wir jemals von ben Sachen, won folch erbicht Bundnuß gejagt, gerahtschlagt und gewelt, ja auch gedacht haben. Aber gleichwol ift biefer magelifche Mann also fühne und unverschampt und barf w jolche überichwengfliche Lügen vor eine gewiffe Warheit sibreiten und nemlichen alfo von uns ichreiben : Bergog ergens allerfaltejte Entschuldigung lege ich auß fast als Befeintnuß." Burbe auch nur irgend etwas gegen ihn ngebracht werben, fahrt Herzog Georg fort, "jo wollen ir fagen, bag Buther uns nicht unrecht gethan, daß er unfere bifibilbigung die allerfaltefte thut nennen. Ohne das aber, a giorbert unfere Ehren Rothburft gu fagen, daß Luther wallerfeldefte Lügner fei, als uns je einer fürfommen Der feiner Lugen gar teine Barme noch Beftalt geben mb ohn alle Urfach und Nothdurft dieselbigen allwege Daraug ein jeder wol hat zu fpuhren, - net bergleichen lügenhafftiger Deutung er in ber Beiligen Edufft bem einfeltigen Manne wird beybracht und eingebilbet Dachbem er jest auch hat laffen hören, er wolle Declesiasticam historiam schreiben, jo mag er biefe feine Lugen wol mit barein feten." Da Luther nicht widerruse, ant Sergog Georg, "fo muffen wir von ihm fagen und dreiben, bag ber abtrunnige Münch uns anleugt, als ein verzweifelter, ehrloser, meineibiger Bögwicht". 1)

Als weitere Zeugnisse für den guten Glauben Philipps führt Schwarz, wie bemerkt, noch an, daß auch Kurfürst Johann und Melanchthon und die Evangelischen insgesammt und sogar die katholischen Regimentsräthe von der Echtheit und Wahrheit der Urkunde überzeugt gewesen (S. 28 n. 132).

<sup>1)</sup> Bortleber 1, 802 - 803, vgl. Reubeder, Actenftude 1, 47 Rote.

Der Rurfürst zunächst war nach breiwöchentlichem ftur mischen Drangen Philipps fo wenig von ber Echtheit be Copie überzeugt, daß er trot ber unwahren Behanptun Philipps, er habe das Original gefeben, die Berbeischaffun eben biefes Originales nachbrudlich verlangte. - Bas ban Die Regimenterathe betrifft, fo tonnte aus ben Manbater welche fie an die Fürsten erließen, schon an sich auf ihr fefte Ueberzengung von dem Bündniß nicht geschloffen werde Sie fonnten diese Mandate aus mancherlei andern politische Brunden gang und gar ohne jene leberzeugung für not wendig halten und ausgehen laffen. Bum Ueberfluß gerabe aus bem Exemplar, welches Schwarz (S. 32) anfifter beutlich genug zu feben, baß fie biefe lleberzeugung m Bewißheit trot ber breiften Behauptung ber Brotestanten m ihrer ernften Ruftungen nicht hatten. Gie fprechen von bo "Bundniß fofern die anderft angezeigter Dad gemacht".1) Go laffen alfo auch biefe Beugen ben Be theibiger Philipps im Stich. - Roch auffallender ift, ba Schwarz auf Melanchthon und fogar auf "die Evangelijche inegesammt" hinweist. Es ift berfelbe Melanchthon, welche ausbrücklich hervorhebt, daß ichon "von Anfang barüber ge ftritten worden, ob jene Angabe von bem Bundniffe Glaube verdiene". 2) Damit ift auch über die "Evangelischen ine gesammt" genug gesagt. )

Es ist also Thatsache, daß trot ber "fleißigen, jorgsame vorsichtigen Beweisführung" von Schwarz bis jest bei feine bie feste Ueberzeugung von ber Wahrheit und Echtheit Dad'ichen Schriftsucks, wohl aber das Gegentheil bewiesen

<sup>1)</sup> Bei Clarmann fol. 98 - 100. Bgl. Chies 2, 160.

<sup>2)</sup> Bgl. Ehfes 1, 230.

<sup>3)</sup> Die sonderbaren Borte, welche Spalatin nach Bad's hinrichts ausgesprochen, gehören in die Rrifis der Bad'ichen handel nachtinein und verdlenen überhaupt nicht mehr Berudflichtigung die Ausfälle Luthers am Schlug der Bad'ichen handel.

Hebrigens murbe es nicht fo fehr befremden, wenn Rur-Bohann, Luther, Melanchthon, Die allezumal bamals genau wußten, auf welche Beife Philipp fich bas Attenftud dafft hatte, bei ben breiften Behauptungen bes Landien in Betreff bes Driginals, ber befannten Copie einen enblid Glauben beigemeffen hatten. Wenn felbft bie menterathe zeitweise geglaubt hatten, Beffen und Gachfen ten für ihre fieberhaften Ruftungen irgend einen guverigen thatfachlichen Grund und Beweis in ben Sanben m. fo wurde bas erflärlich fein. Dag aber Philipp, der wußte, wie er gu bem Schriftftud gefommen, und an feinen Behauptungen und Bersprechungen Wahres Diefer feiner Copie geglaubt haben foll, befrembet fehr. b weil feiner ber Copie traute, befremdet bas noch mehr. nuß baher mit ber Beweisführung von Schwarz zugleich fine Behauptung : daß Philipp ihr (ber Copie) Glauben the, befremde um so weniger, als mit ihm nicht nur mafte bedächtige Kurfürft Johann" und bie Evanwith insgesammt sondern auch die faiserlichen Regimentsbe von ber Bahrheit und Echtheit überzeugt gewesen, biomit alles, was Schwarz hier vorbringt, — burchaus morien merben.

Auch auf die Initiative bei der ersten Einfädelung der sofichen Händel zu Kassel erprobt Schwarz seine Beweissumg. Freilich sind die Kasseler Abmachungen für die awidelung der Pack'schen Händel von keiner entscheidenden Semung gewesen. Denn diese Copie hat bei Abschluß des Semarer Bundes vom 9. März, wie oben gezeigt, den Ausschlug nicht gegeben, sondern die salschen Behauptungen und Austrenagen, welche Philipp hinzusügte, und sein ungestümes Irangen. Auf diesem Weimarer Bund beruhen aber die ngentlichen Pack'schen Händel. — Größere Bedeutung haben der Kasseler Abmachungen für die Beurtheilung der Personen, Philipp und Pack, für die Frage nach Schuld und Urheberschaft dei Fälschung der Copie. Hier aber steht aus den

übereinstimmenden Musfagen Philipps und Bad's junas jo viel feft, bag nicht Back, fonbern Bhilipp und gwar o' jede Beranlaffung von Seiten Bads Die Initiative bei Raffeler Berhandlungen ergriffen hat. Es fteht ferner baß Bad felbft nach ber Initiative Philipps fich geweit hat, auf die Sache auch nur mit einem Borte einzugebe Endlich fteht feft, daß Philipp, nachdem einmal Back fchließt ("tandem") auf fein Drangen eingegangen war, biefen einer formlichen Zwangslage jur Lieferung bes verlang Schriftstude gefangen bielt. Daraus ergibt fich, daß Phill in dem Bervorbringungsproces bes falichen Schriftstude Initiative erariffen, daß Back erft nach einer fehr gaben Bern gerung hineingedrängt worden und fich dann als gezwunger Wertzeug brauchen laffen mußte, ohne für die hochit gen liche Arbeit auch nur "einen Seller oder Pfenning" gul tommen. Das alles fteht fest und banach ift die Urbeb schaft Philipps bei biefer Falfchung zu entscheiben. Romi gesteht "nach ber eigenen Erzählung bes Landgrafen. burch Bad's Ausjagen bestätigt wird", wenigstens bod Initiative bes Landgrafen offen und ehrlich ein. 2) Lei fann man diejes Lob ber Arbeit von Schwarz nicht beileg

Bleich im Anfange macht Schwarz einen Winkelzug ge-Bad, um biefem eine allererfte Initiative beizulegen.

<sup>1) &</sup>quot;Darauf hat er mit grosser bekummernus mir nichts sagen wolle sagt Philipp. "Da hab ich Inen gebeten, als billich, das er sagen wolte, wie es ein gestalt darumb habe. Ich wolle gese. L. nicht thun mit andern mehr worten, da hab ich es Jusagen mussen, wie obsteet, da hab ich an seinen blossen wollen wollen gesettiget sein". Rommel 3, 18. Bgl. dazu Pa "Cum Landgravius dixisset ipsi Doctori quod intellexiss quoddam Foedus Vratislaviae initum, et quod valde institus ipse Landgravius apud ipsum Reum, ut el indicaret de le foedere." Gudenus 4, 637.

<sup>2)</sup> Rommel, Philipp der Großmuthige 1, 211. Frühere Diftori legen Bad die Initiative bei, felbst Lauze, dem doch wohl diese ober noch bessere Auskunft als Ranke zu Gebote ftand.

abie Mittheilung, welche Otto von Back bei Landgraf op machte," mit bem Anerbieten Bad's in ber naffaum Sache gujammen und versichert bann mit Nachbrud: nhellt aus bem Bejagten, bag in biejer Sache bie gange mive ber ersten Annäherung von Pack ausgegangen ift." mi gleitet Schwarz (S. 22) mit möglichfter Leichtigfeit Die Initiative Philipps 2) hinmeg, um fich eine gange arauf die Initiative bei einer fecundaren Frage gu fteifen, lich, wer in ben Raffeler Berhandlungen querft bas Wort mlauer Bundnig auf die Bunge genommen und wer zuerft ber Erifteng Diefes Bundniffes gefprochen. Sier glaubt burg in der That etwas bewiesen zu haben, und noch 18 fommt er mit der Wendung, daß Back "ichon vorher Riffel and freier Initiative auf Philipps geaußerte denif allgemeiner Urt biefem bas angebliche Bunbnig walte," auf die Sache gurud. - So hat benn Schwarz w Raffeler Berhandlungen zwei Initiativen Back aufand und hebt fie ale gange Initiative (G. 20) und Initiative hervor. Die erfte Initiative, in ber miden Angelegenheit, bringt Back feine Schande und Bhilipp noch Schwarz große Chre. Was die zweite 14, fo ware nicht viel baran gelegen, wenn Schwarz manal einen unwidersprechlichen Beweis geführt und Tythan hatte, baß Philipp nach langem Drängen endlich Bort "Breslauer Bundniß" aus Pack herausgelockt an, ohne es ihm zuvor auf die Bunge zu legen. Aendern ite bas bie Schuld Philipps in ben Bad'ichen Sandeln

Mlein einen zuverläffigen Beweis hat Schwarz auch ber nicht geliefert und seine Beweisführung scheint auch hier nicht besonders empfehlenswerth. Philipp schreibt an Georg ber die Art und Weise, wie er in Pack um Auskunft ge-

<sup>1)</sup> Sgl. baju Lauze 156.

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 4.

brungen, in allgemeinen Ausbruden; er habe gejagt, fommt allerlei vor, wie egliche Practifen follen gemacht über ben Rurfürsten von Sachsen und mich". Schwarz hauptet barauf bin: "Philipp berichtet an Beorg, er I Bad gegenüber von allgemeinen Befürchtungen sprochen" (S. 22). Es ift boch offenbar ein fehr gro Unterichied zwischen Diesen beiden Dingen: über Befun ungen, die man ausgesprochen, in allgemeinen Au brit den berichten, ober berichten, daß man nur "allgemet Befürchtigungen" ausgesprochen. Erfteres hat Phili gethan, er hielt fich, wie schon bemerkt, gern an allgeme Ausbrude. Schwarz hat jenen großen Unterichied überjet und bamit fällt feine "forgfame Beweisführung" auch ! Bufammen. Daffelbe fann man auf Die Berichte Bad's wenden, die Schwarz noch anführt. Aus ben allgemen Borten Bad's läßt fich die concrete Behauptung von Exifteng bes Breslauer Bundniffes, die Bad gemacht bal follte, nimmermehr herausbruden. Bad hatte überdies al Brund, feinem Schutheren Philipp, in beffen Bewahr er fich befand, mit concreten Aufschlüffen über die Se teinen Berdruß zu machen. Rurg, mit der "forgfamen weisführung" von Schwarz gegen "bie Leichtfertigfeit jogenannten hiftorifchen Forichung auf ultramontaner Se ift es auch hier nichts.

Bielleicht ließen sich aber für das gerade Gegentheil toem, was Schwarz vergebens zu beweisen gesucht, ein nicht zu verachtende Gründe anführen, für die Behauptu nämlich, daß der specielle Gedanke von einem Bündnisse Breslau bei den Kasseler Berhandlungen nicht von Pasondern von Philipp zuerst vorgebracht sei. Und da zunächst zu bemerken, daß dieser Gedanke sich bei Pad en ach den Kasseler Unterredungen nachweisen läßt, Philidagegen hatte den Gedanken von einem Vertrage zu Breslichon vor den Kasseler Unterredungen mit Pad. "Es wihm verdächtig", sagt Ranke, "daß einige eistige katholis

men im Mai 1527 ben Konig Ferdinand in Breslau bit und ihm bann Gulfe in Ungarn geleiftet hatten; er it nicht anders, als daß ein Bund feiner Nachbarn a ihn im Werfe fei."1) Es ift also ficher, daß Philipp bem Gebanten eines Bertrages von Brestan bie Raffeler medungen aufing. Und, um nur erft bie allgemeinen mide Bhilippe zu erwähnen, fagte er: "mir fommt allerlei nie egliche practiten follen gemacht fein". Philipp befam a nicht fogleich Aufschluß. Er mußte brangen und, foviel ben Geftanbniffen Philippe und Bade ju feben, langere the brangen. Es ift nicht anzunehmen, daß Philipp mbiefer Beit vor Bad hingestellt und ineinemfort wieder= a tale, "mir fommt allerlei vor", ober daß er ftets nur Allgemeinen Die Worte "von eglichen Bractifen" gesprochen Es burfte boch felbstverftanblich fein, daß Philipp wncrete Practifen eingegangen und ihm bas Bort Bres-Bertrage über bie Lippen gefommen, als Bad noch und viel eher an Regensburg, Berbit, Deffau, als Italan bachte. Go findet man benn auch in ben Raffeler hungen ben gangen Bedanten Philipps von bem Beron Breslau wieder. Philipp tannte bas Gerucht, unter ben Protestanten verbreitet war, daß zu Breslau Bettrag gemacht fei, bag man bort eine Urfunde geseben Me. Diefem Geruchte fonnte man burch Borzeigung eines mitftide fiber ben jogenannten Bertrag von Breslau, Wichien, leicht eine Stute geben. Daber ift bas thathice Ergebniß ber Raffeler Abmachungen, Die Herstellung tts Edriftstuds, gang in Uebereinftimmung mit bem Be-

<sup>1)</sup> Rante 3, 39, vergl. Rommel 3, 21. "Ramentlich erregte ber Conbent in Brestau (Rai 1527) große Beforgniß", fagt haffens laut 1, 157.

I. Das der Kangler und ander den brief zu Prefila herausgelragen ichen habe, bas folchs tein vermutunge foll geben haben uff andere smbelunge bi vorgemelt, ift leichtlich zu urteilen bei unparteifden."
Folipp an Georg. Rommel 3, 21.

banken Philipps vom Breslauer Bündniß. Uebrigens li abgesehen von diesen Beweismomenten, noch die ausdrückl Aussagesprochen, daß ein "Bündniß zu Breslau gemacht hund Philipp eine Copie von diesem Bündniß gefordert, maber Pack sie angeboten habe. 1) Diese Aussage Packs wnicht bloß durch obige Beweismomente bekräftigt, sonde auch durch die Thatsache, daß sich die anderweitigen Aussag Packs vor seiner Hinrichtung als wahr erweisen. Und ist denn auch in diesem Punkte von der sogenannten srei Initiative Packs bei Hervordringung der Existenz eir Breslauer Bündnisses sowohl die Beweisssührung als Behauptung des Berfassers nichtig und hinfällig.

(Schluß folgt.)

## XXIV.

## Die Gflaverei und ber Jolam.

(Bon einem Augenzeugen.)

Der Islam ist, wenn nicht der einzige, doch einer hauptsächlichsten Träger der heutigen Stlaverei. Im let Jahre bezeichnete Cardinal Lavigerie bei einer Conseren. Belgien als eine der Hauptursachen der Stlaverei die Anschauder Muselmänner von der Gesehlichteit und Erlaubtheit der Muselmänner von der Gesehlichteit und Erlaubtheit der Muselmänner von der Gesehlichteit und Erlaubtheit der Ginrichtung. Der Bertreter der Hohen Pforte glaubte im Behauptung des Cardinals eine Beleidigung seiner Regier zu erblicken und stellte ihr ein öffentliches Dementi gegenit Jenes Dementi konnte jedoch die Ansicht derer, welche die ligiösen Anschauungen des Islam in diesem Punkte kennen, beeinträchtigen. Damit ein solches Dementi Geltung bet

<sup>1) @</sup>ndenus 4, 637

man beweisen können, daß der Koran die Sklaverei ents n verwirft oder gar nichts über dieselbe erwähnt; man 2 zeigen können, daß die religiös gestimmten Muselmänner Sklaverei verdammen. Dies ist unmöglich.

Im gangen Koran befindet fich feine Gilbe, aus welcher Enwerfung ober bas Berbot ber Stlaverei fich ableiten Bwar milbert ber Koran in manchen Beziehungen bas ber Stlaven und stellt bie Freilaffung eines Stlaven als bott mohlgefälliges Wert dar, wodurch man Buge für die agenen Gunden thun fonne. Wenn aber ber Roran bie w ber Stlaverei auch nicht birett behandelt, fo fest er fie beraus und autorifirt fie indireft. Er fpricht an vielen len bon Stlaven, beren Minderwerthigkeit gegenüber ben Mgen Freien und der Gewalt, die dem Herrn über fie zusteht; Mit ben Stlaven nicht auf gleiche Stufe mit Glaubigen dreien. In ber 4. Gure Bers 28 heißt es: "Es ift euch ten, bereits verheirathete Frauen zu ehlichen, mit Ausnahme w. die als Stlavinen in euere Sande fallen; bas ift für Me Befet Gottes". Sier fest ber Roran boraus, dag die min nach bem Befege Bottes Sflaven befigen fonnen, Mamt ihnen Bewalt über diefelben ein. Bollen ober nicht m, die Frau eines Stlaven muß fich mit bem Berrn ber= ben, wenn es ihm beliebt.

Mohammed selbst gab seinen Anhängern ein Beispiel, wie diese Verhältnisse verstehe. Er hatte den Gläubigen vier tmäßige Frauen gestattet (ohne die Conkubinen); für seine we Person aber hatte er einige Verse vom Himmel herniedersmen lassen, in denen ihm ausnahmsweise gestattet wurde, er den Stlavinen eine noch größere Anzahl Frauen zu ehsn, so sedes besiedige gläubige Weid zur Frau zu nehmen. dieß sedoch zu sehr aussiel und Nergerniß erregen konnte, er einen anderen Vers kommen (33. Sure, Vers 52), worin ich von Gott sagen läßt: "Bon sett an ist es dir nicht utet, andere Frauen zu heirathen, noch gegen andere zu verschen (früher konnte er es nach Belieden thun) . . . mit nahme der Stlavinen, die du dir verschaffen kannst." Die 1611 der letzteren ist unbeschränkt, sowohl für ihn als seine änger, die einzige Schranke bilden die Leidenschaft und die

Bermögensverhältnisse. Wer sieht nicht ein, daß durch diese Bugeständnisse die Stlaverei nicht nur geduldet, sondern gestattet und legalisirt ist? Auf das Beispiel des Propheten und diese Autorisation stützten sich die Muselmänner aller Zeiten und Länder.

Nach dem Unterschiede, welchen der Koran zwischen freien Gläubigen und Stlaven macht, hat sich die Anschauungsweise der Muselmänner gebildet. Sie betrachten den Neger, der vorzugsweise als Stlave gebraucht wird, als Geschöpf einer von ihnen verschiedenen Gattung, als ein Mittelding zwischen Wensch und Thier. Die Muselmänner nennen die Reger nicht sudän, d. h. Schwarze, sondern abid, d. h. Stlaven, und das Land der Neger, den Sudän, nennen sie durchwegs "beläd el-abid-Länder der Stlaven. Der Muselmann sagt, der Negerstlave habe keinen Anspruch auf Freiheit, die er nicht verstehe, er se von Natur aus, von Gott selbst dazu bestimmt, ein Stlave psein, der Neger selbst sein davon überzeugt und strebe mich anders an.

3ch habe lange Stunden mit gebildeten Dufelmannern mit Scheifs und Fafirs über diefen Puntt gefprochen, fie warm nicht bavon zu überzeugen, daß der Reger Aufpruch auf Freihat habe. 3ch fete hieher die Unterredung mit einem einfluftreichen Scheit, der viele Stlaven befitt. "Ift die Stlaverei nicht me erlaubt?" - Rein, fie beftand von Anfang ber Belt; bar Brophet hatte Stlaven, mein Bater und mein Urgrofpont hatten folde. - "Ift es nicht Unrecht, bem Neger feine Freiheit zu nehmen?" — Er hat feinen Anspruch auf Freiheit, er tennt fie nicht. - "Ift ber Neger nicht ein Mensch, wie du?" -Nein, der Neger hat feine Geele wie wir, er ift bon verschie bener Gattung und Natur, er ift jum Schlechten geneigt, fein Beift und Berg ift verdorben. - "Bie fannft bu dieg beweisen?" - Sore! Bor einigen Tagen taufte ich einen Stloven fur 40 Thaler; ich fandte ihn auf bas Feld gur Arbeit; als er fich unbeobachtet fab, entlief er hinter die Berge. 3ft ce nicht ichlecht, mir zu entlaufen, nachdem ich ihn für mein Belb all mein Eigenthum erworben habe? Und fo find alle Reger bon Natur jum Schlechten geneigt, fie find feine Menichen wie wir Mufelmänner. - "Auch unter ben Mufelmännern gibt es blechte." - Es ift mabr, es find aber Ausnahmen, Die Reger d ausnahmslos ichlecht, wie jener, ber mir entlief. - "Bielat haft bu ihn ichlecht behandelt?" - Reineswegs, er hatte effen und gu trinfen nach Belieben. - "Der Reger febnte and ber Freiheit, die bu ihm geraubt hatteft, deghalb entfloh - 3d babe bir icon gefagt, er fennt die Freiheit nicht, ift jum Stlaven geboren, wie ber Dchs jum Bieben; wie t Ochs mein ift, fo ift ber Reger mein Gigenthum, wenn ich Raufpreis bezahle. - "Burbeft bu gufrieden fein, wenn bich bertaufen und jum Stlaven machen wollte?" - Benn bott hiezu geschaffen hatte, was tonnte ich bagegen thun? Aus Diefen Antworten erhellt jur Benige, dag der Dufelunn in feinem Fatalismus ben Stand bes Stlaven als ben durgemagen betrochtet. In ben Augen bes Dufelmannes ift ie Ellaperei gerade fo natürlich und gefehmäßig, als fie uns ibernatürlich und ungesetlich ift; er betrachtet biefe Inftitution urigen als ein Stud feiner Religion. Zwar ift in ber Türkei, m Megypten, die Stlaverei und ber Stlavenhandel gefeglich m: doch ift diefes Berbot nicht bem Beifte bes Islam Mirmaen, es ift vielmehr bie Folge bes Drudes ber europä= den Machte auf bie mufelmannifchen Regierungen und Staaten. little Europa von feiner Forderung abstehen, fo würden jene tooten fofort auf Stlaverei gurudgreifen. Trop ber europä= m Sitte und Bilbung, bie ein großer Theil ber höher ge= Uten Minjelmänner angenommen haben, trot ber europäischen

Bir gehen noch weiter und behaupten, daß gerade die eigiösesten unter den Muselmännern jene find, welche, wenn ihnen die Bermögensverhältnisse gestatten, der Stlaverei den neisten Borschub leisten und die meisten Stlaven besitzen, ohne ihiedurch ihre islamitische Heiligkeit in den Augen des santischen Bublitums Einbuße erlitte.

prachen, die sie reden, sind sie keineswegs von der Berwerfs hteit des Sklavenhandels überzeugt; nur die Furcht vor der ropaischen Controle und den gesetzlichen Strasen hält sie im anme. Sie sind eben Muselmänner und in muselmännischen nichauungen erzogen worden. Dieß gilt von den höchsten aschafs und Beh's sowohl, wie von den niedrigsten Subalterns amten. Das Gegentheil ist eine äußerst seltene Ausnahme. Wenn es Gegenden gibt, in benen die islamitische Religi noch mit Strenge beobachtet wird, so sind es zweisellos Provinzen des Hegiaz und insbesonders Metta und Medi jene heiligen Städte, welche ein Andersgläubiger nicht debensgesahr betreten könnte. In diesen Städten bestanden i die größten Stlavenmärkte und noch jeht, nachdem sie we der gesehlichen Abschaffung der Stlaverei nicht öffentlich it sinden können, werden doch Stlaven in großer Anzahl impor und gekauft.

Die Ballfahrt nach Meffa ift einer ber vornehmiten ? ber muselmännischen Religion; Die Gläubigen eilen von ben legensten Gegenden unter manigfachen Entbehrungen berbei, fo ein ficheres Unterpfand auf bas Paradies zu erlangen. Sandel mahrend der Reife ift geftattet. Go ift es benn ger biefe Bilgerfahrt, die bon ben Bilgern aus Oftafrita, bem Gu und Innerafrita dazu benütt wird, nebft anderen Waaren a Stlaven nach Arabien zu bringen, um fie in ber bl. Gtab vertaufen. Dieje frommen Bilger, die gewiffenhaft die Geb zeiten verrichten, sich während ber Bilgerfahrt vom Gebra der Che enthalten, tragen fein Bedenken, ihre brutalften Len ichaften mit Stlaven und Stlavinen zu befriedigen, mit be ja alles geftattet ift. Der Scherif von Metta felbit, Diefes ehrtefte Oberhaupt bes Islam, gibt bas Beifpiel. Unlangft ficherten mir in Djedda Ginwohner von Metta, daß er gablre Anaben für feine Belufte befige; Die Bahl feiner Sarembeme ift unbefannt. Wenn die islamitische Religion bie Gtor nicht autorifirt ober berfelben fremd gegenüberfteht, fo fo gu allererft die religiofen Großhäupter hierin mit bem Bei vorangehen. Aus ihrem Gebahren ergibt fich aber bas Begent

Wie die einzelnen religiösen Oberhäupter, so förbern abie religiösen Sekten die Sklaverei. So hielt es die in Arabi entstandene Sekte der Wahabiten, so hält es die Sekte de Senussi in Tripolis mit ihren weitverzweigten Bruderschaft in Nordafrika und der Sahara. Wie hielt es zuleht noch derüchtigte Wahdi, der sich als von Gott gesandt erklätte, den degenerirten Islam zu seiner Keinheit zurückzuschren und demselben alles auszumerzen, was sich von christlicher Tdung in denselben eingeschlichen hatte, mit der Sklaverei? W

jogen, bag eines ber vornehmften Motive, die ihm gur egelung dienten, die von Europa angebahnte Abschaffung Moverei und bes Regerhandels war. Gerade das unter infing Englands im Jahre 1875 von ber agnptifchen Rea veröffentlichte Berbot bes Stlavenhandels, bas auch für wifchen Suban Geltung haben follte, emporte ben Dabbi mmed Ahmed und trieb ihn und feine Anhänger, großen-Ellavenhändler, gur offenen Rebellion gegen bie Regierung. Baicha, ber felbft am Buftandetommen jenes Berbotes wifen hatte, ertannte biefen Grund bes Aufftandes. 2018 Jahre 1884 fich nach Chartum begab, um bem Aufftande It ju thun, hielt er bie Biederfreigebung bes Stlaven= b für das beste Berföhnungsmittel. Doch es war zu fpät: abbi erwiderte Gordon, daß er bereits felbft ben Sflaven= freigegeben habe. Geit bem Beginn ber mabbiftifchen boit blüft im Suban ber Stlavenhandel. In Omburman, men hauptstadt des Reiches, befinden fich mehrere öffent= Rathe für Stlaven ber verschiebenen Stämme und Raffen; Augenzeugen bestätigte Thatfache, daß bortfelbst ein für 10 Thaler verfauft wird, mahrend er früher 60 bis mehr Thaler toftete, beweist, daß bie Bahl ber Stlaven gewachsen. Trot alledem befennen fich die Dahdiften wie fie von den Eingebornen wegen ihrer lumpigen Kleidung res Zelotenthums jest genannt werden, die Derwische, tingen Observanz bes Islam und leben wenigstens äußerlich m Borfchriften ihrer Religion. Man beachte ferner, daß genwärtige Nachfolger bes Mahdi, ber Kalif Abdullahi, ein mächtiger Stlavenhändler war und daß der berüchtigte Digna, ber mabbiftifche Emir im Oftsudan, ebenfalls her Regerhandler in Suafin war und aus Unwillen über m wegen Stlavenhandel zuerkannte Strafe in das Lager bellen überging.

behen wir von den religiösen Setten zu den Gelehrten igen wir: welcher gelehrte Muselmann, welcher islamitische und Rechtslehrer verwirft die Stlaverei? Wir begnügen t dem Ramen eines einzigen Gelehrten der Universität far in Cairo ober der Schulen in Constantinopel, Das Metfa, Medina! Man nenne uns nur einen Gadi

(Richter), der princ piell die Stlaverei verwirft! Während eins siebenjährigen Aufenthaltes in Aegypten, Nubien, Sudan, Aradishaben wir keinen kennen gelernt, obwohl wir viel mit der Bersonen verkehrt und gesprochen, um ihre religiösen und social Anschauungen kennen zu kernen; man wird auch schwerlich einsinden. Fragen wir serner: welcher Religion gehören die Pascund Großen in Constantinopel, Cairo u. s. w. an, die is Paläste und Harens mit Stlaven, Stlavinen und Cunuche süllen? Es sind Muselmänner. Wenn es vorkommt, das Andersgländige sich den Luxus erlauben, Neger und Negerines zu halten, so gehört dieß zu den Ausnahmen und geschieht in geringem Maße; bei den Muselmännern ist es Regel und Sitte, über die sich Niemand zu schämen braucht.

Noch mehr. Wer sind diejenigen, welche die Neger ausihrer Heimath rauben, sie unter grausamen Mißhandlungen nach Nordafrika und an die Küsten des rothen Meeres treiben? Ber sind die Danakla in Oftafrika, die Baggara, Djellabba, Ambhomr, Djaalsn im Sudan, welche den Negerraub und Sklaben handel als Prosession betreiben? Es sind sämmtlich fanatisch Muselmänner!

Nachdem wir die Anschauungen der Mohammedaner in Bezug auf die Stlaverei kennen gelernt haben, gehen wir an die Betrachtung der hauptsächlichsten Gründe und Ursachen welche die Stlaverei unter den Muselmännern aufrecht erhalten

Die erste Ursache ist die Polygamie. Der Koran gestattel ben Gläubigen vier gesetzliche Frauen, außer den Stavinen, beren Bahl unbeschränkt ist; nur die Leidenschaft und die Bermögensverhältnisse bestimmen die Zahl der letzteren. Wer könnte da die Zahl der weißen und schwarzen Stlavinen angeben, die hinter den düstern Gittern der Harens aller Großen und Reicher des Islam ein menschenunwürdiges Dasein führen? Aber nich nur die Großen und Reichen, die gewöhnlichen Mohammedanen geben sich diesem Luzus hin, und hier hauptsächlich ist es, we die Stlaverei ungewöhnliche Proportionen annimmt. Für der Muselmann ist die Befriedigung der sinnlichen Gelüste das Bünschenswertheste auf Erden; hiefür geben sie alles hin, sie ziehen sich von Kleidung und Rahrung ab, um sich eine Stlavin verschaffen zu können. Wir haben oft beobachtet, wie bejahrt.

Tüner, die bereits vier Frauen besaßen, mit größter Sparmeit ihren Berbienst zusammenlegten, täglich ihr Bermögen
den, um zu sehen, ob sie die nöthige Summe zum Kause
im Rezein besihen. Einmal die Stavin erworden, ist sie
selt Eigenthum des Herrn ohne eigenen Billen. Der Herr
mucht und misbraucht sie nach Belieben, ohne irgend Jemand
kaschast abzulegen. Gesällt ihm die Stavin nicht mehr,
terlauft oder vertauscht er sie. Wie jeder einsieht, ist diese
Meren zugestandene Willtür eine dauernde Ursache der
Merei. Da nun die Anzahl der Kinder nicht nach der Anzahl
wörtnen sich bemist, sondern oft im umgetehrten Berhältnis
ht, so ist für die Wohammedaner die Staverei so lange
einendig, als unter ihnen die ungezügelte Leidenschaft herrscht.

Aufer ber Bolngamie ift ber Luxus ber orientalischen bielmanner eine Urfache ber Stlaverei. Die mobifhabenben milieu bruften fich mit einer möglichft großen Angabl von laven. Die Dienerichaft, welche in Europa für ben Stand Bebürfnig einer hoben Familie ausreichend mare, ift anglich für ein mufelmannisches Hauswesen; für biefes ift mifache Angahl Diener nöthig. Da fieht man benn an m Joren und in ben Sofen ber Balafte Gruppen bon Stlaven Dienerichaft aller Sautichattirungen, Die ben größten Theil Tages muffig berbringen und fogufagen nur als Bierbe rigen. Für folden Lurus eine befoldete Dienerichaft gu berhalten, mare ju foftspielig; fo muffen Stlaven berbei, bie, mal gefauft, nur mehr Roft und Kleidung brauchen. Unter fer Rubrit "Burus" burfen wir jene ungludlichen Befen fit unermabnt laffen, die man Gunuchen nennt. Gie find eine olge ber mohammebanischen haremwirthichaft. In Conftantopel und Cairo ift ihre Angahl fehr bedeutend, da die Großen ehrere berielben befigen. Trogbem fie fein gefleibet find und it gefpeist werben, fo ift ihr muffiges Leben boch ein bochft auriges und elendes zu nennen. Gie find Effaven im traugiten und vollften Ginne bes Bortes.

Roch mehr als der Luxus ist die Indolenz und Arbeitshen der Mohammedaner eine Quelle der Stlaverei. Der röfite Theil der Mufelmänner verbringt sein Leben im sußen lichtsthun, auf einen Divan hingestreckt, die Pfeife oder den

Schibut rauchend und ben wohlriechenden arabijden Motte langen Bugen fchlurfend. Jeder Drientale ift ein fleiner Ri umgeben und in feinen Launen bedient von einer Ungahl Offe Die Sflaven bereiten die Speifen, feten fie bor und entfe fie, reinigen und gunden die Pfeife an, ferviren ben Raffee prafentiren bas frifche Baffer, breiten ben Teppich für Webetszeit aus, rollen ihn zusammen, gießen bas Baffer den religiöfen Bafchungen und nach bem Dable, fchwingen Fächer, um ben herrn zu erfrifchen, felbft wenn er fd bereiten Pferd, Gfel, Rameel und laufen bor und hinter Thiere her, überall den herrn begleitend und bedienend. ber Sausherr, fo ift die gange Familie indolent; während uns eine Familie mit Gohnen und Tochtern meiftens fich genügt ober höchstens ein bis zwei Diener halt, hat die or alifche Familie mehrere Stlaven, um das Saus ju reini für Rüche, Bafche u. f. w. zu forgen, Baffer zu tragen, währ die Hausfrauen auf dem Divan liegen, bald mit unterfchlag bald mit ausgestrechten Beinen, gabnend bor Langweile. wieder mit den anderen Frauen fich unterhaltend und W ichlurfend, fich gegenseitig die Saare flechtend, bann brutend hinlehnend, mahrend die Stlavin Luft fächelt ober die Bli streichelt. Go lebt die orientalische Familie; Die Arbeit Saufe bon Morgen bis Abend bleibt ben Stlaven und binen überlaffen.

Endlich fommt die Arbeit auf dem Felde. Die Großgrundbei bedürfen hiezu vieler Arme, die sie unter den Religionsgem an Ort und Stelle nicht sinden und die, wenn besoldet, zu the tämen. Es muß also wieder der Stave herbei. Es Besitzer, welche ihre Staven nach Hunderten zählen. Unter die Großgrundbesitzer, sondern im Allgemeinen alle i welche Felder und Heerden besitzen, bedienen sich der Star Diese branchen nach dem Ankause täglich nur einige Areizum Unterhalt und als Kleidung einen Lumpen, der ihre Webedeckt. Sine Hauptausgabe des afrikanischen Feldbanes ist Bewässerung. Zur Zeit des hohen Wasserstandes besorgt selbe der Nil selbst. Nach dieser Periode geschieht sie die Menschenhände auf zwei Arten, mit sagghien und schadust, erstere Einrichtung besteht in einem Schöpfrad, welches

. Objen, Gjeln ober Rameelen in Bewegung gefest, bas r in Thongefagen aus bem Mile an bas Ufer beforbert Braben über die Felder leitet. Die Bedienung Diefer dtung erforbert einen ober zwei Etlaven. In Oberagnpten bien tommen größtentheils bie schaduf in Berwenbung. befieben in einem Eimer aus Saut, an einer mit einem wicht beriebenen Stange befeftigt und bas Bange an einem te bangend ; einer ober zwei Stlaven tauchen ben Gimer Baffer, erheben ihn vom Gegengewicht unterftugt und ben Inhalt in die Graben aus. Um jedoch bas Baffer, ers jur Beit bes niedrigen Wafferftandes b. h. bom Januar uli, auf die Sohe ber Felber zu erheben, werben zwei, nd vier schaduf terraffenförmig über einander errichtet, jebes bon einem ober zwei Stlaven bedient werden muß, Die Beforberung eines Eimers Baffer auf die erforder= obe fechs bis acht Mann erfordert. Daraus tann man ahl Stlaven bemeffen, die langs der beiben Rilufer befind.

n anderen Gegenden Afrikas werden die Sklaven zu ans Arbeiten verwendet. Im Centrum z. B. gebrauchen die ba oder Händler anstatt der Lastthiere, die infolge der e, Gebüsche und Flüsse am Marsche gehindert sind, zahlskarawanen von Sklaven zum Tragen der Lasten und n; andere werden als Kameelführer gebraucht; die Negersund Sklavenhändler besitzen Truppen von Sklaven zum des Negerraubes und Sklaventransportes. Man kann daß in Afrika die Mannesarbeit und hänsig auch jene siere durchwegs von Negersklaven verrichtet wird.

ntereffe und Gewinnsucht bilden ebenfalls eine wichtige e der Sklaverei und besonders des Sklavenhandels. Hier ich Dinge berichten, die man in Europa zu glauben anwürde, deren Augenzeuge ich aber war. Der Sklave wenig und bringt, namentlich in den Händen der Mohamser, diel ein. Einmal gefauft, bedarf es weniger Aussfür ihn; die Reste der Tasel des Herrn und manchmalne einsache Hand voll rohen Durrah, die er im Wassercht und mit den Zähnen zermalmt nach Art der Wiederssind seine Rahrung. Wenn es ihm nicht genügt, suche

er fich bas Uebrige anderswo. Ein Stud Lumpen bient ibals Rleibung, Dach und Bett. Der Berr verlangt, bag be Stlave ju allen Arbeiten fabig fei, und mittelft ber Rilpfet peitsche lehrt man ihn feine verschiebenen Berrichtungen. wird als Aderbauer, Bartenführer, Ruberer, Steuerlen Rameel= und Gfeltreiber, Baffertrager, Maurer, Tifchler, Ltrager je nach bem Bedürfniffe verwendet. In ben ben un hängigen Regerstämmen benachbarten Gegenden wie in Saam blauen Dil, in Sennar, Cordofan u. f. w. werben bie Reiflaven in Sandhabung ber Baffen gefchult, man bilbet ihnen eine Truppe, die unter Führung des Befigers von ju Beit auf Rrieg auszieht, um ben Gingebornen Bieh, Bei De und Rinder zu rauben. Der befannte Biber, jest als Bafchi in Cairo anfaffig, mar ein formlicher Stlaventonig, feine Reger truppe gahlte nach Taufenden, mit benen er Razzias in Das Regergebiete unternahm.

Der Mufelmann ichent vor feinem Berbrechen gurud, aus feinem Stlaven Rapital zu ichlagen. Es gibt vertommer Mufelmanner, die eine Angahl Stlaven und Sflavinen in refervirten Orten halten, wie eine Beerbe Schafe, um aus bei Bertaufe ihrer Rinder Geld zu gewinnen; folche Stlavengud tereien find im Sudan nicht felten. Andere treten ihre Stlavinen gegen eine fixe Taxe für eine bestimmte Beit jum 3med ichanblichen Migbrauches ab. Der Mufelmann ichidt feine Stlaven in fremde Dienfte jum Lafttragen und anderen Arbeiten, ben Tageslohn ftedt er in die Tafche, mahrend ber mube Reger hungert. Ja noch mehr; ber Mufelmann zwingt ben Stlaven formlich jum Berbrechen: er fendet ihn fruhe Morgens aus mit bem Befehle, Abends eine bestimmte Quantitat Rorn u. f. w. nach Saufe gu bringen; ber Stlave muß fich auf ben Diebstahl verlegen; webe ibm, wenn er hiebei ertappt wird, ber Berr weiß nichts bon bem gegebenen Befehle; und wiederum webe ihm, wenn feine Beute ben habgierigen Berrn nicht befriedigt, die Nilpferdpeitsche legt fich furchtbar auf fein Fleifch!

Der Berkauf und Wiederverkauf dieser Elenden ift gewöhnlich, wenn nur der geringste Bortheil hiebei erzielt wird. So kommt es vor, daß arme Sklaven 8 bis 10 mal verkauft werden. In eine Regersklavin von hübschen Formen, so bereitet man fie für

narem einer hoben Berfonlichfeit vor, welche biefelbe theuer ablen tann. Damit biefe Ungludlichen beffer gefallen, falbt oft man fie mehrere Tage bor dem Berfaufe. Dit vollzieht grinfame Befiger auf ihrem Gefichte und an ihrem Rorper Decration, die man Tatowirung nennt, er schneibet auf Beich Beichnungen, Blumen, Koranverse u. f. w. ein; um the Operation nicht burch bas Behegeschrei und bie Budungen Dofers geftort gu merben, bindet er den Rorper feft und bie Glieber auf einem Bolggeftelle ftramm an, fchließt ihm Mund mit einem Lumpen. 3a, noch mehr! Um den Werth Megeriflaven zu erhöhen, ergreift ber Mufelmann benfelben, Int ihn an einen abgelegenen Ort und vollzieht an bem Un= ladichen eine furchtbare Operation, bann vergrabt er ibn mir ben nöthigen Dagnahmen gur Salfte im Canbe; nach inim Tagen sieht er ihn wieber heraus, der Preis des Negers m das zehnfache gestiegen: er ift zum Gunuchen geworben. int über ein Drittel erliegt biefer Operation; den Mufelmann and es nicht, wenn er nur gewinnt. Dag biefe Graufam= and heute in großem Magitabe verübt werben, befonders Shan, Abuffinien und Arabien, beweist das Beer bon en, welche die Großstädte des Islam bevolfern. Go ift Effave in ben Sanden bes Mohammedaners ein Ding gur miedigung feiner Gewinnfucht; fein Mittel ift ihm zu schlecht, biefen feinen Bred gu erreichen.

Rachbem wir die Anschauungen des Islam in Bezug auf is Maverei und die hauptsächlichsten Ursachen der letzteren men gelernt haben, wersen wir noch einen Blid auf die gegensärtige Ausdehnung der Stlaverei in den islamitischen Gebieten. a Europa gibt man sich vielsach mit dem Troste zufrieden, it der Türkei eine Convention gegen den Stlavenhandel absischen zu haben; man ist der Ansicht, daß die Sklaverei ur mehr in Afrika existire. Möge das Folgende dazu beisugen, über die wahre Sachlage auszuklären.

Bieberholt wurden namentlich von England und Frankreich it der Türkei Conventionen gegen den Sklavenhandel abgeloffen; die lehten Sultane haben mehrere Fraden erlassen, win den Unterthanen dieser Handel strenge verboten wurde. sehlich ist der Sklavenhandel in der Türkei und deren Provinzen längst abgeschafft. Tropbem besteht er nach wie vomit dem Unterschiede, daß er früher öffentlich, jest theils heim! theils mit schweigender Zustimmung der Regierungsbeamten trieben wird. Im Folgenden gebe ich einige Thatsachen

Bon Benghasi im nördlichen Theile der Sahara, untürfischer Oberherrschaft, wurden nach der Statistif in den let drei Jahren eirea 20,000 Sklaven nach Norden transport Benn man annimmt, daß drei von zehn auf dem Warsche dem Innern erliegen (nach Dr. Schweinsurth, Gessi u. a. liegen neun von zehn, was uns übertrieben erscheint), so erhel wie bedeutend die Anzahl der aus dem inneren Sudan alle auf diesem Bege ausgesührten Sklaven ist.

In Diedda am rothen Meere, ber Safenftadt von Mett wurden im verfloffenen Jahre eirea 7000 Regerfflaven, in be erften brei Monaten biefes Jahres etwa 2000 Staben di geführt; viele andere, beren Bahl unbefannt ift, werden Hodeiba gelandet und bon ber Rufte bireft in bas Innere b arabifchen halbinfel, befonders nach Metta und Medina tran portirt. Während meiner Anwesenheit in Djedda im Mp biefes Jahres langten bort an Einem Tage 300 Regeritlab beiderlei Geschlechtes an; eine andere Angahl wurde in Sodei an's Land gebracht. Djedda jählt eiren 1760 Saufer, b benen jedes burchschnittlich mindeftens brei Stlaven befigt. I Stlaven werben in eigenen Saufern jum Berfaufe ausgestell biefe Blage, die häufig gewechfelt werben, find ben Einwohner befannt, ben Europäern werben fie geheim gehalten aus gur bor ben Confuln. Sinifare (Unterhandler), beren Ramen m Wohnung befannt find, vermitteln ben Berfauf. Durch Be mittlung ber Unterhandler ober befannter Araber tann fich au ber Europäer Stlaven und Stlavinen taufen; Diefe merben if gur Unficht und Auswahl in die Bohnung geführt. Aus b Thatfache, daß jest ein Stlave 40 bis 50 Thaler toftet, mabre er früher 80 bis 100 Thaler galt, ergibt fich, daß die Meniche waare in Ueberfluß vorhanden ift. Ein Araber bot fich n an, binnen einigen Stunden für 400 Thaler 10 Stlaven no Auswahl zu liefern.

Der Import aus Afrita ift gut organisirt. Die Commiffe an der Oftfuste Afritas bestellen die Stlaven von ben Ranbe

Sindlern im Innern und liefern bieselben nach Arabien ihr Agenten ab. Die Correspondenz und Handelsverbindung den den afrikanischen und asiatischen Commissären und Agenten im geregelte. Die Sklaven werben an sicheren Stellen der kinischen Küsse in sambük (große Barken) verladen, die bei m Winde in der Stunde zehn Seemeilen zurücklegen; bei wert Gefahr stüchten sie sich in die Korallenrisse. An den werden der afiatischen Küste wird gelandet; solche und Bunkten der afiatischen Küste wird gelandet; solche und bie im Norden von Djedda das Fischerdorf Rusz, im den die in der Nähe der Cuarantäneinsel gelegene Ortst lägia, ebenso mehrere Ortschaften in der Nähe von ida

Die dieß alles mir, einem Frembling, in Diedda befannt , jo ift es ben Europäern, ben Gingebornen und ber rung befannt. Run die Frage: wie ift bieg möglich trot eberholten europäisch stürkischen Conventionen, trog bes te bes Stlovenhandels? Sehr einfach; Die Convention bem Papiere, und ber Stlavenhandel dauert fort. Theils bie Stlaven geheim eingeschmuggelt, theils mit Biffen örden burch Bestechung importirt. Bas ben erften Bunft fo werben gwar bon ben englischen und italienischen m im rothen Meere von Beit ju Beit Sflavenbarten st, aber die Mehrzahl entgeht ihnen, da die Ueberwachung iften ungureichend ift. Das Aergite aber ift die Bewiffent und Bestechlichteit ber türfischen Behörden. Der orihe Batichijch fpielt da eine ausgebehnte Rolle. Ift eine nladung an ber grabifchen Rufte angefommen, fo begibt r Unterhändler zu den Beamten, als: Bouverneur, Po= Bollbeamten, erlauft fich beren Schweigen gegen eine pre und führt die Stlaven unbehelligt in die Stadt. 3m r diefes Jahres entstanden Streitigleiten unter ben Be-Djebba's über bie Bertheilung des für den Import von laven erlegten Bafichifch. Um der Sache ein Ende gu . confiscirte ber Statthalter Die Sflaven und vertheilte türlische Freunde und Offiziere, die fie ihrerfeits mit berlauften. In Sobeida wurden bom dortigen Ganite por einigen Jahren 150 Stlaven, Knaben und Mädchen, it und ber Regierung übergeben. Die türfischen Marineoffiziere wählten sich acht aus, die übrigen verkaufte der Stahalter. Auf den Bericht des Arztes an seine Generaladministration Constantinopel erwiderte diese, der Arzt solle sie nicht Stlavensachen belästigen, da hiedurch die türfischen Mitgliedes Generalrathes verletzt werden könnten. Bemerkt sei, der Obersanitätsrath in Constantinopel ein internationaler Die Alten dieses Borfalles liegen in der Kanzlei der Quarantätin Hodeida. So ist das Berbot des Stlavenhandels eine Quereicher Cinnahmen für die türkischen Beauten!

Diese Sachlage ist den europäischen Consuln am roth Meere bekannt; sie berichten hierüber an ihre Regierunge diese erwidern ihnen mit der Aufforderung, sie nicht durch fistliche Berichte in Berlegenheit zu bringen, nicht zu viel Eifzu entwickeln, um sich nicht der türkischen Regierung gehälf zu machen! Dieß sind Thatsachen, wosür ich Namen anführt könnte!

Doch noch mehr! Richt nur in Arabien, in ber eigen lichen Türtei werden zahlreiche Stlaven eingeführt und heimlibertauft. Ich sah persönlich, daß Beamte in Djedda Stlavin kauften, um sie ihren Freunden in Stambul zu senden. Er der Untersuchung, die in Suez und Portsaid durch die Stlave Commission an Bord vorgenommen wird, bringt fast jet türtische Schiff aus dem rothen Meere Stlaven beiderlei schlechtes theils unter manigsachen Borwänden, theils geheim ne Stambul.

Bas nühen alle Conventionen gegen die Stlaverei, we sie nicht beachtet werden? Dem Türfen die Controle über Ausführung der Gesehe gegen Stlavenhandel und Stlaveneinfübertragen, heißt den Bolf zum Bächter des Geslügels aufste Die Controle müßte von gewissenhaften Europäern ausgewerden. In Negypten, wo dieselbe in europäischen Händen werden zwar noch immer heimlich Stlaven verlauft, wie Berhandlungen des Stlaventribunals in Cairo beweisen, ist der Handel unverhältnismäßig geringer als in der Tit und ihren Provinzen. Es ist Sache der europäischen Wäschier energisch einzugreisen; es ist weniger kostspielig und fährlich, die Türkei zur Beobachtung der bestehenden Gesehe veranlassen, deren Ausführung zu überwachen und die Einf

Elleven zu hindern, als den Negerraub und Stlavenhandel Immen Afrikas zu unterdrücken, ein Unternehmen, das große in an Geld und Menschenleben sordert und dessen Erfolg indblematischer ist so lange, als die Türkei, Arabien und die immislamitischen Länder die Absatzgebiete für die afrikanische nichmwaare bilden.

Frang Raber Weber, aboft. Miffionar bom Guban.

## XXV.

Mella Clara Engenia, Fürftin ber Dieberlande.

(Shlug.)

Landes rasch zu, der Handel wuchs und Handwerk und dwirthschaft begannen wieder zu blühen. Albert und della gaben dem Bolke das herrlichste Beispiel des häusem Lebens. Ihre Schlösser und Paläste athmeten einen kommen Geist, daß Cardinal Bentivoglio meinte, man übe eher in einem Kloster als an einem Hose zu sein. doch waren Bergnügungen in diesem Hause nicht versit; es wurden Jagdpartien und Stechspiele gehalten. Die derzogin war eine große Liebhaberin der Musik. Die die Natur, besonders ihr Lustgarten Marienberg, gewährte Koße Freude. Dit sogar betheiligte sie sich in Begleitung de Wemahls mit größter Leutseligkeit an den Spielen und

gefelligen Bereinigungen ber Burger, und begab fich oft gu Bauernhochzeiten, in fatholischen wie in protestantife Dörfern. Gie fchog mit ben Burgern nach bem Bapa und mischte fich auch in andere Bolfeiviele mit einer Freu lichfeit, Die ihr alle Bergen gewannen. Gie fei hierin, fu Bondel, bem Beifpiele Rarl V. gefolgt und habe bas ftr bare Blut ihrer Familie burch Bogenschießen und zugle burch ben Strid bes bl. Francisfus geehrt. Letteres fa er in Beziehung barauf, daß Sfabella ein eifriges Mitgl bes britten Orbens war. Rubens ergablt und in ein feiner Briefe bon einem schönen Turnier, welches viele ber bes Sofes zu Saftnacht gehalten hatten, und von ein andern Beitgenoffen erfahren wir, daß ber Graf von Car Lataro und der Bring von Barbanson mit der Lange Beder für die größere Schönheit ber Frauen feiner Beim gefochten hätten.

Albert und Ifabella waren auch erleuchtete Beichi ber Runfte. Dhne ihren ebelmuthigen Runftfinn ware 11 Rubens feiner flamifchen Beimath verloren gegangen. fie ihn durch Geld, Ehre und Liebe an ihr Saus feffel und auf diese Art verhinderten, fich bauernd in Sta niederzulaffen. Diefer große Meifter war ihnen mehr ein bloger hofmaler. Er war ihr Schügling, wurde b ihr Bertrauter und leiftete ihnen in ftaatlichen Angelen heiten verschiedene Dienfte. Der Erzherzog gab 1614 fei Namen Rubens' erftem Rinde und ber pringliche Bathe wann durch diese geiftliche Berwandtschaft für feine Wit einen der treuesten Berehrer und Freunde, ben fie jem gehabt hat. Albert und Sfabella hatten ichon borber d Maler Breughel Die gleiche Bunft erwiefen: eine fein Töchter hieß Clara Eugenia auf Bunich der Infantin. hochfinniger Auffaffung ihres fürstlichen Bernfes beichn bas erzherzogliche Baar auch die anderen Rinftler, bie mals in ben Dieberlanden traftig emporftrebten: Ban D Jordaens, David Teniers, den frommen Erasmus Guell chitesten und Bildhauer Faid herbe. Anch der Leidener inn Been, einer von Rubens' Lehrmeistern, hatte das den besonderen Schutz der sunissiebenden Fürsten zu im Als nämlich die Erzherzoge ühre "joyense entrée" inverden hielten, waren sie über die Schönheit der mit ihen Darstellungen geschmücken Triumphbögen betrossen, in nach dem Namen dessen, der sie entworsen — und bem war ein glüdliches Alter gesichert. Roch andere die Künstler ersreuten sich des Titels eines Hosmalers Fürsten, nämlich der befannte Sammetbreughel und der maler Snijders.

Bie wir es ichon haben burchbliden laffen, wurde Albert tijatrone verschiebene Male angeboten, aber 1612 nach if II. Tobe verzichtete er barauf gu Gunften feines Matthias, und 1619 nach bes Letteren Tobe gu in Gerdinands II., feines Reffen, ber ein Cobn bes moge Rarl von Steiermart war. Man fonnte hoffen, Dipp III. bei feiner verwandtichaftlichen Stellung re eine Schwefter Ferdinands gur Frau - fowohl Lat als fur ben Raifer ein werthvoller Bunbesgenoffe altbe. Leiber bewahrheitete fich bas nicht fur bie manbe, benn Philipp brachte ber Politif feiner Schwefter mes Schwagers gar fein Berftanbnig entgegen und bie Sauptichuld an ber Bereitelung einer in Ausficht aben Ausjöhnung mit bem Pringen Moris. Nachdem t feinen großen Begner Olbenbarnevelbt nicht gebengt, em vernichtet und baburch in Solland alle Gewalt in den hatte, suchte er in die Bahnen einer friedlichen Reung einzulenten und icheint baber geneigt gewesen zu mit Albert und Ifabella über einen Friedensvertrag trhandeln. Aber die von jeher berüchtigte Langfamfeit ponifigen Cabinets machte biefe ichonen Musfichten gu te und jum Unglude ftarb auch noch Philipp III. 1621, af die ganze Angelegenheit in's Stoden tam und unter m Rachfolger Philipp IV. gar nicht wieber aufgenommen

wurde. Um das Unglud voll zu machen, ftarb auch Alber bald nach seinem Schwager, 1622.

An feinem Rrantenbette und bei feinem Tobe zeigte fi Isabella als eine ftarte Frau, wie man es nicht anber von ihr erwarten tonnte. Die gartliche Sorge, Die fie ih in feiner Rrantheit widmete, bedarf wohl teiner Beichreibur Die Nacht vor seinem Tobe, als er ihr seine Sterbeftun als nahe bevorstehend anfündigte, sprach sie ihm Muth ermahnte ihn zu einem beiligen Sterben und ichlog mit Borten ,,hagase la voluntad de Dios", der Bille Goz geschehe. Sierauf ging fie mit kummervollem Bergen in Bimmer, um bort im Gebete etwas Rube zu finden. 3 Unterwerfung unter Gottes Willen war aber nicht thatenle Bahrend ber Krantheit bes Fürften hielt fie viele Rover gu U. L. Frau von Laefen, wohin fie gu Rug und von in einzigen Sofdame begleitet ging. Nach seinem Tobe erill fie mit der größten Bunttlichfeit feine letten frommen Bunic Gleichzeitig ließ fie für ihn in der gangen Welt innerba einer festgesetten Frift 40,000 beilige Deffen lefen und bon felbft in den erften dreißig Tagen nach feinem Tobe tagle zehn heilige Meffen. Wie hatte fie ihn aber auch gelieb Nicht allein, daß fie ihm ben harnisch umschnallte, folgte ihm in ben Rrieg, wie wir es ja gefehen haben. Gie fand ab auch ihre größte Freude darin, ihm auf die Jagd zu folge Der Klang der Sorner, das Bellen der Sunde und die Bat gung bes Wildschweines ober bes Siriches bereiteten ihr 9 gnugen. Bei einer folden Gelegenheit mar es, mo im Ba von Marienberg ihr fonft so gehorsames Jagdvferd mit durchging, jum großen Schreden ihres Gemables. Unfere Br Beg verlor ihre Beiftesgegenwart nicht, es schien ihr nur et Probe für ihre Geschicklichkeit zu fein. Aber Albert fab iche den Abgrund, den feine geliebte Frau auf dem Buntte m hinunter zu fturgen, als die muthige Fürstin wie durch Si von Oben plöglich gerettet wurde. Gin Dann im geiftlich Gewande zeigte fich nämlich auf bem Wege und bielt b

gewordene Pferd auf. Sie dankte ihm für seine muthige chleit und lud ihn nach Marienberg ein. Der Erze vereinigte sich mit seiner Gemahlin in Thränen der barkeit gegen Gott. Er sachte überall im Umkreise nach Sohlthäter, aber Riemand kounte ihm eine Rachricht benselben geben: sie erkannten nun in ihm Jabella's pengel.

"Ju feinen Lebzeiten", ergablte ber Frangistaner Beri, nte fich bie fromme Fran niemals von ihrem Chegatten; dur er einen Augenblid abwejend, bann rief fie ihn m geiftiges Muge, inbem fie fein Bilb betruchtete, feine las, die Unterpfander feiner Buneigung in Die Band Mis bann ihr Belb ben Lohn feiner Tugenben ngen batte, ale er in ber hauptfirche Bruffele in ber bes wunderburen Saframentes beigeset mar, und bel einstimmig fein Gebachtniß mit bem Beinamen bes "archtigen" geehrt batte, ein Ehrenname, ben er mohl and ware es nur wegen feiner großen Berehrung ber Hauptheiligen bes Lanbes, feinem Batron, bem at: ba beichlog Jabella, obgleich fie mit ungetter Band bas Stantsruber lentte, bas Orbensfleib Trancistus aus ben Sanben ihres Beichtvaters, merale ber Francistaner Anbreas bel Soto, ju

Son diesem Augenblide an konnte man ihrem Palaste dan je das Zengnih geben, daß er mehr einem Kloster inem Hose gleiche. Das Gesolge gewöhnlicher Fürstinen in der Livree kenntlich sein, das ihrige erkannte man er Sittsamkeit. Wit noch größerer Aengstlichseit als wurden von ihrem Hose die Bücher, Schauspiele und verdannt, in welchen der Sinnlichseit der Menaissance er gehnldigt war. Die Treue bewahrte sie ihrem veren Gemahle mit einer solchen Keuschheit, daß sie niebeim Ein- und Aussieigen aus dem Wagen, auf dem rgang, noch anderwärts, sich von der Hand eines Mannes berühren laffen wollte. Im Jahre 1622 legte ihre Belübde ab, unterwarf fich ber Rucht bes Orbens u nannte fich Schwefter Ifabella. Ihre Frommigfeit war t ein Magnetstein, der seine Rraft dem Metall um fich mittheilt. Rach ihrem Beispiele naberten fich ihre Dof- u Rammerfräulein alle Sonntage bem heiligen Tijche. Fürstin hielt fie gum Fleife an und fah jeden Sonntag Arbeit an, die eine Jebe die Woche über gethan hatte, u lobte oder tadelte, je nachdem sie fleißig oder läffig gemei Regelmäßig besuchte fie bie Rrantenhäuser und andere St ungen, die im Umfreise des Ortes lagen, an dem fie gerade befand. Nach ben Schlachten und Gefechten ging hinaus auf das Reld oder in die hofpitaler, um die E baten zu tröften und ihnen Wäsche und andere Rleibur ftude mit zu bringen, die fie von ihren Damen hatte fertigen laffen. Sie brachte fogar Leinwand und Berband mit, und ließ jedem Berwundeten, ben fie mit ihrer fo lichen Gegenwart erfreut hatte, ein reichliches Almofen Andenken zurück.

Schon zu Lebzeiten des Ergherzogs hatte Sfabella Orben ber Carmeliterinen in ihr Land berufen. Gie I trug der berühmten Rlofterfrau Anna von Jeju die Stiff ber Klöfter und die Oberleitung berfelben, und verfolgte D auch den Zwed, ihre beiligen Gespräche oft genießen fonnen und durch die Berührung mit einem fo reinen, ich lofen Leben getroftet zu werden. Rach bem Tode di heiligen Rlofterfrau ging fie mit allen ihren Sofdamen um ihre ehrwürdigen Fuge zu tuffen. Alls fie nach Br gog, reiste fie eigens über Antwerpen, um fich Rath L Erbauung bei ber berühmten heiligmäßigen Mitter Am bom hl. Bartholaus zu holen, und als diefe ftarb, bat i Infantin fie um ihren Segen für fich und die Frauen u Ritter ihres Gefolges. Sie baute ben Carmeliterinen ichones Rlofter und versah beffen Rirche mit reichgeschmild Rniebanten und Chorftühlen, filbernem Altargerath, verid

taxinid perfetter Reference und reiden Mehdem and Goldfarff. Sie batte nich mit ben Erzbergen rundstein zu diefen Albiten gefegt, wohnte baun feiner dang bei und auf ber Glode ihren Newen. Den ber Dinnisen geigte fie fich auch als eine milbtbatige n, indem fie ibm in Braffel an einem Orte, wo fich bas fittenleiene Solf entheit, ein Riofter ichenfte. Rirche, welches Alofter, welches Seminar ift nicht inhernoglichen Paare theils geftiftet, theils erweitert, mert, bereichert ober ansgeschmudt morben! Bo ift deligthum, bas Albert und Jabella nicht mit Statuen Bibern beidenft haben, wo bas Snabenbild, ber bem ift eine metallene Lampe angegundet, wo Reliquien, sicht vereirt und mit iconer Golbichmiedeerbeit gebiben? Ungablig find bie Beiligthumer in ben Gubalmben, Die fie mit Werten ber beiligen Runft gierten. led wird es wohl ichon gar Mancher bedauern, daß nen Surften in Diefem Buntte jo eifrig waren. Wie martiger wurde 3. B. bie berrliche gothische Architeftur imes von Antwerpen ober St. Bavon in Gent wirfen, ie nicht die haushohen marmorenen Altare und bie ten Choridranten bineingebaut batten! Auch brama-Borftellungen, wiewohl forton geiftlicher Art, fehlten m Gjabella's Soj. Bur Beihnachtegeit ließ fie allich ein Mofterinm ber Geburt Chrifti aufführen. In um Dafiftabe murbe bie Runft und Geschicklichkeit ber meiter, Bilbhauer, Maler, Stider, Golbichmiebe, Rupfertt, Leber-, Leinen-, Woll- und Seibenarbeiter im Dienfte Ringe verwendet, und noch heute fann man manches ne Anninvert in Belgien seben, bas feine Entstehung trumen Kürftin verbanft.

Rach Alberts Tobe hörte, wie schon gesagt ist, ber ig mit den Bereinigten Provinzen nicht auf, da es leider leiner Berständigung gesommen war. Sjabella's Lage stiden noch schwieriger, da ihr die Hände vollständig gebunden waren und sie sich mit dem Titel einer Statthalt begnügen mußte. Sie nahm sich aber die Angelegenhe des Landes nicht weniger zu Herzen und beschloß, da Friede unmöglich war, den Krieg sortzusezen, soweit es vorhandenen Wittel zuließen. Sie zog deßhalb mehrn in Gesellschaft Spinolas nach Dunkirchen, um ihre Seem auf einen besseren Stand zu bringen. Aber auch hier der Geldpunkt ein großes Hemmniß. Der Krieg hatte aber noch eine besonders traurige Seite. Was nämlich Geusen sichon fünfzig Jahre früher gethan hatten, verül auch da noch die Nord-Niederländer, nämlich alle Gesange zu tödten, und so blieb den Heersührern Isabella's ni übrig, als Vergeltungsrecht zu üben.

In diese Zeit fällt aber auch in Süd-Niederland Abschaffung des Duells, wozu Isabella freudig ihre Hand Ein großer Plan beschäftigte damals lebhaft die maßgeben Kreise in Brüffel, nämlich der fühne Gedanke, den Albei Düffeldorf ab- und in einen Arm der Maas zu lei um dadurch den Pssel und andere aus dem Rhein komme Gewässer trocken zu legen und auf diese Art ungehemn Durchzug durch Holland für Isabella's Truppen zu ern lichen. Der Plan kam aber aus verschiedenen Gründen rzur Ausführung.

Indessen begann es in den südlichen Niederlanden wir unruhig zu werden. Die vollständige Rücksehr unter spische Herrschaft, die nahe bevorstand und theilweise sollzogen war, die Unlust, unter der Herrschaft einer Frzu leben, der Neid auf den großen Fremdling Spinola, Wunsch der Bornehmen, dem Einflusse des Staatsraths umalers Rubens ein Ende zu machen, der Wunsch der Gelichseit, eine jansenistische Kirchenordnung in Belgien ein richten: alle diese Bestrebungen hielten zusammen, um sbella's Herrschaft wo möglich zu stürzen. Richelien mis sich natürlich sehr eifrig hinein und betrachtete die wallonisch Provinzen als seine Beute. Die belgischen Staaten

welten sich in Brüssel bem Könige von Spanien zum zweiten bas Loos der Riederlande auf's Spiel setze, und bestissen, mit Umgehung Spaniens über den Frieden zu verwehrt. Der Erzbischof von Mecheln, Jakob Boonen, der sog von Aerschot und Andere standen an der Spitze der bergung. Spinola war nach Spanien berusen worden, misch gelnickt, da er an der Möglichseit verzweiselte, die betrlande sür Spanien zu erhalten, und starb kurze Zeit mi in Casale, als er mit den letzten Krästen noch einen ihng in Italien unternehmen mußte. So war denn idella am Ende ihres Lebens verlassen und von ihren Um und vielen verrathen, die ihr, wie der Erzbischof von lachen, den größten Dank schuldig waren.

Wir dem Gedanken eines republikanischen Staatenbundes an dem Schutze der nördlichen Provinzen vereinigte sich kan, die Kirche in Belgien frei zu machen. Das "Befreien" der hier wie überall ein Unterwersen unter die weltliche man war geneigt, das bisher in Belgien unbekannte des Placet einzuführen, und die Irrlehren des Nichael wurden im ganzen Lande verbreitet. Jansenius war dem Punkte, den Bischofsstab zu erhalten, und die Biske von Wecheln und Gent unterwühlten die Kirche in Reinung, sie aufzubauen.

Der Staatsrath und Diplomat Rubens, Jabella's treuer immb, wurde durch die Aufrührer seiner Stelle entsetzt. Die Erzherzogin war machtlos gegen die wachsende Fluth. Ine Auhe verließ sie nicht. Sie hatte ihre Aufgabe erfüllt mb sollte bald den Lohn ihrer Mühen in der andern Welt amfangen.

Ihre letzte Krankheit machte sich das erstemal auf einem Sittgang bei Rebel und Regen nach der St. Annakapelle Laeken bemerklich. Ganz ergeben in den Willen Gottes, or sie sich bewußt, daß dies der Ansang zu ihrem Ende Ganz entkräftet vom Fieber, kniete sie sich dennoch hin,

um ihren Beiland als Wegzehrung zu empfangen. Danach ichien es, als fei fie verjungt und ftrebe gleich einem wiedergeborenen Abler empor zu Gott dem herrn. Ihr Mund athmete nichts als feurige Bebete, Afte ber Liebe und Rene. Ihr Berg war wie Weihrauch, der in den Flammen der Liebe gerschmolz und feinen Wohlgeruch zum himmel fandte. Im Boraus hatte fie ichon alles für ihr Begrabnig angeordnet, und barüber mit ber Beiftlichfeit von St. Gubula und ihrem Baumeifter verhandelt, hatte aus Chrbarfeit verboten, ihren Leib einzubalfamiren, aus Demuth, an ihrem Grabe Reben zu halten. Rach dem Empfange ber hl. Delung baten fie der Herzog und die Herzogin von Orleans, fie moge ihnen ihren Segen geben. Die Demuth bewog fie, es ihnen ab zuschlagen, aber die Liebe brangte fie, es zu thun. "Bert". fagte die demuthige Schwefter des hl. Francistus, "ba ib mich zwingt, euch zu fegnen, fo bitte ich Gott und die beilier Jungfrau, daß ihr mit himmlischen Gnaben erfüllt werben moget. 3ch bitte euch auch um Verzeihung für Alles, wofir ich euch noch nicht genuggethan habe; ich hoffe es im Simmel burch meine Gebete gu erfegen."

"Und für euch", sprach sie zur Herzogin, die ihr den Liebesdienst erwiesen hatte, ihr die Kerze bei der letzten Delung zu halten und in Thränen gebadet am Bette ihrer "Mutter, wie sie die Insantin nannte, stand, "und für euch will ich Gott bitten, daß er euch den Segen gebe, den ich mir auch immer auf Erden gewänscht habe, und daß ihr danach die Krone empfangt, die euch von Ewigkeit her bereitet ist, im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes."

Auch Maria von Medicis, die Königin Mutter von Frankreich, wohnte ihren letzen Augenblicken bei, aber die beiden Fürstinen, die so viel durchgemacht hatten, sanden keine Worte für ihre Betrübniß.

So ftarb Isabella Clara Eugenia im 67. Jahre ihres Lebens, Freitag den 1. Dezember 1633. Ihr Leib blieb in dem Habit der Tertiarerinen drei Tage lang ausgestellt. Das Boll erflarte fie für eine heilige und tam in Schaaren, fie zu sehen und etwas von dem zu erlangen, was sie am korper hatte, um es als heiligthum aufzubewahren.

Im zweiten Artifel ihres Testamentes bestimmte sie, daß sie bei ihrem Gemahl in der St. Gudulatirche in Brüffel degraben sein wolle und zwar im Ordenstleide des hl. Fransslus und an dem vielbetretenen Eingang der Saframentsslepelle.

Bu ihren Lebzeiten hatte sie die Gewohnheit, wie viele endere Fürsten, am Gründonnerstag dreizehn armen Frauen die Füße zu waschen. Bu Mariä Berfündigung empfing sie neum Arme an ihrem Tisch zu Ehren der neun Feste Mariä, sie goß ihnen selbst das Wasser zum Händewaschen ein, bediente sie, gab ihnen Amosen an Geld und Aleidern und marmte sie herzlich. Ihr Leichenpomp sollte aus 300 Armen bestehen, von denen 100 in Purpur, 100 in Himmelblau 100 in Arbeitergrau, zu Ehren Tesu, Mariä und Tosephs Wadet sein sollten. Um noch nach ihrem Tode ein sprechmed Beugniß für ihre große Berehrung zum allerheiligsten Satramente auszudrücken, bestimmte sie, daß für alle Pfarreien tagbare Baldachine angeschafft werden sollten, um damit das allerheiligste Satrament zu den Kranken zu geleiten.

Allgemein war die Theilnahme bei ihrem Tode. Ihre falichen Freunde schwiegen, aber durch die Schaaren ging der Ruf: "Sie ging heim zu ihrem Besten, aber zu unserm Nachtheil". Besonders die Armen, Wittwen, Waisen und Alosterleute riesen auß: "Jam non est mater," unsere Mutter ist nicht mehr. Sogar in Holland sang der damals noch protestantische Bondel ein herrliches Lied an sie. Wir können nicht besser schließen, als mit den letzten Worten dieses Gesanges:

"D Licht einer christlichen Frau, blick' herab in die Nacht, in der wir uns befinden, heile das tiefe Weh deiner Riederlande und bringe unsere Schwerter zur Ruh'; damit wir dir in dieser Welt einen herrlichen Altar des Friedens weihen können, an dem wir deinen Ruhm von Jahr zu Jahr

fingen werden! D Mutter des Friedens in unserm arm Lande, o du Ehre der Niederlande, niemals möge das D deiner Friedensliebe verstummen! Du hast dich immer w gebens auf Erden nach Frieden gesehnt, empfange ihn w für die Ewigkeit im Himmel!")

## XXVI.

Die nationale und politische Aleinarbeit der dentschen Bartei in Desterreich.

3. Die bäuerliche Bewegung in Stepermart; in Riede bifterreich; in Bohmen. Die Deutschliberalen in Mahrund öfterreichisch Schleften.

In dem angrenzenden Stehermark kam die Bauer bewegung ziemlich gleichzeitig mit Oberösterreich unter Tnützung der gleichen Mittel in Fluß. Besonders in Obstehermark gelang es dem Freunde Kirchmair's, dem Reickrathsabgeordneten Posch, einen Bauernverein zu gründ der wie der oberösterreichische "weder klerikal noch liberessein wollte, während seine Führer und Gründer im Reich

<sup>1)</sup> O Christelyke lamp,
Sie neër in onzen damp;
Versacht uw Neerlands wee,
En steeck is 't mogelijck eens het bloedigh swaerd in scho
Opdat men hier beneën,
Van witten marmersteen,
Uw wije een vredealtar,
Waarvoor men uw ten roem, magh singen, jaer op jaer.
O vredemoeder, eer
Van Neerland, nimmermeer
Verwelck uw vredelof!
Ghy stond na vrede in aerdsch, en sluytse in 't hemelsch ho

e auf der liberalen Seite fagen. Der Berein hat bei Landtagsmahlen in Stepermart 1884 ein pagr Manbate eine Anhanger errungen, feine Bertreter find indeffen ber Grazer Landftube gang unbedeutende und einfluglofe m. In neuerer Beit migtrauen bie ftebrischen Bauerninler dem Liberalismus viel mehr als früher. In den mder Kudlichverehrung (1888) wandten fie fich an Rudlich legten biefem ihre Beschwerben gegen ben Liberalismus In einem Brief d. d. 2. Nov. 1888 Samburg verwies n "Bauernbefreier" zum Schweigen. Er schrieb: "Ich mich nur um die allgemeinen Fragen befümmern können. a tann in seinem Ropfe nicht alles besorgen. Die Na= nal- und Freiheitsfragen (!) haben mich vor allem mit, mehr als die Geld- und Magenfragen. Auch in um Privatleben bin ich zufrieden, wenn ich frei und unngig bin, und jage weniger bem Gelberwerbe nach." n fagte er ihnen an den Ropf, daß die Deutschen in nen und Schlefien (feiner Beimath) "viel geweckter, lebund intelligenter" feien, als biejenigen an ber Donau Tyrol, um bitterboje angufügen: "Wenn bie fteier-Bauern glauben, daß fie bei ben Pfaffen und Grafen wimberthätigen Muttergotteffen mehr Glück haben, als den Liberalen — mögen fie es versuchen. Ich finde nicht, bieje Bundesgenoffenschaft mit Liechtenftein und Duna= if ihnen etwas Bortheil bringt." Der Schluß des internten Briefes lautete: "Daß ich 1848 ben Antrag auf bebung von Behent und Robot ftellte, dafür bitte ich Sie traglich um Berzeihung. Ich konnte halt bamals nicht ers. Bare ich bamals ichon fo erfahren und gescheibt eien, wie Sie es heute find, ich hätte es wohl unterlaffen, turalarbeit und Naturalabgabe abschaffen zu helfen. Uebriprotestire ich gegen Ihre Behauptung, daß ich an dem gen Elende ber Bauern mitschuldig bin. Ich bin seit D weit fort und für Guer Glud oder Unglud nicht verwortlich. Gelbit ift ber Mann! Und wenn eine Rlaffe von Menschen so zahlreich ist und stimmberechtigt, wie Bauern und sie lassen sich das Fell doch über die Ohrziehen — nun so mag man sie wohl bedauern, aber fürch oder achten kann man sie nicht. Wenn Sie so fortsah auf die Liberalen zu schimpsen, die Naturalarbeit, ja die Litände vor 1848 zu preisen, so werden die mit solchen Lehr großgezogenen jungen Leute wohl noch erleben, daß bei En Robot, Behent und Unterthänigkeit eingeführt werden. Lebe der Liberalismus: d. h. die Herrschaft des Volkes si das Volk durch das Volk — freilich ist damit ein verständig Bolk gemeint."

Diefer Brief wirtte ernüchternd. Der "Bauernwille ein in Grag von Bauern für Bauern gefchriebenes Blo entgegnete bamals in einem Artifel "Bauern und Rubli wie folgt: "Buerft waren die Bauern, dann erft tam Rudl Ich muß das jagen, weil fonft Rudlich und feine Schmeich "Freunde" jogar bas übelnehmen tonnten, daß man nicht Namen Rublich vor Bauern fagt. Bauern und Rublich, fennen einander nicht mehr, wenn auch Bauern als D jogar Denkmale fegen. Hat Rublich feit 1848 bis 1888 schlafen?! Es wurde in der Zeit so alles anders - Rud aber blieb steinern der Liberale wie vor 1848, er blieb vierzig Jahre gurud und redet noch immer wie die Libera por 1848! Die Liberalen feit 1848, 3. B. die Börfian Lieferanten, Spefulanten . . . lachen heimlich über die Rind ober über das Alter ber Reden des Rudlich." Dieje Bur weifung best liberalen Bauerngößen ift energisch genug. Frei empfinden auch die Anhänger des "Bauernwille" es bitt daß "bie liberale Geldwirthschaft, die Herrschaft bes Ra talismus fie mit Saut und Saar verzehrt und bag fie ! Diefem unabweislichen Ende feine ruhige, forgenfreie Stun haben."

Auch in der Frage der Freitheilbarkeit haben die stehrisch Bauernvereinler einen andern Standpunkt eingenommen, o die liberalen Bauern in Böhmen, Kärnthen und Oberöfterrei Bereiten mil, demine dem February der neder Lerifel Bereit sein mil, demine dem February Levis Becharmiein i 1888 dumi simen Obmann besehlich für jein Einstelen Fereiteit des dimendichen Besitzinandes, du, wenn auch das eines dem gemingen Erfolg haben dürste, man darin sind des Schermingen Erfolg haben dürste, man darin fürschlichen Sauermünndes zu erhalben, ersehe und dieh dem Softwarper erfülle. Die Herrichauft des Ribermis prochen Sauermünndes zu erhalben, ersehe und dieh dem Softwarper erfülle. Die Herrichauft des Ribermis mehren der machen stehermarksiche katholische Bolldung auch der der nicht übermiegende Wehrheit der sieden des machen sieden der geganneit hat.

Mieberdfterreich beitand icon por 1880 ein mient mier bem Ramen "Blittelitrage", ber von einem a Steininger im Gobelsburg geführt murbe. Schon Bottelitruje beutet an, bag bie leitende Ibee biefes barauf hinausging, swiften ber conjervativen und stlen Bartei eine gemiffe Beittelftellung gu berbachten; Mid und praftijd wurde bieje Iber in ber Weije bunta dag bie Beitung bes Bereins balb rechts balb linfs water, ohne jemals eine entschiedene und seite Haltung wen. Der Schwerpunft best gangen Bereins lag in Clatte, gleichfalls "Mittelftrage" benannt, welches von wer berausgegeben, in Confusion bas hochst Mogliche Etrininger hat von jeber ben Ehrgeig bejeffen, Bauernin Desterreich zu werben, ohne irgendwie die Fabigfeiten Mittel zu befiben, eine berartige Stellung auszufüllen. and auch ber Berein in feiner Mitgliedergabl von Jahr und bat beute faum 300 gablenbe Angeborige; Domphafter werben die Berjammlungen bes Bereins, Agit zu Reit in Wien, manchmal taum bei anderthalb id Theilnehmer, abgehalten werden, in der liberalen geichilbert, und um fo weltbewegender find die Rejom und Beichluffe, Die gejagt werben. Rur Gin Beifpiel! 1887 wurde beschloffen, bem Raifer eine Dentschrift über Lage bes Bauernftandes zu unterbreiten und biefelbe bm eine Deputation von Bauern aus allen Kronländern zu übe reichen, obwohl in der Berfammlung nicht einmal jo vie Bauern anwejend waren, als es Kronlander in Defterrei (17) gibt. Ende 1888 "begrußte" ber Berein in einer B fammlung die Einigung ber beutsch-liberalen Abgeordnet in der "Bereinigten deutschen Linken", obwohl berfelbe ben letten Reichsrathsmahlen 1885 grundfäglich gegen b Liberalismus Stellung genommen hatte. Bur Zeit (Juli 188 fteht diefer Berein, der fich als Meffer ohne Klinge barftel geradeso wie der oberöfterreichische Bauernverein unter Bormundschaft bes früheren Sandelsminifters Chlumedy, im Reichsrathe die liberalen Elemente bes Groggrundbeft führt und auf bem rechten Flügel ber nunmehr Bereinig beutschen Linken steht, besitt aber feinerlei politischen Ginf Eine plögliche Wendung nach irgend einer andern Richt ift burchaus nicht ausgeschloffen.

Im Beften Niederöfterreichs, dort wo es an Oberöfter angrenzt, wurde 1883-84 ber Bersuch gemacht, die o öfterreichische Bauernbewegung nach Nieberöfterreich zu lem Die braven Bauern des Biertels oberm Bienerwald wa indeg dafür nicht zu haben, so angelegentlich fich auch liberale Reichsrathsabgeordnete Birto barum bemühte. niederöfterreichischer Bauernverein, ber im Sinne Rirchmait und unter beffen gutiger Beihilfe und Mitwirfung gegrund wurde, entfaltete nur ein furges Leben. Kirchmair tom nur ein paar Berfammlungen abhalten und mußte auf je fernere Thatigfeit verzichten, als feine Schwindeleien in 29 und feine Borfpiegelungen bezüglich einer "hollandifchen G ichaft" aufgebedt wurden. Er war in Riederofterreich lan ichon unmöglich, als er in Oberöfterreich gebedt burch liberale Bartei noch eine hervorragende Rolle fpielte. in allerneuester Beit (Juli 1889) hat der niederöfterreichi Bauernverein unter bem Obmann Birto, offenbar in B

tung für die nächstighrigen Landtagswahlen, nach sast ühriger Auhe wieder eine Bersammlung in Hainseld abilten, wobei der Abgeordnete Adamet (wie in Wels) den und das Heil des Liberalismus verfündete und gegen und Alexus loszog. Der Berlauf der Bersammlung ikmen Zweisel darüber, daß die liberale Partei demnächst kspondere die bestehenden landwirthschaftlichen Bereine und üros sür ihre Agitation ausnützen wolle. Unter dem Scheine nur Vertretung landwirthschaftlicher Interessen will der kalismus in Niederösterreich den Bauernstand wieder gemen, und darum hat auch der niederösterreichische Bauernum in Hainseld sein ursprüngliches Schlagwort "weder mla noch liberal" ebenso sallen lassen, wie der oberöster-

Bur Beit hat indeg ber Liberalismus wenig Ginfluß auf morofterreichische Bauernbevölferung, nachdem diefelbe aur confervativen Bartei fich halt ober aber gur sationalen Fahne unter Führung Schönerer's schwört. er's Anhang in bäuerlichen Kreisen ift groß und zwar in feiner Beimath, als vielmehr in jenen Begirten, gegen Mahren und Ungarn gelegen find. Bahrend Schonerer in Tyrol einen eigenen Bauernverein gema hat und die liberalen Bauernvereine von Oberöfterreich, burg und Stehermart in feine Obhut zu nehmen bemüht bat er es merkwürdiger Weise unterlaffen, seine bauer= "Mhhanger in Riederöfterreich zu einer fichtbaren Dr-Mation zu vereinigen. Irgend welche geheime Organisation We bem Grunde vermieben, weil die von ihm und feinem be ausgegebenen Schlagworte fehr rasch in die Kreise Anhänger dringen und als Befehle geachtet werden. ten nicht die Wahlen in den Landgemeinden in Riederreich noch indirett, durch Wahlmanner vollzogen werden, irben auf dem Lande liberale Abgeordnete nicht mehr ilt merben.

CIV.

In den anderen Kronländern ist eine eigentliche Baue bewegung in dem Sinne wie in den deutschen Alpenländen nicht bemerkbar gewesen. Man spricht viel von einer bau lichen Partei in Galizien, doch kommt sie dei Bah nur zu spärlichen Erfolgen. In Mähren besteht eine Beernpartei, welche 11 Vertreter zur Zeit im mährischen Landsitzen hat und im "Selke Listy" (Bauernblatt) ein Orgbesitzt, doch liegen auch da die Verhältnisse ganz anders in den deutschen Alpenländern.

Eine fehr lebhafte Bewegung hat fich innerhalb Bauernichaft Bohmens entwidelt. Dort ift eine fpe landwirthichaftliche Frage, nämlich die Busammensetzung ber Birfungefreis bes Landesfulturrathes gu politischen aufgebauscht und zum Ausgangspunft beund leibenschaftlicher Begereien gemacht worben, welche m Anderes bezwecken, als die administrative Theilung Boben Dieje Begereien begannen von bem Tage (15. Februar 1 an, wo ber bohmische Landesfulturrath unter bem Bor bes Fürften Rarl Schwarzenberg als berathenbes Organ böhmischen Landesausschuffes in bäuerlichen Fragen De ein Butachten für bie Ginschränfung ber Freitheilbarfeit trat. 3mar hatten nur brei beutsche Delegirte gegen bie Gutachten Stellung genommen, jo daß basfelbe naben ftimmig abgegeben war, aber was hinderte bieg die ju beutichen rabitalen Elemente, fortan mit aller Schärfe ger ben Landesfulturrath aufzutreten? Die "Deutschen" in Die Körperschaft wurden bemgemäß alsbald zum Austritt o berfelben aufgeforbert, fuchten fich indeg bem Parteifommar möglichst lange zu entziehen. Der hochliberale Abgeorbi Dr. Bollaf erffarte öffentlich: "Gin nationaler Landesfult rath (b. h. ein Landesfulturrath, wie die Jungbeutschen anstrebten) wird die Fragen ber Landwirthschaft nur einje behandeln fonnen, beffen Refolutionen werden nie von großem Ginfluffe fein auf die Regierung und auf bas 4 lament, baß fie Musichlag geben tonnten. Er wird alfo

wirthichaft und infolgebeffen auch der Nation ichaben." 1) rlich mußte er fich unterwerfen und ward baraufbin als fallditer Bertreter bes "Deutschthums" einer ber wufun Bertreter ber 3bee ber Berreifjung bes Canbesmathes. Endlich gelang ber Plan; im Juli 1884 gaben beutich-liberalen Mitglieder bes Landesfulturrathes ihre tritteerflarung ab und beriethen gleichzeitig über Grimeines neuen Intereffenvertretungsforpers ausschließlich ben beutsch = liberalen Sansgebrauch. Go entstand ber entich-bobmifche landwirthichaftliche Centralverband", ber Sit (Juni 1889) 145 landwirthschaftliche Bereine mit 156 Mitgliebern umjagt. Der nachfte Bred ber Deutschmilm geht babin, fur biefen Centralverband bie gleiche mich Stellung, wie fie ber bohmische Landestulturrath undangen. Im Reichsrath wurde im Marg 1889 ber gemacht, bem Centralverband gewiffermaßen als ber

Barlamente hat fich diefe Anschauung Dr. Bollat's in Bezug af bas gemeinfame Intereffe ber gangen Bevölferung am Boble a Landwirthicait icon Geltung vericafft. 3m Juni 1888 u fich namlich auf Anregung des hofrathes Dr. Lienbacher ein Agrarflub gebildet, bem Abgeordnete aller Barteien beigetreten int, fo: Boich, Stadlober, Turt, Fuß, Reicher, Richter, Barnhaft, Doblhamer, Gregorec, Urfin, Biegl, Fürnfrang, Beinrich, L. Pollat, Bleva, Delg, Befely, Reumayer, Bitegic, Sanden, Barnreither, Buffe, Mofer, Spacet, Birto, Bergani, Steinwenber, Rielmans-193. Die Mgrarfrage wird und muß in Angriff genommen verden und zwar ohne nationale Absonderung, bon allen Barteien gemeinschaftlich. Much bie Jungbeutschen werben gu ber Ginficht tommen, daß fie mit ihrer nationalen Rabulifterei auf dem Solg-Deze find, Schon 1887 erffarte ber beutschböhmische Abgeordnete beinrich gang offen und mit Recht: "Gabe es eine beutiche Landwirthichaft fur fich, fo batte ber Berein (Landwirthichaftlicher Tentralverein) auch eine Bedeutung; nachdem es bie nicht gibt, is tann er für die Deutschen allein auch nichts thun." Alle Un= geichen, bie aus ben beutschen Rreifen Bohmens tommen, laffen ungweibeung erfennen, bag bieje Unficht immer mehr Boben gewinnt, und basfelbe muß bon Allöfterreich gelten.

deutschen Settion des Landesfulturrathes die Anerkennu zu verschaffen, so daß der bisherige böhmische Landestulture als czechische Settion erschienen ware. Dag im bobmijd Landesfulturrath auch nach bem Austritte ber Deutschlibera Deutsche verblieben find, behinderte die liberalen Bortfub gar nicht. Wer nicht liberal ift, bem wird von ihnen eins der beutsche Charafter abgesprochen. Dem gegenüber ertla der Ackerbauminifter Graf Falkenhann die Frage, ob Landesfulturrath getheilt werde ober eine Körperichaft beide Nationalitäten wie bisher verbleiben folle, für e Frage der Landesgesetzgebung, weil es fich um a turelle Intereffen handle, vertheidigte aber auch zugleich b böhmischen Landeskulturrath dahin, daß derselbe seine Pflicht gegen beibe Nationalitäten in Bohmen jederzeit gewiffenb und unparteiisch erfüllt habe, wie auch jeber Beweis das fehle, baß jemals bei Bertheilung von Subventionen bu den Landesfulturrath czechische Bereine und Bezirke deutsch vorgezogen worden feien. Liberalerfeits versuchte man bie Beweis nicht einmal anzutreten, man erflärte einfach, m wolle vom bohmischen Landesfulturrath nichts wiffen feitens der Regierung wie der Czechen die Frage ber D organisation des Landesfulturrathes der Landesgesetgebu überwiesen ift, die Deutschliberalen aber ben Landtage handlungen fern bleiben, jo ift die Schlichtung biefer Rou bie an fich nicht zu viele Schwierigfeit bote, wohl bie einer allgemeinen Berftandigung aufgeschoben.

Selbstverständlich haben diese Streitigkeiten in der bit mischen Bauernschaft Wiederhall gesunden und Einfluß dara geübt, daß eine richtige Bertretung der bäuerlichen Gesamm interessen sehr erschwert wurde. Die Trennung in der Bauerschaft wurde auch äußerlich sichtbar. Es entstand der böhmische Bauernschaft wurde auch außerlich sichtbar. Es entstand der böhmische Bauernbund, der zwar die liberalen Ideen nich ausgegeben hat, aber doch Front macht gegen ein Borgehe das die bäuerlichen Interessen entschieden schaft, und übe haupt mehr für die Interessen des Standes, als für de

onnle Hebe, insbesondere wenn sie gegen die czechischen undes brüder gerichtet ist, thätig sein will. Derselbe ist eigenes Organ "Der Bauernbote" und hat auch eigene Spar = und Borschußkassa. Allerdings hat eigene Spar = und Borschußkassa. Allerdings hat eigene Spar = und Borschußkassa. Allerdings hat eigen bisher bei den Wahlen Ersolge nicht zu erzielen waht, hauptsächlich wohl deswegen, weil sein politisches wamm ungemein dehndar ist. Die Bereinsleitung hat lisher nicht dazu verstehen können, dem Liberalismus, im ungeheure Nachtheile volkswirthschaftlich voll und ganz stannt sind, auch politisch und religiös den Abschied zu den, und schwanst darum wie ein Rohr zwischen verschiesum Richtungen; am besten scheint sie sich in demokratischer wese zu gefallen.

Gegen den "Böhmischen Bauernbund" wurde sosort nach seine Gründung eine maßlose Hetze eröffnet. Künstlich wurde urt Bauernbewegung veranstaltet, welche gar nichts war, als eine lärmende Agitation von Hetzedafteuren, Aber Abvolaten und Güterschlächtern. Zahlreiche Bauernsulungen wurden einberusen, aber auf denselben kam nichtiger Bauer zu Wort, da immer nur Lehrer, Abvolaten bas Zeugniß, daß sie den Rummel gründlich verstand und viel Lärm zu machen wußten.

Diesem Charafter getreu war die Hauptfraft dieser Bewegung gegen den Bersuch der Beschränkung der Beicheilbarkeit mittlerer Bauerngüter gerichtet. Die Regierung meinen Gesetzesentwurf in Borlage gebracht, dessen hauptstalt folgende Bestimmungen bilden:

1) Ein Hof fann nur an einen Erben übergehen; ibie Landtage sind bevollmächtigt, gesetzlich zu bestimmen, is bei gerichtlicher Feststellung der Erbtheile dem llebernehmer Boses bis zu einem Drittheil von dessen lastenfreiem Werthe den seinem Erbtheil gutgeschrieben werden könne; 3) der eternehmer braucht die seinen Miterben zukommenden Erbtheile dt vor Ablauf von drei Jahren auszuzahlen; 4) wenn die

Landesgesetzgebung für die Höse mittlerer Größe Bestungen der Freitheilbarkeit sestschen, oder Bestimmungen wonach derartige Höse von Personen, in deren Eigenthum Höse oder größere landwirthschaftliche Besitzungen bereits gar nicht oder nur unter bestimmten Boraussetzungen odschränkungen erworben werden sollen, so haben die Beungen dieses Gesehes mit der Maßgabe Anwendung zu daß der Eigenthümer des Hoses in seiner Disposition übe selben durch die landesgesetzlichen Borschriften beschränkt

Begen diefen Entwurf, ber inzwischen Befet gen ift, aber nur bann zur Anwendung tommt, wenn ein licher Brundbefiger ein Testament nicht hinterlaffen wurden alle möglichen und unmöglichen Einwände er Im Parlamente erhob fich bagegen die Bereinigte welche bei dieser Gelegenheit die Abschaffung der al Fibeifommiffe als Programmpuntt erflärte, bamit aud jum Gegenstand ber Güterichlächterei und Güteriobbe macht werden fonnen; fie fand indeß an ber Bauer ber einzelnen Kronlander feine Silfe und hatte Bege nur in Bohmen zu hoffen, wo feit 1882 ber gange po Rampf in der Bauernschaft für ober gegen die Freitheil hin= und her woate. Führer in Diesem Rampfe wo beutsch-liberaler Seite ber "Salonbauer" und Urge Rrepet, der fein volles Berftandnig bauerlicher Berbi burch die naive Frage befundete: "Was ift benn fo thumliches am Bauernstande, daß für benfelben Specia nothwendig waren?" Mit einem Anhang indischer Abvo begleitet von jubischen Buterichlächtern, als beren ? er sich im Abgeordnetenhause öffentlich fennzeichnen mußte, zog er Jahr für Jahr im Lande umber und m bas Evangelium von der Freitheilbarfeit von Ort gi jo zwar, bag er barüber, wie bas Deutsche Bolfebla vorwarf, feine Abgeordnetenpflichten vernachläffigte u Barlamente nur erschien, um feine Diaten gu erheber als Salonbauer eine "große Rede" ju halten.

Benn in den deutschen Alpenländern die Bauernbewegung Standesinteresse in den Bordergrund schob und angeblich im Förderung suchte, ist sonach in Böhmen das Interesse Bäterschlächter die leitende Triebseder aller Borgänge wien, und zwar angeblich aus nationalen und sandwirthstücken Gründen. Die Maste "weder klerikal noch liberal" mit demselben Gesichtspunkte nicht zur Benühung gekommen.

Ingwijden haben gang neuerlich in Bohmen auch die ungezechen fich auf Bauernfangerei eingerichtet, indem fie an tjechijchen Bauernverein grundeten, gu dem trot ber annten Rirchenfeindlichfeit ber Jungczechen Stt. Johann pount Bathe fteben mußte. Angeblich foll biefer czechijche duernbund lediglich die Erwirfung politischer Rechte an die Wir bezweden, während er thatfächlich die Geschäfte der Duchen zu beforgen hat. Seine erfte That war ein Ander Protest gegen bie Ginschränkung der Freitheilbarfeit Befigungen, ein Beweis bafür, wie fehr feinen bie Erfenntniß für die wahren bauerlichen Beburfingelt. Tropbem hat der Berein ben Jungczechen qute Dienfte geleiftet; ihre überraschenben Erfolge in Burie ber Landgemeinden bei den letten Landtagswahlen maten sich wefentlich dadurch, daß die Jungczechen ben Michen Bauern burch biefen Berein goldene Berge ber= biegen, mabrend bie Altezechen vor lauter ftaatsrechtlichen ad nationalen Fragen gang barauf vergaßen, daß es in Bolmen Bauern gebe, die in einer Nothlage befindlich zuerft iden und bann erft national fühlen und benten wollen. Der Dunger thut web und läßt fich weber mit nationalen Phrasen, noch auch - Die Jungezechen werben es erleben - mit liberalen Beriprechungen abspeisen.

Bergegenwärtigen wir uns nochmals die ganze Bauernschwegung seit 1880 in Desterreich, so sehen wir, daß die Gerale Partei im Bewußtsein der ungeheuern Nachtheile, welche ihre Gesetzgebung dem Bauernstande gebracht hat, mit Ausnahme von Böhmen es überhaupt nicht mehr gewagt hat,

mit offenem Bifir um die Gunft ber Bauern gu merbei fonbern daß fie fich hinter zweifelhafte Guhrer fteden mußt um unter ber Maste "weber flerifal noch liberal" wenigsten bas Gine zu verhuten, bag bie Bauernichaft voll in die Reile ber conservativen Partei eintritt und gegen den Liberalismu entschiedene Stellung nimmt. Die Dinge fteben beutzutage i baß in allen beutschen Alpenlandern (Rarnthen ausgenommer eine rein liberale Candidatur in irgend einem ländlich Wahlbegirf gur vollen Unmöglichkeit geworden ift, und b gang hervorragende liberale Parteimanner felbft befenn . daß fie in ber nächsten Beit auf Berftarfung ihrer Reit aus ber Bauernichaft fich nicht hoffnung machen burite Benn in Böhmen die Berhältniffe etwas anders liegen, ift ber Grund barin gu finden, weil bort bie nationale Leidenschaften entflammt find und diese Leidenschaft vielle felbit ruhige Leute hindert, über die thatfächlichen Berhaltmi ein flares Urtheil abzugeben. Immerhin hat fich inden aus in Bohmen unter ber beutschen Bauernbevolferung 1 it antiliberale Bewegung fundgegeben, welcher feitens ber libembe Bartei die oben gefennzeichnete scheinfortschrittliche Agitatio entgegengesett worden ift. In Mahren und Schlefien ift indeß nicht einmal zu einer berartigen Bauernbewegung fommen.

In Mähren steht bei den Czechen wie bei den Deutscheine die nationale Frage im Vordergrund; gleichzeitig ist die Organisation der liberalen Partei so alt, daß die bane liche Bevölkerung deutschen Stammes zumeist von ihr ustlammert ist, umsomehr nachdem weder von conservation noch von deutsch-nationaler Seite zu deren Auftlärung und Erlösung aus dem liberalen Parteibanne irgend weldenergische Schritte geschehen sind.

<sup>1)</sup> Richt zu vergeffen ift hier der brave "tatholisch-politische Berein für den insbesondere die Grasen Schönborn, Ledebur und Thu sowie Canonitus Borovh und Prosessor Drazd unermudli thätig sind.

Schlimmer fast noch laffen fich Die Berhaltniffe in erreichifd-Schlefien an. Dort hat fich die liberale i 1887 gang neu organifirt und befitt nunmehr in großen Ortichaft Bertrauensmänner, welche gufammen anbeswahlcomité bilben. Dasfelbe beforgt bie Leitung olitifchen Wahlen mit allen barauf bezüglichen Geschäften hat im Uebrigen besonders auf die Ausgleichung von magen, infoferne folche unter ber beutich-liberalen Bemng fich zeigen follten, hinzuwirken. Gine weitere Aufbiefer Bertrauensmänner ift, burch Cammlungen und ifing ftetiger Beitrage einen Barteifonds gu ichaffen von Zeit zu Zeit Parteitage einzuberufen. Ueberbieß fie jährlich abwechselnb in ben einzelnen Städten gu hungen gufammentreten und hiebei aus ihrer Mitte für Sahre ein Executivcomité von 15 Mitgliedern wählen. lebrigen find fie nach Landtagswahlbezirken gegliebert, bie Bertrauensmänner jedes einzelnen Landtagswahlgugleich auch ein Bezirkswahlcomité mit bem Rechte Leitung bilben.

Dieje Organisation wurde auf einem Parteitage in pau 17. Juli 1887, der ausdrücklich als eine Art Probefirung erflärt wurde, geschaffen. Diebei besprach ber natheabgeordnete Superintendent Dr. Saaje die Nothgleit ber Parteiorganisation in Schlesien, und bann tete Dr. Wilhelm Mung über die von ihm entworfene fury geschilberte Organisation. Seine Ausführungen bon mehrfachem Intereffe. Ursprünglich wollte man politifchen Berein beutsch-liberaler Farbung für Schlefien en, tam aber von diefem Plane ab, weil ein Berein endiger Beije eine beftimmte Richtung hatte einschlagen 1; bamit fürchtete man aber in die beutsch = liberale ferung Schlefiens einen Bantapfel hineinzuwerfen, wie Böhmen und Mähren zwischen ben Anhangern bes -ofterreichischen und bes deutschen Clubs bestand und Uer Bertleifterungen noch besteht. Um gleichwohl ein

festes Band um alle Deutsch-Liberalen in Schlefien zu ichlinge und jo "die Berftreuten gujammengufetten und die leie lleberwindlichen ftart zu machen", faßte man ben Gebante ein Bertrauensmänner-Collegium zu ichaffen, ichon beswege weil diese 3dee den Bortheil eines innigeren Busamme hanges zwischen Stadt und Land und mit den einzeln Rlaffen der Befellschaft - besonders dem Arbeiter- und fleine Sandwerferstande, welche bis babin in den politischen Bereine nur fparlich vertreten waren - für fich hatte. Dan fan nicht umbin, Diefes Borgeben ber schlesischen Liberalen tin gu nennen; ftatt burch Grundung eines Bereins die Ang hörigen jedenfalls einer Richtung im liberalen Lager be ben Ropf zu ftogen - eine Bahrscheinlichfeit, an ber diefem Falle faum vorüberzufommen war - vertagte man ich Entscheidung für oder gegen die eine oder andere Richtung und verzichtete burch die Wahl von (230) Bertrauensmännen boch nicht barauf, gegen die conservativen und nationalen Gegner vereint ben Rampf zu führen, indem man es der Bu tunft überließ, welche Richtung innerhalb ber liberalen Borte Schlefiens im Berfolg mehr Anhänger um fich fammle.1)

<sup>1)</sup> Trop ber neuen Organisation bat die beutsche liberale Bartei Schlefien neuestens mehrere Rieberlagen bei Reicherathe um Landtags-Erfagmahlen zu verzeichnen. Rurglich erft, Anfan-Juli 1889, wurde im Landgemeindenbezirt Troppau anftatt ein Deutschliberalen ein Czeche (Dr. Stratil) gewählt. Die bentiliberale "Silefia" jammert barüber wie folgt: "Die Lande hauptstadt ift bon czechischer Agitation umfluthet, aber man fi Miemanden, der gewillt und befähigt mare, bem Andrangen deutschfeindlichen Elemente gielbewußt gu begegnen. Dan glaus vielleicht burch Turnen, Schlittschublaufen und Rabfahren bbebrangte Deutschthum retten gu tonnen, aber das ift eit Bahn. Man glaubt vielleicht durch ftrenge Burificirung b bentichen Race und Sprache und burch ben fogenannten gefunde Egoismus' das Deutschihum gu retten, aber bas find belanglo Spielereien, und es ift begreiflich, bag ber czechijche Bauer au Bilfdwig und Ratharein, ber früher beutichfreundlich gefine

Achnlich und die Dentich-Liberalen in allen Arenindern organisat, insbesondene dant, wo ür auf die
werliche Bevöllerung einzuwirfen versuchen. Denn die
Wung eigener Sbesoler Bereine für die hänerliche Beellerung ist und Gründen, die bereits berührt jund, nicht
unfam, während die Ansstellung von Bertranensmännern
icht und lohnend zugleich ist. Die liberale Partei besigt
i hatsächlich sast in jeder Gemeinde am Lehrer oder an
prad einem Gemerbömanne einem Agenten, der sich durch
in stolzen Titel Bertranensmann der liberalen Parteimodlich geehrt sühlt und barum alle seine Machtmittel sin
belbe ind Fener sührt. Dabei gibt es auch einzelne überale
beine, aber meistens in den fleineren Städten; von deut
au üben sie ebenfalls einen gewissen Einstup auf die länd-

par und bei allen Gelegenheiten, mo es fich um bie Sache ber Freiheit, ber Bilbung und bentiden Cultur gebanbeit bat, unf Beite ber Deutschen gu finden war, jest anders gefinnt ift, wenn er fieht, wie man fich run ihm abjondert, und wenn er weiß, bei er in ber Lanbesbauptfindt nicht einmal Rachtwichter werben tenn, weil ber Gemeinberath beichloffen bat, nur ochte Coutide in Gemeinbebienften anzuftellen. Da wundere man fich nicht, baj ber ezechifde Bauer in ber Umgebung von Troppan bei ber jungften Landings-Erfahmabl nicht für ben bentiden, fembern für ben czechifden Canbibaten gefrimmt bat. Die beutichnationale 3bee hat in gewiffem Ginne ficher ihre Berechfigung, aber es ift nicht gut, fie immer und überall, um jeben Breis, unter buftem garm und unmurbigem Speftafel in ben Borbergrund fellen." Bie es icheint merben bie mit Musgleichung pon Gegenfagen betrauten Bertrauensmanner in Schlefien balb viel Arbeit erhalten.

<sup>1)</sup> In Oberditerreich wurde im November 1888 behufs Berbefferung der Organisation der deutsch liberalen Bartei ein Bollzugs-Andschuß niedergeseht, dem alle liberalen Abgeordneten des Landes, der Ausschuß bes deutschen Bereins in Linz und Bertweter der Städte Bödlabrud, Gmunden und Enns angehören. Solche "Berbefferungen" der Organisation wurden in der letzten Beit sast in allen Kronländern vorgenommen.

liche Bevölferung, insbesondere auf die in ben einzelt Gemeinden sitenden Bertrauensmänner aus. Die Ram welche derartige liberale Bereine führen, find fehr mann fach, auch bort, wo offen politische Zwede verfolgt werd Entschieden wirtsamer ift indeß die Agitation der Libera durch Bereine, welche an fich gang harmlofe Zwecke verfolg aber gleichwohl in tendenziofem Ginne migbraucht werb wie dieß vielfach bei Ortsgruppen des beutschen Sch vereines, bei Befangs-, Schuten-, Turn-, Feuerwehrverein u. f. w. ber Fall ift. Rur burch biefe brillante Organifatie bie auf fatholischer Seite nur vereinzelt nachgeahmt worl ift, hat es ber Liberalismus in ber Band, feine "grof Rundgebungen" ju machen. Wenn in ber Sauptftabt Drahte angezogen werben, fpringen allerwarts bie Marionet in die vorgeschriebene Stellung und lauschen auf die Beje ber Meifter. In letter Zeit ift ber Apparat ftart ftrapag worden: Es war commandirt worden, sich über die B einigung des deutsch-öfterreichischen Clubs und bes beutsch Clube zu freuen, ben Pralaten von Mölf und ben Ritter b Schmerling zu begrüßen und gegen die Ginführung co feffioneller Schulen in Defterreich zu proteftiren - und Freude äußerung, Begrüßung und Protest wurden fo ftramm b benfelben Berfonen und Gemeinden bethätigt, daß über Borgüglichkeit des verwendeten Mechanismus tein Zwei bleiben fann.

Gleichwohl ift die beutsch-liberale Partei mit sich no nicht zufrieden und will Weiteres erstreben. Zunächst solls in Wien, Oberösterreich und Böhmen zur Förderung diberalen Parteisache deutsch-nationale Tischgesellschaften gründet werden. Diese Tischgesellschaften sollen freie zwam lose Vereinigungen sein, die in jeder Gemeinde dadurch sollen kommen, daß eine Anzahl von Gesinnungsgenossialle 8 oder 14 Tage in einem bestimmten Wirthslotal subersammelten, um die nationalen und politischen Verhältnis in der Gemeinde, dem Bezirke und dem Lande zu bespreche

Bien ift es namentlich ber Burger-Schullehrer Bauer, der in diefer Form burch "politische Rneipabenbe" auf mlen Gimpelfang auszugehen wünscht. In einer Bermlung liberaler Bertrauensmänner machte er ben Borlag politische Balle und Concertabende zu veranftalten, welchen alle Runftfrafte, bie von Liberalen abhangig feien, Sejondere die von ber Preffe abhängigen Schauspieler, entgeltlich mitzuwirfen und die bemittelten Barteigenoffen be Eintrittspreise zu bezahlen hatten; bafür follten ben men Leuten Gintrittsforten gu Diefen Festlichfeiten unent-Mich ins Saus gefandt werden. Nach der Berechnung ichlauen Schulmeifters wurden die wenig bemittelten Leute geschmeichelt fühlen, in fo feine Befellichaft gelaben gu rben, und einmal beim Feste anwesend von den im Parteis mite stehenden, organisirten und abgerichteten Agenten ubt bearbeitet werden fonnen. Die Durchführung biefer hat fich bis jest begwegen verzögert, weil die Barteibie Beranftaltung berartiger Feftlichfeiten für bie affe boch etwas zu fostspielig findet; boch findet sich Em bereits ein "politischer Beselligkeitsverein" (Favoriten) benjo ift die Idee "beutsch-liberaler Tischgesellschaften" Bohmen bereits verwirflicht. Bur Röberung ber baueron Jugend find an einzelnen Orten "wilde Liebertafeln" rundet worben. Auch fie jollen als Blied in ber Rette eraler Kleinarbeit dienen.

(Ein vierter Artitel folgt.)

## XXVII.

## Beitläufe.

Die Kaiferbesuche und ber "Rationalismus" im Dreibund.

Den 25. Mugujt 1889.

п

Der Czar hat nur einen "einzigen Freund" gefunden. ben winzigen Montenegriner, auf beffen Bohlergeben a fein Glas leeren fonnte. Der Abstand tonnte nicht greller erscheinen, wenn man bamit die faiserlichen Toafte vergleicht. beren Wiberhall von ber Rufte Englands und von Berlin her jungft durch die Welt brauste. Aber gerade bie in Czarentoaft fundgegebene unheilbare Spannung brangt bie Frage auf, was hinter ben anderen hochtragenden Worten verstedt fei. Rurg gesagt: wußten die hohen herren endlichen Rath, um aus ber unerträglichen Lage herauszufommen, oder blieben fie auch jest wieber ebenfo rathlos, wie jebes anbere Menschenfind? Stetes Ueberbieten in ber militarifchen Ruftung, jo bag fogar bie neuesten Bertzeuge gur Daffentödtung, ehe fie noch in Gebrauch fommen, schon wieder als unbrauchbar erfannt werden: bas ift fein Rath, fondern unverholene Rathlofigfeit.

In der Reichstagssitzung vom 4. December 1886 hat Graf Moltke gesagt: "Ganz Europa ftarrt in Waffen; wir

finden die Nationen überall geruftet; dieg brangt mit Rothvendigfeit auf balbige Entscheibungen." Soll, die Entscheibung erbeiguführen, in das Belieben ber Ruffen und Frangofen sitellt bleiben? Das ift eben bie Frage. Dan hat aus bem Berliner Toaft bes beutschen Raifers Baffengeklirre herausdren wollen; daneben fonnte aber immerhin die bequeme athlofigteit der Diplomatie fortbestehen, wie bisher. Benn icht alle anderen Leute am Brett trop Clausewiß damit beiriebigt waren, fo ware bas wohl erflärlich und mit ber militärischen Unterftrömung" und ber "Bolitif einer Rebenregierung", neben ber bes Reichstanzlers nämlich, burfte es infoferne feine Richtigkeit haben. Man braucht fich nur bie neue Rolle ber "Rreuzzeitung" genauer anzusehen. Das Blatt ift faum mehr zu erfennen, jo hoch trägt es ben Ropf, but auch augenscheinlich gang besondere Quellen. Wenn nicht Reichstanzler felbft wieder einmal umgefattelt hat, fo but man an irgend einer anbern Stelle allerbings irre penden zu fehn an bem großen Diftum, bag "wir im Crint fein Intereffe haben."

Raifer Frang Jojeph war gum erften Dale feit bem Ertember 1872 wieder auf Befuch in Berlin, damals gleich mit bem verftorbenen Czaren Alexander 11. Die Begemung feierte bas Beburtsfeft bes "Drei-Raifer-Bundes", bon bem man rahmte, daß "er dem Bange ber Weltereigniffe mi lange hinaus die Richtung geben werbe." Was ift baraus geworben? Der Blang ber bamaligen Festtage hatte nicht vermuthen laffen, daß fieben Jahre fpater ber beutsche Ramler genothigt fenn wurde, in aller Gile fich Defterreich's gegen Rugland zu versichern und gar noch Stalien mit in's Spiel gu gieben. Best bat biefer "Dreibund" in Berlin feine Feste gefeiert unter einem überschwenglichen Jubel ber Bevollerung und Berglichfeitsbeweisen, die es bem Czaren immer ichwerer machen mußten, den erften Befuch des jungen Raifers als Letter zu erwidern. Er mußte fich fagen, ber Bergleich werbe eifig ausfallen, und es ware auch im eigenen

Intereffe ber "Friedensliga" faft zu munichen gewesen, baf er wenigftens das Berliner Pflafter vermeide.

Solange die Rechnung des Kanglers auf Rugland ge ftellt war, und er eben barum auch "fein Intereffe im Drient hatte, war England ber schwarze Mann. Bur Beit als be findliche Glaube an den "Drei-Raifer-Bund" noch vorhielt feierte ber preugische Sofhistoriograph von Treitschle bi Ruffen als bas "politifch beftbegabte ber flavifchen Bolter" beffen Staatswesen man eben nur richtig verfteben lerner muffe. Deutschland, lehrte er, muffe Bertrauen haben "gu ber flavischen Großmacht, die Alles in Allem ber beste Bundesgenoffe fei, den Deutschland je gehabt"; beffen Bund mit Rugland fei "bie Grundlage des Friedens der Welt und ber neuen Ordnung bes Staatenfpftems". Dagegen erflarte u es als einen "offenbaren Anachronismus", dag England, bas allerdings einft von den beften Röpfen bei uns als ba natürliche Bundesgenoffe gefeiert worden fei, noch als euro päische Machtstellung anerfannt werde, während es "mit noch der unverschämte Bertreter der Barbarei im Bolferrech und eine Macht ber Reaftion fei".1)

In diesem Tone ist England bis vor Kurzem von den conservativen Organen, dem Hauptblatt in Berlin voran, wie von den Officiösen abgewandelt worden. Letteres meinte noch vor einem Jahre, England bedürse des Eintrittes in den Dreibund viel eher, als dieser Englands; denn "in seiner isolirten und militärisch schwachen Lage könnte es gewissen friedensseindlichen Gelüsten als ein geeigneteres Angrisssobselt erscheinen, als der centraleuropäische Dreibund."<sup>2</sup>) Die englische "Krämerpolitik", der man die Kastanien nicht aus dem Feuer holen werde, war stets das zweite Wort, und als der schlagendste Beweis für die Allianzunfähigseit Englands galt

<sup>1)</sup> Hus der Berliner "Boffifden Beitung" in der "Germanla" vom 8. Auguft 1889.

<sup>2)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 14. Mai 1888.

Thatfache, bag es feine Miene mache, die unerlägliche Gemeine Behrpflicht bei fich einzuführen. In biefem Buntte man in Berlin immer noch fo ruffisch, wie die Czechen Cefterreich, 1) wobei freilich die letteren nicht wie bort Mens waren, Rugland die Abwendung vom Westen anzum und gegen England in Indien zu hegen. Noch ein Bochen vor der Raiferfahrt nach Osborne brachte bas mrvative Hauptorgan die Nachricht, daß Raifer Wilhelm ber Bforte Die Abtretung Kreta's an Briechenland, als ergengabe für seine mit dem griechischen Kronprinzen verbie Schwefter, anftrebe, und feierte Die Fabel als ein Bermit des Raifers und als ben Ausgangspuntt einer wirkmen antienglischen Aftion Deutschlands. 2)

Das Alles war ber getreue Nachhall ber Stimmung, odhe ben Reichstanzler felbst schon feit der schleswig = hol= Infaire gegen England beherrichte. Man hat in Bericht an ben jungen Raifer über die Beröffentlichung to agebuches feines Baters mit Staunen gelefen: bag Wieden während des Krieges gegen Frankreich diplomatischminiche Mittheilungen nicht gemacht worden seien, weil Miltretionen gegenüber bem "mit frangösischen Sympathien stillten englischen Sofe" befürchtet werden mußten. Befonten Groll trug der Rangler dem Minifter Gladftone nach, im Berdachte ftand, eine Berftandigung mit Rugland in Europa wie in Afien anzustreben und Deutschland in Betersmg ausstechen zu wollen. 3) Als bamals ber englisch-fran-

Es h

<sup>1)</sup> Mus Defterreich in ber Münchener "Allg. Beitung" bom 12. November 1886.

<sup>2)</sup> Biener "Reue Freie Breife" vom 10. Auguft d. 38.

<sup>3)</sup> Beniger mit Diplomaten, als mit ber ruffifden Geheimvertreterin, der befannten Dabame Novifow, in London pflog fr. Gladftone feine Berhandlungen, wobei es fich nebenbei auch um eine ruffifd englische Rirchen = Union handelte. Gin Londoner Correspondent berichtete barüber nach Bien mit ber Bemerfung : In den geheimen Archiven ber ruffifchen Staatstanglei wird 25

zösische Conflikt wegen Negyptens ausbrach, war allen Ernstes von dem Plane einer Quadrupel-Allianz mit Frankreich gegen England die Rede. Als dann die 99 Tage des armen Kaiser Friedrich dem englischen Einfluß Bahn zu brechen schienen, steigerte sich die Berbitterung auf's Höchste. Es widerstrebt dem Gesühle, des Näheren auf die damaligen Leistungen der Officiösen gegen die "Engländerei" und die "Frauenzimmer-Regierung" zurückzukommen. Erst die Rücksichten der neuen Colonialpolitik veranlaßten den Reichskanzler im vorigen Iahre zu den bekannten für England freundlichen Erlärungen, und wahrscheinlich nicht diese Rücksichten allein bereiteten nun den Umschwung.

Seitbem ruftet England aus Leibesfraften mit ungeheuren Roften gur See. Schon bor ein paar Monaten follen in ben politischen Rreifen Berlind die Berhältniffe, auf welche fich die englischen Ruftungen beziehen, fehr lebbatt erörtert worben, und foll England in Conftantinopel für einen Anschluß an den Dreibund eingetreten fenn.1) Sienach ware die politische Seite bes taiferlichen Soflichkeitsbesuche in London wohl vorbereitet gewesen; und in der That fand nun jelbit die "Kreuzzeitung" die aus befter Quelle in London ftanmenbe Mittheilung an bas große Biener Blatt fehr gland lich: die englische Raiferreise habe nicht allein "politifce Digverständniffe" beseitigt und politische Friftionen aufae hoben, jondern, wenn auch feinen formlichen Anichluß Englands an ben Dreibund, jo boch eine bebeutjame Annaberung an benfelben herbeigeführt, welche "insbesondere bei Ereig niffen im Gudoften Europa's von Wichtigfeit fenn wurde."4

ein fpaterer Geschichtschreiber aus bem Fascitel bes "Agenten Rr. 19" gar manches bisher Richtgefannte über bie Beziehungen Englands und Ruflands mahrend ber letten Jahre finden tonnen." Biener "Reue Freie Presse vom 3. Rovember 1880.

<sup>1)</sup> Berliner "Ereuggeitung" bom 14. Dai u. 12. Juli b. 38.

<sup>2)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" bom 8. Auguft b. 38.

Der Angelpuntt ber europäischen Lage ift eben nach wie bie Baltanhalbinfel. Die endliche Wenbung zu einem beffern chaltnig zwifchen Berlin und London ware um fo erfreuat, als ber englische Bremier erft noch Ende Juli im Derhause fich in vollständigem Einklange und fast auf's an gleichlautend mit ber Ansprache Raifer Frang Josephs bie Delegationen ausgesprochen hat : Bulgarien werbe at regiert und erfreue fich bes Fortschritts; die orientalische rage werbe um fo fchneller einer gefunden Löfung entgegenebn, je mehr fich bie verschiebenen Bolferschaften felbständig amidelten und je weniger bie Machte fich einmischten. Bei willand hat man in Berlin augenscheinlich nichts mehr zu erberben. Gelbft wenn bie neue Stellung gu England fich ber Anerfennung des Fürsten von Bulgarien durch die brei Rachte unter Anschluß bes Reichs fundgeben wurde: in St. tetersburg ware nichts mehr zu verbufern. Es ware einfach mamer Boften für ben fünftigen ruffifchen Ultimo.

seben schon die Ueberschwänglichkeiten bei dem Besuch ich italienischen Königs in Berlin die Verstimmung dort wo Höchste gesteigert, so hat offendar die Art der Verwiderung mit dem österreichischen Besuch dem Fasse den örden vollends ausgeschlagen. Wer sich erinnern wollte, welche Sprache vor acht Jahren von den Ministern in der mgarischen Delegation und insbesondere vom Fürsten Vissmal im Reichstage über Italien geführt wurde, der mußte Merdings staunen über den Wechsel der Anschauungen. Dasmals konnte in der italienischen Kammer der Minister über die Aenherungen des Reichskanzlers nur beschwichtigend besmerken: "aus Freundschaft für Deutschland beantworte man sie am besten und würdigsten durch Schweigen und undedingte Zurückhaltung":") jeht seierte der deutsche Nationaslismus in Berlin den italienischen, trot aller Makel seiner

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" bom 23. Mai b. 38.

Geschichte, als blutsverwandt nach Ursprung und Bere tigung. hören wir einen, ben es emport hat.

"In der immenjen Dehrheit der beutschen Breffe begni man fich nicht damit, ben Gaft unferes Raifers und ben 3 bundeten zu begrußen, das Gefthalten an diejem Bundniffe verfichern u. bgl. Dein, alle Schandthaten, burch welche ju großen Theile bas moberne Italien gegründet worden werben mitgefeiert. Berichwörungen aller Urt, Morb but Gift und Dold, Revolutionen, Gibbruche von Miniftern u Beamten, von Generalen und Solbaten, frivole friegerif Ueberfälle: diefes und noch vieles Andere wird gefeiert u ber Beg ber beutiden Ginigung gleichgestellt m einer folden Staliens. Und eine teuflische Freude rabezu erfüllt die radifale und liberale Preffe, diefe ihre Bri cipien' gur Einigung nun auch von protestantisch = confervati und orthodoger Geite fast nicht mehr angefochten gu let Ja, die Boffifche Beitung' magt fogar, auch ben Rai Bithelm in Diefen Busammenhang zu bringen. fchreibt:"

"Naiser Wilhelm sprach gestern von der untwandelban Freundschaft mit dem Hause Savohen, dessen Devise semp avanti Savoya zur Einigung des Königreichs Italien gesuh hat. Diese Worte werden freudigen Widerhall jenseits dupen sinden. Sie sind von um so größerer Bedeutung, a sie eine Billigung des Weges enthalten, auf welchem Italien zu seiner Einheit gelangt ist, währer einst eine preußische Partei, welche sich vorzugsweise monardus nennt, diese Mittel zum Ziele erbittert schmähte und Ville Emanuel und Cavour, gar nicht von Garibaldi zu sprechen nur als Käuber und Rebellen behandelte. Vielleicht lebt ein Rest jener Stimmung noch heute in einem Theile der conservativen Partei — hier werden die Worte des Kaisers Bande schaffen." 1)

Es mag wie unwillfürlich geschehen sehn, aber et if Thatsache, daß im Reich allmählig ein Geift und eine Sprech

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" vom 24. Dai b. 38.

me eingezogen ift, die demielben uriprünglich fremd war und mußte. Bie bat man bei uns es als eine Berlaumbu jurudgewiesen, daß das Reich auf bas "Nationalitätenmip" gegrundet fei! Das ware allerbings "revolutionar": ne man und bamale in ber baberijchen Rammer; und nun calciche man bamit die Offenbarungen bei bem italienischen wind in Berlin! Gelbst bas preußische Paftorenblatt hat tich feinem Schreden über ben "wilben Unfturm bes muraliftischen Rationalismus, diefes bojen Damons 3ahrhunderts", in beweglichen Worten Luft gemacht. biten wir uns, biefen nationalismus, wie wir ibn in waland und in Franfreich feben, der unferm Bolfe fo unmpathiich ift, nach Deutschland zu verpflanzen; das ware m fremder Tropfen im deutschen Blut, der schlimme Birbreen haben würde." "Aber", erwiderte bas fatholische bewihlatt am Rhein, "ift benn bei uns von diefem bofen Bon des Jahrhunderts nichts zu feben? Bir follten mehr als genug. Und ift der "Reichsbote" felbft frei Sat er das Borgeben gegen das polnische Element Treifen nicht gebilligt und mit feinem Beifall begleitet, ift biefes Borgehen etwas Anderes als der Ausfluß leibenschaftlichen Nationalismus', ber noch bazu gegen wechörige bes eigenen Landes fich fehrt. ?" 1)

Durch diesen deutschen Nationalismus sieht sich vor Mem das Russenthum sortwährend gereizt. Warum soll dem Szarthum nicht erlaubt sehn, was Preußen sich nicht mit selbst erlaubt hat, sondern auch an Italien billigt, troß des tevolutionären Weges, indem es sogar der historischen Bewandtschaft des beiderseitigen Nationalismus sich rühmt? Bas den Sinen Necht ist, muß dem Andern billig sehn: das det in einem besondern Falle der russischen Nationalpolitit der deutsche Kanzler selbst anerkannt. Der Fall läßt sich vergleichsweise auch auf das immer brennender werdende

<sup>1) &</sup>quot;Rölnifche Boltszeitung" vom 19. Juli b. 38.

Berhältniß beider Mächte zu dem Nationalitätentamp Desterreich anwenden. Denn je mehr man in Berlin M macht, sich für das deutsche Element in Desterreich zu wärmen, desto berechtigter fühlt sich Rußland, dort slavische Element unter seine Flügel zu nehmen; und soll endlich daraus werden?

Es handelte fich um die Ruffificirung ber Ditiet vingen. Die orthodoge Propaganda, welche feit 1856 fogar gefeglich bas ausschließliche Recht besigt, Andersgla an fich zu gieben, ift feit vielen Jahren befliffen, mit Mitteln die lettische und efthnische Bevolferung jur ichen Staatsfirche hinübergubringen. Das Lutherthum jo biefen flavischen Stämmen vollständig ausgerottet me Seit ber neuen nationaliftischen Mera aber geht es bas Deutschthum felber, bas in ber ftanbischen Bei der drei Provingen immer noch die herrschende Stellung ben Ureinwohnern einnahm. Infoferne fann man fogen Die Cultur berfelben burchaus eine beutich-protestantif worden fei. Stud für Stud ift nun ben beutichen St ber Rechtsboben entzogen, und jest geht es auch berat bie Ruffificirung fammtlicher von ihnen unterhaltenen So Ein Schmerzensschrei nach bem andern hallt von ben ! nach der Reichshauptstadt herüber; leicht hörbar enth die Anfrage, ob das Alles von dem mächtigen "protestant Raiferthum" ungerührt hingenommen werden fonne?

Nicht nur die protestantisch-conservative Partei im derhebt unter Hinveis auf diese "unterdrückten Stam genossen" bittere Klage über die "vielen Demüthigungen wir seit einiger Zeit in allen Theilen der Welt ersahr man fühlt den Stachel auch auf der andern Seite. So eine liberale Renjahrs-Kundschau zum Jahre 1885: "E doch sehr auffallend, daß gerade seit der Neubildung Deutschen Reiches das deutsche Slement in den Nachbarst so ungestraft mißhandelt werden darf; das "so wei deutsche Zunge klingt", scheint sich in ein "so weit

atiche Greuzpfahl steht verwandelt zu haben. Mit der pulösesten Aeugstlichkeit wehrt die officiöse Presse jede beerlung über die gedrückte Lage der Deutschen in Destermit und in Rußland ab; es wird ihr aber schwerlich gesum, den immer stärter hervordringenden Schwerzensschreit übertäuben." 1)

Bas jagt aber ber Reichstangler gu ben "unerhörten Be-Atthaten", mit welchen, wie die Leipziger lutherische Paftorenwiereng fich jungft ausgebrudt bat, "Rugland eine ber oniten und blühenbiten Provingen der lutherijchen Rirche Berobung und Berwuftung weift?" Bor einiger Beit wer Officioje am Rhein behauptet, der Rangler fei im hre 1865, wo es fich erft noch um die staatsfirchliche Proganba in den Oftseeprovingen handelte, in Betersburg nitellig geworden. Wäre das richtig, jo würde folgende Thatmm jo bedeutsamer erscheinen. Denn bei seiner letten einheit in Betersburg 1873, alfo nach ber Gründung Inches, joll fich ber Rangler in Gegenwart bes vorigen 18 jegigen Czaren, fowie hoher Herren bes hofes bahin Merfprochen haben: "Selbst wenn Sie in ben Oftseeproalle bestehenden besonderen Rechte ohne Ausnahme befften und durch ruffische ersetten; überall und in der Behörde und Schule die ruffische Sprache gewaltsam mührten: jo könnten Sie an demfelben Tage, wo etwa ambeine hierauf bezügliche Reflamation unfererseits versucht Daden follte, fich einfach auf uns felbft und unfer Berfahren ben neuen Landestheilen berufen, und wir mußten dieß klien laffen."2) Und das war lange vorher, ehe der Kanzler

<sup>1)</sup> Mundener "Alig. Beitung" vom 11. Jan. 1886. — Berliner "Kreugzeitung" vom 11. Juli 1889.

<sup>2)</sup> Der Borgang ist wiederholt (neuestens durch die deutsche Ueberssetzung der Schrift: "Der russische Gedanke. Bon Bladimir Ssolomjow." Berlin, Germania 1889. S. 6) publizirt und nicht dementirt worden. — Um dieselbe Zeit hat die "Nordsbeursche Allgemeine" aus Anlaß neuer Nachrichten über

das Suftem zur Unterdrückung des Polenthums in Praidurch Gefet und Berwaltung in's Leben rief!

Der deutsche Nationalismus trägt augenscheinlich besondere Gigenthumlichfeiten an sich, welche Die auffall Erscheinung erflären, daß bie Rlagen über Mangel beutschem Nationalgefühl sich mehren, während bie Blut nationalen Phrase steigt. Sie mehren fich allerdings m Mage, als die Berlufte und Migerfolge fich mehren bor Oftfee bis zu den Gudjee-Infeln, man fich fogar fagen daß das Deutschthum über die Reichs-Grangpfable bi auf allen Seiten verliert und gurudgebrangt erichem. äußerte fich das protestantisch = conservative Sauptorga Berlin a. a. D. weiter: "Bas in Europa fehlt, im Afrita nicht gur Geltung tommen; ber Nimbus unfem gerischen und erfreulichen Erfolge beginnt, dem Beje Beitlichen gehorchend, nach und nach zu verblaffen: feine feste nationale Gefinnung ba ift, um bas Gemu zu schützen, fo befinnt fich die Welt wieder barauf, m Deutschen bor ben großen Jahren 1864 bis 1871 am Das Blatt felbst schwingt bemonstrativ die nationale es nennt die Partei neuestens "national-conservatio". was ift mit diesem Nationalismus gemeint? Als im vo Jahre ein liberales Cartellprogramm mahnte, "alle & erfter Linie Die Stärke, Teftigkeit und Ginheit Deutsch ju fordern," veröffentlichte das Blatt fofort einen ba Protest: "Im Gegentheil! Nichts ift wohl flarer, als bie Landesvertretung verfaffungswidrig und unpatri handeln wurde, wenn fie nicht in erfter Linie für bie burfniffe Preugens forgen, und wenn fie nicht mit Rraften einer Reichspolitif entgegenarbeiten murbe, t mit bem preußischen Staatsintereffe nicht im Gintlang ftant

bie Mißhandlung ber armen unirten Katholiten in Bolen — für Rufland eine Lanze gebrochen. S. Wiener . Bland" bom 8. Juli d. 38.

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 17. Oftober 1888.

dochte auch bas Rationalgefühl der nation Prussienne

für's Andere tritt der confessionell gehässige Chain an diesem "deutschen" Nationalismus bei jeder Geindeit abstoßend hervor. Der Neichstanzler hat unter
mionalem" Titel den Eulturkampf eingeleitet und sortihrt dis zum Fiasto. Seitdem bereiten die Zionswächter
in Rampf durch Fanatisirung der Massen vor; und wenn
mon den Borten des "Evangelischen Bundes" noch weiter
albaten fäme, so wäre eine moderne Auslage der Zustände
m dem 30 jährigen Kriege zu erwarten. Das finstere Missium erstreckt sich auf Alles, was katholisch heißt; auch jeder
Ut des hl. Stuhls wird auf die Reichsgefährlichkeit untersucht.

Zeit Jahr und Tag ichleppten fich Berhandlungen zwischen ligland und dem Batifan bin, weil ber Egar das Bedürfnig Mt. wenigstens die Befetung der hirtenlojen Bijchofsstühle Wen wieder zu ermöglichen. Sofort fchlug bas mehrmete Berliner Organ Allarm: nach ber Bufammentunft ntei Raifer in Stierniewice habe Rugland ben Friedenstrag mit bem Bapfte von 1883 sofort unter ben Tisch weil die Beziehungen zu Deutschland gut waren; ti denke man an den Kriegsfall und suche fich durch ben Wit der Polen zu verfichern. Bier Monate barauf war finftere Berschwörung schon fertig. "Eine Mobilifirung größern Style hat fich vollzogen, wenn auch nur unter a Diplomatie Ruglands, Franfreichs, Spaniens und bes atifans; lebhafter als je ift ber Feldzug von biefen Seiten us gegen ben mitteleuropäischen Dreibund in's Wert gesett." Is es endlich ichien, bag ber bl. Stuhl wirflich eine fleine rleichterung für die katholische Kirche in Polen erreichen urbe, neuer Marm : "Zweifellos eines ber ftartften Sympme der Feindseligfeit, das uns von unsern öftlichen Nachum in jungfter Zeit geboten wurde. Wir bringen bamit Thatfache in Zusammenhang, daß heute in Rugland nicht hr die fatholische, sondern die protestantische Kirche den

bitterften Berfolgungen ausgesett ist; der Gegenfat zu ben andersglänbigen Slaven tritt jurud, wenn und wo es bem seinem Wesen nach germanischen Protestantismus gilt."1)

Das Blatt und feine Bartei nimmt an bem großen Detverein, der fich "Evangelischer Bund" nennt, nicht Theil. Es hat fogar lichte Augenblide. Als im Frühjahr ber Bebante auftauchte, bag bas in Ausficht ftebenbe "Sperrgefet" einen Theil ber im Laufe bes Culturfampfes bem fatholifchen Rlerus vorenthaltenen Gelber "ber evangelischen Rirche ju Bute tommen laffen" follte, ba erflärte fich bas Blatt entichieben bagegen. "Stehen wir fo gu einander, daß die Gine Confession in der andern ihren schlimmften Feind erblidt, bann wird bei großen Ratastrophen die patriotische Einigfeit zerreiffen und Deutschland wieder werden, was es früher gewesen ift: ber Dünger für die Cultur fremder Nationen und der Banfapfel Aller."2) Aber die Natur läßt fich micht austreiben. Gin paar Monate barauf durfte ein Baftor in einer Reihe von Artiteln in bemfelben Blatte auseinander feten, bag die Paritat in Breugen aufzuheben, und insbesondere die Aufficht über die fatholischen Schulen nur proteftantischen Baftoren zu übertragen sei, ba "ber preußische Staat und bas Dentsche Reich trot bes Drittels Ratholifen Die ftaatliche Ausprägung bes evangelischen Beiftes fei." Bei der jüngften pfälzischen Katholiten-Bersammlung bat in Mann, ber als Abgeordneter bes prengifchen Landtags und bes Reichstags die gange Leidenszeit bes Culturfampfs burch gefoftet hat, Dr. Lieber, Diefen Charaftergug bes bentichen Nationalismus endlich einmal nach Gebühr gefennzeichnet:

"Erinnern Sie fich boch an ben Tag, als bas ftolze Wort, Rational' in Deutschland auftam; was will benn national beißen: Alles, nur durfte es nicht tatholisch fein.

<sup>1)</sup> Berliner "Areugzeitung" vom 24. Juni 1888, 17. Nov. 1888, 4. Januar 1889.

<sup>2)</sup> Berliner "Rrenggeitung" bom 5. Marg 1889.

<sup>3)</sup> Bgl. die Nummer vom 27. Juni b. 38.

In Morbbeutichland, mo ber Protestantismus bie Dehrheit ift, dien es fich von felbit zu verfteben, bag national-beutich mr protestantifch = bentich fein tonnte. Aber jum größten erftaunen von uns in ber Minderheit lebenden Ratholifen Mben wir erfahren muffen, bag auch in folden Theilen bes extiden Baterlandes, in benen bie Ratholiten die Dehrheit Bevolferung bilben, es mit unglaublicher Bermeffenheit, einahe gefagt Unverschämtheit, jum erften und oberften politifden Dogma bes neuen Deutschen Reiches wird, bag national en Ratholit überhaupt nicht fein tonne. . . Co hat mit Beginn Dentichen Reiches, welches mit fatholischem Blute fo gut gegrundet worden ift, als mit nichtfatholischem, welches mit tatholijdem Gelb mehr feine verwundeten und franfen Baterlandsbertbeibiger hat pflegen tonnen, als mit nichtfatholischem, p bat, fage ich, feit Unfang biefes Reiches, man uns Rathoiden ju Deutschen zweiter Claffe zu erniedrigen berbat. Bir bagegen haben behauptet und muffen bei jeder Mgenheit vor allen Dingen behaupten: wir find Deutsche, wir Im viel langer Deutsche als Millionen und Mil-Maen, Die erft viele Jahrhunderte nach unferen Bammen gu Deutschland gefommen find ... Reunzehn lifte haben wir jest hingenommen, daß man immer bon Catichen und Rationalbeutschen und Reichsbeutschen und Gott aff. wasfür Deutschen noch rebet, bag man aber jebesmal Michweigend ober ausbrücklich bas fatholijche Deutschland leben ausichloß."

Bor ein paar Jahren hat der Leipziger Generalsuperintendent Pank, angeblich ein Hausfreund der Bismard'schen
Familie, als Bertreter des deutschen Gustavadolph-Bereins
zu Beles-Csaba in Ungarn in seiner Begrüßungsrede gesagt:
"Ich bin glücklich, ja ich bin stolz, ein Deutscher zu sehn;
aber noch höher hebt sich mir die Brust bei dem Gedanken,
ein Glied der evangelischen Christenheit zu sehn." Sine analoge
Rangordnung ist für uns Katholiten nicht verzeihlich; denn wir
schworen ja nicht auf ein "deutsches" Evangelium, noch, was
immerhin "national" vollkommen zulässig wäre, auf gar keines.

Dit bem beutschen Nationalismus hat nur Gine frembe

Nationalität in Europa ben eigenthümlichen Zug geme daß ihr zugleich eine sozusagen politische Consession e geboren ist. Das sindet sich außer im deutschen Reich n noch in Rußland. Allen anderen Mächten liegt der moder Nationalismus entweder sern, oder der Kampf bewegt sum Machtfragen und Landesgrenzen sogar innerhalb derselle Nationalität, wie zwischen Frankreich und Italien. Iedensassehen sich nur zwischen Rußland und dem deutschen Reich gleich zwei fremde Bolksthümer und zwei nationale Kirchenwegegenüber: der flavische Orthodogismus und, wie man in Berlin gerne ausdrückt, der "germanische Protestantismus Selbst wenn Oesterreichs falscher Freund im Süden einmal Masse abwersen könnte, so säme die Rage nicht in Frage. gegen wäre der Zusammenstoß jener beiden Mächte der Rastampf des bittersten Grades, der allein in Europa möglis

Das Ranglerblatt in Berlin hat zwar im Laufe neuesten Nergeleien, wie sie ber rach= und handelfuct Nationalismus Schattenbilbern gleich auf einander fo läßt, das alte Europa mit zwei "wilben Ländern" bevol Buerft ift Franfreich auf Diefe Stufe hinabverfest mori und bann die freie Schweig in bem biplomatischen 2B gefecht wegen bes tolpelhaften Polizeicommiffare von De haufen. Das Gefühl eines Ragenunterschieds exiftirt a boch in weftlicher Richtung, Dant ber gemeinsam verleb chriftlichen Bergangenheit, nicht. In bem Merger über beutschen Rünftler, welche Bilber von ihnen in Baris as gestellt haben, hat das protestantisch-conservative Sauptoro bieß felbst zugeftanden, und zwar in Erganzung des befannt Wortes des Grafen Moltfe von 1874. Der hohe S jagte damals: "Beachtet find wir überall, geliebt nirgende Das genannte Blatt fagte jest : "Franfreich ift trot Alled und Alledem der Liebling der Welt, und wir find, wie leider nicht in Abrede ftellen lagt - bas Gegentheil."

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" vom 29. Dai 1889.

## XXVIII.

## Die Lieder Reidharte von Renenthal.")

Man bat, und mobil nicht mit Unrecht, ben Reventbaler, wier Urt Augergewöhnliches bot, felbit bem Deifter miden Minnefanges, Balther bon ber Bogelmeibe, an Bite gestellt. An Fruchtbarfeit biejen übertreffend gleicht an Grifde ber Empfindung und Kraft ber poetifden notimeife mehr als bie meiften anbern Lieberfanger bes 20 13. Jahrhunderts. Auch barin besteht eine große feit gwifden beiben, bag Reibhart wie Balther viele Meter fand, bie ihn mit ber Beit bedauerlicher Weife in Wiffrebit brachten, jumal einige berfelben fogar wichbedeutenden Ramen unter ihre minderwerthigen Anden ju fegen fich erdreifteten. Unferm Ridhart - und in liegt ein unbestreitbarer Borgug feiner Dichtungen d s nicht ein, hundertfach angeschlagene Saiten wieder gu fitten und oft unnatürlich erfundene, mubjam gequalte Giwen bes Minnelebens ju ichaffen und bas Alte nur

<sup>1)</sup> herausgegeben von Friedrich Reing, Bibliothefar an der R. B. Stuatsbibliothet, a. v. Mitglied der R. B. Atademie d. B. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

in neuen Bariationen zu bringen. "Einen fo felbständigen Beift", fagt ber neuefte Berausgeber feiner Lieber, "tonnte bie Urt bes Minnegesanges, wie er fich ju feiner Beit entwidelt hatte, nicht mehr befriedigen." Allerdings nicht; ber energisch veranlagte Sanger fprang mit feiner frohlichen Leier mitten in das frischblühende, zuweilen derbkomische Leben der bagerifchen und öfterreichischen Dorfichaften hinein, die gerade damals eine Urt Bollbehagen materiellen Glückes und Wohlftandes empfanden und wenigstens bis zu einem gewiffen Grabe auch politischer Freiheit fich rühmen konnten, hatten fie ja nicht felten mit Baffengewalt ben abeligen Rittern Selbständigfeit und Grundherrichaft entwunden. Im Sinblid auf folche Berhaltniffe barf es nicht Bunder nehmen, wenn die lebensmahren Bilber ans ber fraftigen Birflichfeit bie verblagten Schemen erfanftellen Minnefanges verbrängten, und Reibhart, ber naturinide Repräsentant biefer neuen Richtung, ein fo popularer Didter ward, wie wenige vor und nach ihm. Freilich founte es bei ber schalthaften, mitunter geradezu boshaften Beife, in welcher ber bergogene Liebling ber Ritter und Dorfichonen ben Banernftolg ber vermöglichen Burichen ac. immer empfindlicher geißelte. nicht wohl ausbleiben, daß er allmählich fich hämische Reiber und boswillige Feinde heranfang, ja daß er - eine feltfame, aber erffärliche Erscheinung - aus bem in weiten Ganen Beliebteften mit ber Beit ber Meiftangefeindete und Berfolgte wurde. Go viel im Allgemeinen über Perfon und poetifche Richtung Reibharts. -

Und nun mag der neueste Herausgeber der Neidhartschen Lieder selbst sprechen. "Wenn nach langem Winterschlase die Natur zu neuem Leben erwachte und unter den belebenden Strahlen der Sonne Wald und Wiese in neuem Kleide erschienen, dann enteilte die Jugend den engen Hütten und gab um die Dorslinde, auf den Straßen und durch den Wiesenplan ihrer Lebensfreude durch Aufführung fröhlicher Springtanze den lebhaftesten Ausbruck. Dazu wurden Lieder gesungen.

elde nach alter Neberlieferung zuerst die wiedererwachte Natur, wie die Freude am Tanze schilderten. Im Winter sand man abwechselnd in den einzelnen Hösen zusammen und ersreute is auch hier, wenn auch weniger lebhaft, an Sang und Tanz-Teje beiden Arten des Volksliedes, das Frühlings- oder Sommerstanz-) Lied und das Winterlied, einzeln von Anderen bearmet, wählte Reidhart zu besonderer Pslege.".

So ward er der Urheber einer ganz neuen Dichtungsart, dem er seinen Stoff aus dem Leben der Banern von ihren Leigen und Reigenspielen entlehnte, aber gleichwohl nicht ausschließlich in die Anschauungsweise der Dörper sich versete, sondern — und dies kann nicht genugsam betont verben — das bäuerische Leben und Treiben, namentlich in poteren Jahren, den hösischen Kreisen zu näherer Ansichung brachte.

Daß nun ein so sorgsältiger Gelehrter und gewissenhafter wein, wie wir ihn in unserm baherischen Bibliothekar Kein zumm. Alles ausbot, seinen Liebling — denn dies scheint der Dichter zu sein 1) — in möglichst sauberer und nicht war für den Gelehrten, sondern auch für die gehildete Laiensell zugänglicher Gewandung vorzusühren, war von vorneherein wher Frage gestellt. Keinz versteht es meisterlich, "in möglichst veringem Umfange die Gedichte selbst und die nothwendigen Beigaben zu vereinigen." Unter eingehender Würdigung und sorgsältiger Bergleichung der Handschriften, sowie unter sachsbienlicher Zugrundelegung und Benützung der gesammten einschlägigen Literatur, soweit sie irgendwie von Bedeutung ist, vietet unser Herausgeber, zunächst auf Haupts verdienstlicher Arbeit sußend, eine nach allen Seiten hin vollgediegene Ausgabe Neidharts. Die umsichtige Gruppirung der Sänge (die 4. Gruppe

<sup>1)</sup> Bgl. besielben Berfaffers "Bu Reibharts Liebern", "Bur Frage nach Reibharts heimat", "Beitrage jur Reibhart-Forichung" ec.

bilben die Kreuglieder), besgleichen die zwar fnappen, ab immerhin ausreichenden Erklärungen jum Texte und die tre liche Einleitung verdienen uneingeschränttes Lob. Schliegli aber glaubt Schreiber biefer Beilen feine Unficht nicht unte bruden zu follen, daß ihm die "Worterflarungen" im Unba etwas zu fparlich erscheinen. Zwar ift R. mit Rudficht ben allgemeinen Zwed ber neuen Ausgabe und ben zu erw tenben weiteren Leferfreis von ber urfprünglichen Abficht, die dem Reuenthaler eigenthumlichen Borter anzuführen, gekommen; gleichwohl dürfte felbft bie jegige Bahl noch wefentliche Bereicherung erfahren. Wenn ferner R. ber Anfi Saupts beiftimmt, daß die im Unhang enthaltenen Erutiftroph wirklich von den Gegnern Reibharts, ben Bauern ober poei firenden Banernfreunden, verfaßt feien, fo fann man im Bange faum etwas bagegen einwenden. Db nun aber die Anschaums es feien wenigftens einige biefer Strophen, etwa 10 gu Dr.

Her Nîthart, iuwer Keiser ist ze lange, den bringet ir uns alliu jâr mit iuwerm niuwen sange etc.

für lustige Ersindungen des Dichters selbst zu halten, wie sie bem muthwilligen Sänger recht wohl zugemuthet werden können ganz abzuweisen ist, möchte ich billig bezweiseln, so lange i dieser wie in vielen anderen Sachen noch das Wort gilt: Adhasub judice lis est.

Münden.

Dr. Rarl Bettel.

Bort über die fogenannten Bad'ichen Sändel und ihre Behandlung in ber Gefchichte.

III. (Shluß.)

Aur noch eine Leiftung dieses von Maurenbrecher so gelobten Berfassers sei zu größerer Klarstellung der Sache kerfuchung gebracht.

Inf S. 29 ichreibt Schwarg: "Irrig ift es, was Janffen Mis. III, 110 und 111 - ein Fehler, ben allerdings auch Inbeder, Aftenft. I, 36 hat, ben Jauffen aber bei Ehfes 24 verbeffert finden tonnte -) mit besonderem Rachbruck dreimal behauptet, Philipp habe ,in Weimar betheuert', ju Dresben ,bas versiegelte und mit den Unterschriften versehene Driginal in Sanben gehabt' gu haben. Janffen überfieht, Dag Sedenborf, bem er dieje Stelle entnimmt, bem "foederis exemplum", welches Philipp in Banben gehabt zu haben bezeugt, ausbrudlich bas "autographon" entgegenftellt und biervon jagt: Landgravius autographon se adepturum et exhibiturum esse promitteret. Sedenborf legt Bhilipp also genau bieselbe Berficherung bei, wie bieser felbst in feinen Briefen an Beorg: er habe bie Copie gefeben, bas Driginal zu erhalten gehofft; und es ift gang falich, wenn Janffen exemplum mit "Driginal' überfest. Melanchthon's Brief (C. Ref. I, 986) angeht, fo fann gunachft ber Sat "is affirmabat, se archetypon vidisse" richtig ber-

CIV.

ftanden werden von der Copie, als bem archetypon Abschrift, welche Philipp bavon hatte nehmen laffen, wie Melanchthon C. Ref. I, 997 nicht von Philipp fondern Bad fagt: "Qui διϊσχυριζειο αὐτον έωρακεναι το άρχετυ της συνομοσεως." Dann aber werden wir Erfurs II fe daß jener Brief Melanchthon's als objektive Quelle nicht a feben ift." In Exturs II fommt Schwarz S. 149 auf Diefen & gurud. "Der Quellenwerth diefes Briefes", fagt er "id mir bisher überschätt worden zu fein. Den Begnern fe Friedensliebe legt er (Melanchthon) verwerfliche Motive um "Multos o dia certorum hominum ad bellum, multos ce victoriae ac praedae spes incitabat," fic find ihm " mines cupidi," er behauptet: "Vellent, opinor, deletos e τους άστυγειτονας Απισκοπους, ipsis otiose spectand tanquam in theatro fabulam aliquam, et alieno periculo ut dici solet, de alieno tergo sibi partam esse anqualem - alles ohne irgend eine Begrundung; por allem ift er. oben gezeigt, auch bier gegen Philipps Sandeln feind eingenommen. Erwägt man Dieje Umftande, jo wird ! nicht umbin tonnen, in Melanchthon's Brief eine Parteijd an feben, die im Gifer ber Bertheidigung ben Thatbeit verichiebt." Go Schwarz.

Er sagt hier also zunächst erstens: Irrig ist, was Ian behauptet, Philipp habe in Weimar betheuert, zu Dreit das Orginal in Händen gehabt zu haben; sodann zweiten Ianssen konnte diesen Fehler bei Chses p. 24 verbessert sinde brittens: Ianssen übersieht, daß Seckendorf dem soede exemplum ausdrücklich das autographon entgegenstellt, u es ist ganz salsch, wenn Ianssen exemplum mit "Origin überset; des Weiteren schreibt Schwarz: Seckendorf LPhilipp genau dieselbe Versicherung bei, wie dieser selbst seinen Briesen an Herzog Georg: er habe die Copie gesel das Original zu erhalten gehofft; serner sügt Schwarz n hinzu: Was Melanchthon's Bries angeht, so kann der Spis affirmadat se archetypon vidisse" richtig versian

wen von der Copie, als dem archetypon der Abschrift, the Philipp davon hatte nehmen lassen; endlich sechstens idert Schwarz, "man wird nicht umhin können, in Methon's Brief eine Parteischrift zu sehen, die im Eiser Bertheidigung den Thatbestand verschiebt".

Mis gerade ein halbes Dutend Behauptungen, und tann hinzufügen, ebenso viele Unwahrheiten.

Bunadift fonnte Janffen bas, was Schwarz ihm mit undlichem Muthe als Fehler anrechnet, bei Ehfes p. 24 d "verbeffert" finden. Ehfes verbeffert nämlich bier ben ichler" von Janffen mit feinem Borte. Janffen gibt an a erwähnten Stelle einfach die vereinigten Ausjagen von Manchthon und Sedendorf, zweier in diesem Puntte durchaus Broachtiger Beugen, in wortgetreuer Ueberfetjung wieder.1) erwähnt auf G. 24 Sedendorf in Bezug auf biefen ah gar nicht, und Melanchthon erwähnt er mit keinem w. Biel weniger "verbeffert" er ihre Ausfagen. Sochftens es scheinen, als ob Chjes bei ber Wendung: "Wohl er (Philipp) felbst gewünscht, eine folche Urfunde in om zu haben ober wenigftens verfichern zu tonnen, bag be gefehen habe," für ben Augenblick übersehen hatte, nicht baß Philipp nach bem einstimmigen Zeugnig von Deandthon und Sedendorf jene Berficherung wirklich gethan t, fondern auch, was Chies fonft fehr wohl weiß, daß bilipp im Stande war, eine folche Berficherung zu machen, me etwas gesehen zu haben. Die Worte von Chies laffen bibrigens in einem anderen Ginne auffaffen. Goll aber moch Ehfes jenes übersehen und für ben Augenblick nicht temvärtig gehabt haben, dann hat er hier nicht bloß einen

<sup>1)</sup> Sedenborf 2, 95: "foederis exemplum sigillatum et subscriptum se in manibus habuisse testatus est (Landgravius); Melandithon C. R. I, 986: (Landgravius) affirmabat se archetypon vidisse commemorabat oppayidas. Janfien 3, 110: Er habe "das versiegeste und mit den Unterschriften versehene Original in Handen gehabt".

vermeintlichen Fehler nicht verbessert, sondern überdies einen wirklichen Fehler gemacht. Es ist daher auf alle falsch, wenn Schwarz behauptet, Janssen konnte den "Fe bei Ehses p. 24 "verbessert" finden.

Ferner ist die Angabe Janssen's, "Philipp habe in Webetheuert, zu Dresden das Original in Händen geha haben," nicht irrig, sondern wahr und mit guten Gribelegt und erwiesen, wie zunächst schon daraus hervodaß die Behauptungen, welche Schwarz zur Untermin und Beseitigung der Zeugnisse bei Seckendorf und Melandausstellt, unbegründet und hinfällig sind.

Schwarz behauptet, daß Sedendorf dem "foederi emplum" außdrüdfich daß "autographon" entgegen Sedendorf thut dieß nicht. Um wenigsten thut er eß drüdsich. Die Stelle, welche Janssen auß Sedendor Beweiß angibt, ist, soweit sie hierher gehört, wörtlich "Tunc autem Laudgravius Electorem Saxoniae Filiu ejus Vinariae convenit, iisque magnum, quod imm videdatur, periculum exposuit, et foederis exemplum latum et subscriptum se in manibus habuisse testatu aut ita relationem ejus Elector intellexit, eaque procum Landgravius autographon se adepturum et exturum esse promitteret, permoveri se passus est, 9. Martii societatem cum Landgravio adversus foede illos iniret."

Es liegt auf der Hand, daß hier ein Gegensatz zwi dem foederis exemplum und dem autographon auch mit der geringsten Partifel ausgedrückt wird und somi Behauptung von Schwarz, daß Seckendorf dem "foese exemplum" ausdrücklich das "autographon" entgegen und daß Janssen dies "übersieht," eine offenbare Unn heit ist. Diese Unwahrheit ist um so ungerechter gegen Jarals Schwarz den Leser nicht durch Wittheilung der ge Stelle in die Lage set, die Falschheit jener Behaupgleich mit eigenen Augen zu sehen.

Aber es ift auch ferner unrichtig, bag bei Gedenborf iden den Ausbrüden foederis exemplum sigillatum et bscriptum (biefe Borte läßt Schwarz aus) und autoaphon auch nur ein ftillschweigender Gegensat nachweisbar ire. Dagegen ift mahr, bas fie fpnonym find und basfelbe geichnen, und Janffen nicht "gang falfch", fonbern gang htig "foederis exemplum" mit "Driginal" überjett und fit mit "Copie". Das Bort exemplum fann an fich ebenfo thl für eine Originalurfunde gebraucht werden, als für eine opie. Es laffen fich aber Beifpiele anführen, wonach bie maligen Lateiner es vermieden, eine bloge Copie mit bem Bort exemplum zu bezeichnen. Da griff man lieber zu opia foederis.1) Bei Sedendorf nun wird überdies ber asbrud "foederis exemplum" burch bas hinzugefügte "sigilstum et subscriptum" noch besonders urgirt. Bum Ueberfluß Maber auch Sedendorf burch ben Sat "aut ita relationem Elector intellexit" beutlich angegeben, daß er mit dem and "foederis exemplum sigillatum et subscriptum" mit eine Originalurfunde vom Brestauer Bundnig bemen wollte und nicht eine Copie, felbft nicht die mit Siegeln michene Copie, welche Philipp thatfächlich zu Dresden in omben gehabt hatte. Denn mit jenem begütigenden Gat "aut "relationem ejus Elector intellexit" beutet Sectenborf an, ber Behauptung Philipp's, er habe das "foederis exuplum" in Sanden gehabt, etwas entgegenstehe, fei es nun Bahrheit, fo daß Seckendorf die Unwahrhaftigkeit Philipps m wenig zu verhüllen fuchte, fei es ein späteres Ableugnen Philipps ober anderer, daß dies nämlich von Philipp gar nicht behauptet worden sei. Keines von beiden ftand aber der Ergählung Seckendorf's entgegen, wenn er mit dem Ausdrude "foederis exemplum" bie falsche mit Siegeln behangene

Bgl. Bad's Berhör bei Gudenus, wo felbst die beglaubigte Abschrift nicht "exemplum foederis", sondern "copia authentica" genannt wird. Gudenus 4, 637.

Copie meinte, welche ber geprellte Pack in Dresben vorgezei hat. Denn es ift mahr, bag Philipp diefes Schriftfild Dresben gesehen. Auch ift dieß stets und allgemein mit Ret als wahr angenommen worden. Wenn baher Sedenbo blog von diefer Copie fprechen wollte, hatte er jene Be flaufulirung nicht angewandt. Die Copie also meint Sectenbe auch aus diesem Grunde mit jenem Ausbrud ,foederis emplum sigillatum et subscriptum" durchaus nicht. Er ip bamit bas bezeichnen, was berfelbe naturgemäß bedeute "Driginalurkunde". Dasfelbe, was Melanchthon mit de scharfen griechischen Ausbrucke "archetypon" bezeichnet. 1) II aber von dem Landgrafen nicht geradezu eine Lüge zu richten, oder auch um einem Streit mit folchen, die em ableugnen wollten, daß Philipp vor dem Rurfürften ba Original felbft und nicht die Copie gefehen gu haben hauptet, auszuweichen, feste Seckendorf begütigend jenen bi hingu: "wenigstens habe ber Rurfürst die Erzählung Philip fo verftanden". - Es ift bemnach gang ficher, bag Gedende mit dem Ausbruck foederis exemplum etc. nicht die Cop welche Philipp wirflich gefehen hatte, fondern bas Drigin welches gesehen zu haben er vorgab, bezeichnen wollte. Jani hat also nicht "ganz falsch", sondern ganz richtig die Ausbrud mit Driginal überfett.

Damit fallen alle brei Anschuldigungen von Schwa gegen Janffen?) und fällt auch die vierte Behauptung, b

<sup>1)</sup> Bgl. die Borte Sedendorf's "foederis exemplum sigillatum s subscriptum" mit Melanchthon's "is affirmabat se archetypo vidisse commemorabat ogganicas". C. R. 1, 986.

<sup>2)</sup> Schwarz geht auch an anderen Stellen (S. 2 Note 6 und S. Rote 7) in einer nicht eben freundlichen Beise gegen Janst vor. Er glaubt herausgefunden zu haben, daß bei Janst einige Antlänge oder Reminiscenzen aus dem Artitel Jarde's den Histor. pol. Blättern vorkommen, und macht ihm dare mit Sperrdruck und Ausrufungszeichen den Borwurf, daß "seine Urtheile mehrsach wörtlich aus jenem Artitel afchreibt, ohne dies irgendwie anzudeuten,

Bedorf und Philipp hier basselbe versichern, sowie ber Beriuch einer Beweissuhrung gur Reinigung Philipps

In Uebrigen ift bier noch zu bemerten, bag aus bem Enfendorie, Philipp habe behauptet (testatus est), Erginglurfunde vom Brestauer Bandnig in ben Sanden li ju haben, ober boch, daß ber Rurfürft von Gachien berftanben, burchaus nicht auf die Möglichfeit eines mftanbniffes geichloffen werden barf, als ob Philipp the both jene unwahre Behauptung nicht ausgesprochen Bom 20. Februar bis jum 9. Marg, alfo rund brei mußte Philipp ben Rurfürften und ben fachfischen Iningen und mit feinen Beweggrunden bearbeiten. Es der gewißt, bag man am fachfischen Sof jo viel Aufposaabe hatte, um biefe eine Behauptung Philipps in Seden richtig verstehen zu tonnen, und ebenfo gewiß be man fie richtig verftanden hat. Bang befonders ift nd begbath unbeftreitbar ficher und gewiß, weil gerabe Schauptung es war, wodurch sich der Kurfürst nach Biberitreben jum Beimarer Bunde bewegen lieg. 1) Mitte benn Gedendorf die Thatfache der unwahren Besting Bhilipp's, das Original gesehen zu haben, nicht mit größerem Nachdruck versichern können. Denn durch Satt: wenigitens habe man Philipp in Beimar fo ber-

obne ihn auch nur zu nennen!" Es fieht aber im Bücherverzeichnih bei Janssen jener Artikel ansdrüdlich: "[Jarde E. v.]
Landgraf Bhilipp von Hessen. Ein Beitrag zur Schilberung der Glaubensspaltung des 16. Jahrh., in den Histor.-polit. Blättern B. 14. 15. 16. 18. München 1844—16." Nebrigens konnten ja Sawarz und Maurenbrecher ohnehin wissen, daß Janssen "seine Urtheile" nicht gerade abzuschreiben braucht. Es dürste übernössig sein, zu diesen Dingen, welche mit dem Batent Maurenbrechers zur hellen Beleuchtung der Leichtfertigkeit sogenannter bistorischer Forschung auf ultramontaner Seite in die Dessentlichseit geschlicht werden, noch ein Wort hinzuzussügen.
"Engen propter" sagt Seckendorf.

standen, stellt er dieses als eine Thatsache hin, wur nicht rütteln kann. Er will ja eher ein unerdiese der That ungeheuerliches Misverständniß zugehn, a dieser Thatsache abgehen und sagen, man habe Pin so verstanden. Da nun, wie bemerkt, dieses Missel offenbar nicht vorliegt, so hat Seckendorf die und hauptung Philipp's als eine Thatsache hingestellt, sich nicht rütteln läßt.

Die fünfte Behauptung von Schwarz geht bo fonne auch "archetypon" richtig verstanden werden Copie als dem archetypon der Abschrift, welche von berfelben hatte nehmen laffen. Dann fon allerdings leicht zu Originalen tommen. Dan bre einen Zettel abzuschreiben und gleich ift ber Bettel, geandert zu haben, "Driginal". Daß aber Schwi an das Wort archetypon, welches boch bier, wo funden die Rede, ber flarfte und bestimmtefte Mus Originalurfunde ift, mit einer folchen Interpretatio gutreten fucht, burfte ein Beichen von großer I ober aber von großer Berlegenheit fein, ift jedenfall Bute der Sache, die er und Maurenbrecher vert "Beachtung zu empfehlen". Uebrigens hat Schwi burch den Hinweis darauf, daß nach Melanchthon behauptete, das archetypon gesehen zu haben, b daß fein Interpretationsversuch jeglicher Stüte entbi burfen auch wir diese fünfte Behauptung mit ber fallen laffen und mit Schwarz zu feiner fechsten Be in Exfurs II fommen, auf ben er uns verweist.

Schwarz beschwert sich hier gegen Melanchthon "den Segnern seiner Friedensliebe legt er verwerslich unter — alles ohne irgend eine Begründung". Wihier Melanchthon gegen Schwarz und Maurent Schutz nehmen zu müssen.

Bunächst pflegt man doch bei Erzählung von Twelche man selbst erlebt, keine besondere Begrün

efagt, Bezeugung hinzuzufügen, es sei benn, man t Jemand, bei dem man aus eigener Schuld oder es Mißtrauens und Argwohns nicht als glauberson zu gesten fürchten müßte. Das hatte Melanchamerar nicht zu besorgen. Daher beruft er sich auch vo er Camerar gegenüber etwas mit besonderem betonen will, ohne auf Einzelnheiten einzugehen, Glaubwürdigkeit: "quod mihi affirmanti credere (C. R. 1, 987.)

aber Melanchthon seine von Schwarz bemängelten ngen nicht in der Weise begründet oder richtiger dem ch Gewährung eines tiesern Einblicks in die Sache ver macht, indem er seine Behauptungen auf be-Bersonen und concrete Thatsachen zurücksührt, kann ullerwenigsten von Schwarz verargt werden.

anchthon selbst hat in einem früheren Briese an ) ausdrücklich erwähnt, daß er dem Papier nicht ertrauen dürse. Als Melanchthon den Briesschrieb, diwarz bemängelt, war ihm diese Borsicht noch beeingeimpst worden, weil man aus den boshaften Luther's etwas weiter verbreitet hatte. 2) Wie vord behutsam Melanchthon namentlich in Bezug auf graßen in seinen Briesen war, zeigt der Umstand, 1 einem Schreiben an Camerar zuerst "Alius" geund damit auf den Landgraßen hingewiesen. Da

t. 1, 983. Nec brevibus explicari possunt et non est um omnia literis committere.

anchthon erwähnt diese Thatsache ausdrücklich in eben diesem ese: "Desidero prudentiam in illo, qui ex Lutheri epistola fert verba, quae recenses in tuis literis. Non enim scripta ut pro concione recitetur. Sed quid deceat isti non vit cum toties legant in Paulo το εδοχημόνως περιπατεῖν." Berbreitung dieser Dinge, welche zur Berwischung der "Schande Evangeliums" dienten, war von Link etwas unvorsichtig und eschildt in's Berk geset.

es sich aber um die Thatsache handelte, bis be be einen rauberischen Ueberfall auf die tatholischen gemanderte er dieses "Alius" in "couren droco mit teresse weiterer Aufflärung der Backfichen binde

<sup>1)</sup> Für "rouren anden" feste Camerarine Querele Beranderungen, welche Camerarius fich bei Bennige Melanchthon's erlaubte, wird icon im Corp. Ref. hingewiefen. Gine gange Menge folder Bulbe Druffel aus ben Melanchthon-Sanbidriften ber Ebi nachgewiesen. (Bergl. Sigungeberichte ber t. h. I Biffenichaften 1876 G. 491 f.) "Camerarius but i Briefe brudreif machte, um es mit Ginem Botte ! eigenhandig interpolirt," fagt Druffel (G. 492) auf@ Forjoungen. Er bemertt ferner (G. 496), bag ... Stellen, welche fich auf die an den Sofen von Beffen bei Belegenheit ber Bad'ichen Bermidelungen porband gelufte begieben, bem Rothftifte erlegen finb." Ue anderungen, welche bon Melandthon und von Can ber borliegenden Stelle vorgenommen find, macht Dru febr bedeutsame Mittheilung: "Im Drude ftebt jest: . consilium erat statim indicere ac inferre bellum hostium ditionem priusquam ullae pacis conditiones Sed Deus ab eo proposito mentes rair durantes Melanchthon batte zuerft "Alius" geschrieben und ba Landgrafen hingewiesen. Dieg ftrich er felbft wie erfette es burch bret griechische Borte, bon benen id erften; "rootoor avome" lefen gu fonnen glaube. bes erften Capes, welcher gelautet hatte: "nullis ratio antea propositis", ift von Melanchthon bann in "priu pacis conditionis [sic] offerrent" perandert und id Camerarius durch Ginführung des Baffibums "offer barmlofer gemacht worben, wobei es ibm begegnete, jest nicht mehr paffenden Accujatio "ullas" fteben zweite Beranderung findet fich in bem anderen Ge "mentem eius" in "mentes reir dernareir" untgewa ift." "Diefelbe Abficht, welche wir bier berbortreten fortmabrend die Feber des Camerarius, als er bie landthon's fur ben Drud vorbereitete." Go Dru 6. 496 - 497.

iger gejagt, Bezeugung hinzuzufügen, es sei benn, man ist mit Jemand, bei bem man aus eigener Schuld ober seines Mißtrauens und Argwohns nicht als glaubsige Berson zu gelten fürchten müßte. Das hatte Welanchsbei Camerar nicht zu besorgen. Daher beruft er sich auch ist wo er Camerar gegenüber etwas mit besonderem ihred betonen will, ohne auf Einzelnheiten einzugehen, sine Glaubwürdigkeit: "quod mihi affirmanti credere insim". (C. R. 1, 987.)

Daß aber Welanchthon seine von Schwarz bemängelten dem burch Bewährung eines tiesern Einblicks in die Sache dem bertreicht, indem er seine Behauptungen auf bemit Personen und concrete Thatsachen zurücksührt, kann mallerwenigsten von Schwarz verargt werden.

Melanchthon selbst hat in einem früheren Briese an mr¹) ausdrücklich erwähnt, daß er dem Papier nicht invertranen dürse. Als Melanchthon den Briessich, in Schwarz bemängelt, war ihm diese Borsicht noch beseingeimpst worden, weil man aus den boshaften wir Luther's etwas weiter verbreitet hatte. ?) Wie vorsund und behutsam Melanchthon namentlich in Bezug auf Landgrasen in seinen Briesen war, zeigt der Umstand, ir in einem Schreiben an Camerar zuerst "Alius" gewieden und damit auf den Landgrasen hingewiesen. Da

C.R. 1, 983. Nec brevibus explicari possunt et non est tutum omnia literis committere.

<sup>2)</sup> Mtlanchthon erwähnt diese Thatsache ausdrücklich in eben diesem Briese: "Dosidero prudentiam in illo, qui ex Lutheri epistola prosert verba, quae recenses in tuis literis. Non enim scripta est ut pro concione recitetur. Sed quid deceat isti non vident cum toties legant in Paulo το εὐοχημόνως περιπατεῖν." Die Verbreitung dieser Dinge, welche zur Verwischung der "Schande des Evangestums" dienten, war von Lint etwas unvorsichtig und ungeschicht in's Werf geseht.

Schwarz bagegen fagt, wo er von bem "fofortigen Losbreche wie es Philipp vorhatte, fpricht: "biefer Gifer bes La grafen aber erichien in ber That begrundet". Leider fich weber hier noch bei feinen Entschuldigungen ber B erpreffungen Philipp's ein gartes Rechtsgefühl bes Berfaff. Much in der Behandlung des Briefwechfels über das B lauer Bündniß (G. 84 ff.) tritt bei Schwarz ber Mangel Befähigung, das Emporende in bem Borgeben Philipp's fühlen, nicht undeutlich hervor. Wenn Schwarz bei b Gemuthsverfaffung vor allem bemerft, bag Melanchthon ge Philipp's Sanbeln feindfelig eingenommen, fo ift Bemertung erflärlich; richtig ift fie nicht und für die Beme führung, welche Schwarz "vor allem" hierauf ftutt, ift bebeutungslos. Dag Melanchthon und ebenfo Luther ! lipp's Sandeln verabscheuungswerth fanden, war, gan o gesehen von ihren Beweggrunden, gewiß berechtigt. Unrecht aber muß es fein, wenn Schwarz mit ber Behauptu Melanchthon zeige fich gegen Philipp's Sandeln "feindie eingenommen", das ausbrücken will, was wirklich in b Musbrud liegt, bag biefe Befinnung Melanchthon's ent Unrechtes, Berfehrtes, Boshaftes gewesen.1) Jebenfalls es ein Unrecht gegen Melanchthon, wenn Schwarz aus be berechtigtem Abichen gegen Philipp's Sandeln fchließen 11 Melanchthon habe fich baburch hinreißen laffen, ben "Th bestand zu verschieben" und so mindestens thatsächlich Phil ju verläumden und fälschlich zu einem Lügner zu machen. He eine folche Infinuation fonnte fich Melanchthon bei Schwe wohl beflagen.

Bunachft drudt fich Melanchthon über "Philipp's Sandelt verhaltnißmäßig fehr jurudhaltend aus. Das liegt auf b

<sup>1)</sup> Man fagt ja sonst nicht gegen ein Laster, gegen eine bofe D "seindselig eingenommen" sein, sondern etwa, sie verabichen oder derzleichen. Durch einen solchen Ausdruck würde Schw freilich dem Leser das häßliche Gesicht des Philipp'schen Ben mens etwas deutlicher vor die Augen gerückt haben.

tot, wenn man nur die Ausbrücke Melanchthon's "injustum ban", "odiose extorsit pecuniami", "temeritas Land-100-1) und bergl. mit ben befannten Ausbruden Luther's atid", "Fürstenaufruhr", "Gewalt für Recht brauchen", olich angreifen", "aufrührerischer Beise bie Unschuldigen mia" zusammenhalt. In den Ausdruden Melanchthon's man hier schwerlich auch nur ein Wort finden, welches me zutreffende Bezeichnung ber Thatfachen und Berhinausgeht. Umsomehr liegt es daher auf ber Sand, Riemand ein Recht hat, wegen biefer Ausbrücke Melanchit feinen Brief als eine "Parteischrift" auszugeben, die Thatbeftand verschiebt. Damit fällt auch biefe gange inge Beweisführung, welche Schwarz in's Werk fest, um Mounbequeme Behauptung Philipps, er habe eine Originalbe von dem Breslauer Bundnig gefehen, aus dem Bege min, gleich ben früheren ohnmächtigen Beweisversuchen Schwarz in fich felbft zusammen.

er mehr noch; es ist nicht schwer, den Gegenbeweis im und darzuthun, daß Philipp jene falsche Behauptung Ecmarer Hose wirklich vorgebracht hat. Der erste Bedafür ist der Bericht Seckendorf's, welcher vor zwei danderten aus den besten Quellen schrieb, daß der Kurden Landgrasen drei Wochen lang so verstanden und mushin den berusenen Bund geschlossen. Der zweite Bestist das Zeugniß Melanchthon's welches zu Recht besteht die unangreisdar ist, daß Maurenbrecher und Schwarz mit Ausbietung aller Kräste daran nicht im Geringsten haben litteln können. Auch haben sie in all dem ungedruckten Waterial, was ihnen zur Berfügung gestellt worden, nichts stunden, was gegen diese Behauptung Melanchthon's in's

<sup>1)</sup> Diese führt Schwarz u. a. S. 148 u. 149 an und fagt darauf, Melanchthon sei gegen "Philipps Handeln feindselig eingenommen."

<sup>2)</sup> Melandihon gebraucht befanntlich das Wort archetypon, welches hier in schärsfter Beise "Originalurunde" bezeichnet.

Feld geführt werben konnte, so zwar, daß ihnen nichts übri blieb, als den Bersuch zu machen, Melanchthon selbst, der unbequemen Zeugen, zu verdächtigen. Es sind daher auch hier wiederum mit der nichtigen Beweissührung die salschen Behauptungen und Insinuationen von Schwarz zu verwersen.

Schwarz hat behauptet, "man wird nicht umhin können, in Melanchthon's Brief eine Parteischrift zu sehen, die im Sifer der Bertheidigung den Thatbestand verschiebt". Nachdem zu den übrigen Unwahrheiten und falschen Beweisführungen auch noch dieses letzte halbe Dutend voll geworden, dürste es sehr milde gesagt sein, wenn man die falsche Anschuldigung von Schwarz gegen Melanchthon auf ihn selbst zurückwendet und seine Schrift als Parteischrift, die den Thatbestand verschiebt, bezeichnet.

Es muß noch hinzugefügt werden, daß der Verfassen in teiner von allen Fragen, welche für die Schuld Philipp's von besonderer Bedeutung sind, 1) etwas zu Gunsten Philipp's hat leisten können.

Kläglich ist der Bersuch, trot der Angaben von Perund trot der unzweidentigen Erklärungen Philipp's, Pod noch eine gewisse "ganze Initiative" bei diesen Handeln in schieben zu wollen. Kläglich der Bersuch, durch Antasung Melanchthon's den trügerischen Urheber des Weimarer Bunder retten zu wollen. Auch die Stützen, auf welchen durch Derunziehung einer Menge von "Eideshelsern" die bona sides de Landgrasen gegründet werden soll, brechen elendiglich zusammer Ebenso fläglich ist der Bersuch ausgesallen, durch Verwecht lung der scheinheiligen Kriegsmaniseste mit den mühsam er langten Friedensbotschaften Philipp's Borhaben, die "Begewaltigung Anderer" zu verwischen. Wohl selten ist m hinfälligen Beweisgründen Hinfälligeres ausgebaut worder als in diesem Buch von Schwarz. Unter all dem Verkehrten was über die Pack'schen Händel seit 350 Jahren geschriebe

<sup>1)</sup> Schwarz behandelt diefe Sachen gum Theil in Anmerfungen.

worden, dürfte zumal nach bem jetigen Stande der Forschung über diesen Punkt die Schrift von Schwarz nach Tendenz, Auffassung und Beweisssührung das Verkehrteste sein.

Es wäre auch faum ber Mühe werth gewesen, auf diese Schrift ernstlich einzugehen, hätte ihr nicht Maurenbrecher uch sein berusenes Borwort eine gewisse Bedeutung verschafft. To hat sie in manchen Kreisen eine beifällige Aufnahme gemben. 1) Ueberdies zeigt das Buch den gegenwärtigen Stand ur Frage auf derzenigen Seite der Geschichtsforschung, welche i den Spalten der Theol. Literaturzeitung (1883 Sp. 345 on Max Lenz, vgl. auch 1887 Sp. 399) die "wissenschaftliche" igenüber der "ultramontanen" genannt wird. "Wissenschaftlich" wohl, weil sie so lange das Märchen vom Bressmer Bündniß zu halten gewußt.

Maurenbrecher hat die Schrift wegen der "fleißigen, comen und vorsichtigen Beweisführung" ber Beachtung wieblen. Eine genügende Beachtung ift ihr in Borliegendem, mir glauben, ju Theil geworden und damit Die Schuld Mpp's noch mehr an's Licht gebracht. Wenn Maurenbrecher Grund diefer doch gewiß recht armseligen Schrift ben ngrund ber Anschuldigung" Philipp's (jo nennt Maurenmer die Darftellung feines thatjächlichen Benehmens) ausicht, barf man Maurenbrecher wohl bemitleiden. Geftütt eben biefe Schrift bemerft Maurenbrecher noch, daß ber rfaffer "bie Leichtfertigfeit ber fogenannten biftorijchen oridjung, wie fie heutzutage auf ultramontaner Seite beeben wird, in fehr helle Beleuchtung gefett habe". Auf Frage, "ob eine berartige Sprache eines Mannes wie aurenbrecher wohl würdig ift," wurde ichon von berufener eite hingewiesen.") Man fann baber mit der Bemerfung,

<sup>1)</sup> Bumeift freilich nur bei Barteigangern Philipp's ; aber auch ein Diefamp hat fich (im Lit. Handweiser) gunftig über die Schrift geaußert.

<sup>2)</sup> Bon Grn. Brof. Dr. Funt in ber Tübinger Quartalfdrift (68, 695). Auf tatholifder Seite stehen gerade in unserer Zeit viele hoch-

baß die Einsicht und Zuverlässigkeit des Meisters, der beweissighrung empfiehlt, der des Schülers, welcher sie macht, ähnlich und das Vorwort der Schrift selbst würd ist, die Sache wohl ruhig zu den Aften legen.

Rommen wir also zum Schluß.

Es ist nicht zu leugnen, daß die sogenannten Pack'scher Händel in ihrem thatsächlichen Berlause sowohl, als auch is ihrer historischen Behandlung ein recht trauriges Bild dar bieten. Recht traurig ist es, daß ein deutscher Fürst ein streventliches Beginnen so weit durchsühren konnte, als e Philipp hier gethan. Aber noch weit trauriger ist es, da sich vier Jahrhunderte hindurch Gelehrte fanden, die bereiwaren, mit Verschiedung offenbarer Thatsachen, mit Verkehrm der Wahrheit, mit Verletzung der Ehre vieler unbescholtene höchstgestellter Männer Philipp und sein verabscheumas würdiges Handeln in Schutz zu nehmen und zu beschönigen

Der erste, welcher dieses bedauernswerthe Berfahren ge wisser protestantischer Tendenzhistoriker einleitete, ist, woben gezeigt worden, kein anderer als Luther. Das mad die Geschichte der Pack'schen Händel vor andern Geschichte beachtenswerth. In der neueren Geschichtssichreibung über haupt ist das Auftreten Luther's die Beranlassung zu ein gehässigen Parteihistorie, welche von Flacius und Sleidan be auf Ranke, Preger u. s. w. ungezählte Entstellungen und Besälschungen der Geschichte vorgenommen hat. In den Pack'schafte Hähren dieseschichte sagen ist Luther, welcher an den Quellen dieseschichte sagen ist Luther, welcher an den Quellen dieseschichte sagen und Entstellungen. Bei diesen Händeln höre wir überdies auch zuerst von seinem Plane, eine protestantische Parteihistorie in's Leben zu rusen, was freilich anderen, me

verdiente Geschichtsforscher, wie Sefele, hergenröther, hoffe Janssen, Onno Klopp, Weiß. Auch hat man bei einem obe anderen dieser historiker ja schon die Ersahrung gemacht, ba ihre Arbeiten sehr wohl und fest gegründet sind und mit denselbe keineswegs leicht fertig zu werden ift.

mentlich dem Engländer Barns und dem Kroaten Flacius borbehalten blieb. — Man hat von Philipp das Wort anschührt: "Wer wider Gott und Gewissen handle, werde in dischter zu einem ewigen Gedächtniß gezogen." ) Niemand kuncht, was Philipp betrifft, dies Wort ernster zu nehmen, des andere Worte Philipp's. Aber so viel ist gewiß, das walische Ansehen einer Historie, wie sie uns hier in den katschen Händeln begegnet, wird keinem Achtung einflößen, m allerwenigsten Männern wie Philipp. Auch an den katschen Händeln selbst ist Luther, so sehr er sie zur Zeit ar Krifis verabscheute, nicht ohne Mitschuld. Diese Händel wen in der Weise, wie es geschehen, nicht vorsommen können, dar nicht Luther erst mit seinen Aufreizungen zum blusten Kampse gegen die Kirche hervorgetreten.

lleber manche Einzelnheiten dieser Händel wird vielleicht Bulunft noch einiges weitere Licht verbreiten. Das Hauptsiche steht auf tristige Gründe hin schon jest sest. Im dentlichen lassen sich die ganzen Pack'schen Händel zurückten auf die Einfädelung derselben durch jene Fälschung weise, auf den Weimarer Bund und auf den Abschluß Aufruhrs durch die bekannten Gelderpressungen. — Auftschluß eigenste Initiative fällt die Schuld der Einfädelung wier Händel. Philipp ist als der unmoralische Urheber des mmoralischen Weimarer Bundes zu bezeichnen. Philipp hat wine Händel mit den banditenmäßigen Gelderpressungen von einen unschuldigen Nachbarn so beschlossen, daß das Ende siner That ihres Ansanges würdig war.

Dr. J. niemöller.

<sup>1)</sup> Theol. Literaturgeitung 1883 G. 345.

## XXX.

## Die nationale und politische Aleinarbeit ber beuts liberalen Bartei in Desterreich.

4. Die gewerbliche Bewegung.

Die Bersuche, in der geschilderten Weise den Bauernstander liberalen Partei dienstbar zu machen, beschränken in naturgemäß nicht auf die bäuerliche Bevölkerung, sond berühren zielbewußt den Handwerkerstand. Dieser ebensowenig Ursache, wie der Bauernstand, dem Liberalism irgendwie dankbar zu sein. Während die höchste Blüthe i Handwerkerstandes in jene Zeit fällt, wo religiöse Gesinnund Bürgerstolz Hand in Hand gingen, während mit ein Worte im Mittelalter, wo Meister, Gesellen und Lehrlindurch gleichen Glauben, gleiche Hoffnung und gleiche Liezu einer Familie innig vereint, das Handwerk "goldnen Bode hatte, ist es jest um so mehr zerrüttet und zurückgegang je mehr die Grundsähe des Liberalismus in der Gesellsche Eingang sanden.

Die Einführung der Gewerbefreiheit und die versprochen "Bortheile der freien Concurrenz", die sich praktisch and gestalteten, als sie theoretisch angekündigt waren, haben gewerblichen Kreise in eine Lage gebracht, daß nunme Liberale und socialdemokratische Parteileute sich in der Lichauung begegnen, daß das Kleingewerbe namentlich se Selbständigkeit nicht mehr behaupten könne und der Gr

induftrie gegenüber jum Tobe verurtheilt fei. 218 bie oftermichifchen Sandwerfer in Renntnig biefer Berhaltniffe und auf Grund ihrer Erfahrungen ichuchtern vom Liberalismus fich loszusagen begannen, und auf ben öfterreichischen Beverbetagen in Wien bie Forberungen feststellten, die fie gur Gefundung bes Sandwerfs erheben mußten, murben fie bon Der liberalen Breffe fofort gewiffermagen in Acht und Bann gethan und als "Rudichrittsmänner und Berrather gegen ben Beift bes Liberalismus" schlantweg verurtheilt. Inbeg wlang es boch, Dant bem Entgegentommen ber Regierung und ber antiliberalen Reichsrathsmehrheit, insbejondere durch bas entichiedene Gintreten der Manner der confervativen Bartei ber Brafen Egbert Belcrebi und Blome und v. Ballinger), ben Forderungen bes Gewerbestandes, die in der Ginführung to Befähigungenachweises und obligatorischer Innung gipfelin, trot bes erbitterten Widerstandes ber liberalen Bartei igliche Geltung zu verschaffen. Die neue Gewerbeordnung 11883 befriedigt nicht alle Buniche und läßt viele hinter-Inden gur Umgehung bes eigentlichen Zweds bes Gefetes m, brachte aber bem Sandwerte wenigftens bie gefunde sundlage für einen richtigen Neuaufbau durch die Ginführung M Befähigungenachweises für die handwerksmäßig erflärten Boverbe und ber Zwangsinnung für alle gewerblichen Kreife. Me im Parlamente gegen bieje Grundpfeiler ber gewerblichen Neuordnung nichts mehr zu machen war, zog fich die liberale Bartei in ihre Dochburg, in die Sandels- und Bewerbefammern purad, um in biefer Stellung, unterftutt burch bie Befinnungsgenoffen innerhalb ber Bureaufratie, die Durchführung ber Bestimmungen ber hartnädig befämpften neuen Bewerbeordnung wenigstens möglichft zu hemmen. Da ben Sanbels= fammern bei der Durchführung der Gewerbeordnung gesetlich nn herverragender Antheil suftand, fo ift badurch vollauf erflart, warum die wohlthätigen Birfungen der neuen Bewerbeordnung in jo mancher Richtung fich nicht derart zeigten, wie man gehofft hatte.

Bur Beit besteht innerhalb ber öfterreichischen Gewerbewelt ein gang eigenartiges Berhältniß. Der fleine Bewerbsmann, ber nur irgend etwas Gruge im Ropf hat, fagt fich unverhohlen, daß die Bestimmungen ber neuen Gewerbeord nung im Ginne einer verständigen Reugliederung in obligatorischen Innungen für die Befferung ber Berhältniffe im Rleingewerbe unbedingt nothwendig find, weiß und fieht aber auch, daß diese Reugliederung von den Liberalen in ber Durchführung möglichst gehemmt und in dem Augenblide, wo fie an's Ruber tommen, unmöglich gemacht werden wurde. Die Standesintereffen weifen barum ben fleinen Gewerbsmann unbedingt an, gegen ben Liberalismus Stellung zu nehmen, und boch findet die Mehrzahl der fleinen Gewerbsleute nicht ben Mith, offen gegen die liberale Bartei Farbe gu befennen. In Bien felbft ift dieg bereits anders geworben. Wahrend früher die Wiener Sandwerfer in verdoppeltem Schnellichritt ben Sammelplägen guliefen, wenn ber Liberalismus gegen ihre eigenen Intereffen Generalmarich blafen ließ, und wie der Auerhahn im Balzen, im vollen Taumel der "neuerrungenen" Gewerbefreiheit und ähnlicher liberaler Geschente blind gegen diejenigen maren, die ihre Eriftenz bedrohten, fteben fie jest in den Reihen der vereinigten Chriften und bilben jogar die Saupttruppe berfelben. Auch in den beutichen Alpenländern dämmert es in den Röpfen der Sandwerter und die liberale Preffe ergeht fich nicht felten (erft wieder die "Meue freie Breffe" vom 31. Juli 1889) in bitteren Rlagen barüber, bag "ein ansehnlicher Bruchtheil ber Gewerbetreibenden fich gang und gar der Rückschrittsvartei in Die Arme werfe" und daß "Gevatter Schneider und Sandschuhmacher mahrlich bei den (socialdemofratischen) Arbeitern in die Schule geben follten". Leider haben gerade die ifingften Landtagswahlen in Bohmen gezeigt, daß dort besonders bie Sandwerksmeister noch gang im Banne bes Liberalismus. felbft bes Raditalismus fteben, indem fie als gefügige Bertzeuge der Jungczechen fich verwenden liegen. Die der liberalen und rabitalen Partei ergebenen Handwerfer möchten zwar im Allgemeinen die Bestimmungen, wie sie die neue durch die mitliberale Neichrathsmehrheit geschaffene Gewerbeordnung ichttellt, beibehalten i) und wo möglich noch ausbilden, aber seichzeitig sich auch nicht von der liberalen Partei lostrennen, belde gegen die neue Gewerbeordnung einen erbitterten Krieg

So tommt es, bag nahegu in ben meiften Innungen, wiche auf Grund ber Gewerbeordnung neu gebilbet worben b, wei Richtungen fich zeigen, eine confervative, welche ich bie Bagrung ber Stanbedintereffen auf bem Boben ber bemerbegebnung jum Riele fest, und eine zweite bon ben Sonden unterstütte, welche augenblidlich gwar nicht gegen Antheunganafweis und gegen obligatorifche Innungen fich minicht, and Ringheiterudfichten natürlich, aber bei ber ediftlichen Bebanblung aller fcmebenben Fragen gang im ine bes Mberafismus vorgeht. Diefe Spaltung in ber berbewelt vergeiffert fich unter Einwirfung ber liberalen Ini noch baburch, bag gewiffe Arbeiter und Gefilfen, bie mbl ansgewendeme Socialbemefreten boch unbeftritten in im Dimit ber liberalen Bortei fich geftellt haben, bagu benige boben, im Schouse ber Immungen, insbesondere in ben Bei mulungen ber Gehilfenicheft bie Fortbilbung bes gangen Secretariens migliche hintergehelten und zu erschweren. Topine Dieser Bonte haben fich in ihrer Innung sogge eine Desperational as designation of the Benediction of Tankenger Linger für alle Meister liber die erwonen Leijungen Liver Meiner für Innungsgrede, und in ber Gehtlenbecommittingen judien fie die Teijungen noch zu erhöhen, um the same because of towners he done were Genesberchung THE THEFT

Lon ver Seren aus bemille fich sonit ber Missakonna,

<sup>1)</sup> Sie de fliente Serie den "Standen" diese Ilientier Bette Seriet den seinem Betons ausgeschie gestlien.

das Aufblühen des Gewerbestandes zu verhüten, und zwar erstens durch die ihm ergebenen Handels- und Gewerbekammern, welche als Aufsichtsbehörde von vorneherein großen Einfluß auf die gewerbliche Bewegung nehmen können; zweitens durch die Gesinnungsgenossen in der Bureaufratie, denen gleichfalls auf die Durchführung der Gewerbeordnung ein großer Einfluß eingeräumt ist; drittens durch die liberalen Gewerbsmeister selbst und viertens endlich durch treue socialdemokratische Agitatoren. Der Grund zu dieser sieberhaften, wenn auch meist stillen Arbeit und Thätigkeit liegt einsach darin, daß die liberale Partei sich nicht verhehlt, daß der Gewerbestand ihrer Fahne sosoon der liberalen Partei bekämpste Neuordnung gesunden und gekräftigt werden.

Dieje Lage ber Dinge wird in ber Gewerbswelt felbst recht gut erfannt, und die Gewerbsleute fuchen barum and Mittel und Bege, ben eben gefennzeichneten Bestrebungen bes Liberalismus entgegenzutreten. Darauf ift guruckzuführen, bag eine Reihe von Innungen in und außer Wien zu einem Benoffenschaftstage zusammengetreten find und fich in ber Bereinigung ihrer Borfteber eine permanente berathende und beschließende Spite gegeben haben. - Ihrerfeits nicht fanl. haben die Liberalen eine Gegenorganisation in's Leben gerufen, nämlich die fogenannten "Bereinigungen ber beutiden Genoffenschaften". Beranlaffung biezu gaben Die Bemifcht waarenverschleißer in Wien (ca. 5000), welche natürlich an ben ftrengeren Beftimmungen ber neuen Gewerbeordnung gar tein Intereffe hatten und an dem Wiener Borfteber ber Baderinnung, bem Freimaurer Rag, eine Stute fanben. Rach eingehenden Berathungen mit den Führern der liberalen Bartei wurde mit Silfe des niederöfterreichischen Gewerbevereins ber obenbezeichnete Berband gegründet, fo bag nunmehr ein Theil ber Bewerbewelt gegen ben anbern, geschloffen organifirt, in offner Tehbe liegt.

Liberalerfeits wurde überdies ein eigenes Organ - Die

"Deutiche Gewerbezeitung" - gegrundet, um ben Rampf auf gewerblichem Gebiete im Ginne ber freien Concurreng mit Erfolg fuhren zu fonnen. Go eilig hatte man es mit ber Grundung Diefes Blattes, daß man fich ben Mann, ber an Die Spite besfelben geftellt wurde, gar nicht anfah und Glieflich erfahren mußte, daß berfelbe die Frage ber Strafbinsarbeit etwas unfreiwillig, hochperfonlich im Buchthause mbirt habe. Es wurde gerichtlich festgestellt, daß derfelbe, er fich Sang nannte, ursprünglich Weiß geheißen habe, ein Robbinersjohn aus Renfohl in Ungarnt fei und wegen allerlei Meinigfeiten eine mehrjährige ftrenge Kerferftrafe erlitten habe. Darauf gogen fich die liberalen Abgeordneten Plener, Brabet, Menger u. a. von ber "Deutschen Gewerbezeitung" gurud, mb diefelbe mußte trot der Abschüttelung Baug's Ende Deumber 1888 eingehen mit bem Befenntniß, "burch gemiffenlose enifer" ruinirt worben gu fein. Die "Chnifer" waren die Freunde ber liberalen Bartei: Saug und Benoffen. Berfuch, die gewerblichen Intereffen in Wien felbft bem Emigetriebe ber Liberalen bienftbar gu machen, war bamit cheitert; er hatte bas Bute, bie Wiener Sandwertsmeifter mt Difetrauen gegen eine Partei zu erfüllen, welche bisher Im wirthschaftliche Ausbeutung als Spftem und Privilegium m Erbpacht gehalten hat. Seitem erhielten die Wahlen mnerhalb ber Innungen in Wien eine gewiffe politische Bebentung und es wurde bei benfelben eine fo lebhafte Agitation entwidelt, wie dies bei politischen Bahlen bisher nicht immer ber Fall gemefen ift. Beispielsweise murben bei ber Bahl bes Obmanns ber Schuhmachergenoffenschaft (Anfang 1889) über 5000 Stimmen abgegeben; daß hiebei meift die Bartei ber neuen Gewerbeordnung fiegte, zeugt fur ben gefunden Ginn ber Wiener Sandwerfer.

Es erübrigt noch, die Art des Kamp fes zu schildern, welche der Liberalismus gegen die neue Gewerbeordnung führt. Barden die Liberalen, ihren wirthschaftlichen Anschauungen entsprechend, offen sich gegen den Befähigungsnachweis als

in der Richtung empfohlen, daß Lehrlinge aus preuße Schlesien und Deutschland, überhaupt aus Gegenden, nachdwirthschaft herrscht, insbesondere durch Bermittlung de "allgemeinen deutschen Schulvereins" (über diesen später geworben würden. Neben dem allgemeinen deutschen Schulverein der Böhmerwaldbund, der Brund der Nordmährer und der Berband der Gehilsenverkin Böhmen mit dieser Art Lehrlingsvermittlung.

Die deutschen Gehilfenvereine in Böhmen bienen 1 gleichen Zweden, wie die deutschen Berbergen. Reben ! Berdrängung czechischer Gehilfen ftreben fie angeblich Belebu bes nationalen Bewußtseins, die Pflege ber Geselligfeit u ber geiftigen Fortbildung, jowie die Unterftutung ber Noth befindlichen Mitglieder an und find im Bangen ne Art der fatholischen Gesellenvereine organisirt, natürlich n Ausschluß des Katholischen. Der erfte berartige Berein mit 1885 in Budweis gegrundet, ber zweite folgte in Reichenbe und bann entstanden gleiche Bereine in Gablong a. b. Rei in Grottau, in Arnau a. d. Elbe, in Teschen a. d. Elbe, Hohenelbe, Jungbuch, Freiheit und Dährisch-Truban. Oftober 1888 bestanden in Böhmen und Mähren 12 Berei mit ca. 2000 Mitgliedern. Für ben 4. November 1888 mm nach Reichenberg ein beutscher Gehilfentag fur Bohmer un Mahren einberufen, für welchen Untrage auf Grundung en Centralverbandes deutscher Gehilfen in Defterreich und im eigenen Bereins = Zeitschrift, fowie auf endgiltige Befcht faffung über die zu errichtende Reifeunterftugungstaffe De bereitet waren. Bei bemfelben waren die Behilfenvereine Bolfe gewöhnlich beutsche Gesellenvereine genannt) von Bu weis, Arnau, Gablong, Grottan, Dahrifch-Traban, Sobe elbe, Jungbuch und Tetschen vertreten und ein Berr Ile Dbmann bes Behilfenvereins in Reichenberg, hielt eine Re "über das Gehilfenwesen und die Zwecke der deutschen Behilfe vereine vom nationalen und vom wirthichaftlichen Star puntte". Er flagte babei über bie Lauheit beuticher Meif onaler Beziehung, fiber die Bevorzugung czechischer rund über die Rothwendigkeit der Erziehung stramm ier Gehilsen. Die vorbereiteten Anträge wurden anien, der Sit des Centralverbandes nach Reichenberg

dem der Liberalismus den Kampf um gewerbliche auf nationalen Boden verlegte und denselben durch hmen zur Fernhaltung czechischer Lehrlinge und Geoder Dienstboten überhaupt) verschärfte, hat er eine ung eingeleitet, deren Ende nicht abzusehen ist.

r deutsche Böhmerwaldbund (f. unten) hat diese Beauf die Ausstellungen übergeleitet. Er berte im Sommer 1889 in Budweis in Gubbohmen eine putiche Ausstellung und begrundete bieg bei beren ng (9. Juni 1880) burch Obmann Tajchet bamit, daß eren Ausstellungen in Budweis fast nur burch bie Arbeit Bedeutung erlangten, bag in gang Defterreich iche Gewerbefleiß maßgebend war und ift, und daß md Gewerbe in Desterreich überhaupt nur durch die m Anjehen und Bedeutung errungen haben. Als gum mi 1889 250 Linger jum Besuche ber Ausstellung trat beren politischer Zweck auf's neue in den Border= Ein Telegramm ber "Deutschen Zeitung" vom 21. Juni lber die Begrüßung der Linger furz, aber flar: "Taschet n bes Böhmerwaldbundes) fagte, Böhmen fampfe für ionalität, Oberöfterreich für die Freiheit. Wenn die en beiber Länder folidarisch feien, muffen fie dem Reipeft einflößen. Demmel, vom Raufmannischen in Ling, dankt herglichst für den das Nationalgefühl en Tag. Der Linger bewährte Parteimann Reininger e gundende Rede. Bor ber Majeftat bes beutschen muffen fich die Gegner neigen. Ling fampfe für ing und Freiheit."

fam noch beffer! Im Jahre 1891 foll zur Erinnerung vor einem Jahrhundert in Bohmen veranftaltete erfte werbeordnung auf nationales Gebiet verlegen kann. That er vor allem in Wien versucht, wo wiederholt der Schrecke rus: "Wien wird czechisch!" ausgestoßen wurde, und zu beswegen, weil in jeder Innung naturgemäß czechische Han werksmeister sich besinden, und ein czechischer Name schwegenügt, um einen nationalen Nothrus auszustoßen. Die Leitmotiv wurde durch die liberale Presse Wiens weidlichunch wurde durch die liberale Presse Wiens weidlich durchgeführt, so zwar, daß sie abwechselnd fast allwöchent auf die bedrohte Lage des "Deutschthums" in Wien himmei

Die liberale Bartei hatte diefes hinüberspielen gewerblid Fragen auf nationalen Boden mit folchem Ernfte erfaßt, ihr Organ, die "Deutsche Gewerbezeitung", im Ottober 18 flipp und flar die Projeription aller jener eingewander Gewerbsmeifter vorschlug, welche fich erdreifteten, ihr Stat bürgerrecht nach ihrer Ueberzeugung und nicht nach liber Borichriften zu gebrauchen, und im Gegenfat bagu verlan daß bafür die Unhänger der liberalen Partei im Gemen ftande durch Begrundung und Errichtung von Berfaufeitel begiehungsweise durch Reflamen für ihr Berfaufsgewölbe, an die Partei gefettet wurden. Offenbar hatte man gar gerne auf liberaler Seite einen gesellschaftlichen Rrieg ge alle antiliberalen Gewerbsleute eröffnet; wenn berfelbe Beit in größerem Umfange thatfächlich nicht geführt w jo braucht man diefes Berdienft ben Liberalen nicht Rechnung zu schreiben. Der gute redliche Bille bagu ausreichend vorhanden, es fehlte nur an ber entiprechen Macht. Wie man in Wien burch nationale Phrafen Bewerbewelt zu bethören versuchte, jo geschah es und geich es natürlich noch mehr in ben gemischtsprachigen Land Dort hat man auf beutsch-liberaler Seite von jeber mogli Bewicht barauf gelegt, die Deutschen und Glavifchen, infor fie gleiche Intereffen haben, möglichft von einander zu trenn damit fie ja nicht gemeinsam über gemeinsame Anliegen Intereffen berathen und beschließen. Die gewerblichen eine, welche auf beutsch-liberaler Seite in Bohmen besteh side mehr oder minder zu diesem Zwede gegründet und nieuen sich lediglich in dieser Beziehung der Unterstützung de liberalen Partei.

Den Mittelpunkt all dieser Bestrebungen bildet der deutsche hand werkerverein in Prag, der seine Sparmberichte hand berschußkasse, eine gewerbliche Fortbildungsschule (unterstützt vom deutschen Schulverein) und einen Krankenunterstützungsverein umschließt, und dessen Obmann Sauer z. Z. uch Obmann des bereits besprochenen deutschen Gewerbesches für Böhmen ist. Der Berein hat eine kleine Bibliothek, ime Herberge (4 Betten) für durchreisende Gesellen und ein dureau für Arbeitsvermittlung.

Bei biefer Arbeitsvermittlung fpielen wieber nationale magungen mit. Die beutsch-liberale Bartei betont in Wien in Bohmen Die Nothwendigfeit, czechische Lehrlinge von sidjen Wertstätten auszuschließen, und macht zur Durch= being Diefes Gebantens große Unftrengungen. Bu biefem bed wurden in Nordbohmen "beutsche Berbergen" und beiwermittlungsanstalten errichtet, welche bie Fernhaltung derer czechischer Einwanderung in das geschloffene beutsche brachgebiet Bohmens und Gicherung bes beutschen Gewerbembes und der deutschen Familien burch Fernhaltung czechber Dienftboten bezweden. Am 25. Geptember 1887 tagten Reichenberg Bertrauensmänner ber "beutschen Berbergen" on Friedland, Barnsborf, Rumburg, Leipa, Gablong und eidjenberg mit folgender Tagesordnung: 1. Beichaffung entscher Lehrknaben, 2. Herbeiziehung erwachsener beutscher Abeitsfrafte beiberlei Geschlechtes, 3. Ausbildung von weibden Dienftboten, 4. Berathung über ein gemeinsames Borgeben und gegenseitige Unterftützung, 5. allgemeines Herbergsweien. Der Obmann ftellte feft, daß in der Umgebung von Acidenberg Lehrlinge nicht zu haben seien und das Heranziehen berielben aus dem Erz- und Riefengebirge nicht langer angehe, obwohl mittelloje Lehrlinge Reisegeld und Rleider erhielten. Es wirde barauf ein gemeinschaftliches Borgeben aller Herbergen in der Richtung empfohlen, daß Lehrlinge aus preuß Schlesien und Deutschland, überhaupt aus Gegenden, Landwirthschaft herrscht, insbesondere durch Vermittlung benallgemeinen deutschen Schulvereins" (über diesen später geworben würden. Neben dem allgemeinen deutschen Schwerein befaßt sich übrigens auch der Böhmerwaldbund, benad der Nordmährer und der Verband der Gehilsendere in Böhmen mit dieser Art Lehrlingsvermittlung.

Die deutschen Behilfenvereine in Bohmen bienen gleichen Zweden, wie die beutschen Berbergen. Reben Berdrängung czechischer Gehilfen ftreben fie angeblich Belebi bes nationalen Bewußtfeins, die Pflege ber Gefelligfeit ! ber geiftigen Fortbildung, fowie die Unterftugung ber Roth befindlichen Mitglieder an und find im Bangen n Art der katholischen Gesellenvereine organisirt, natürlich Musichluß des Ratholischen. Der erfte berartige Berein wu 1885 in Budweis gegrundet, ber zweite folgte in Reichen und bann entstanden gleiche Bereine in Gablong a. b. Die in Grottau, in Arnau a. d. Elbe, in Teichen a. d. Elbe Sobenelbe, Jungbuch, Freiheit und Mahrifch-Trubau. Oftober 1888 bestanden in Bohmen und Mahren 12 Ber mit ca. 2000 Mitgliedern. Für ben 4. November 1888 m nach Reichenberg ein beutscher Gehilfentag fur Bobmen Mahren einberufen, für welchen Untrage auf Grundung e Centralverbandes beuticher Behilfen in Defterreich und e eigenen Bereins - Reitschrift, jowie auf endailtige Beich faffung über bie zu errichtende Reifeunterftugungstaffe bereitet waren. Bei bemfelben waren die Behilfenvereine Bolfe gewöhnlich beutsche Besellenvereine genannt) von B weis, Arnan, Bablong, Grottan, Dabriich-Truban, Sot elbe, Jungbuch und Tetichen vertreten und ein Berr & Dbmann bes Behilfenvereins in Reichenberg, hielt eine 9 "über bas Behilfenwefen und bie Bwede ber beutiden Gehil vereine vom nationalen und vom wirthichaftlichen Ste puntte". Er flagte babei über die Lauheit deutscher Der

nationaler Beziehung, über die Bevorzugung czechischer Arbeiter und über die Nothwendigkeit der Erziehung stramm alionaler Gehilsen. Die vorbereiteten Anträge wurden aumommen, der Sit des Centralverbandes nach Reichenberg

Indem der Liberalismus den Kampf um gewerbliche togen auf nationalen Boden verlegte und denselben durch Naknahmen zur Fernhaltung czechischer Lehrlinge und Gealfen (oder Dienstboten überhaupt) verschärfte, hat er eine Twegung eingeleitet, deren Ende nicht abzusehen ist.

Der bentiche Bohmerwaldbund (f. unten) hat diefe Bemaung auf die Ausstellungen übergeleitet. Er vermitaltete im Sommer 1889 in Budweis in Gubbohmen eine sur beutiche Ausstellung und begründete bieg bei beren Emfinung (9. Juni 1880) burch Obmann Tajchef bamit, bag W früheren Ausstellungen in Budweis faft nur burch bie de Arbeit Bedeutung erlangten, daß in gang Defterreich ber betfche Bewerbefleiß maßgebend war und ift, und bag und Gewerbe in Defterreich überhaupt nur burch die Latiden Unfeben und Bedeutung errungen haben. Als gum D Juni 1889 250 Linger jum Befuche ber Musftellung men, trat beren politischer Rwed auf's neue in den Borderrund. Gin Telegramm ber "Deutschen Zeitung" vom 21. Juni nelbet über die Begrugung der Linger turg, aber flar: "Tajchet Dbmann bes Bohmerwalbbundes) jagte, Bohmen fampfe für die Rationalität, Oberöfterreich für die Freiheit. Wenn die Deutschen beiber Lander folidarisch feien, muffen fie bem Begner Reipeft einflößen. Demmel, bom Raufmännischen Berein in Ling, bankt berglichst für den bas Nationalgefühl farfenden Tag. Der Linger bewährte Parteimann Reininger bielt eine gundenbe Rebe. Bor ber Majeftat bes bentichen Beiftes muffen fich bie Begner neigen. Ling fampfe für Mufflärung und Freiheit."

Es tam noch beffer! Im Jahre 1891 foll zur Erinnerung an Die vor einem Jahrhundert in Böhmen veranstaltete erste Bewerbeausftellung eine Landesausftellung ftattfinden, me bie Aufgabe hatte, die gesammte industrielle Produttion Landes zu möglichft volltommener Darftellung zu bringen. L gegen nahm die beutich-liberale Parteileitung in Bohmen Bunde mit ben beutsch-liberalen Mitgliedern ber bohmifd Sanbelstammer von vorneherein eine ablehnende Saltung e Das vorbereitende Comié für die Landesausstellung von 18 wandte fich nichtsbestoweniger neuerdings in einem Rur schreiben an die beutschen Fabrifanten im Lande, erhielt al Ende Juli von der beutsch :liberalen Barteileitung einen neuten Absagebrief. Es beißt in bemfelben : "Jede Dabnu an gemeinsame wirthschaftliche Arbeit muß ihre Birfung t jagen, folange ben Deutschen nicht auf dem Bebiete ber vol thumlichen nationalen Anliegen entgegengefommen wi Erfeunt man die unleugbar hohe Bedeutung ber benich Industrie, des deutschen Bewerbes, der deutschen Arbeit bann muß biefer Erfenntniß auch auf anderen öffentlit Bebieten Folge und Ausbrud gegeben und darf fich n barauf beschränft werben, uns bort und bann zu rufen. und wann man unferer Mitwirfung nicht entbehren In Rach wie por halten die Deutschen baran fest, an ber Aussicht genommenen Ausstellung sich nicht zu betheilte fondern ihr vielmehr unbedingt fern an bleiben."

Gleichzeitig hat die deutsch-liberale Parteileitung schlossen, an die deutschen Industriellen und Gewerbetreibent neuerlich die Aufforderung zu richten, sich an der Land Ausstellung nicht zu betheiligen, da man disher den Deutsch Böhmens auf dem Gediete ihrer volksthümlichen nationa Anliegen nicht entgegengesommen sei. Damit ist von die Seite das lebergreisen des politischen und nationalen Had auf das volkswirthschaftliche Gediet diktirt; ein Borga unter dem Handel und Wandel in Böhmen unbedingt lei muß! Sollte die Parteipolitik irgend etwas mit den in striellen, mit den landwirthschaftlichen Fortschritten des Land mit dem Stande seiner Textil», Glass oder Waschin

tie, seines Obst- und Hopfenbaues zu thun haben?

ift vor Kurzem (Juli 1889) hat der liberale Abgeordnete er aus Schlesien der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß, auch nicht in nationaler, so doch in Beziehung auf für Deutsche und Czechen gleich wichtige politische, wielle und volkswirthschaftliche Fragen zwischen Deutschen Szechen ein Verhältniß entstehen könne, wie es zwischen Männern, die sich auf einem Gebiete bekämpfen, bestollte. Bor wenig Monaten noch (Juni 89) erklärten entsch-liberalen Großgrundbesitzer in ihrem Wahlaufruse, eine Verständigung zwischen den Nationalitäten durch emeinsamen wirthschaftlichen, freiheitlichen und culturellen ersten immer gebieterischer gefordert wird — und num sich nicht einmal zu einer Landesausstellung die Hände weinsamer Arbeit auf Commando einer Partei, welche Staatspartei" sein will.

wäre ein Bunder, wenn auf der Gegenseite nicht wachgerusen worden wäre. Merkwürdigerweise war wie den Tzechen ebensalls der liberale Flügel, der die wort gab. Schon damals, als die "Deutsche Gewerdestung" in Wien die czechischen Geschäftsleute dort prospiren wollte, erließen die Jungczechen den Mahnrustinst nichts bei Deutschen!" Jett hat das jungczechische teiorgan Anlaß genommen, die Tzechen zu warnen, an demnächst in Wien stattsindenden landwirthschaftlichen stellung theilzunehmen, mit der Begründung, daß die chen keine Beranlassung hätten, ihr Geld nach Wien zu en. Wie man in den Wald hineinrust, so hallt es heraus; it dabei aber nochmals zu betonen, daß nur die Liberalen deutscher wie auf czechischer Seite die Verbitterung des eites fördern und großziehen.

So wogt der Streit in gewerblichen Fragen hin und her. Liberalismus gebraucht für seine Zwecke die verwerften Mittel, und doch wird der Sieg nicht ihm gehören, wenn die Partei der neuen Gewerbeordnung in ihren nicht erlahmt. Ihr Programm ist Vertheidigung dessen bisher erreicht wurde, und Ausbau des Innungsweiens Errichtung gemeinsamer Nohstofflager und genossenicht Darlehensfassen, Neuordnung des Unterrichts und Si vermittlungswesens, energische Handhabung des Besätzt nachweises für Fabrikanten, Aushebung der industricken gewerblichen Strasarbeit wie des Hausirhandels u. s.

(Ein fünfter Artitel folgt.)

### XXXI.

## Michael Beresmarti.

Ein ungarifder Convertit aus bem 17. Jahrhunden

(Schluß.)

Wit dem Glaubensbekenntnisse kehrte Ruhe, Friede Lebenslust in seine Seele; großen Trost schöpfte er auch hl. Sacramenten. "Ich weiß nicht durch welche Kraft, i derart ist mir leichter geworden, daß ich auch leiblich üb wohl mich sühlte." Wie er sich im katholischen Glowohl fühlte, zeigt am besten sein noch übriges Leben. Thattrast ergreist ihn; er studirt Theologie, wird ein a Seelsorger, Pjarrer, Wissionär und tritt von nun an Unterlaß mit literarischen Werken auf. Und nicht redätig ist er auf dem Felde der christlichen Charital läßt auch in der Psiege der kirchlichen Kunst, welche diere traurigiten Tage lebte, mehr als Eine Spur in Schristen und seinem Wirken zurück.

Beresmarti blieb nun zum Studium ber Theologi Beit lang in Wien. Dier unternahm er auch die Ueber der "Consultatio, quae fides et religio sit capessanda" von P. Leffins; er fand das Büchlein noch in Tyrnau bei Pázmány und wollte es schon damals übersehen. Binnen Jahr und Tag war es sertig und in aller Händen. Dedicirt war es dem Tavernitus Georg Drugeth von Homonna, einem alts odeligen, einflußreichen Convertiten.

Nach anderthalb Jahren tehrte er nach Tyrn au zurück, wo das im Angust 1611 eröffnete Nationalconcil tagte. Seit 50 Jahren war es wieder das erste; Forgach brachte es trot dem Sträuben der Regierung zu Stande; der päpstliche Kuntius Placidus Marca wohnte bei; es war der Ausgangspunkt eines regeren katholischen Lebens in Ungarn. Der nächste Zweck des Concils war die Erhaltung und Besestigung der katholischen Religion, daher die Entsendung der Archistalenen zu strengen canonischen Bisitationen. Schon 1612 waen die Bisitatoren aus.

Beresmarti, der bald nach feiner Beimfehr die Brieftermit empfing, fchloß fich bem Bifitator in ber Reutraer Sgend an, um bort, wo er früher als Prediger wirfte, jest 13 Miffionar aufzutreten. Forgach gab hierzu die Erlaubnig ur ichwer, er wollte die Calviner nicht reizen; nachdem Beresmarti die Genehmigung erhalten, rief er freudig aus: In ihre Mitte jest!" Mit bem Canonifus Emerich Lojn und anberen Gefährten erschien er wie fo von ungefähr in Irmely und fie betraten die Rirche, wo eben die calvinische Synode berfammelt war. Durch ben energischen Brimas in Schach gehalten, magten die Calviner nicht, Bewalt zu gebrauchen. So nahmen fie es bin, daß Beresmarti und feine Begleitung fich in die Disputation der Examinanden mischend den Opponenten halfen. Balb jedoch famen die Prediger ins Feuer, worauf ber Canonifus, eingebent, daß ihnen der Brimas aufgetragen, jeder Disputation fich zu enthalten, erflärte, fie waren nicht gefommen, um mit ihnen zu disputiren ober die Synobe gu ftoren, fondern die Ratholifen gu besuchen, und weil eben Synode und die Rirche offen war, waren fie als Buhörer gefommen; und so zogen sie von dannen. Beresmarti wollte zu seiner Rechtsertigung sprechen, allein man ließ ihn nicht zum Worte kommen.

In seinem Eiser, die Irrenden zu belehren, war er unermüdlich; sogar in den Gesängnissen suchte er die Calviner
auf, um sie zu unterweisen; wo immer er einen Protestanten
traf, snüpste er mit ihm an. Es verbreitete sich darob das
Gerücht, er habe noch immer Zweisel; als er davon hörte,
sagte er zu einem calvinischen Freunde: "So wenig man
einen Berg in die Donau wersen oder einen Ochsen sliegen
machen kann, so wenig könnte er in seinem Glauben wanken;
und wenn man alle Calviner und Lutheraner der Welt versammelte, und alle ihre Weissheit zusammenschmölze oder in
einem Mörser stoße: so wolle er gegen Alle seinen Glauben
vertheidigen und alle anderen Religionen der Falschheit übersühren".

1612 ließ er die "Consultatio" des P. Lessius in zweiter Auflage erscheinen und zwar "mit einer kurzer Antwort an Balthasar Meisner", den Rektor zu Dresden und später zu Wittenberg. Die ungarischen Protestanten waren mit den Protestanten von ganz Europa solidarisch; und da Meisner gegen Bellarmin und Lessius schrieb, wollte Veresmarti die Antwort Lessius' an Meisner in seine zweite Auflage aufnehmen. Dadurch erhielt das Büchlein einen neuen Stackel gegen die Lutheraner, deren Haupt damals der Palatin Thurzó war. Das überaus gesuchte Büchlein erschien später auch noch in dritter Auslage — in jener Zeit ein seltenes Ereigniß.

Balb finden wir Beresmarti als Pfarrer in Sellye, wo turz vorher eine Jesuiten-Niederlassung war. Auch hier band er bei jeder Gelegenheit mit einstigen Amtsbrüdern an, um ihnen klar zu machen, wie er bei seiner Conversion der innigsten Ueberzeugung gesolgt. "Benn ich ein Sack wäre, hätte ich mich vor euch schon umgewendet", äußerte er sich. Man hielt ihn für wankelmüthig; ein Prediger, der von Niederungarn vor Kurzem in die Gegend fam, und der einst mit Beresmarti auf derselben Schulbant gesessen, war derselben Meinung; er hielt Beresmarti beim ersten Wiedersehen "für eine gesottene Birne", mußte ihn aber bald als "einen Pfirssichlern" ersennen.

1615 Mitte Oftober starb ber hohe Gönner Beresmarti's der Cardinal-Primas Forgåch. Kaum drückte der streitbare Mann die Augen zu, ging der Sturm gegen die Katholiken, besonders die Jesuiten, wieder los. Biele Kirchen, auch die von Sellye wurden von den Calvinern sogleich besetzt. Bieleicht war diese Wendung die Veranlassung dazu, daß Beresmarti nach Preßburg kam, wo er, zum Canonicus geworden, von nun an mit geringer Unterbrechung verblieb.

Much in Bregburg hielt er fich ferne von bem bamals jo lebhaften politischen Treiben, gang feinem Berufe lebend. Defters besucht er die Predigten in der Martinifirche, wo ich die Kornphäen ber Calviner auf ber Rangel befehbeten. Empo fest er in privaten Rreifen mit alten Befannten Die Controverjen fort. Dieje aber wurde ihm verhangnigvoll. Der Bethlen'iche Reichstag ju Pregburg verfündete die Religionefreiheit ber Protestanten, welche bieje jo verstanden, baß fie die fatholischen Rirchen raubten, die Jefuiten bertrieben, die Briefter verfolgten und auch tobteten. Der Dom gu Pregburg wurde ihnen (6. Dez.) feierlich eingeräumt; dann fam die Reihe an die Saufer der Canonifer. Der deutsche Prediger mahlte fich bas bes Beresmarti; doch nicht ohne von biefem durch polemische Fragen in die Ede gezwängt worden zu fein, tonnte er es übernehmen. Beresmarti jog in bie Berbannung. Buflucht gab ihm ber Palatin Sigmund Forgach, ber gum Schein noch mit Bethlen bielt. Mis im Jahre 1620 Bethlen mit feinem gangen Sofe ben Palatin im Schloffe Bace (fpr. Batfch) befuchte, war auch Albinezi, ber angesehenste Theologe ber ungarischen Calviner, im Befolge. Beresmarti war biefesmal febr guruckhaltend; ba ihm jeboch Mvinczi anzüglich bemerfte, er ware auf ben Synoden den Argumenten der Calviner gegenüber verstummt, zeigte ihm Beresmarti, "daß er reden könne", indem er in ihn drang, zu erklären, wie die katholische Kirche von der Wahrheit abgewichen sei. Und ähnlich versuhr er herausgesordert mit Andern. Weil aber um diese Zeit die Haupter der Katholiken, Nikolaus Eszterházh, Pázmány und andere des Landes verwiesen waren, Beresmarti selbst mehr als einmal ernstlich bedroht wurde, wich er Controversen wo möglich aus und beschäftigte sich vielmehr mit literarischen Arbeiten.

Als nicht lange barnach ber Stern Bethlen's gu finfen begann und der Palatin Forgach offen für Ferdinand Bartei ergriff und ihm Pregburg erwarb, tonnte Beresmarti wieber nach Pregburg in feine Stelle gurudfehren (1621). Bei ber von nun an durch Pazmany geführten Gegenreformation sehen wir Veresmarti eifrig in Thatigkeit. Um Diese Beit fam die Sitte auf, die Titel der occupirten Abteien und Propfteien an verdiente Mitglieder bes Rlerus zu verleiben, um ben Anspruch auf die Rückerwerbung zu befräftigen; ein Gebrauch, ber in Ungarn heute noch besteht, leider ohne hoffnung auf die Wiederbelebung ber verlornen Stifte. Go erhielt Beresmarti ben Titel eines Propftes von Alt Dien. Als aber 1627 die Guter ber Propftei dem Priefterfeminar in Tyrnau zugewendet wurden, erhielt er die Abtei von Bata. Beresmarti betrieb mit ber ihm eigenen Energie ben Raderwerb ber uralten Benedittinerabteiguter, was ihm faft vollftandig gelang. Begenwartig genießt fie bas Therefianum gu Wien unter ber Berpflichtung, eine beftimmte Angahl von abeligen ungarifchen Junglingen aufzunehmen. Stete legte Beresmarti bas größte Gewicht barauf, bag er feine Sinterfaffen im mahren Blauben beftarte ober gu bemfelben gurudführe. Bu biefem Breche schrieb er fein berühmteftes Bert: "Mahn= und Lehrbrief, burch welchen bie Bataer im driftlichen Glauben ihr Abt M. Beresmarti be ftartt." Er fandte bas Bert nebft anbern guten Buchern

nach Bata und befahl, fie als Erbgut im Bemeinbefaften für Die folgenden Beschlechter gu bewahren. Rabere Beranlaffung zu bem Berfe mar die Rachricht, feine Bataer hatten den tatholischen Biarrer verjagt und einen calvinischen berujen. Entjett griff Beresmarti alfogleich zu feiner "penna b. i. Schreibfeber" und fchrieb einen fraftigen Brief über Bahrheit und Brrthum fo flar, "bag fein folder Didfopf bentbar, außer er ware von Sinnen, ber ihn nicht verfteben tonne". Später ichrieb er noch mehrere ahnliche Briefe, fo baß ein ftattliches Buch von 46 Rapiteln erwuchs. Er wollte mit oberhirtlicher Erlaubnig drei Abschriften beforgen, eine für bie Bemeinde, eine zweite für ben Abt und eine britte für "die calvinischen Brüder". Auf höheren Bunsch wurde jedoch das Werf in Druck gelegt. Das Buch hat einen beionberen Reiz badurch, bag Beresmarti fich felbft unterbrechend baufig andere Personen als fahrenbe Schuler, Dorfrichter, Farrer, Brabifanten, Schulmeifter, Magnaten, die einander Emparfe machen, rebend einführt. Begen gablreicher eingeflochtener Bemertungen über bamalige Buftanbe, Land und Leute ift bas Buch außerft intereffant. Es war an Bagmann bebicirt; schon 1634 fertig, erschien es erst 1639.

Eine harte Aufgabe hatte Beresmarti zu lösen, als ihn Pazmany zum Reftor der St. Ladislaus-Capelle zu Preßburg ernannte. Die Güter der Capelle waren in Händen der protestantischen Commune, sie selbst fast versallen. Mit vieler Mühe gelang es Beresmarti, die Capelle zu restauriren, zu instruiren, die Güter einigermaßen in Stand zu bringen. Er versaßte auch eine genaue Schilderung der Geschichte und der Struktur der Capelle.

Auch als Mitglied des Capitels wirfte Beresmarti segensreich. In Folge der Bethlen'schen Wirren und des Exils der Domherren kam die Domkirche in den traurigsten Stand; die Domschule, die Güter des Capitels waren in fremden Händen oder herrenlos. 1626 ließ Pazmany eine canonische Bistation halten; die vorhandenen Aften sind von Veresmarti concipirt. Zeitweilig war er auch Direktor der Capitelgüter; als solcher ordnete er die Berwaltung, half Unterthanen und Beamten mit Rath und That und stets offener Hand. Die von den Protestanten entleerte Sakristei ließ er neu möbliren, für die Kirche Bilder und Zierrath ansertigen. Oftmals erscheint er als Commissär des Capitels, als eines "locus credibilis".

1629 wohnt er der Diöcesanspnode in Thrnau, 1630 dem Nationalconcil daselbst bei, wo er eine gewisse Summe für das Priesterseminar stiftet; 1638 erscheint er wieder beim Nationalconcil als Abt und Gesandter des Presburger Capitels.

Seine literarischen Arbeiten waren immer Früchte feines Seeleneifers; fo die Ueberfegung ber "Consultatio", fo ber "Mahn= und Lehrbrief", fo auch bie "Gefchichte meiner Befehrung", in ber er bas Sauptgewicht auf Die Rechtfertigung feiner Conversion legt und auf Die Coilberung ber Saltlofigfeit bes Protestantismus; baber bie genaue Schilberung feines inneren Rampfes und bie Wiebergabe seiner Dialoge mit den Predigern. Die meiften Partien Diefes Buches wurden gleich nach ben Erlebniffen gu Bavier gebracht, fpater jedoch (zwischen 1630 bis 34) neu redigirt. Mus jener Zeit ift in der ungarischen Literatur dieses Wert ein Unicum. Es eriftirt blos in Manuscript. - Bon Beres marti ftammt noch ein erschöpfender Inder fammt fnapper Erflärung ber schwereren Schriftftellen gu Bagmany's großem Berte, bem "Sobegus"; ebenfo mehrere fleineren Berte, beren Drud unterblieb wegen bes eingetretenen Tobes bes P. Jatob Memeth S. J., eines Benoffen und Freundes Bagmanb's, ber in Pregburg bis 1644 mit der größten Umficht eine Druderei leitete, die mit seinem Tode rasch verfiel und bald gang einging.

Bon Jugend an fühlte sich Beresmarti zu den Asceten hingezogen, und so mag es nicht Wunder nehmen, wenn er als Freund der Orden, besonders jener erscheint, die sich um die Kirche von Ungarn verdient gemacht. Reiche Geschenke an die Kirche der Paulinermönche in Mariathal bei Prefiburg machten ibn biefen feinen Freunden unvergeglich. Bon ihm murbe Die Rangel ber Rirche beforgt, ebenfo verschiedene Ginrichtungeftude und Bilber; ber Rirche verehrte er feine gefammten Bontificalien, barunter eine Mitra speciosa, welche langere Beit Bagmann benütt, bann feinem lieben Beresmarti jum Prafent gemacht hatte; ein filbener, reich vergolbeter Birtenftab, ein Bralatenring mit einem (bamals) auf achtgia Golbgulben geichätten Saphir, welchen Beresmarti als Unbenten von Ratharina von Brandenburg, ber Wittive Gabriel Bublen's, erhalten hatte. Befanntlich mar Ratharina von Brandenburg trot der größten Sinderniffe gur fatholischen Wirche gurudgefehrt. In ihrer Stellung fam fie mit Bagmann, bem Brimas, und mit bem bamaligen Rangler Gennben, bem Bifchof von Raab, in vielfachen Bertehr; hierbei mag fie and mit Beresmarti, bem vertrauten Freunde Bagmany's, " Begiehung getreten fein und ben geiftreichen Convertiten o gewonnen haben.

Richt minder großmüthig erwies sich Beresmarti gegen die Benedistiner von Martinsberg, deren Abtei zu jener Zeit mter dem Erzabte Mathias Pálfi, einem ehemaligen Cisterzienser von Lilienseld (Desterreich), eben wie aus dem Schutte und Grabe zu neuem Leben erwachte. Pálfi und Beresmarti standen zu einander in innigster Freundschaft. Durch eine lange Reihe von Gesälligseiten, durch eine Stiftung und mehrere Geschenke machte sich Beresmarti um die Abtei verdient. Ein freundschaftlicher Brief an den Erzabt vom 14. Juli 1645 gibt auch die letzte Nachricht von Beresmarti. Er scheint noch in diesem Jahre gestorben zu sein, im 74. seines Alters. Denn schon 1646 wurde sür Báta ein anderer Abt ernannt.

Mus Ungarn.

### XXXII.

# Aus dem Briefwechsel zwischen Bins IX. und Biftor Emanuel.

Dreifig Jahre find jest verfloffen, feitbem jene bon langer Sand angelegten Berichwörungen wider ben Apofioliichen Stuhl offen zu Tage traten, die mit ber Entthronung ber italienischen Fürsten, mit der Aufhebung des Rirchenftaates und ber Ginnahme ber Stadt Rom endeten. Ber bamals noch als ichwarzsehender Peffimift galt, wenn er behauptete, die Bernichtung der weltlichen Berrichaft bes heiligen Baters folle ber Berrichaft bes Unglaubens bie Wege bahnen, dem hat der Lauf der Ereignisse seit dem berühmten Neujahrsgruß des Raifers Napoleon III. an den öfterreichischen Botschafter Freiheren von Sübner am 1. 3a. nuar 1859 vollständig Recht gegeben. Denn heute erhebt fich auf bem Campo bei Fiori gegeniber bem Balaft ber Cancelleria ju Rom bas eherne Standbilb bes Apoftaten Giordano Bruno, welcher Rirche und Chriftenthum, Bernunft und Sittlichfeit in Leben und Schriften grauenhaft geschändet und jedem Manne, ber an feinen höheren Gutern noch nicht bantbrüchig geworben, als Inbegriff und Symbol tieffter Berfunfenheit gelten muß.

Den gewaltigen Ereigniffen, welche die staatlichen Berhältniffe Italiens umgestürzt und ein Reich in das Dasein gerusen, in welchem der Bauer verhungert, die Religion der

Berachtung preisgegeben ift und bie Literatur gufebenbe finft. steben wir bente noch viel zu nabe, als bag es möglich mare, ein mabrheitsgerreues Bilb von bemelben gu entwerfen. Aber einzelne Baufteine feben wir ichon jest gujammentragen, welche ber fünftige Geschichteschreiber zu verwerthen bat. Gie besithen indeh auch eine große Bebeutung fur bas lebenbe Beichlecht, weil fie bie althergebrachte Anichanung ber Ratholiten aller Banber über bie Bebentung bes Rirchenftaates und die fittlich vermerflichen Mittel, welche gur Bernichtung beseiben bienten, in erichredenber Beije beleuchten. 2118 Baufteine folder Art mochten wir Die jungft in Baris eribienene, von & Thouvenel beransgegebene Schrift: "Das scheimniß bes Raifers, geheime und unedirte Correipondens michen M. Thombenel, bem Bergog von Gramont und bem Beneral Grafen De Flabault 1860-1862", in erfter Linie meidnen. 1) Der Bater bes Berausgebers befleibete bamals be Boften bes Miniftere ber auswartigen Angelegenheiten, wittend Graf Flahault in London und ber Bergog von Gramont bei Bins IX. Franfreich vertraten. Der Berausgeber bat ben Briefmechjel feines verlebten Batere mit Anmerlungen berfeben, die man jedoch nur mit einem gewiffen Borbehalt annehmen fann. Der lettere begieht fich auf Die findlich naive gute Meinung, welche L. Thouvenel von ber Bolitit Napoleons III. gegenüber Bins IX. hegt. 3m Dinblid auf ben Briefwechsel feines Baters mit Gramont und Flabault barf zugegeben werben, bag bie Diplomaten bes Raifers fich noch einen Reft von Ehrlichfeit und Gerechtigleit bewahrt und das gange Geheimnig ber italienischen Politit ihres Souverans nie ergrundet haben. Aber ber Monarch

Le secret de l'Empereur, correspondance confidentielle et inédite, échangée entre M. Thouvenel, le duc de Gramont et le général comte de Flahault 1860—1862. Publiée avec index biographique par L. Thouvenel. 2 vols. Paris. Calman Levy 1889.

jelbst, der Biktor Emanuel zum aussührenden Werkzeug seiner italienischen Politik zwingt und dabei zwei italienische Provinzen mit den uralten Königsgräbern der savonischen Dynaskie Frankreich einverleibt, der in den Tuilerien die neue Landfarte Italiens zeichnet mit dem Batikan und seinen Gärten sür den Papst, und dabei zugleich dennoch durch seine Diplomaten den Nimbus eines hochherzigen Wohlkhäters des hl. Baters zu retten sich bemüht — dieser Mann kann doch heute unmöglich als Freund des Papstthums aufgespielt werden gegenüber dem "Dogmatismus", mit welchem Pius IX. auf der alten Ausdehnung des Kirchenstaates bestand.

Die eben genannte Brieffammlung Thouvenel's empfangt in zwei heften ber Civiltà Cattolica vom 1. und 17. August 1889 nicht allein eine fehr beachtenswerthe und würdevolle Rritit, fondern auch eine äußerft werthvolle Erganzung durch offenbar von höchfter Stelle mitgetheilte Briefe, Die gwijden bem Bapft und bem Ronig von Gardinien por und während ber italienischen Revolution gewechselt wurden. 1 Dieje jest zum erstenmal veröffentlichten foftbaren Dotumente werden gunächst in Italien, aber weiterhin in ber gangen fathole ifchen Welt mit lebhaftem Intereffe gelefen werben. Sie laffen uns ben König von Sarbinien erfennen, wie er von Napoleon aufgestachelt, und unter einer Art von Fatum fiebend, Schritt für Schritt feinem Biele, ber Schöpfung bes italiemifden Einheitsstaates, naber tommt, babei aber ohne Unterlag nur mit Dlube feine beffere Natur und die Regungen bes Bewiffens und der Religion niederfampft. Auf der anderen Seite tritt uns Bius IX. entgegen, wie er einfach und schlicht an ben gehn Geboten festhaltend, bem Monarchen in ber ergreifenbften Sprache in bas Bewiffen rebet. In be redten Worten zeichnet ber hl. Bater bann ber Diplomatit gegenüber ben Unterschied zwischen Napoleon und bem Romis

Civiltà cattolica 1889. Agosto pag. 257—270, 402—418: Pio nono, Vittorio Emanuele II. e Napoleone III. Ricordo storice del 1859—1860.

Geben mir all Caption en. In II. Betwee 1800 pa einer Beit, wo bestienlicht kommen zu Benden bereiber des Monagen an Bennen in der ausgestätenden die bemieben wurde, deres der Jensey der Georges. Beitricher Gesunder dem Benden dem Eineren Chromosoft-

the mise linemates on the feliatric on later. and all is James performance. No bear mother, mate er mir, de Linge Harry fiet mit in melito per Amer mints men in streams take, at with etten, bei mass wir bir begationen und bir Kompany nimm. in verma is nint at minters. There must not netwent. of the authority, well made with the beliefing, and to be effen eriande. Er beige bie Genati, er fit Den: Barne find ber belige Bater in marten Liebbruden geger benin pop Serbinien, mit bem Beffagen, bei er abiliber ben her und der jurdunftigen Skajefich einen augetheuren Unterof priblide linter tinteren babe in mit generalt bie Reenny and einer Krief, welchen der Kings im verflebenen. rest County dem beliese Beier ident, und worth er jager: s fenger babe ber moltenitaten Schraug micht ann beiner the fines willer, not not bert in Italien, jentern bei b gemacht, well er gewißt Probingen beiner Stooten gu effices groods und laf et Bitter Emmunt, une biefen perde gegwungen iei, fich zu wetgrößern, wenn er nicht noch Liege Leiner bleiben wollte, all vor bemielben. Um er Mitthellungen mich zu vergemiffern, babe im Seine Beille me gweiten Male gefragt, ob ber König ihm bas habe loffen, ober griffpieles. Lind ber beilige Bater bat mir er But verflohenest Akonat Kugust hat er es mit geldrieben. "1

<sup>1)</sup> Le secret de l'Emperour I 33-34.

Diese Enthüllung darf nicht unterschätzt werden, sie läßt keinen Zweisel darüber, daß Vistor Smanuel in den Verhandlungen über die Abtretung von Saund Nizza gegen Annexion der Romagna den Keise Bius IX. geheimer Umtriebe angeklagt, die selbst de sandten stutzig machten.

Am 18. Februar 1860, also eine Woche nach bem Brief melbete ber Herzog von Gramont an Thouvend

"Wie Sie aus meiner heutigen Depefche erfehen b Ronig von Cardinien dem Papit ben von Seren bon I rand (frangöfischen Gefandten in Turin) angefündigten geschrieben, und offen verlangt er Annexion ber Mark Umbriens, also eines Gebietes, welches doppelt fo groß i bie Romagna. Bon bem Unwillen, ben ber Brief berven fowie von ber Befturzung, die er in Reapel erzeug Sie feine Borftellung. Man hegt die Ueberzeugung im Ginberftandniß und auf den Rath bes Raifers berfagt und mit jedwedem Borbehalt fage ich Ihnen, daß ber Be Stellardi, ber ihn überbrachte, alles gethan bat, um bie faffung zu befestigen. Er hat noch mehr gethan, benn ! gu berfteben gegeben, daß ber Ronig fehr traurig und in übler Stimmung fich befinde, aber ber Lage nicht mehr fei, und daß der Raifer und Serr von Cavour ihm die auferlegt, fo zu handeln. Im verfloffenen Monat Juli 1 nämliche Beiftliche ebenfalls Alles über ben Saufen gewor

Was sagte Napoleon zu den üblen Launen seines bündeten in Turin? Das erhellt aus dem Briefe Ministers Thouvenel an den Herzog von Gramont 19. Februar 1860. "Ihr Privatschreiben vom 11. d. meldet er, "besaß den Werth einer Depesche und ich had dem Kaiser gezeigt. Seine Majestät schien nicht verwister das sonderbare Vertrauen des Königs von Sarlauf den Papst, dieselbe weiß, was sie von der Dankl

<sup>1)</sup> Le secret de l'Empereur. I. 38.

Lie ihr Berpflichteten zu halten hat.") Anscheinend waren Lipoleon die Eröffnungen, welche Biktor Emanuel über ihn mich Rom sandte, durchaus gleichgültig. Aber es schien wich nur so. Denn Thatsache ist, daß der französische Geindte Tallehrand in Turin Besehl erhielt, Auftlärungen derüber zu senden. Der Brieswechsel zeigt aber, daß ihm die nicht vollständig gelungen ist.

Daß in dem König das religiöse Gefühl und der Glaube ich 1859 noch machtvoll regten, beweist jener lange Brief, zelchen der Wonarch am 25. Mai 1859 an Pius IX. richtete, im Lossprechung von den Censuren zu erlangen, die er schon duch die firchenseindlichen Gesetze der letzten Jahre in leider ichlichem Maße sich zugezogen hatte. Aeußerst charaktersich ist solgende Stelle darin:

3ch wende mich direft an Eure Beiligfeit, als ben liebe-Bater ber Gläubigen, um biefe Gnabe ju erlangen. Benfen Gie gutig, beiligfter Bater, bag ich bas Geer perfonlich comanbire. Bieberholt habe ich an mörderifchen Treffen theilrommen und befinde mich jeden Augenblid in Todesgefahr . . . 36 gab mein Bort zur Beendigung bes Krieges. 3ch erachte s für meine Bflicht, diefes zu thun, und bereue ben Entschluß mat. Uebrigens benachrichtige ich Gure Seiligfeit, daß meine lommtlichen Minister mit mir übereinstimmen, ausgenommen Einer, ber vielleicht nicht Ihr Freund ift, heiligfter Bater. Der Krieg wird fich entwideln, wie es Gott gefällt. Lebe ich bei Beendigung besfelben, bann mohl ober mehe mir. Benn webe, bann werbe ich nichts fein. Wenn wohl, bann werbe ich Mittel befigen, um Bieles auszuführen, bas fich jest nicht bollgieben läßt. Und ich bege bie Soffnung, bag Gure Beilig= teit in Butunft ruhiger und gufriebener fein werben".2)

In der That: dieser Brief des Königs athmet noch Mauben und gibt das Bewußtsein schwerer Beeinträchtigung

<sup>1)</sup> Le secret de l'Empereur. I. 41.

<sup>2)</sup> Civiltà cattolica l. c. p. 266.

ber Kirche, sowie den guten Willen zur Leistung von Guhne zu erkennen. Hochherzig wie immer, ertheilte Pius IX. die zur Lossprechung des Monarchen erforderlichen geiftlichen Facultäten, fügte diesem Att väterlicher Milbe aber folgende Bemerkung bei:

"Wohl verstanden indeß, daß diese Lossprechung, um Gülligkeit zu besitzen, nicht getrennt sein darf von dem durch Eure Majestät zu leistenden Versprechen, die der Kirche zugesügten Schäden nach besten Kräften wieder gut zu machen, und kinstig ähnlicher Handlungen sich zu enthalten, denn Eure Majestan wird begreisen, daß Sie im Falle neuer Angrisse auf die Kirche wieder den nämlichen Censuren versallen wird (was Gott nicht zulassen möge), von denen Sie losgesprochen werden." In einer Nachschrift sügt der hl. Vater zur Warnung des Köngs bei: "Die beiden Vertreter Eurer Majestät, Marquis Miglionati und Graf della Minerva, haben lediglich das Feuer der Kevolution im Kirchenstaat geschürt. Und der Marquis d'Azella, der mit dem Major Pinelli nach Toscana sommt, was wird er an den Grenzen des genannten Staates ausführen ?"1)

Wie verhält es sich mit dem oben angezogenen Briefe von welchem der hl. Bater dem Herzog von Gramont in erregter Stimmung mittheilte, König Vistor Emanuel habe ihm denselben im Monat August 1859 geschrieben? De Civiltà Cattolica, welcher eine Abschrift des gesammten Briefwechsels zwischen Pius IX. und Vistor Emanuel vorliezt nimmt hier einen Irrthum des hl. Baters an, der sich auf den Zeitpunkt der Absassiung des Schreibens, wie auf die Form der Mittheilung bezieht, und um so verzeihlicher auschen, je surchtbarer die Schläge, welche gerade damals den hohen Dulder auf St. Peters Stuhl trasen. Der genammte Brief des Königs ist nämlich datirt am 18. Septem ber 1859. Vermittelst desselben accredidirte er beim Papst als seinem Vertrauensmann den Geistlichen Stellardi, welcher demnächt

<sup>1)</sup> Civiltà cattolica 267.

in geheimer Mission im Batikan erscheinen werde. Die mündelich en Eröffnungen, welche dieser hösische Priester dem Bapste machte, hatte der heilige Bater vor Augen, als er vor dem Botschafter Gramont über den Kaiser und den Sardensting Klage sührte, denn ein Brief Biktor Emanuels an Bins IX. aus dem Monate August 1859 ist in der beim Schreiber der Civiltà beruhenden abschriftlichen Sammlung nicht vorhanden. Was nun den Brief des Königs vom 18. September betrifft, so ist derselbe bei Thouvenel in der durch den Gesandten Tallehrand aus Turin übermittelten französischen lebersetzung dargeboten. Dieser höchst ungenanen und verstämmelten Uebertragung stellt die Civiltà das Drig in al entgegen. Dasselbe lautet:

"Heiligster Bater! Ich sende zu Euerer Heiligkeit den Mate Stellardi, der mein volles Vertrauen genießt. Derselbe in beauftragt mit einer mündlichen Sendung von der größten Bichtigkeit, welche die gegenwärtigen Ereignisse betrifft, um Guerer Heiligkeit viele Thatsachen, die sich vollzogen haben oder noch vollziehen, aufzuklären, und damit Eure Heiligkeit den wahren Untheil erkenne, den ich daran genommen und was ich geneigt din künftig zu thun. Bieler Rachsicht bedarf ich von Seiten Eurer Heiligkeit. Ich glaube indeß, nicht so sehr schuldig zu sein, was mich antreibt, Eure Heiligkeit nochmals um den apostolischen Segen zu bitten.

Eurer Heiligkeit ergebenster und gehorsamster Sohn Biftor Emanuel. Turin, 18. Sept. 1859".1)

Mit diesem Briese vergleiche man solgende Thatsachen. Am 24. September 1859 erschien die Deputation der Rosmagna vor Biktor Smanuel in Monza und bat um Annahme der Abstümmung, welche Einverleibung in den sardischen Staat verlangte. Die der Deputation gegebene Antwort des Königs lautete wesentlich dahin, als Katholik werde er für das Oberhaupt der Kirche stets die gebührende Hochs

<sup>1)</sup> Civiltà cattolica 402.

achtung hegen, aber als italienischer Fürst nehme er die Wänsche der Romagna an. Der Geistliche Stellardi, welcher die Ertheilung dieser Antwort als vom Kaiser Napoleon besohlen dem Papst schilbern sollte, erschien erst Ende September nach Abschluß der unwürdigen Komödie von Monza bei Pius IX. und entledigte sich dieser für einen Priester äußerst bedenklichen Sendung. Also: Napoleon besiehlt die Abstimmung in der Komagna und zwingt dann Viltor Emanuel zur Annahme derselben, und der König? — Entweder hat Viltor Emanuel die Abstimmung der ungetreuen Unterthanen Pius IX. gegen sein königliches Gewissen angenommen, und dann hat er seine Ehre verletzt, oder aber er hat Pius IX. durch seinen Vertrauensmann getäuscht und damit der Wahrheit ins Antlitz geschlagen.

Bas der Geistliche Stellardi Ende September 1859 Bius IX. im Auftrage Biftor Emanuels mündlich eröffnete, das wiffen wir jeht durch den Brief des Botschafters Herzog von Gramont in Rom vom 17. März 1860 an den Minister Thouvenel. Das klassische Aktenstück soll solgen:

"Ich bante Ihnen fur die wichtigen Dotumente über Die bem Abate Stellardi anvertraute Miffion, Die Gie mir fiberfandt haben. Als berfelbe im September bes verfloffenen Sabres beim Papit in Caftel Bandolfo erichien, follte er ihm feitens bes Königs mittheilen, bag ber Raifer ihn gezwungen babe. bem Botum der Romagna eine gunftige Anwort zu ertheilen, weil die Annexion für das Opfer Entschädigung leiften follte, welches ber Raifer ihm anderweitig auferlegte. Dem fügte ber Abate Stellardi hingu, daß ber Ronig das nicht gewollt, fonbern bis jum letten Augenblid Biberftand geleiftet habe, und er (Stellardi) erfand eine richtige Scene, indem er von einer telegraphischen Depefche fprach, die der Raifer an ben Ronig richtete und die, mahrend er (Stellarbi) fich beim Ronig in beffen Schlafe gimmer befand, antam, welche Depefche bem Ronig befahl, bas Botum anzunehmen. Dit feiner Mugheit hat ber Bapit in ber Anwort auf den Brief bes Ronigs vom 17. September alles, was Stellardi im Namen Seiner Majestät ihm gesagt

hatte, bem Konig wieberholt, und es mare hochft intereffant und von bielem Rugen, wenn herr bon Tallenrand fich eine Abidrift bes Briefes Geiner Beiligfeit verschaffen fonnte. Aber ich zweifle, ob man ihm eine folche geben wird. überzeugt, Sie werben im Briefe bes Ronigs ben Gat bemerft faben: Der Abate ift angewiesen, Aufflarungen zu ertheilen, bie Sie ben Untheil erfennen laffen, welchen ich baran (an ben Greigniffen ber Romagna) genommen habe.' Diefe Auftlärungen beidrantten fich barauf, ben Ronig barguftellen als gezwungen, als genothigt vom Raifer, als überwältigt gegen fein Bollen und Empfinden von einem Berbundeten, beffen Dacht er fich nicht zu entziehen bermochte. Dant bem himmel, beute find all dieje zweibeutigen Thaten vom Glang ber Wahrheit beleuchtet. Roch will ich Ihnen unter vier Augen bemerken, bag ber Abate Stellardi gur Beit, als ich in Turin mich aufhielt, bort allgemein verachtet war". 1)

Bahrlich, biefer Abate hatte beffer baran gethan, ein Compendium bes fanonischen Rechtes zu ftubiren, benn über ber Rirchen politit hatte er offenbar bas Rirchenrecht vergeffen. Diefer Brief erflart uns weiterhin die Meugerung Bins IX. in Gegenwart bes Botichafters von Bramont, bag awijchen Napoleon und Biftor Emanuel für ihn ein großer Unterschied bestehe. Denn an ber Geine lebte ber Mann, in beffen Sand alle Faden ber italienischen Revolution gufammenliefen. Berade in jenen Tagen, in welchen ber Botichafter von Gramont bas faliche Intriguenfpiel beflagte, empfing Napoleon bei ben feierlichen Funftionen der Charwoche in ben Tuilerien die hl. Communion, während der Ronig von Garbinien nicht fein Oftern hielt. Damals fagte Bemand in Paris: "Der Judas bes Papftes halt Oftern, Bittor Emanuel nicht. Biffen Gie weghalb? Beil Biftor noch Religion im Bergen hat; Napoleon hat fie unter ber Werie." 2)

<sup>1)</sup> Le secret de l'Empereur. I 77-79.

<sup>2)</sup> Civiltà cattolica 408.

Um die Shre seines kaiserlichen Herrn zu retten, bat der Herzog von Gramont den Minister Thouvenel, wie schon hervorgehoben, er möchte sich doch in Turin eine Abschrift des im September von Pius IX. an Viktor Emanuel gerichteten Briefes verschaffen, denn alsdann würde man einen überzeugenden Beweis von dem Unrechte, welches der König dem Kaiser zugefügt, empfangen. Viktor Emanuel aber hat diesen Brief nie herausgegeben. Aus der Minüte bringt die Civiltä jest zum ersten Mal das berühmte Aktenstüd. Es besigt weltgeschichtliche Bedeutung und lautet:

"Majeftat. Bom Berrn Abate Stellardi wurde mir bet Brief übergeben, ben Gure Dajeftat bie Gate hatten an mich ju richten. Und ba ber genannte Beiftliche von Ihnen beauftragt war, in Ihrem erhabenen Ramen mit mir gu reben, fo habe ich von ihm vernommen, daß Gie burch einen fehr machtigen Souveran, ber enge verbunden ift mit einem von feindlichen Besinnungen gegen die Rirche und deren Oberhaupt erfüllten Erminifter Eurer Majeftat, verpflichtet wurden, zu gewiffen Entschließungen zu fommen, gewisse Anerbietungen anzunehmen und fich gewiffe Borichlage machen zu laffen, die Ihr toniglicher Charafter und Ihr Gefühl für Anftand (la di Lei delicatezza) Ihnen nicht erlauben zu offenbaren, bag aber diese nämliche löbliche Burüchaltung nur allzu flar erfennen läßt, wie jene Borichlage einen febr ichlechten Charafter an fich tragen. 3ch empfinde Mitleid mit ber traurigen Lage, in welcher Gure Majestät sich befinden, aber ich vermag nicht zu begreifen, wie Sie als fatholifcher Couveran, als Mitglied eines foniglichen Saufes, welches fo viele hervorragend fatholifche und bon Buneigung jum beiligen Stuhl erfüllte Monarchen bervorgebracht, in Monga hinfichtlich ber Legationen nicht jene Sprache geführt. bie einzig und allein Guer Majeftat gegiemte. Diefe Saltung wurde erleichtert burch bie Bertagung bes Barlaments, burch die außerordentlichen Befugniffe, die Guer Maj. gegenwärtig befigen, bann aber im hochften Grabe burch ben lebhaften Bunfc und die Erwartung vieler Millionen von Ratholifen, die an ben Lippen Eurer Majefiat hingen und Worte zu vernehmen fich febuten, die mit ihrem Glauben übereinstimmten und geeignet

waren, ben Rechten biefes beiligen Stuhles gur Anerkennung gu Aber ach! Ener Daj. haben in burchaus entgegengefestem Sinne geredet, und bie Feinde ber fatholifden Religion und die Revolutionare aller Lander haben den erwünschten Sieg bovon getragen. Es ift gwar mahr, bag ber Abate Stellardi mir folde Besinnungen Gurer Maj. fund gegeben, die mit ben gefprochenen Borten burchaus in Biberfpruch fteben, mit bem Beifugen, Die genannten Worte feien bon jenfeits ber Alpen her befohlen und bamit die Nothwendigfeit, fie zu fprechen, geschaffen worden. Aber siehe ba, jest ift das Aergerniß vollendet, und zu meinem größten Schmers febe ich, bag Gie neuerbings in die firchlichen Cenfuren verftricht find, benn weber bas innere Wiberftreben bes Willens, noch ber nach Ungabe bes Abate Stellardi auf Gure Majeftat burch eine auch noch fo machtige Berfon ausgenbte Drud tonnen Gie babon befreien; benn Ihre Geele ift frei, weil Ihre Erziehung driftlich mar and bie Befinnungen Gurer Dajeftat auch jest noch chriftlich find. Und wie fehr auch immer ber verantwortliche Rathgeber, bon bem der Anschlag ausging, ichon jum Borans ben Rirchenitrafen berfallen, fo tann bas die berathene Berfon nicht vor ben nämlichen Strafen retten. Eure Majeftat bitte ich weiter, erwägen zu wollen die Bugellofigfeit ber Preffe, die neue Er= richtung jo vieler protestantischer Rirchen, sowie die Schmähungen gegen bie tatholijche Beiftlichteit, die Religion und ihr Dber= haupt. Das find lauter Dinge, die man hort, fieht und liest in den Staaten E. Maj., sowie in jenem Theile Italiens, wo einige Individuen erflart haben, Unterthanen Guer Dajeftat werden zu wollen, indem fie derfelben zu ber nämlichen Beit bas ichredliche Unrecht anthun, all bie Bottlofigfeiten und all bie Blüche, die ungeftraft bort Berbreitung finden, gleichsam unter Ihren Schut nehmen gu muffen.

"Bielleicht ist mein Brief allzu lang geworden, indeß habe ich benfelben geschrieben von dem Bunsche getragen, Ihnen die Bahrbeit darzulegen, um Sie der väterlichen Liebe, welche ich für Sie auch in Ihrer gegenwärtigen Lage hege, zu versichern, und um Ihnen zu sagen, daß ich nicht ablasse, den Allmächtigen für Sie anzustehen inmitten der gegenwärtigen Leiden und beim Gedanken an künftige, die mein Herz ängstigen und denen Euer Majestät,

wie es scheint, entweder teine Linderung geben tonn oder will. Weiterhin ist sicher, daß die schwersten Kümmernisse, die Gottes Borsehung mich empfinden läßt, nicht der Undankbarkeit oder Heuchelei gewisser Menschen entspringen, sondern vielmehr den Beleidigungen Gottes und seiner Kirche. Gott erhalte Euer Majestät und gewähre Ihnen in Ihrer schwierigen Lage all jene Gnaden, deren Sie bedürsen, mit deren Hülfe und Wirtsamteit Sie sich seiner himmlischen Seligkeit würdig machen können.

Romae apud S. Petrum, die 29. Septembris 1859.

Pius PP. IX.1)"

Von jest ab weist der Briefwechsel zwischen Papst und König eine Lücke von fünf Jahren auf. Die Romagna ging verloren, weiterhin sorgte die napoleonische Politik auch sür Annexion der Marken und Umbriens, und den Bischösen, welche 1862 zur Canonisation der japanesischen Martyrer nach Rom reisen wollten, legte man in Piemont unübersteigliche Hindernisse in den Weg. Nur ein Brief des heiligen Baters über Biktor Emanuel datirt aus dieser Zeit. Als des Königs zweite Tochter, Prinzessin Maria Pia, ein Pathenkind Pius IX., dem letzteren ihre bevorstehende Vermählung mit dem Kronprinzen von Portugal anzeigte und um den apostolischen Segen bat, erwiderte der Papst in bewegten Worten, die sein Witseld mit dem Könige ofsendaren:

"Sie geben dem Bunsche Ausdruck, die Bwistigkeiten möchten ein Ende nehmen; diese Bünsche könnten seicht ihre Erfüllung gewinnen, wenn man zurückerstatten wollte, was man ungerechter Beise genommen hat. Um so mehr, als Italien in diesen traurigen Beitläusten keinen Ruhm erlangt, und die Religion, weitentsernt Triumphe zu seiern, wie Se. Majestät der König, Ihr Bater, es wünscht, vielmehr unterdrückt, beraubt und verfolgt wird. Der Raum eines Brieses, aber noch mehr der frohe Unlaß, welcher mich zum Schreiben drängt, hindern mich, schmerzliche Detailpunkte zu berühren. Nur Gines will

<sup>1)</sup> Civiltà cattolica 409.

ich sogen, was im Herzen einer frommen und jugendlichen Prinzessin besser Mitseid zu erregen im Stande ist. Sämmtliche Nonnentlöster sind ihres Eigenthums beraubt, viele geistlichen Genossenschaften vertrieben und ohne Wohnung und Nahrung. So viele Geistliche jeden Ranges werden verfolgt, eingeserkert. Vohl weiß ich, daß die Kirche auf diesem Wege triumphirt, aber wehe demjenigen, welcher diese Art von Mitteln auwendet!

"Neberbringen Sie meine Grüße Ihrem erlauchten Bater und ertheilen Sie ihm die Berficherung, daß ich, troß allem, was sich ereignet, ihn liebe und täglich für ihn bete. Möchte Gott mich erhören und ihm jenes Licht verleihen, das ihn durch die Finsternisse der gegenwärtigen Revolution geseitet".<sup>1</sup>)

In lebhafter Erinnerung bewahrt Referent die bitteren Rlagen über Die Berwaifung fo vieler italienischer Bischofsfine, welche er mahrend breijahrigen romischen Aufenthalts Tag für Tag in ber tatholischen Preffe las. Ginen noch tiefern Einblid in bas Elend ber italienischen Kirche gemahrte mir eine Ferienreise im Sommer 1864 in bas Reapolitanische, wo die Ausübung firchlicher Jurisdiftion zu einer baaren Unmöglichfeit geworben war. Um biefen schrecklichen Buftanden ein Beilmittel zu bereiten, fandte Bius IX. ben Grafen Aborni an Ronig Biftor Emanuel, mit einem Briefe bom 10. Marg 1865, ben folgender Gat abichließt : "lleberhaupt bitte ich Sie, alles, was Sie vermögen, thun gu wollen, um wenigftens einige Thranen ber ichwer bedrängten Rirche Italiens zu trodnen, Die gum Beichen fo großen, aber nicht verdienten Biderfpruchs geworden ift. Gott geftattet co, moge fein Bille geschehen! Uebrigens bete ich für Guer Majeftat, liebe Sie von Bergen, und mochte es Gott gefallen, Gie aus Ihrer fchmerglichen und beflagenswerthen Lage zu befreien".2)

Beugt Diefer Brief fur Die echt driftliche Weltanschauung

<sup>1)</sup> Civiltà cattolica 412.

<sup>2)</sup> Civiltà cattolica 412,

des Papstes, so geht ein Zug von Fatalismus burch die Antwort, welche der König am 5. April 1865 ertheilte. Die Civiltà bringt das unedirte Aftenstück zum erstenmal. Es lautet:

"Heiligster Bater, Bon jenem Tage, jest sind es sini Jahre, an welchem Sie glaubten, zum zweiten Male mich in die firchlichen Eensuren verstricken zu müssen, glaubte ich Ener Heiligkeit nicht mehr schreiben zu sollen. Ich habe mich angesehen und sehe mich an als irdisches Mittel für das, was Gomanchmal sich ereignen läßt, wie Euer Heiligkeit richtig meschrieben, und angesichts unvermeidlicher Thatsachen schien mir, Heiligker Bater, daß mein Gewissen ruhig blieb. Ieder, wo Euer Heiligkeit mit jener väterlichen Güte, von welch Sie mir in der Vergangenheit so viele Beweise geliesert, durch Ihren freundlichen Brief Ihre Bünsche hinsichtlich der in meinem Staaten vacanten Vischossftühle mir eröffnet haben, benütt mein erkenntliches Gemüth mit Freude diese Gelegenheit, um Euer Heiligkeit diese wenigen Zeilen zu Füßen zu legen.

"Nichts wünsche ich lebhafter, als bag fich ein Weg zur Berftandigung zwischen bem beiligen Stuble und meiner Regierung eröffne, namentlich mit Bezug auf die Intereffen ber Religion die ich in jeder rechtmäßigen Weife gefichert haben mochte. De Guer Beiligfeit die Frage ber bifchoflichen Stühle behandelt um bie feit langer Beit vacanten Stellen zu verforgen und, mas noch wichtiger, wieder zu besetzen, so würde der Borfchlag de Candidaten ficherlich fein Sindernig bilben, ba meine Regierung feine Männer in Borichlag bringen würde, welche ber beilig Stuhl nicht annehmen fonnte. Dennoch mochte fich ber We vorgängiger Berhandlung empfehlen, weghalb ber Borichla ben Guer Beiligfeit zu machen die Gute hatten, im hochfte Grabe zwechienlich ericheint. Freudigen Bergens und in auf richtigem Berlangen, ber Borfchlag möchte mit Erfolg gefron werben, nehme ich benfelben an. Bu biefem Bwede fende ich ju Guer Beiligfeit den Abvotaten Ritter Begeggi, einen Man von ehrenvollem Charatter, ben ich bagu erwählt, un ber mein besonderer Freund ift. Mit Instructionen meine Regierung verfeben, foll er die Schwierigfeiten begigfich be

Besetzung ber vacanten Stühle ebnen und die Absichten Eurer heiligkeit hinsichtlich ber übrigen Fragen, welche die Interessen ber Religion in meinen Staaten berühren, zu erkennen suchen.

"Ich zweisle nicht, heiligster Bater, an dem väterlichen Bohlwollen Guer Heiligkeit und der Wirfsamkeit Ihrer Gebete sum Bohl meiner Familie und meines Reiches. Möchten Guer Heiligkeit sich fortwährend überzeugt halten von meiner kindslichen Ergebenheit, mit welcher ich ehrfurchtsvoll um den apostoslischen Segen bitte.

"Ich bin, heiligster Bater, Guer Heiligkeit liebender Gohn in Crifto

Turin, 5. April 1865. Biftor Emanuel. "1)

Der weitere Bang ber Ereigniffe wird burch ben Namen Mentana bezeichnet, wo die Banden Baribaldi's, beren Entstehen die italienische Regierung nicht verhindern konnte oder wollte, im November 1867 von ben papftlichen Truppen mi's Saupt geschlagen murben. Unterbeffen hatte Bins IX. ben Epiffopat zum allgemeinen Batifanischen Concil berufen, welches am 8. December 1869 eröffnet wurde. Da burchlief Anfangs November 1869 gang Italien Die Runbe, Konig Bittor Emanuel fei auf ber Billa San Roffore bei Bifa auf den Tod erfrantt. In ber That, die Borboten der Auflösung fatten fich eingeftellt, die Merzte gaben alle hoffnung auf und ber Monarch, ber an ber Schwelle ber Ewigfeit ftand, wünschte Ausjöhnung mit Gott und ber Rirche. Telegraphisch um Gewährung des Segens und ber Lossprechung gebeten, hat Bins IX. beibes bewilligt und bem Ronig ben Empfang ber bl. Saframente, beffen er auch wirklich theilhaft wurde, ermöglicht. Aber auch jest, nach erlangter Benefung, fchritt ber Konig auf feiner verhangnifvollen Bahn weiter. Die Borta Bia ließ er fturmen und im Quirinal feinen Thron errichten. Indeg von bojen Ahnungen erfüllt, tonnte Biftor Emanuel fich niemals entschließen, auch nur eine einzige Racht im Balaft bes Quirinal zu verweilen. Acht Jahre

<sup>1)</sup> Civiltà cattolica 414.

flogen dem König fo babin. Da, in ben erften Tagen bes Januar 1878, wurde ber König in ber Beit zwischen seiner Anfunft und der geplanten Abreife plöglich von einer bis heute unaufgeflart gebliebenen Rrantheit im Quirinal befallen. Biederum ließ Bins Dilbe ftatt Gerechtigfeit walten und entbot gur Spendung ber Absolution einen Bralaten, ber aber teinen Butritt in das Kranfengimmer des Monarchen erlangen fonnte, weil ber Ronig, wie es bieg, bereits berschieben fei. Um bennoch ben Schein zu retten, mandte man fich jest aus dem Quirinal auf anderem Bege an ben Papit mit dem Bemerken, der König lebe noch und wünsche öffent liche Spendung der hl. Wegzehrung. Der Perfon, welche diese Bitte überbrachte, hat Bius IX. erwidert: "Bahrlich er hat uns immer schlimm vergolten. Bei alledem muffen wir ihm Barmherzigkeit erzeigen. Bir gewähren alle Fakultäten".1) Db ber Ronig damals, als Bius IX. Diejes lette Bort ber Barmherzigkeit aussprach, sich noch unter den Lebenden befand, ift ungewiß.

Als eigentliche Triebseder der italienischen Revolution erscheint auf Grund der Thouvenel'schen Briessammlung der Raiser Napoleon. Beim Ausbruch des italienischen Krieges 1859 öffentlich mit der Zusage sich spreizend, er werde dem heiligen Bater den Besitz seiner Staaten sichern, war er der Mann, welcher die Annexion der Romagna, der Marten und Umbriens herbeisührte. Heute kann die Geschichte sagen: Ausdeinem Munde richte ich dich! Denn so meldet der Minister Thouvenel am 29. Juli 1860 dem Botschafter Herzog von Gramont in Rom: "Bor zwei Tagen sagte mir der Kaiser: neben der persönlichen Beschützung des Papstes in Rom haben unsere Soldaten dort keine andere Ausgabe".<sup>2</sup>) Höchst beachtenswerth erscheint dieser Brief noch aus einem andern Grunde. Demselben ist ein Altenstück beigesügt, welches

<sup>1)</sup> Civiltà cattolica 415.

<sup>2)</sup> Le secret de l'Empereur 1. 160.

daralteristisch ist für die Geschichte der Bewahrung des Postscheimnisses. Römische Briefe, sogar die Depeschen des Cardinalstaatssetretärs Antonelli an den Pariser Kuntius Migr. Sacconi wurden von der Polizei eröffnet. "Seine Majestät", schrieb Thouvenel, "hat mir diesen Morgen einen von der Polizei geöffneten Brief gesandt. Sie werden aus demselben die Sprache erkennen, welche der Geistliche Cabanis dem Papst in den Nound legt".1)

Genug der Enthüllungen. Die Rechte des apostolischen Stuhles verjähren nicht. Daß Sonnen aus ihren Bahnen sallen, ist möglich, daß aber der heilige Bater, der Hort der Gerechtigkeit, öffentliche Einrichtungen, welche mit solchen Mitteln, wie Thouvenels Briefsammlung sie offen legt, zu Stande gekommen, billigen könne, das ist unmöglich. Nicht der Papst, wohl aber Italien muß sich ausmachen und bezangenes Unrecht wieder gut machen. Wir schließen mit dem Borte eines besonnenen Forschers: "Jurück auf den Boden des Rechts und der Gerechtigkeit, des praktischen Gottesdienstes! Das ist die einzige Rettung der modernen Gesellschaft. Ein Grund- und Ecstein dieser Rechtsordnung war durch ein volles Jahrtausend der Kirchenstaat. Senke man diesen Stein wieder hinein in die Grundsesten des europäischen Staatensledens"."

<sup>1)</sup> Cabanis war der römische Correspondent der Gazette de France.

<sup>2)</sup> Paul von Hoensbroech: Der Kirchenstaat in seiner dogmatischen und historischen Bebeutung. Zweite Auflage. Freiburg Herber, 1889. Seite 103.

## XXXIII.

## Beitläufe.

Die Raiserbesuche und der "Rationalismus" im Dreibund.

II. Defterreid insbefondere.

Den 12. Geptember 1889.

Der Berliner Kaiserbesuch hat neue Räthsel aufgegeben. Wie ist der deutsch-österreichische Bündnisvertrag vom 7. Oftober 1879, veröffentlicht am 3. Februar 1888, zu verstehen? Das ist neuerdings streitig geworden. Nicht so sast nach außen, als bezüglich der österreichischen Berhältnisse nach innen.

Nachdem sich endlich das naturgemäße bessere Berhältniß Preußens zu England hergestellt hat, wäre es nicht unwahrscheinlich, daß in Berlin, nicht zwar eine Aenderung in dem Bestand, aber eine Erläuterung bezüglich der Aufgabe des Dreibundes nach außen für angezeigt erachtet worden sei. Darauf deutet die Nachricht hin, die ursprüngliche Bestimmung über den casus soederis sei nun nicht mehr so enge, wie disher umschrieben: "Heute weiß man in Wien und Berlin, daß ein Staat dem andern nicht nur sein Gebiet garantire, sondern daß sich der Eine bedroht erkennt, wenn die Lebensbedingungen des andern angegriffen würden. In den vielen Erörterungen, die hier (in London) stattsanden, sind auch Fälle vorgesehen worden, in denen beide Staaten vereint zum Angriffe vorgehen würden, wenn sie, dis zum Aeußersten gereizt,

ein rasches Lossichlagen bem faulen Frieden vorziehen würden." Die littliche Frage: "wer ist der Angreiser?" wäre hienach im Sinne der "militärischen Unterströmung" entschieden; und merkwürdiger Weise hat deren neues Organ schon vor dem Kaiserbesuch eine solche Erläuterung bezüglich Rumäniens empsohlen, und zwar unter Bezugnahme auf den Bundestags-Beschluß vom 20. April 1854. 1) Iedenfalls könnte also der Reichskanzler nicht mehr so ganz gleichgültig den orientalischen Lebensinteressen des österreichischen Bundesgenossen gegensüberstehen.

Aber was foll benn an dem Bundnig ber zwei Machte nach innen unflar und erläuterungsbedürftig geworben jenn? Auffallend war es immerhin, bag bas ebengenannte Organ unmittelbar por ber Abreife bes Raifers Frang Jojeph nach Berlin folgende Gabe veröffentlichte: "Es unterliegt feinem Breifel: Die Deutschenationale Seite bes Bundnigvertrags ift in Defterreich : Ungarn burchaus nicht gur Geltung gefommen"; und "Deutschland hat das Bundnig vom 7. Dt= tober 1879 mahrlich nicht abgeschloffen, auf bag unter feinem Schute Defterreich-Ungarn fich in ein Lager beutsch-feindlicher Bolfer verwandle". Dem liberalen Wiener Moniteur wurde überdieß berichtet : es feien fehr machtige und ausschlaggebende Elemente in ben politischen Rreifen Berlins, welche die Bitte, dem Begenfaße zwijchen innerer und außerer Politif in Defterreich ein Ende zu machen, an ben Raifer ftellen würden, wenn fie es nicht für unguläffig fanden, über eine innere Frage bes fo nabe befreundeten Staates ein Urtheil ausaniprechen.2)

Das wäre auch der richtige Standpunkt gewesen; aber bie faiserlichen Toaste wurden sofort als Aufmunterung angeschen, die gebotene Zurückhaltung zu durchbrechen. Kaiser

<sup>1)</sup> Berliner "Areugheitung" vom 2. Auguft 1889. - Biener "Neue Freie Breffe" vom 18. Auguft b. 38.

<sup>2)</sup> Berliner "Areugzeitung" bom 31. Juli 1889. - Biener "Rene Freie Breffe" a. a. D.

Wilhelm hatte allerdings schon in der ersten Thronrede das Bündniß als ein "Bermächtniß der Geschichte, ähnlich dem früheren Bundesverhältnisse", bezeichnet, und jest trank er auf die "seit hunderten von Jahren zwischen unseren Bölkern bestehende Freundschaft". Das schien nun zwar weiter zu gehen, als der Toast des Kaisers Franz Ioseph auf die "untrennbare Freundschaft" der beiderseitigen Armeen. Inzwischen glaubte man auch noch einen andern erlauchten Beugen für die "deutsch" nationale Bedeutung" des Bündnisvertrags aufgefunden zu haben, nämlich Se. K. Hoheit den Prinzen Ludwig von Bayern und seine an die Turnerversammslung in München als Protektor des Festes gehaltene Rede vom 27. Juli.2)

Mus biefer Rebe citirte bas protestantisch - confervative hauptorgan in Berlin eine langere Stelle über bas beutichöfterreichische Bundnig, aber ben Eingang ließ es weg: "Das Bündniß bedeutet das endgiltige Schließen des mehr ale hundertjährigen Zwiftes zwischen bem preußischen Ronigshause und dem Saufe Sabsburg - Lothringen - ein Zwift, in bem Deutschland Unfägliches gelitten". Richt weniger bezeichnend ift die zweite Auslaffung. Der fünftige Erbe ber baberifchen Krone wendet fich mit schwungvollen Worten an die Turner aus der "befreundeten öfterreichisch sungarischen Monarchie"; er ermahnt fie, als Deutsche nicht zu wanten in ber Treue gegen ihr Berricherhaus, nicht zu vergeffen, "wie wir nicht vergeffen, daß fein anderes Fürftengeschlecht Deutschland fo viele Raifer gegeben, daß Sabsburger und Lothringer oft an ber Spite gestanden haben, ale es fich barum banbelte. Deutschlands Feinde im Innern und Meugern abzuwehren, und daß fie mehr wie alle anderen gegen Türfen und Frangofen gefämpft". Auch ben lettern Ruhm verschweigt bas Blatt: aber nun fommt die hauptsache. Ge. R. hobeit fahrt fort:

<sup>1)</sup> Um die Rede richtig zu würdigen, wird man fich an die Borgange bei dem Dresdener Turnerfest vom Juli 1885 erinnern muffen.

"Und nun bedenken Sie, daß Ihr Kaiser Franz Joseph es war, (der, als im Jahre 1859, nach dem für Oesterreich unglücklichen Kriege, der Kaiser Napoleon das Ansuchen an ihn stellte, auf Kosten Deutschlands sich mit ihm zu vertragen), mit den stolzen Worten es ablehnte: "Ich bin ein deutscher Fürst!!" Die von uns eingeklammerten Worte gibt das Blatt ebensalls nicht wieder.")

Warum? Für bie preußisch Conservativen mag es allerbinge nicht angenehm febn, an die Geschichte von Billafranca erinnert zu werben, namentlich in bem Augenblicke, wo ber Bebaute gerabe in Diefen Rreifen wieder auftauchte, bas in bestimmter Richtung nach außen abgeschloffene politische Bundniß in eine staatsrechtliche Bereinigung umzuwandeln durch "Inartitulirung bes Bunbniffes in bie beiberfeitigen Staatsverfaffungen", wie der technische Musbrud lautet. Das Organ bellagt mit allem Recht die Gefahr des "revolutionaren Nationalitäten = Brincips" für Defterreich. Aber bamals, im Jahre 1859, hatte bemfelben bei bem erften Berfuch, es in Europa einzuschwärzen, mit gemeinsamen Rräften bes beutschen Bundes Wiberftand geleiftet werben muffen. Anftatt beffen blieb Breugen nicht nur unbeweglich, fondern die damalige geheime Debenregierung ftanb bereits in Berbindung mit ber italienischen Revolutionspartei, um berfelben nationalen Bolitif in Deutschland Bahn zu brechen. Daber ift es gefom= men, baf ber eble Berr auf bem Sabsburgifchen Throne beute vor feinen Bolfern nicht mehr jagen fann: "Ich bin ein beutscher Fürft!"

Und ist benn der deutsche Kanzler wirklich durch die Sorge um die Deutschen in Oesterreich zu dem Bündniß von 1879 gedrängt worden? Roch beim Berliner Congreß, also ein Jahr vorher, hat er dem russischen Kanzler Fürsten Gortschaftow zugerusen: "zwingen Sie mich nicht, zwischen Ihnen und Desterreich zu wählen". In der berühmten Rede

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 2. Auguft 1889.

vom 6. Februar v. Is. hat er selbst aussührlich dargelegt, daß er in dieser Zwangslage nicht anders konnte, als die Berständigung mit Oesterreich zu suchen. Wenn er sich nicht mit Oesterreich gemäß den russischen Ansorderungen vollständig verseinden und in die gänzliche Abhängigkeit von Rußland begeben wollte, so blieb ihm keine andere Wahl. "Der Streit mit Rußland", sagte er, "steigerte sich dis zu Orohungen, dis zu vollständigen Kriegsdrohungen von der competentesten Seite; das ist der Ursprung unseres österreichischen Vertrages." Und auch jetzt noch wollte der greise Kaiser Wilhelm durchaus nicht von Rußland lassen. Wo war denn da die "deutschnationale Seite des Bündnisvertrags"?

Das Berliner conservative Sauptorgan bemerkt über biefe "erzwungene Beränderung ber Frontstellung Deutschlande gegen Rugland, welche mit ben Grundlagen ber trabitionellen preußischen Bolitif in Biberfpruch fteht", in feltfamer Bergeflichteit auf fich felber: "Es mare fur bie Bestaltung und den Charafter bes neuen Bundes zwischen Deutschland und Defterreich von entscheidender Bichtigfeit gewesen, wenn er einige Jahre früher hatte geichloffen werden tonnen; er hatte bann feine Spige nicht gegen Rugland gerichtet, Die Dacht, mit welcher Preugen burch eine hundertjährige, nur felten getrübte Freundschaft enge verbunden war." Aber wo ware bann bie "beutsch = nationale Seite" bes Bunbes gewesen? Das Blatt behauptet, daß eine friedliche Abgrenzung ber beiberfeitigen Machtipharen am Balfan "Fürft Bismards redliches Bemühen war und ift". 1) Aus guten, wenn auch entgegengefetten Grunden wollen beibe Machte, jowohl Rugland als Defterreich, nichts bavon wiffen. Bejett aber, es gelänge in Berlin, auf Diejem Bege bem großväterlichen Bermachtniß gerecht gu werden, ober es ware bei dem Antrittsbesuche bes jungen Raifers an ber Newa, beffen "ausgeprägt politische Bedeutung" in Rugland von Riemand

<sup>1)</sup> Berliner "Erenggeitung" bom 2. Ang. und 31. Juli 1889.

bezweiselt wird, wirklich gelungen: wo ware bann die "bentsche nationale Seite" bes Bundes mit Oesterreich geblieben? Deutsche national ware bann nur die Aussicht gewesen, daß die Trennung der deutschen Kronländer von dem noch tieser in die Slavenwelt hineingeschobenen Oesterreich bloß mehr als eine Frage der Zeit übrigbliebe.

Es ift richtig, bag ber beutsche Rangler bei seinen Berhandlungen in Gaftein im Jahre 1879 bem Grafen Andraffn felber die Pragmatifirung bes Bundniffes vorschlug; aber an eine "beutsch-nationale Geite" besfelben nach innen bachte er dabei ficherlich nicht. Gein Sohnwort fiber bie Deutsch= nationalen in Defterreich als die "Berbstzeitlofen" ift noch unvergeffen, und es fehlt auch nicht an einer näheren Er-Marung. 3m Juli 1885 erichienen bie "Murbeutichen" aus Cisleithanien bei bem Dresbener Turnerfest mit schwarz umflorter ichwarg-roth-golbener Fahne, um ihren Schmerzensichrei lundzugeben. Sie hielten Reden im Style bes Abg. Anot, der fpater ju Brux ungerügt über bas "verglimmende Räucher» lergchen Defterreich" beflamirte. Gin anderer Abgeordneter erflarte por ben Turnern in Dresben : "Gegen unfern ofterteicifchen Raifer üben wir unfere Pflichten, Deutschlands Raifer aber und feinen Rangler verehren und lieben wir." Der Ctanbal berührte aber in Berlin fehr unangenehm. Das Ranglerblatt bielt "biefen ungefunden Bestrebungen" eine icharje Strafpredigt; und die Czechen jubelten über ben "ben Deutschnationalen von Bismard verabreichten Beitschenhieb".1) Der Rangler felbft aber benütte ben Befuch eines vornehmen Berrn aus Deutschöfterreich, um feine Meinung über Die öfterreichische Rationalitätenfrage fundzugeben:

"Bir Jehtlebenden und unfere Sohne und Entel brauchen ein Defterreich und ein ftarkes Defterreich. Wenn man uns in

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" vom 29. Juli 1885; Biener "Bater= land" vom 17. December 1885 und 5. August 1887; Biener "Reue Freie Breffe" vom 9. August 1885.

Defterreich fo lieb hat, fo muß man, um auch die Richtbentichen ftets unferem Bundniß gunftig zu erhalten, einen anderen Weg einschlagen, als ben bisherigen. Wenn fcblieglich einmal aus irgend einem Grunde ber Wind in's Schwanten fommt, fo werben, wie die Dinge jest fteben, fofort alle Claven ben Musichlag gegen uns geben. Die Deutschen follten fich mit ben Glaven beffer ftellen. Dan braucht ja besmegen noch nicht die Monarchie zu fpalten und die Bengelstrone aufersteben gu laffen; ein flavifcher Staat zwifchen Babern und Schleffen ware und entichieden unbehaglich. Aber fonft follten Gie fich beffer vertragen. Die Glaven haben viel Unangenehmes; ich mag weber ihre Juchtenftiefel, noch ihre Mondichein-Behmuth. auch werben fie die Welt schwerlich beffer machen. Aber es ift eine Raffe im Bachfen, mit ber man es nicht unnöthig verschütten foll, und eine intelligente Raffe noch bagu. Es ift Blat für uns und fie auf ber Erbe. Begen die Auffaugung beutscher Sprachinfeln burch Glaven und Glovenen mußten fich bie Deutschen burch ihr Rationalgefühl mehren. Uebrigens würden fich wohl ichon Ginrichtungen treffen laffen, um die Minoritäten vor Schaben gu mahren, wenn auch bas Gesetgeben und Regieren in Defterreich etwas fehr Complicirtes fein muffe". 1)

Die "Frankfurter Zeitung" hat zwar über die damaligen Hiebe des Kanzlerblattes gegen die Dresdener Demonstration ihren Unglauben erklärt: "Bas weiß man in der Bedientenstube von sernliegenden Plänen und Absichten der Herrschaft? Wit welchem Recht wagt man dort zu behaupten, daß Bismarck, der sich dis jetzt, zum Theil unter Ansgade eigener Grundsähe, dazu verstand, jeder nationalen Strömung Rechnung zu tragen, ewig die in Desterreich erwachsenen Berhältnisse von dem gleichen Standpunkt aus betrachten werde?" Indeß ist es doch nicht glaublich, daß die Auswerfung der Frage eben jetzt dem Kanzler genehm gewesen sei. Die Losung muß ganz anderswoher gekommen sehn, in Folge deren die "Kreuzzeitung"

<sup>1)</sup> Aus der zu Leipzig bei Biegand anonym erichienenen Schrift: "Bas nun?" f. "Augsburger Boftzeitung" bom 23. Sept. 1885.

lurg bor bem öfterreichischen Raiserbesuch unter bem Titel: "Rix baitich" eine Reihe von Artifeln veröffentlichte, wie man fie fonft nur ben Nationalliberalen gutrauen burfte. 1)

Das Blatt hatte übrigens schon gegen Ende des vorigen Jahres die Nationalitätenfrage in Oesterreich in Angriff genommen. Selbstverständlich sollte die preußische Politik den Ursprung derselben nicht verschuldet haben. Sondern? "Dießseits der Alpen vermochte Kaiser Franz Joseph das revolutionäre Nationalitätsprincip, dessen Jahne Napoleon III. hoch ausgepflanzt, dis zum Jahre 1866 kräftig niederzuhalten und die monarchischen Grundlagen seines Thrones zu wahren. Da gelang es der Beust'schen mittelstaatlichen Politik, die friedliche Theilung der Hegemonie in Deutschland zwischen den beiden Großmächten zu hintertreiben, und die blutige Auseinandersetzung trat ein."2)

Es ift wahr, daß die liberalen Großdentschen, die in ben Mittelstaaten am Ruder standen und insbesondere in Bahern unumschränkt herrschten, an dem unseligen Bruderkrieg micht weniger Schuld trugen, als die Spekulationen des herrn von Bismard. Ihm haben sie in ihrer hochmüthigen Berblendung wider Willen die ausgezeichnetsten Dienste geleistet zur Versolgung einer nationalen Politik nach dem napoleonischen und italienischen Muster; und darum sielen auch diese liberalen Großdeutschen wie betäubte Fliegen um, als das Glück auf dem Schlachtselde dem Gegner zulächelte. Iber es gab auch andere Großdeutsche, und zu ihnen standen diese "Blätter".3) Es waren gerade diese katholischen Groß-

<sup>1)</sup> Bgl. die Nummern vom 20., 26., 31. Juli und 2. Aug. d. 36.

<sup>2)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 21. Nob. 1888.

<sup>3)</sup> Werade die Berliner "Kreuzzeitung" hat damals nicht felten unfere Aengerungen in der deutschen Frage abgedruckt zum wohlgefälligen Beweise, daß nicht alle Großdeutschen in Gud-Deutschland hinter dem herrn von Beuft herlaufen; und der damalige preußische Gesandte in München, harry von Arnim,

beutschen, welche nicht in der Berhetzung der beiden Großmächte gegeneinander, sondern in ihrer lohalen Berständigung den einzig heilsamen Weg zur Reform des Bundes erkannten. Wenn es nicht zu traurig wäre, könnten die se Großdeutschen jetzt stolz darauf sehn, wie ihre Warnungen vor dem Bundesbruch und ihre Prophezeiungen von den Folgen nun so vollständig wahr geworden sind sowohl für den Sieger, als für den Besiegten. Die "Nix daitsch"-Artikel haben ja vollständig recht mit ihren Klagen:

"Die anderen Rationalitäten (Defterreichs) befampfen die beutsche Cultur in gehäffigster Beije gerade in ben Kronlandern, welche zum Theil feit vielen Jahrhunderten deutsche Reichstande und bis vor 23 Jahren beutsche Bundeslande gemejen find, Unter ber Megibe bes beutschen Raiserthums haben beutsche Sürften mit beutschen Stämmen bas Oftreich an ber Donau gegrundet. Jest erfolgt unter berfelben Raiferdynaftie, unter welcher fich bie beutsche Culturentwicklung nach Often bin vollzog, beren rückläufige Bewegung, begleitet von bem lebermuth ber beutichfeindlichen Nationalitäten, auf ben Gebieten ber ehemaligen erften beutschen Großmacht . . . So aussichtslos nach unserer Unficht bie gewaltsame Magnarifirung für eine bauernbe Culturentwidlung Ungarns ift, fo ficher fteht ber emporbluhenben flabif chen Belt eine öfterreichische Butunft bevor, wenn, wie bief nun über zwanzig Sahre lang geschehen, ber Starte immer einen Schritt weiter gurudweicht. Go wenig in den letten Jahrgebenten unter bem parlamentarischen Regiment ber berrichenben Ration' die Festigfeit der Berhältniffe in Ungarn zugenommen hat, fo fehr hat fich, in beiben Salften der Monarchie, bei bem in allen Bergweigungen emporblubenden Glaventhum bas Wefühl ber Bujammengehörigfeit gesteigert und beseiftigt. Dieje Entwidlung fest fich bor Aller Augen in fraftiger Beife fort, und wird von ftaatlichen und Bemeindeorganen noch befonders

nachher Graf Arnim ungludlichen Angebenkens, hat bei Gelegenheit seinem bsterreichlichen Collegen bemerkt: "Der Berfaffer ber Beitläuse" sei der einzige verständige Politiker in Suddeutscheland".

gefördert. Wie ganz anders steht es mit dem Slaventhum jest, als vor vierzig Jahren, wo man auf dem Slavencongreß pu Prag sich in den Verhandlungen der deutschen Sprache zur schnellern Verständigung bedienen mußte! . . Neberblickt man das Gesammtgediet Desterreichs, so ist ein Rückgang des Deutschsthums sast in allen Kronländern, dießseits wie jenseits der Leitha, bemerkdar, sogar in Oberösterreich, nach der böhmischen Gränze zu, und in Niederösterreich vor Allem in der deutschen Kaiserstadt Wien".

Die Rlagen über ben "jo oft und jo fläglich hervortretenben Mangel eines fraftigen beutschen Nationalgefühle" im Reich find ftanbig in bem großen Berliner Blatte, und den Mangel erblickt es auch "nicht zum wenigsten in der geringen Theilnahme, welchen Deutschland für die in harter Bedrängniß gegen frembe Nationalitäten antämpfenden Stammesgenoffen in Defterreich und Rugland 1) an ben Tag lege." Das Blatt erflart fomit: "bie Befundung biefer Sympathien von Seite Deutschlands ben Stammesgenoffen in Defterreichellngarn gegensiber fei nicht nur ein Recht, fonbern auch eine Pflicht, Angefichts bes Bunbniffes vom 7. Oftober 1879." Rur ber "Bierpolitifer" fonne bagegen ben geläufigen Grundfat ber Nichtintervention einwenden. Der nationale Bedante fordere vielmehr, daß "bie staatlich getrennten deutichen Stamme burch einen emigen Bund ihrer Gurften gum Bufammenfteben gegen ben gemeinschaftlichen Feind geeinigt, und für alle Bufunft bor Bruderfriegen gefichert werben follten."

Man mag es nun auffallend finden, daß der "nationale Gedante" in dieser Richtung gerade von protestantisch-conservativer Seite so energisch vertreten wird. Einer der "Niz-Daitsch" = Artifel bemerkt geradezu: "Die nationalliberalen Politifer rechnen im Stillen bei der Auflösung Desterreichs in Staatsgebilde fremder Nationalität — auf den Rückfall

<sup>1)</sup> hiemit find die Deutschlut heraner in den Oftsee-Provinzen gemeint.

ber ehemaligen beutschen Bundeslande an bas Reich."1) Aber die Befürchtung wegen bes Schicffals ber alten Dit mart läßt sich boch auch liberalerfeits nicht abweifen. Die Gefahr machet ja von Tag zu Tag. Schon vor balb vier Jahren ließ fich bas große Münchener Blatt bom Jun ber schreiben : "Gegenwärtig bat in Defterreich ber Proces ber Slavifirung ichon in feche Jahren gang ungeheure Fortschritte gemacht, und es tritt bie Frage über bas Schidfal ber beutschen Oftmart immer beutlicher aus ben Nebeln und Schleiern ber Bufunft hervor und an die beutsche Nation beran." Der Berfaffer äußert fich auf's Behäffigfte über ben fatholischen Charafter biefer Oftmart; er will nicht einfeben, daß ber fatholische Glaube das einzige innerliche Band ift, was die verschiedenen Nationalitäten bis dahin unter bem gemeinsamen Berricherhause zusammengehalten bat; aber er leiftet folgende Gage:

"Zur Sicherung der deutschen Nation ist die Ostmark heute geradeso unentbehrlich, wie zur Zeit der Babenberger. Das alte Desterreich mit deutschem Charakter war bis zum Jahre 1866 der Hüter dieser Ostmark. Wenn das Jahr 1866 endlich die unvermeidliche Evnsequenz der Politik der Ferdinande war, ") so kann doch die deutsche Nation auf die Ostmark nicht verzichten. Das alte Desterreich braucht ja nur zu bleiben, was es dis zur Aera Taasse war, und es wird den deutschen Charakter der Ostmark bewahren. Die deutsche Nation, eingekeilt zwischen Franzosen und Russen, nuß ihre alte Ostmark als treuen und sichern Schuß, Ungarn als zuverlässigen Bundesgenossen haben. Aber die Deutschen in Desterreich werden allmählig im ungleichen Nampse gegen Regierung und Klerus im Berein mit allen nichtbeutschen Nationalitäten unterliegen und aushören, ein politischer Faktor zu sehn, mit dem ernstlich gerechnet werden muß. Und

<sup>1)</sup> G. die Rummer bom 26. Juli L. 38.

<sup>2)</sup> Das heißt alfo: ber beutiche Protestantismus mußte bie fatholische Oftmart aus bem Bunde hinauswersen, nachdem ibm beren Eroberung im 16. Jahrhundert nicht gelungen war.

in ernsten tritischen Zeiten, die ja auch für das deutsche Reich kommen können, kann es von ausschlaggebender Bedeutung für die ganze Gestaltung Europa's werden, wenn die Deutschen der alten Ostmark, nullificirt und czechisirt und slovenisirt, den zeinden der beutschen Nation Heeresfolge leisten müssen...)

Mls abnliche Borwurfe furz vor der Berliner Reife bes Aufers Frang Joseph in ber beutschen Preffe laut murben, erwiderte eine hochofficiofe Stimme aus Wien ebenfo nüchtern ale flar: "Die aufrichtige und vollständige Loslöfung bon ber Bergangenheit" - und biefe Loslofung ift ja ber alten Citmorf von Breugen aufgezwungen worden - "hat es in Defterreich zur unmittelbaren unvermeiblichen Confequeng, daß die nichtbeutschen Nationalitäten einiges Entgegenkommen von Seite bes Staates finden; nur auf biefe Beife fonnte 66 bewirft werben, daß die nichtbeutschen Nationalitäten sich mit dem Allianzgebanten befreundeten." 2) In ber That follte man meinen, daß eine folche Politit, gerade feit bem Abichlug bes Bundniffes und insbesondere nachbem nun ber Bruch zwischen Preugen und Rugland zweifellos ift, von Berlin aus fogar felbft veranlagt werden mußte, wenn fie nicht ichon bestunde. Traurig allerdings, aber wahr!

Längst vor dem Abschluß des Bündnisses hat aus Anlaß der Emmersdorfer Conserenzen der befannte Dr. Fischhof, wahrlich kein klerikal Conservativer, den Satz aufgestellt: "Bom Berhalten der West- und Südslaven gegenüber den Berlockungen des Panslavismus hängt die Existenz Desterreichs und die Zukunst des europäischen Westens ab; den Wirkungen des Panslavismus können wir nur durch die Förderung des west- und südslavischen Partikularismus wirksam begegnen; wenn unsere Monarchie nach außen hin mit Ersolg antirussisch wirken soll, muß ihre innere Politikskappenschundlich sehn; unsere slavischen Bolksstämme uns

<sup>1)</sup> Mandener "Milg. Beitung" bom 18. Jan. 1886.

<sup>2)</sup> Münchener "Allg. Beitung" bom 10. Auguft b. 38.

freundlich behandeln, heißt die Geschäfte Rußlands besorgen".") Bu dieser unansechtbaren Logik bekennen sich die sogenannten klerikal Conservativen in Desterreich, und überdieß wissen sie, was sie von den deutsch Liberalen zu erwarten hätten. "Schon der Kampf gegen das Concordat", bemerkt der oben angeführte Hochossische, "brachte es mit sich, daß das conservative deutsche Clement sich von der liberalen und deutschen Partei gänzlich lossöste, um sich mit den nichtbeutschen Nationalitäten zu verbinden."

Man müßte kein deutsches Herz haben, wollte man diesen Stand der Dinge nicht schmerzlich beklagen. Aber wer trägt die Schuld daran und wo wäre die Menschenmöglichkeit, das Unglück ungeschehen zu machen? Als, und zwar abermals kurz vor der Kaiserbegegnung, auch ein liberales Blatt in Berlin darüber jammerte, daß allenthalben in Desterreich deutsche Bildung und deutsches Volksthum an Boden verlören und "nach einiger Zeit die flavischen Stämme in den vollen und alleinigen Machtbesit im weitaus größeren Theile der österreichischen Ländermasse gelangen würden": da antwortete das katholisch-conservative Hauptorgan zu Wien, allerdings in Fraktur; eine Widerlegung aber hat Niemand versucht und kann Niemand versuchen wollen:

"Wir sehen den Fall, diese Schilberung sei richtig; ja wir geben ihre Richtigseit insoweit zu, als dem größeren Percentsate österreichischer Slaven dem kleineren Percentsate österreichischer Germanen gegenüber mit Nothwendigkeit auch ein größerer Percentsat des slavischen Nachwuchses entsprechen muß. Wir erlauben uns nun aber vor Allem die Eine Frage: Wer ist es denn, dem wir diesen veränderten Zustand der Dinge in Desterreich zu danken haben? Auf diese Frage gibt es nur Eine Antwort: Wir danken diesen Zustand in erster Linie der siegreichen und in Preußen bezubelten Stoßinsherz=Politik vom Jahre 1866."

"Go lange das weiland Churfürstenthum Böhmen beutsches

<sup>1)</sup> Biener "Baterland" bom 12. Januar 1880.

Bunbesgebiet mar und bas Saus Defterreich bie Bunbes-Brafibialmacht reprafentirte, mar bas Claventhum Defterreichs nur eine verschwindenbe Minderheit im beutschen Bunde. machtigem Damme mußte fich alles bas brechen, was man beute gedifche Sochfluth ober fonftwie benamfen mag. Der ftartere lavifche Rachwuchs aber wurde bamals mehr als reichlich aufgewogen burch ben deutschen Buftrom von braugen in die öfterwichifche Industrie, in bas öfterreichische Beer, in bas öfter= reichifche Beamtenthum. Diefer Buflug gab eine ununterbrochene Auffrischung und Bermehrung unseres beutschen Blutes. Dann aber tam ber Dann, für ben bas Enticheibenbe Blut und Gifen war, rig bas öfterreichische Deutschthum auf ewig los vom Bunde und warf uns, die nunmehrige beutsche Minderheit, mitten in bie Sochfluth' ber flavifchen Dehrheit, unbefümmert barum, ob wir in derfelben gu Grunde geben, ober uns nothburftig behaupten murben".

"Noch mehr! Als unser Preisgeben im Namen eines zur Politik von 1866 mißbrauchten Deutschthums, das sich nationale Einheit nannte, durch Schaffung des Deutschen Reiches verbrieft und besiegelt war, stachelte beutschnationaler Fanatismus unter dem Jubel deutscher Zeitungsjuden die schärfere Tonart unserer Nurdeutschen auf, und nun beklagen es diese Gelehrten, die den Indel angestimmt, daß das österreichische Nurdeutschthum in dem sungezechischen "Liedeutsch" seinen turbulenten Gegensahssindet. Wir ditten diese Gelehrten, die von den Dingen in Desterreich nichts verstehen, weil sie in dem preußischen Ruhmessglanze von 1866 und 1870 das Denken verlernt haben, uns mit ihrer Spreeweisheit zu verschonen".1)

Als die Berliner "Areuzzeitung" ihre Nix-Daitsch-Artikel in der Frage zuspitzte: "Ift die sörmliche Aufzüchtung der deutschseindlichen Elemente, wie sie in Cis- und Transleithanien unverkennbar stattfindet, das richtige Wittel, einer Erschütterung des Bündnisses vorzubeugen?" da stellte das Wiener Dauptorgan die spitzige Frage entgegen: "Ist der Feldjäger vielleicht gar schon unterwegs? Wir erwarten, daß er dann

<sup>1)</sup> Biener "Baterland" vom 18. Juli b. 38.

unbeschadet aller Bundniftrene fo beimgeschickt wird, wie es ihm gebührt." Auch bas liberale Sauptorgan in Wien migbilligte bamals eine folche Einmischung in die inneren öfterreichischen Berhaltniffe, wie man es in Berlin auch nicht ruhig hinnehmen wurde, wenn die flavische Preffe in Defterreich das Schicffal der Polen ober Eljag-Lothringer im Reiche in folder Beije anklagen wollte. 1) Cobald aber bie Raifertoafte aus Berlin befannt wurden, fchlug biefe Stimmung plöglich um, und die deutsch eliberale Preffe in Defterreich versocht jett eine Auffassung bes Bundniffes, wonach es allerdings eine "beutsch-nationale Seite" hatte und auch fur "bie innere Rube beiber Staaten" geschloffen ware, wie eben das Berliner confervative Organ behauptet hatte. Der völkerrechtliche Charafter mußte alfo einem ftaatsrechtlichen weichen, und das Bundnig in die Berfaffungsgefete beiber Reiche aufgenommen werben.

Namentlich das Wort von der "untrennbaren" Berbrüderung beider Beere im öfterreichischen Toaft wurde nun auf einmal fo ausgelegt, als ob das Bundnig nicht eine Mliang wie eine andere fei, auf bestimmte Beit und zu beftimmten Zweden geschloffen zwischen zwei felbitftanbigen Reichen als das Ergebniß zeitlicher politischen Umftande. "Gerade bas", fagte bas liberale Sauptorgan in Bien. "wollen die beiden Raifer nicht; daß ihr Bund von Beiten und Zweden unabhängig fei, daß er untrennbar fei : barauf leerten fie heute die Blafer." Alfo eine Alliang neuefter Er findung! Graufamer fonnte fich ber mit allen Mitteln ju Grunde gerichtete ehemalige "Deutsche Bund" nicht rachen, als durch eine folche Idee, die nun gerade von den Rachtretern Jener gefeiert werden mußte, welche bie raftlofen Todfeinde des "für ewig" abgeschloffenen Rechtsverhältniffes von 1815 waren! Die Rache ware ja fuß, bas foll nicht geläugnet werden; leider aber fteht ber gefunde Menschenver-

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breff e" vom 3. Auguft 1889.

fund abermals nicht auf Seite der liebenswürdigen Schwärmer wer berechnenden Spekulanten.

"Achtzig Jahre, nachdem bas Deutsche Reich an bem Bertathe ber beutiden Fürften ichmachvoll gu Grunde gegangen, 23 Jahre, nachdem ber für ewige Dauer unauflösbar abge= ichloffene beutiche Bund unter Stromen von Blut gerriffen ift, fonn Defterreich fich nicht banach fehnen, von Reuem in ein Berbaltnif einzutreten, welches ben Reim ahnlicher Unwahrheit, ahnlicher Leiben in fich tragen würde. Bang Defterreich freut fid mabrhaft, in bem Bunbe mit bem möchtigen Rachbarn eine Barantie für die Erhaltung bes gur Beit bedrohten Friedens ju finden. Serrliche Kriegsheere, Millionen Bajonnete find die Bemahr biejes Friedens; aber wir burfen nicht bezweifeln, bag Die Beisheit ber Staatsmanner aller europäischen Reiche banach trachten wirb, daß der Friede auf ficherere Grundlagen geftellt, daß die ichwere Laft der Ruftung von ben Bolfern genommen und durch beffere Garantien, durch wohlgeordnete internationale Berbaltniffe erfett werbe. Dann wird es eines folchen Bundniffes nicht mehr bedürfen, wie es jest bie Roth der Beit gludlich zusammengefügt hat. Und wenn wir auch lebhaft wünschen, daß die Freundschaft der Nachbarreiche ftets eine innige bleiben moge, fo muß boch nothwendig ber Inhalt bes Berhältniffes ju einander nach Beränderung ber außeren Berhaltniffe wieder ein anderer werden. Bas Defterreich und Deutschland aneinander fügt, foll ein Freundschaftsband fein, wie es hoffentlich ipater wieber alle driftlichen Staaten umichlingen wird, aber niemals, weber jest, noch fpater, wieder eine Feffel".1)

So spricht der loyale Deutschöfterreicher. Wenn auch der flavische Vertreter die "Friedensliga" des Dreibundes in den Mund nehmen muß, so legt er den Ton auf den "Frieden", den ja auch er will; aber die Raçe zieht immer zur Raçe hinüber und empört sich gegen die deutsche Ausbringlichkeit. Demselben Zuge soll nach dem Willen der Slaven das Reich der Habsdurger folgen. Als im August 1885 die Zusammentunft in Kremsier stattsand, jubelten die Czechen: "Die vors

<sup>1)</sup> Biener "Baterland" bom 15. und 12. Auguft 1889.

jährige Busammentunft in Stierniewice spielte fich noch unter bem Ginfluffe bes bentichen Raifers ab ; heute ift eine folche Bermittlung zwischen Defterreich und Rugland ichon nicht mehr nöthig, die Berricher ber beiden Grogmächte treffen in Rremfier ohne jede fremde Ginmischung gusammen. Defterreich mit feiner gangen Butunft ift angewiesen auf die freundschaftliche Mitwirfung, auf ein gutes Ginverftandnig, auf ein aufrichtiges Bundnig mit Rugland. An Rugland hat es feinen natürlichften und treueften Berbundeten. Die unbeftreitbare Majorität ber beimischen Glaven läßt fich nun nicht mehr bei Seite bruden und verheimlichen, um Defterreich jenjeits der Grenzen, wie einft, als einen deutschen Staat hinzuftellen."1) Als ein Jahr barauf ber Fürft von Bulgarien ben ruffifchen Machinationen jum Opfer fiel, ba jubelten nicht nur die Jung, fondern auch die Altezechen: "Der Pring wurde entfernt, weil er ein Widerfacher ber flavifchen Intereffen war; bas ift eine erufte Berwarnung für alle Deutschen ober beutschem Ginfluß dienenden Dynaftien in ben Baltan- und Donaulandern." Gelbft dem Grafen Ralnoth wurde die Ginficht zugetraut, bag Defterreich in feinen Claven für das Berhaltnig ju Rugland eine beffere Bewähr befite, als in ber Bermittlerrolle bes Berliner Rabinets. "Allmählig, aber mit jedem Tage immer fichtbarer, baut fich die Möglichfeit einer grundfäglichen Berftandigung zwischen Defterreich-Ungarn und Rugland auf".2)

Also nicht "russisch werden", aber als Slavenstaat "auf seiner historischen Basis" Rußland zur Seite treten: das soll Desterreich. Ein Krieg gegen Rußland wäre "Brubermord." Je mehr nun die Spiße des österreichisch-deutschen Bertrages gegen Rußland hervortrat und der Bruch nur noch als eine Frage der Zeit erschien, desto mehr tehrte sich die Entrüstung gegen das Bündniß. Als die bedrohliche Stellung-

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 9. Auguft 1885.

<sup>2)</sup> Münchener Milg. Beitung bom 29. Auguft 1886.

nahme Auflands an ber weftlichen Grenze befannt wurde, fcrieb bas czechische Hauptorgan in Mahren: "Defterreich war burch britthalb Jahrhunderte nicht im Stande, uns gu germanifiren; unfer allergrößter Feind, ber uns bas Deffer an bie Rehle fest, ift bas geeinigte Deutschland. Und biefes geeinigte Deutschland fteht vor einem Rriege mit Rugland und Franfreich. Was ift baber natürlicher, als bag wir alle unfere Sympathien benjenigen zuwenden, welche gegen Deutschland fampfen werden, und bag unfer innigfter Bunich barin gipfeln muß, daß Deutschland eine Rieberlage bereitet werde. Unfere erfte Sorge und unfer Streben wird baber jebn, babin gu wirfen, bag Defterreich in einem Rampfe twiften Deutschland und Rugland ftrengfte Neutralität beobachte." 1) Und felbft die Bolen trennen fich in ber Bundniffrage nicht bon ben flavifchen Stammesgenoffen. Gie wünschen Rugland nichts Gutes, wie diefe es thun, aber chensowenig wollen fie bem beutschen Reiche Bulfe leiften. Es war lange bor ber in Breufen in's Wert gefetten Berfolgung bes Polenthums, bag ber Abg. Sausner, jouft befannt burch feine bom glübenoften Dag gegen Rugland Durchtränften Reben, feine Buftimmung gum Bau ber Arlberg= bahn wie folgt begründete:

"Ich sehe in dieser Bahn, welche nach St. Gallen, Romanshorn, nach Zürich und Basel, nach Belsort führt, die Stühe zur Besestigung der Machtstellung Oesterreichs. Indem man einen Kriegsstand und das jährliche Contingent auf 10 Jahre lang fixirte, wollte man uns als würdig und ebenbürtig an die Seite eines mächtigen Bundesgenossen stellen. Diese Berbindung mit dem Westen ist der erste Schritt zur Möglichkeit, in der Zukunst bei einer Aenderung der Beltlage würdig, frei, unabhängig sich sofort Bundesgenossen wählen zu können; denn eine Machtstellung, welche nur besestigt ist unter der Borausjehung einer einzigen Combination, ist es in der That nicht. Sie würde es erst dadurch, wenn sie auch unter anderen

<sup>1)</sup> Mündener "Allg. Beitung" bom 2. Auguft 1887.

Boraussetzungen befestigt erschiene, und bie Spatenftiche welche bei der Arlbergbahn gethan werben, werben die Möglichfeit einer Combination erleichtern. Diefe Bahn ift ber erfte Schritt gur freien Sand, gur Unabhängigfeit nicht nur in wirthichaftlicher, fondern auch in politischer Begiehung; fie ift ber erfte Schritt zur Emancipation von einem angeblichen Bundesgenoffen, ber mit unglaublicher Rudfichtslofigfeit vollswirthichaftlich uns Bunde um Bunde ichlägt; ber uns einerseits mirthichaftlich und politisch nichts gewährt und nichts gewähren will, aber politisch und militärisch bas Meugerfte von uns verlangt; ber baber in zwei Richtungen, indem er unfere Ginnahmsarterien unterbindet und indem er unfere Musgabsquellen unnatürlich erweitert, bie Bilang bes Boltsvermogens bei uns in verberblichfter Beife beeinflußt. Die Emancipation von diefem Bundesgenoffen ift mir fo werthvoll, daß ich ben erften Schritt, ber zu biefer Möglichkeit führt, nicht zu toftspielig fande, auch wenn bie 35 Millionen überschritten werben, wie von mancher Seite befürchtet wird".1)

Man hat in Bien gewiß alle Urfache, mit bem Bandniß, das die Antivathien der Mehrheit der Bevolferung fo entschieden gegen sich bat, umzugeben wie mit einem ungeschälten Ei. Aber auch in Berlin follte man nicht burch Die Andichtung einer "beutsch = nationalen Seite" besselben immer wieder Del in das Teuer schütten, follte überhaupt mit dem Schlagwort "national" fparfamer umgehen. Der Reichefangler hat fich in ber obenangeführten Unterredung bom September 1885 gur Frage febr nüchtern ausgesprochen: "Wir haben jest fechszehn Millionen Ratholifen im Reich. Die, weil die Bormacht protestantisch ift, ber Entwicklung ber Einheit alle möglichen Schwierigfeiten machen. Dazu betämen wir aus Ihren Albenlandern weitere zwei Deillionen Rlerifale, ferner bas, was wir Ihre Belfen nennen mußten. jagen wir zwei Millionen, und ferner feche Millionen Czechen und Clovenen. Diefer fechsundzwanzig Millionen-Opposition

<sup>1)</sup> Mündener "MIIg. Beitung" bom 17. Marg 1880.

wären die unbedingten Reichsfreunde, die ja überdieß unter sich gespalten sind, so wenig überlegen, daß der ganze Bau auseinandersallen müßte." Das lautet gut großpreußisch, ihmedt auch nach dem "protestantischen Kaiserthum", tönt aber wahrlich nicht "deutsch-national".

Bald nach dem Abschluß des Bündnisvertrags foll der sanatische Chef des heiligen Synods in Petersburg, Pobjesdowszew, in einer Denkschrift an den Czaren geklagt haben: "das Czarenthum habe keinen gefährlicheren Nebenbuhler um die Herrschaft der Slaven, als das Haus Habsburg, das in vollem Einverständniß mit Deutschland sich immer mehr zu einem flavischen Hause gestalte, und dadurch eine Festigstit zu erlangen im Begriffe stehe, die jede religiöse und politische Thätigkeit Rußlands auf dessen eigenstem Felde lahmlege." Das wäre wirklich noch das Beste, was sich von der Lage, wie sie nun einmal gegeben ist, erhoffen ließe. Sollte in der That zu Berlin eine Unterströmung gegen diese schon so weit vorgeschrittene Entwicklung sich aufgethan haben?

<sup>1)</sup> Berliner . Germania" vom 11. Juli 1881.

## XXXIV.

## Bu einem Inbitanm.

(B. Gams.)

Am 29. September b. Is. feiert P. Pius Gams O. S. B. jein "goldenes" Priesterjubiläum, ein Mann, der "in der Gelehrtenwelt einen Namen von unbestrittenem Ansehn") besitzt, und der Jahrzehnte lang zu den eifrigsten Lesern") und trenesten Mitarbeitern dieser "Blätter" gezählt hat. Es dürste darum als billig erscheinen, daß auch an dieser Stelle dem verdienten Jubilar einige Worte der Erinnerung und Anerkennung gewidmet werden.

Beben wir gunachft die wichtigften biographischen Daten. P. Bius Gams, Doctor ber Philosophie und Theologie, Chrenmitglied ber Atabemie von Madrid, ift geboren am 23. 3annar 1816 zu Mittelbuch in Burttemberg, als Cohn eines Schullehrers; fein Taufname war Bonifag. Seine reiche Begab= ung führte ihn naturgemäß ber Studienlaufbahn gu, die er mit ausgezeichnetem Erfolg vollendete. Rachbem er (1838) ben Breis ber theologischen Fafultat und ben 1. homiletischen Breis erhalten, ward er am 11. Ceptember 1839 mit noch 24 Canbibaten 3) burch Bifchof Reller von Rottenburg jum Briefter geweiht; am 29. Geptember feierte er feine "Brimig". Doch im felben Jahre wurde er als Bifar in Aichftetten, fpater in Smund angestellt. Um 6. April 1841 ward er Braceptorats Bermefer in Sorb (wo u. a. Paul Saffner, ber gegenwärtige Bifchof von Maing, fein Schuler mar). Bon einer i. 3. 1842-43 mit Staatsunterftützung unternommenen wiffenichaftlichen Reife (nach Baris, Berlin und München) gurudgefehrt, wurde er im April 1844 Pfarrverweser in Wurmlingen, 19. December 1844 Brofefforateverweser in Rottweil, 19. Februar 1845 Oberpräceptor in Gmund. 3m Mai 1847 wanderte Dr. phil. B. Gams als Brofessor ber Theologie nach Silbesheim, wo er bis Muguft 1855, b. h. bis zu feinem Gintritt ins Benediftinerftift St. Bonifog

1) Beitichrift für Rirchengeschichte VII (1884) S. 64.

2) Er hat gu ben erften 81 Banben diefer Beitichrift die (brei) Regifter gefertigt.

3) Bon diefen lebt heute nur noch Rirchenrath Friedrich D. Bimmerle, Stadtpfarrer in Stuttgart. in Manden (Rovize 29. September) wirfte.1) Um 5. Oftober 1856 legte er in die Sande des damaligen Abtes D. Bonifag

Saneberg bie Belübbe ab.

Abgesehen bon ber ausgebehnten Birtfamfeit, Die Dr. Gams vor und nach feinem Gintritt in's Rlofter als Lehrer und Geelforger entfaltete, zeigte er bon jeher eine außerordentliche Reigung und Befähigung gur ichriftftellerischen Thatig= feit. Anger gablreichen Referaten, Recenfionen und Abhand= lungen für die "Hiftor.spolit. Blatter", für die "Theolog. Quartals fchrift", für die von ihm und Alzog herausgegebene "Theolog. Monatsichrift" (1850 und 1851) u. f. f. veröffentlichte er eine flattliche Reihe von felbständigen Schriften. Bir nennen bier Junadit: Die fieben Worte Jeju bom Kreuge. Rottenburg 1845. Ausgang und Biel ber Geschichte. Tübingen 1850. Weschichte ber Rirche Jefu Chrifti im neunzehnten Jahrhundert. Innsbrud 1854-56; mit einem Supplementband 1860. Möhler 3. A. Ein Lebensbild, (Bon B. Börner). Regensburg 1866. Das Jahr bes Martyrtobes ber hl. Apostel Betrus und Paulus. Regensburg 1867. Rirchengeschichte von 3. 21. Dobler, berausgegeben bon Gams, 3 Bande mit Regifter. Regensburg 1867-70. (Beibe lettern Berte find auch in's Frangofifche uberfest worden).

Einen bleibenden wissenschaftlichen Ruhm sichern ihm vor allem seine zwei Hauptwerte: "Die Kirchengeschichte von Spanien" 5 Bbe. (I. II. 1. 2. III. 1. 2.), Regensburg 1862—1879, und "Series Episcoporum Ecclesiae catholicae, quotquot innotnerunt n Beato Petro Apostolo". Regensburg 1873. Dazu Supple-

mentum 1886.

Der I. Band der "Kirchengeschichte von Spanien" beginnt mit einer sehr beachtenswerthen Untersuchung über die Missions=thätigteit des Apostels Paulus in Spanien. Es gehört zu den Ersolgen, die der Berfasser mit diesem Bert erzielt hat, daß die durch Clemens von Rom und das Muratorianische Fragment bezeugte Reise Pauli nach Spanien wenigstens auf Seite der satholischen Theologen jeht ziemlich allgemein angenommen wird. Andrerseits bestreiter P. Gams (II, 2, S. 361 ff.) mit durchsichlagenden Gründen die Annahme, daß der Apostel Jacobus (sebend) nach Spanien gekommen sei.2)

1) In Hilbesheim hat B. Gams von der Tübinger Fafultät das Doctorat der Theologie "honoris causa" erhalten.

<sup>2)</sup> In der Schrift des Cardinal Bartolini († 3. Oftober 1887), Cenni biografici di Giacomo Apostolo il Maggiore, Roma 1885, wird auf das Bert von P. Gams, sowie überhaupt auf deutsche Forschungen, nicht die mindeste Rūdsicht genommen.

Eine ganz besondere Borliebe widmet P. Gams dem Bijchof Hosius von Corduba, "bessen mächtige Persönlichkeit ihn zu dieser Arbeit (Kirchengeschichte von Spanien) gezogen und dabei sestgehalten hat." Wie er bei seder Gelegenheit sich die Ehrenrettung des großen Bischofs zur Aufgabe macht, so spricht er gegen den Schluß seines Werkes (III, 2, 489) den kühnen Wunsch aus, es möge auch die sateinische Kirche Hosius

als Beiligen anerfennen.

Als P. Pius Gams im Interesse seiner "Kirchengeschichte" sich längere Zeit (1864—1865) in Spanien aushielt, reiste in ihm (März 1865 zu Barcelona) der Plan, die Reihensolge sämmtlicher Bischöse der katholischen Kirche von den Aposteln dis auf die Gegenwart zusammenzustellen: und seinem Riesensleiß ist die Lösung dieser Aufgabe gelungen, wenigstens soweit es auf Grund großartigen gedruckten Waterials, ohne Herbeiziehung archivalischer und anderer handschriftlicher Luellen, möglich war. Der Umstand, daß die Series Episcoporum noch vielsacher Berichtigungen und Ergänzungen bedarf, 1) kann das Berdienst dieser monumentalen Arbeit schon deßhalb nicht schmälern, weil "eine vollständige Beherrschung des in seiner Wassenhaftigseit erdrückenden Details schon durch den Plan des die Kräfte eines Einzelnen beinahe übersteigenden Werfes ausgeschlossen war". 2)

Alles zusammengenommen, darf unser Jubilar mit Bestriedigung, oder besser gesagt mit Dank gegen Gott, auf eine langjährige gesegnete Birksamkeit, insbesondere in seinem literarischen Beruse, zurückblicken. Das schwere Arcuz der allmäligen, jest sast vollständigen Erblindung wird wohl auch deshalb mit musterhafter Geduld von ihm ertragen, weil er "mit allen von

ihm geplanten Arbeiten fertig geworben ift".

Indem wir dem verehrten Jubilar unsere aufrichtige Beglückwünschung darbringen und ihm von Herzen "Ad multos annos" zurusen, geben wir zugleich der sicheren Hoffnung Ausdruck, daß sein Name auch im "Buch des Lebens", in der himmlischen Series Sanctorum, verewigt werde.

<sup>1)</sup> Solche finden sich zum Theil schon in dem Supplementum von 1886. Für die Bisthümer Frankreichs vergleiche man sest Mas Latrie, Trésor de Chronologie, col. 1359—1519, worin die Reihenfolgen des P. Gams durch die mühsamen Forschungen von Ubbe Albanés, von Graf de Riant u. A. in viesen Bunkten modisieirt werden.

<sup>2)</sup> Frhr. Roth v. Schredenstein, Archival. Zeitidrift II (1877) S. 71.

### XXXV.

# Beinrich VIII. und die englischen Rlöfter.1)

Ein Werk, dessen erster Band in anderthalb Jahren in dritter, dessen zweiter Band binnen dreier Monate in zweiter Ausster Plussage erschienen ist, ein Buch, das in gleicher Weise von Protestanten und Katholisen auf's wärmste empsohlen worden, muß offenbar einem lang gesühlten Bedürsniß nach einer wahrheitsgetreuen, unparteiischen Geschichte des Falls der teligiösen Orden in England Genüge geleistet haben. 2) Es war ein glücklicher Griff seitens des Versassers, gerade jetzt, nach der Beröffentlichung der trefslichen Kirchengeschichte Digon's, der State Papers der Regierung Heinrich VIII. durch James Gairdner, mit seiner Arbeit hervorzutreten.

Paul Friedmann hatte in seinem epochemachenden Werke über Anne Boleyn zum erstenmal den Charakter Heinrich VIII. ieiner ganzen Erbärmlichkeit gezeigt und nachgewiesen, wie sehr das Bolk den Thrannen und Lüftling verabscheute. Sest war es Zeit, das Lügengewebe Heinrichs und seiner Belsershelfer zu zerreißen, und die Bertheidigung der reli-

Henry VIII. and the English Monasteries by F. A. Gasquet. Vol. I, XXXII. 478 p. Vol. II, VIII. 611 p. London, Hodges 1888-89. (24 S.)

<sup>2)</sup> Selbst die "Times" erklärten, daß mit diesem Berke "our old conventional ideas" über Monche, Resormation und die Urssachen der letzteren eine satale Riederlage erlitten. Bgl. Literar. Handweiser Nr. 471. — A. d. Red.

giösen Orben, welche damals ohne Untersuchung, ohne Richterspruch verurtheilt wurden, zu führen. In der Bertheidigung der Orden hat jedoch Pater Gasquet eine solche Mäßigung in seinen Ausdrücken, eine solche strengrichterliche Unparteilichkeit in der Erzählung der Thatsachen und seinen Schlußfolgerungen an den Tag gelegt, daß der Leser mit Bertrauen seiner Führung sich anschließt. Er hat besonders im zweiten Band so viel wie möglich die alten Zeugen selbst sprechen lassen.

Der Anfang bes 16. Jahrhundert war eine Zeit des Ueberganges für England, insbesondere eine Zeit der Sammlung und des Wachsthumes nach einer mehr als fünfzigjährigen Erschöpfung in Folge der auswärtigen Kriege mit Frankreich und der Bürgerkriege. Die religiösen Orden hatten gleich dem Reste der Nation die Frische und Energie von ehemals verloren. Der Stamm blieb unversehrt, religiöse Zucht, strenge Beobachtung der Regeln, Bestrasung aller Uebertretungen sind durch die untrüglichsten Zeugnisse selforge, die Blüthen, welche dem Stamm zur besonderen Zierde gereichen, große Gelehrsamkeit und Seeleneiser, der große Ersolge aufzuweisen hat, sehlen mehr oder weniger.

Obgleich indes die Orden nicht mehr wie im 13. Jahrhundert an der Spite der geistigen Bewegung standen, keine
großen Theologen und Geschichtsschreiber mehr hervorbrachten,
so wäre es doch ungerecht, sie der geistigen Trägheit zu beschuldigen. Schon eine bloße Anszählung der bekannten Gelehrten aus dieser Periode, von denen manche Ordensleute
sind, zeigt, daß die Liebe zur Wissenschaft noch nicht erloschen war. Die Klagen junger Ordensleute, daß es ihnen
an der nöthigen Nuße für die Studien und an tüchtigen
Lehrern sehle, mögen wohl manchmal übertrieben gewesen
sein, beweisen sedoch soviel, daß man sühlte, die Orden dürsten
nicht zurückbleiben, müßten auch ihrerseits an der großen
wissenschaftlichen Bewegung, welche von den Humanisten

ausging, fich betheiligen. Basquet hatte gut baran gethan, auf biefen Buntt naber einzugeben, und die Darftellungen von Bitjens, Relationes Historicae de scriptoribus Angliae, Bood's Athenae Oxonienses, Coopers Athenae Cantabrigienses ju ergangen und zu vervollständigen. Auf diesem Gebiete ift faft noch Alles ju thun. Lingard hat eben nur bie politische Beschichte Englands geschrieben; Tobb's Rirchengeschichte, auch in ber neuen Ausgabe von Tiernen, ift veraltet in ihrer Methode und weit mehr beschäftigt mit Daritellung ber Streitigfeiten, welche unter ben Ratholiten ausbrachen, als mit einer anschaulichen Schilberung bes Lebens ber Ratholifen, ben Bemühungen und Erfolgen, ber Lehrmethobe, ben Buchern ber gahlreichen fatholijchen Gelehrten diefes Jahrhunderts. Gillow hat in feinem Dictionary nur Baufteine gufammengelefen, die gum Theile fehr foftbar find, aber noch gufammengefügt werden mußten. Dasfelbe gilt Don dem weitschichtigen Werfe des Jesuiten Folen, der jeboch nur bie Beichichte ber Zeiniten Englands behandelt. Es mare all geweien, wenn ber Berfaffer, bem fo viel gebructes und mgebrucktes Material vorgelegen, Die Rlofter namhaft gemacht hatte, in benen bas Studium ber hl. Schrift, ber Theologie und ber flaffifchen Sprachen eifrig betrieben murben. Die Rarthäuser, Die Objervanten des Frangistanerordens, bie Benediftinerflöfter wie Glaftonbury unter feinem tuchtigen Abt Whiting gahlten nicht nur viele eifrige Brediger, gute Beichtväter, fondern auch Gelehrte und Schriftfteller, Die humanistische Renntniffe mit theologischem Biffen verbanden.

Richt nur Burnet in seiner History of the Reformation (von den gedankenlosen Compilatoren wie z. B. Strhpe sehen wir ganz ab) sondern auch neuere Schriftsteller, wie Thomas Bright (Suppression of the Monasteries), Perry (Church History) haben es sich zum Princip gemacht, alles was gegen die Mönche, überhaupt gegen die Katholiken sich irgendwie gedruckt oder geschrieben sindet, als lautere Wahrheit hinzusuchmen, und gestützt auf diese Zeugnisse zu behaupten,

Heinrich VIII. habe burch bie Unterdrückung ber Klöster dem öffentlichen Unwillen über die Entartung und die moralische Versunkenheit der Mönche Ausdruck gegeben.

Die schlagenofte Widerlegung Diefer Annahme ift Die eine Thatsache, bag die großen bramatischen Dichter unter Elijabeth, Shatefpeare voran, die doch ziemlich frei Die Lafter ihrer Zeitgenoffen geißeln, Monche und Nonnen, welche in ihren Dramen auftreten, mit großer Sochachtung behandeln. Sie wußten offenbar, bag ihr Bublifum eine Berhöhnung ber Orden nicht dulben wurde, daß bas Unbenten ber Tugenben und Berdienfte ber Orden beim Bolfe, bas jum Theil schon vom alten Glauben abgefallen war, unvergeffen blieb. Die Lügen und Berleumdungen, welche Die protestantische Partei ein halbes Jahrhundert in Pamphleten und Spottgedichten gegen bie Orden verbreitet hatte, tounten bie gute Meinung, welche das Bolt von den Orden hatte, nicht ausrotten; und trogbem will man uns glauben machen, die Beitgenoffen hatten die Gingiehung des Rloftergutes mit Beifall aufgenommen und bie Monche und Ronnen fur Die moralischen Ungeheuer gehalten, als welche fie in ben Berichten der foniglichen Commission erscheinen!

Außer dem indirekten aber schwer wiegenden Zeugnisse der dramatischen Dichter haben wir zahlreiche Kundgebungen, von Privaten, von königlichen Beamten, endlich Volksmaniseste unter Heinrich VIII. 1539, Edward VI. 1549, Elisabeth 1569, in welchen die Wiederherstellung der Orden derlangt wird. Aeußerungen von Fremden, welche sich eine Zeitlang in England aushielten, bestätigen dasselbe. Wir machen hier nur ausmerksam auf die neulich veröffentlichte Chronit eines Spaniers (Chronicle of Henry VIII. ed Hume Sharp 1889). Der Verfasser gibt einsach wieder, was er in Londoner Kreisen gehört. Er berichtet, einige Vorsteher der Klöster hätten ihre Eintünste zu geringe angeschlagen, und dadurch die Auflösung ihrer Häuser beschlennigt, und vielen sonstigen Klatsch, sagt aber kein Wort über die in den Klöstern herrschende

Unsittlichleit, über den öffentlichen Unwillen des Bolfes. Das Zeugniß dieses Auständers ift so werthvoll, weil derselbe an anderen Stellen die Großmuth des Königs gegen die Spanier rühmt, und benselben überall zu rechtfertigen sacht. Die Gesellschaft von damals hatte viel an den Orden auszuschen, Anklagen über allgemeine Immoralität finden sich nicht.

Rach Diefen allgemeinen Beweisen scheint es uns faum nothwendig, mit Gasquet bie Beugen, welche gegen ben Orben Rlagen erhoben, genau zu prufen. Der Bolluftling Beinrich VIII., ber ichon bald nach feiner Beirath Maitreffen hielt, der mit ber Mutter, ber Schwefter, ber Bafe feiner zweiten Gemahlin in unfittlichem Berhaltniß ftand, ber robe cynifche Thomas Cromwell, Dr. London, der zweimal wegen Unfittlichfeit an ben Pranger geftellt wurde, Ap Rice, ber wegen ähnlichen Bergebens begradirt worden, Dr. Legh, der als Bifitator die Ronnen gu berführen fuchte, find Beugen, welche jeber unparteiische Richter verwerfen wird. Berworfene Menichen, wie die foniglichen Commiffare, Die Doftoren London, Legh, Lanton und ber Notar Ap Rice, welche ausdrudlich zu dem Zwecke bestellt wurden, Berbrechen in ben Moftern zu entbeden, verdienen ichon barum feinen Glauben, weil fie die Klöster mit ber ausgesprochenen Absicht betraten, einen Borwand zu ihrer Aufhebung zu finden. Die Bifitationen felbit waren fo furg, daß ber mahre Thatbeftand in fast feinem Rlofter ermittelt werben fonnte, felbft wenn Die Monche und Nonnen die Autorität ber neuen Bifitatoren anerfannt und benfelben Gehorfam wie ben Bischöfen geleiftet hatten. Dieß war jedoch feineswegs ber Fall, benn io fehr auch die Ordensleute ben Born bes Königs fürchteten und fich burch Beschenfe die Bunft Cromwells und ber Bifitatoren zu erwerben suchten, fo scheuten fie fich boch, Manner, beren Ton und Auftreten fo leichtfertig und chnisch war, eine Bewiffensrechenschaft abzulegen. Ueberdieß werben Die Anflagen Diefer Menichen in den Comperta, einem

schablonenmäßig abgejaßten Gundenregifter ber Infaffen aller bon den genannten Commiffaren bifitirten Rlofter, in vielen Fällen widerlegt durch die spätere fonigliche Commission, fowie durch die Regierung felbft, welche vielen diefer Donche, die von den Bifitatoren der allerschändlichsten Berbrechen beschuldigt worden, zu den höchsten firchlichen Memtern beförberte. Die Beugniffe Diefer verkommenen Manner, welche fich formlich entschuldigen, wenn fie in ihren Briefen an Cromwell zu Bunften einiger Rlofter gesprochen haben, find gang werthlos. Es ift höchft wahrscheinlich, daß biefelben fich in ihrem Lob sowohl als in ihrem Tabel von ihrer Laune ober bem Bufall beftimmen liegen. Weil fie, ohne Berdacht zu erweden, nicht immer tabeln fonnten, beghalb mußten einige Rlöfter gelobt werden, und auch in ben Rlöftern, welche besonders ftrenge getadelt wurden, einige der Monche ober Ronnen als gutgefinnt bezeichnet werben.

Es ift ziemlich ficher, daß weder die Comperta noch die Briefe bem Barlamente vorgelegt wurden, gang ficher, baf felbft bas feile Barlament nur nach langem Bogern bie Beiftimmung zur Auflösung ber armeren Rlöfter gab. Daraus folgt, daß weber Cromwell noch ber König fich auf bas Urtheil der foniglichen Bisitatoren zu berufen magten, und beghalb ihre Briefe nicht veröffentlichten. Man wollte ben Ungeflagten feine Belegenheit gur Gelbftvertheibigung und jum Angriff auf ben Charafter ber Bifitatoren geben, benn Enthüllung bes mahren Sachverhaltes hatte bem Ronige und feinen Belfershelfern nur ichaben tonnen. Tyrannen baben es von jeher geliebt, die Grunde für ihre Gewaltthaten in ihrem Bufen zu verschließen. Der Konig wollte bas Befitthum ber Orben; er war nicht gewillt, die einflugreichften Bertheidiger der Suprematie Roms zu erhalten: barum mußten die Klöfter fallen.

Die Aufhebung der Alöster, deren jährliche Gintunfte fich nicht über 200 Pfd. beliefen, war durch die Dr. London, Legh, Layton ohne besondere Schwierigseit bewertstelligt worden. Furcht, Hoffnung einer baldigen Nenderung und Anssohnung des Königs mit dem Papste beschwichtigte die aufgeregten Gemüther. Die Hinrichtung Anna Bolehas im Wai 1536, etwa drei Wonate nach der Vergistung Katharina's (wir halten dafür, daß Friedmann die Vergistung bewiesen hat) schien diese Hoffnung zu rechtsertigen. Leider bewahrheitete sich auch hier der Dichterspruch: "Das eben ist der Fluch der bösen That, daß sie fortzeugend Böses muß gebären". Heinrich VIII., dessen Jabsucht nur von seiner Genußsucht und Verschwendung überboten wurde, hatte gelernt, wie leicht es sei, sich auf Kosten Fremder zu bereichern; der Erfolg in Beraubung der ärmeren Klöster machte ihn lüstern nach der Beute, welche er in den reicheren hoffte; und so entschloß er sich, auf der einmal betretenen Bahn voranzugehen und jeden Ausgleich mit Rom von der Hand zu weisen.

Dem Bolfe, das früher gewohnt war, alle Schuld ber verhaften Unna Bolenn, Cromwell und andern Rathgebern bes Ronigs zuzumeffen, gingen allmählig bie Mugen auf. Es begann fich zu erheben, zuerft in Lincoln, bann in ben mehr nordlichen Grafichaften. Diefe Erhebungen fteben in engem Rufammenhang mit ber Einziehung ber Rlöfter und wurden Beinrich VIII. feine Rrone und vielleicht fein Leben gefoftet haben, wenn die Aufftandischen fich nicht hatten täuschen laffen. Schon Diron (Church History I, 457) hat richtig bemerft, daß die jogenannte Injurreftion in Lincoln und im Norben viel mehr eine Demonstration als ein Bürgerfrieg gewesen. Es war jedoch gerade die Mäßigung ber Führer beiber Erhebungen, bas Bertrauen, welches fie ber Regierung entgegenbrachten, bas Beinrich jum Siege führte. Die Hufftanbifchen ließ man im Glauben, alle ihre Bedingungen feien gewährt, um fie bann beftrafen zu fonnen. Der Bergog von Rorfolt erwarb fich bei biefer Belegenheit ben traurigen Ruhm, fich bem Ronige angeboten gu haben. Er wolle, erflarte biefer Bofling, alles verfprechen und nichts halten, Die gange Berantwortlichfeit bes Treubruchs auf fich nehmen.

Beinrich nahm bas Anerbieten an, und wendete fo bie große Gefahr, welche ihm brohte, ab.

Troß Gairdner's trefslicher Behandlung dieser Periode in der Borrede zum 11. Band der Calendars of State Papers, die viel Licht über die Erhebung im Norden verbreitet hat, ist Gasquet's Darstellung sehr beachtenswerth. Gasquet zeigt unter anderem, daß die Einziehung des Klostergutes, die Bertreibung der Mönche und Nonnen, die Abschaffung von Feiertagen, die Lostrennung der englischen Kirche von Rom die Hauptursache der Erhebung gewesen. Das gemeine Bolt war besonders empört über die Berbreitung der Irrlehre und die Anmaßung des Königs, der die Suprematie auch in geistlichen Dingen beanspruchte; auch war dasselbe mit dem Betragen der Bischöse und der Bersamnlung des Klerus höchst unzusrieden, weil sie dem Könige nach gegeben und die Autorität des Papstes verleugnet hätten.

Sehr wichtig find die Untersuchungen über die Theilnahme ber Briefter und Monche an bem Aufftanbe. Aus bem urfundlichen Material, bas Gasquet beibringt, erhellt, daß die Monche nur gezwungen und aus Furcht der Gnabenwallfahrt fich anschloffen, nur um die Einäscherung ihrer Rlöfter zu verhuten, ben Insurgenten Lebensmittel verabreichten. Die Aebte, welche früher bem Ronige fich willfahrig gezeigt, als er bie Aufhebung ber armeren Rlofter beschloß. glaubten burch Lonalität gegen bie Regierung ihren Befitftanb fichern zu fonnen, verabscheuten in ihrem eigenen Intereffe jede Erhebung, welche im Falle des Miglingens bem Ronig ben Bormand gab, auch die reicheren Rlofter aufzuheben. Die englischen Bischöfe, welche noch an ber alten Lehre bingen, und die Aebte faben nicht, bag nur entschloffenes Borgeben und Migtrauen gegen die Berfprechungen des Konigs und feiner Rathe jum Biele führen tonnte, daß Neutralität ebenfo gefährlich fei, als Berbindung mit den Rebellen. Das Brogramm ber letteren war burchaus verfehlt. Gie verpflichteten fich burch einen Gib, die Gnabenwallfahrt angutreten aus Liebe jum Allmachtigen, jum Glauben und der ftreitenben Rirche, betreffs ber Erhaltung bes Konigs und feiner Nachtommenschaft, ber Reinigung bes Abels, ber Bertreibung feiner ichlechten Rathgeber", und bedachten nicht, daß ber Monig allein bie Schuld trage, bag Cromwell und bie anderen Soffinge nur Bertzeuge feien. Es fehlte jeboch im Beere ber Aufftandischen feineswegs an Mannern, die bas Richtige faben und verlaugten, man folle nach bem Guben marichiren, auftatt bie Zeit mit Berhandlungen zu verlieren. Der Bergog von Norfolf hatte gegen die 30000 Rebellen, von benen fehr viele gut bewaffnet und gut beritten waren, nur 5000 Mann. Selbst bieje fleine Schaar war nicht zuverläffig und wurde fich wahrscheinlich geweigert haben, gegen die Aufftandischen gu fampfen. Die Sympathie fur biefelben, ber Saf gegen bie religiösen Reuerungen waren fo allgemein, bag es für ben Ronig ein Ding der Unmöglichfeit gewesen sein wurbe, bas Borbringen feiner unzufriedenen Unterthanen aufzuhalten.

Aske, der Führer der Gnadenwallfahrt, der noch immer an die Aufrichtigkeit des Königs glaubte und Blutvergießen verhindern wollte, widersetzte sich diesem Borschlag und ließ sich in Unterhandlungen mit dem Herzoge von Norsolf ein. Die Folgen dieses thörichten Schrittes blieben nicht aus. Manche kehrten misvergnügt in die Heimath zurück, andere, die zurück geblieben, zeigten sich sehr schwierig. Das Berstrauen in die Führer war dahin; die Regierung dagegen hatte Zeit, Streitkräste zu sammeln und Maßregeln gegen etwaige Erhebungen in anderen Grasschaften zu treffen.

Es nütte Aste und seinen Anhängern nichts, daß der König sich doch endlich genöthigt sah, nachzugeben und eine allgemeine Amnestie für alles Geschehene zu versprechen. Statt ein Unterpfand zu besitzen, daß der König sein Wort ausstösen, die Mißbräuche abstellen wolle, sahen sie sich mit Wißtrauen beobachtet seitens der Regierung und seitens der eigenen Anhänger. Es war unmöglich, die Unzusriedenen zurückzuhalten, welche über Verrath schriecen; unmöglich, Adel

und Volk wieder zu vereinigen, wie bei der ersten Erhebung; und so wurde Heinrich VIII. der längst herbeigesehnte Anlaß, sich an den Rebellen zu rächen, gegeben. Die Erhebung, welche die Wiederherstellung der alten Religion, die Zurücksührung der vertriedenen Mönche und Nonnen in ihre Klöster bezweckt hatte, sollte nur den Ruin der noch bestehenden Klöster beschleunigen.

Ein minder blutdürstiger Tyrann als Heinrich VIII. hätte sich damit begnügt, die Rädelssührer der zweiten Erhebung hinzurichten, hätte die, welche wie Aske, Lord Darch alles gethan, um das Bolk zu beschwichtigen, geschont. Nicht so der englische König, der mit Feuer und Schwert gegen die Besiegten wüthete, und mit Hintansehung von Gerechtigkeit und Billigkeit die Aebte der großen Klöster des Hochverraths beschuldigte und die Klostergüter confiscirte. Die Beschlagnahme der Güter war ungesehlich, selbst wenn die Aebte des Hochverraths übersührt werden konnten, wie selbst Burnet zugibt, denn die Aebte und die Insassen, wie selbst Wurden ja nicht wirkliche Sigenthümer der Klöster, sondern nur Rutznießer. Ueberdieß waren nur wenige Aebte und Mönche des Einverständnisses mit der ersten Erhebung angeklagt worden, während die Mehrzahl ganz unschuldig war.

Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, wie weit beide Erhebungen gerechtsertigt waren, wir wollen nur die Anklagen gegen die Wönche kurz prüsen und zeigen, daß Heinrich VIII. zu der ungerechten Beraubung noch eine Reihe von Justizmorden gesügt hat. Die Wönche und Nebte, welche wegen Theilnahme an dem Aufstand in Lincoln hingerichtet wurden, waren Dr. Wackarel, Abt des Prämonstratenserklosters Barling, nebst vier Kanonisern desselben Stists, der Abt von Kirksted und drei Wönche, serner der Abt von Bardney und sechs Wönche. Die Zeugen, welche sie des Einverständnisses mit den Rebellen bezichtigt hatten, waren unglaubwürdige Menschen und nicht im Stande, ihre Anschuldigungen zu beweisen. Gleichwohl wurden die Wönche verurtheilt und hin-

gerichtet, weil man eine Entschuldigung für die neu geplanten Gewaltmaßregeln gegen die Klöster suchte. Die Hinrichtungen nach der Unterdrückung der Erhebung in dem Norden waren viel zahlreicher; die Nebte von Whalley, Jervaulz Fountains waren unter den Opsern. Auch gegen sie konnte nichts von Belang vorgebracht werden. Der Abt von Whalley hatte einen Brief des Lord Darch erhalten, und wurde auf dieses hin hingerichtet.

Der Anfftand war unterbrudt, Die Saupter ber erften Erhebung hingerichtet trot der ihnen im Bertrage von Doncafter bewilligten Amneftie, bas gemeine Bolf entmuthigt. Der König fand es bemnach gerathen, zuerft die Monche und Ronnen, welche von ben Mufftandischen in ihre Rlofter gurudgeführt worben waren, zu vertreiben, bann bie an ber erften ober zweiten Erhebung Betheiligten nach Rriegsrecht zu beftrafen. Es ift unfer Bunich, beißt es im Schreiben bes Ronigs an den Bergog von Norfolf, daß eine fo furchtbare Bollftredung leiblicher Strafen an einer großen Bahl ber Ginwohner jeder Stadt, jeden Dorfes oder Rledens ftattfinde, bag man bie an ber Emporung Betheiligten an Baumen aufhange, viertheile, ihre Saupter und Gliedmaßen an folchen Orten aufpflange, wo fie jeben Ruschauer mit Entseten erfüllen fonnen. Wir verlangen, bag Gie biefes ohne Mitleib, obne Rudficht gemäß unferem früheren Briefe ausführen. Sie follen bedeuten, daß es beffer ift, daß diefe Berrather in ihrer hartnädigen, bojen und verrätherischen Thorheit um= tommen, ale bag bie Strafe ju gelind fei und nicht genugfam als Warnung für andere biene. . . Da diefe Birren burch bie Aufwieglungen und die Berichwörungen ber Monche und Ranonifer Diefer Gegenben verurfacht worden, . . jo follen Sie bafür forgen, bag alle Monche und Ranonifer, welche fich irgendwie verfehlt haben, ohne Bogern und ohne weitere Umftande an Baumen aufgefnupft werden gum warnenden Beispiel für andere". (State Papers I, 537.)

Der Ronig ging soweit in feinem Bag gegen bie armen

Rebellen, die während der ganzen Erhebung nur zwei oder drei ihrer Gegner ums Leben gebracht, daß er strenge Bestrasung der Weiber und anderer verlangte, welche heimlich die Gliedmaßen ihrer Freunde von den Bäumen und Thorpsosten herabgeschnitten und begraben hatten. Der Herzog von Norsolf machte seinem Amte als Henter Ehre, denn er beklagt sich sehr, daß der Earl von Cumberland seinem Auftrage, die Berräther in Ketten hangen zu lassen, nicht nachgesommen. Er versichert in einem Briese an Eromwell, er würde lieber selbst hangen, als die Wegnahme der Leichname der Berräther gestatten.

Der Bandalismus der protestantischen Bilberfturmer war in allen Ländern Europas berfelbe. Es ift baber unnöthig, einzelne Beifpiele ber Berftorungswuth namhaft zu machen. Bir wollen ftatt beffen auf einen Buntt aufmertfam machen, der meift übersehen wird. Die Klöfter waren nicht blog Bufluchtsftatten für alle, welche ihr Leben bem Dienfte Gottes weihen wollten, fondern auch nieberlagen für from me Stiftungen gu Bunften ber Armen, ber Rranten, gu Bunften ber Berwandten des Depofitars. Reicheren Rlöftern wurden mit großer Borliebe Deposita und Fideitommisse fibergeben, weil man ficher war, bag die benfelben anvertrauten Belber nach ber Abficht ber Stifter verwendet werden würden. Das Klofter Bridlington hatte in biefer Beife jährlich mehr als 250 Bfb. an die Armen zu vertheilen und awei Brieftern ber Pfarrei Scarborough ihren jahrlichen Behalt auszugahlen. In Furneg, einem ber größten Rlöfter ber Grafichaft Lancafter, beffen jahrliche Gintunfte fich auf 800 Bib. = 8000 bentiger Bahrung beliefen, wurden ungefähr 500 Bid. fur die Armen verausgabt. Seit undent lichen Zeiten wurden jeden Grundonnerstag reichliche Almofen an der Klofterpforte unter die Armen vertheilt, mahrend 100 arme Rnaben in dem Rlofter felbft jeder eine Mart unferes Beldes erhielt. Am Jefte des hl. Crispinus wurden nach ber Bestimmung bes Stifters ben Armen ber Rachbarichaft

funf Ochfen gegeben, unter ber Bedingung, bag fie fur bie Seelenruhe des Stifters beteten. Jede Woche erhielten acht Bittwen ihr Brod und Bier in der Rlofterfüche, und breigehn armen Leuten wurde beftandig ihr Unterhalt im Rlofter gegeben. Dieje Armen wurden von den foniglichen Commiffaren mit einer Mark (13 sh. 4 d) vor die Thure gefett. Gie fonnten fich taum beflagen, benn viele Monche murben faum beffer bebacht; 20 ober 30 Schillinge war alles, was fie erhielten bei der Bertreibung aus ihren Rlöftern. Die Abtei Solm Cultram hatte bieber auf eigene Roften Die Damme und Mauern in baulichem Stande erhalten, welche als Wehr und Schutz gegen die Ueberfluthung bes Landes burche Deer gebient hatten. Auch bier waren Stiftungen für Geelenmeffen für Beinrich II. und die Wohlfahrt Beinrichs VIII., auch hier wurde viel Almojen gegeben. Das hinderte jedoch den Ronig nicht an ber Aufhebung bes Rlofters. In Lenton, einem Rlofter ber Elmigcenfer in ber Brafichaft Rottingham, erhielten die filmf Armen, welche feit ben Tagen Beinrichs 1. hier verpflegt murben, absolut nichts bei ihrer Berjagung, ebenjo erhielten die Monche weder eine Benfion noch die gewöhnliche Summe von 20 Schillingen; ber Prior bes Rlofters wurde wegen angeblichen Sochverrathe hingerichtet.

Beraubung und hinrichtung wären in manchen Fällen für die armen Opfer des despotischen Königs eine Wohlthat gewesen, verglichen mit den geistigen und leiblichen Martern, welche die armen Mönche zu erdulden hatten. Ein Beispiel, das uns einen tiesen Einblick in die damalige Lage gewährt, mag genügen. Richard Hobbes, Abt von Woburn, hatte gleich so vielen andern Welt- und Ordensgeistlichen die firchliche Suprematie Heinrichs anerkannt. Gleich manchen seiner Mönche sühlte er Gewissensbisse, daß er gegen seine innere Ueberzeugung die wahre Lehre verläugnet habe. Der Subprior Dom Ralph und der Sakristan Dom Laurence ließen es bei Skrupeln nicht bewenden. Letzterer schrieb an den König, er halte sich durch den Sid nicht gebunden; ersterer

erflärte, daß ber Abt durch Zuspruch und Drohungen ibn gur Eidesleiftung vermocht, daß ihm der Tod Fiffers und More's verdienftlich erscheine. Auch der Abt hatte fich mehr und mehr überzeugt, daß Silfe und Schutz nur von Gott gu erwarten fei. Auf die Runde von dem glorreichen Martyrertob ber Rarthäuser hielt er folgende Unrede an feine Bruber: "Ihr hort, wie diefe guten Manner ben Tod erleiben. Diefes hat fich zweifellos unfrer Gunben wegen zugetragen. Co lange Die Rinder Ifraels Gottes Bebote beobachteten, hatten ihre Feinde feine Gewalt über fie; als fie jedoch Gottes Bebote übertraten, wurden fie, wie auch wir, von ihren Feinden unterjocht. Lagt uns baber unfere Gunden bereuen; und Gott wird ficherlich unfere Feinde, bas ift bie Reger, welche über die Guten fo viele Leiden verhängen, ftrafen. Ach wie traurig ift es, daß so viel chriftliches Blut vergoffen wird! Aus Chrfurcht gegen Bott befehle ich jedem, ben Bfalm Deus venerunt gentes und ben Bers Exurgat Deus et dissipentur inimici jeben Freitag nach ber Litanei vor bem Sochaltar auf ben Anicen liegend ju beten, damit Gott ben Sturm abwende." Obgleich einige murrten, wurden boch diefe Gebete punttlich verrichtet. Im Jahre 1536, als Der Brior, fury nachdem bas Parlament bie Aufhebung ber armeren Klöfter gutgeheißen, die tägliche Absingung bes Berfes "Salvator mundi salva nos omnes" gleich nach ben Laudes vorschrieb, ftieg er schon auf größeren Widerstand. Ginige ließen den Bers mehrere Dal aus, weil fie für eine folche Sache nicht beten wollten. Der Abt mußte die Biderfpenftigen im Rapitel rugen und fie an ihre Pflicht bes Behorfams erinnern; zugleich verordnete er, daß die Collette Deus, qui contritorum täglich in der Meffe gebetet werde. "Wenn alle mit wahrer Andacht ihre Gebete verrichteten, bann wurde Gott alles jum Beften Englands fügen und fich wie gegen die Ifraeliten barmherzig erweisen. Dann wurde ein guter Dann erftehen, welcher die gerftorten Rlofter wieder aufbauen werbe."

Die Unhänger bes Ronigs unter ben Monchen verfehlten nicht, Dieje Neugerungen ihres Abtes an Cromwell gu binterbringen, der überall feine Spione hatte und die Monche in ihrer Biderfeglichfeit gegen ihre geiftigen Obern beftartte. Biele Diefer Monche, Die eine fo traurige Berühmtheit erlangt haben, wurden in weniger fturmijchen Reiten ihr Leben ruhig hinter ben Orbensmauern in ber Ausübung ihrer geiftigen Bflichten beschloffen haben; in ber Beit allgemeiner Bahrung jedoch murben fie in ben wilben Strudel bineingezogen und zu Thaten verleitet, welche ihren hohen Beruf entehrten. Leider waren gerade Monche wie Bale, Barnes, Brown, Holgate, Tynbale, Hooper die leidenschaftlichsten Reformer und bitterften Feinde ber alten Rirche. Leiber zeigten auch fonft wohlmeinende Dlanner, wie der Abt Sobbes, nicht ben Duth und bie Glaubensftarte, bie man hatte erwarten follen. Derfelbe schrieb nämlich einen Brief an ben Ronig, in dem er Beinrich als firchliches Oberhaupt anerfannte und an die Gnade des Königs appellirte, und doch befennt derfelbe Mann bald darauf vor den Untersuchungsrichtern, daß er wegen religiofer Bedenken die firchliche Suprematie bes Konigs geleugnet, bag er für bie Rechte bes Bapftes eingetreten fei jo weit er es gewagt, bag er andererseits des Königs Ansprüche als eine Usurpation betrachtet habe, daß er gewünscht, er hatte mit den Karthausern, mit Fifher und More ben Tob erlitten.

Sehr bezeichnend ist folgendes Geständniß, welches Heinrich VIII. wohl kaum zu Gesicht kam. "Ach Gott es ist
boch wunderbar, daß unser gnädiger König mit dem, was
das Parlament ihm gegeben hat, nicht zufrieden sein kann
und die heiligen Klöster immer mehr zu ruiniren sucht, welche
seine Vorgänger oder andere edle Stister gegründet, um Gott
sitr ihr Seelenheil zu danken, und reichlich ausgestattet haben,
damit Religiosen für sie beteten, Almosen gäben und Gastfreundschaft übten. Der König hat bis sept noch kein Bethans, nicht einmal eine Kapelle für sein Seelenheil gebaut."

Wie der Karthäuser- Prior Houghton hatte auch Abt Hobbes geglaubt, er könne um sein Aloster zu erhalten, seine Mönche vor den Gefahren in der Welt zu bewahren, gegen sein Gewissen die geistliche Oberhoheit des Königs anerkennen. Mitleiden mit menschlicher Schwäche lag dem König sern: Hobbes wurde mit zweien seiner Mönche vor ein Gericht gestellt und verurtheilt und in der Nähe des Klosterthores an einem Baum aufgeknüpft. Mit ihm starben noch andere Mönche und Weltgeistliche.

Anglifanische Schriftsteller, felbft Diron macht feine Ausnahme, werben nicht mube zu wiederholen, die englische Nation fei mit der Lostrennung von Rom, der foniglichen Suprematie in geiftlichen Dingen einverstanden gewesen. Soviel ift jedenfalls richtig: infolge ber ftrittigen Bapftwahlen und bes langjährigen Schismas mar die Lehre von der gottlichen Ginfetjung bes Primates fehr verdunfelt worden. Gir Thomas More, ein gewiß unverdächtiger Beuge, fpricht fich über Diefen Buntt alfo aus in Gegenwart bes Richters und ber Beschworenen, als er verurtheilt worden war: "Durch die Gnade Gottes bin ich immer ein Ratholif gewesen und in Berbindung mit dem Papft in Rom geblieben; aber ich borte bisweilen die Behauptung, Die Autorität bes romijden Papites fei ficher gesehlich und muffe respettirt werben, berube jedoch auf menschlichem Gefete, nicht aber auf gottlicher Borichrift. Da ich nun wahrnahm, daß gemäß ber politiichen Sachlage die genaue Nachforschung über die Quellen ber papstlichen Macht nothwendig sei, widmete ich mich fieben Jahre lang einem aufmertjamen Studium diefer Frage und habe gefunden, daß die Autorität des Bapftes, welche 3hr leichthin verworfen habt, nicht blog gefeglich, ehrwürdig und nothwendig ift, fondern auch auf gottliches Befet und Borichrift gegrundet ift." Diefer Ausspruch More's fury vor feinem Tobe hat wohl manchen Baghaften und Schwantenben geftarft. In der That finden wir viele Monche, welche in bem Berhor vor ihren Richtern eingestehen, fie batten gewunscht mit Wore zu sterben. Bon ber innern Ueberzeugung bis zum offenen Bekenntniffe ist aber meistens ein weiter Schritt, ben wenige thun, wenn bas Bekenntniß Leiben aller Art und Tob bringt.

Bu denen, welche nach einigem Schwanken wegen ihrer Bertheidigung des päpstlichen Primats in den Tod gingen, zählen die drei Aebte Whiting von Glastonbury, Coot von Reading, Marshall von Colchester. Protestantische Geschichtschreiber wie Burnet, der Herausgeber Sander's, der für vieles Legendenartige verantwortlich ist, und dem Ansehen Sanders Eintrag gethan hat, haben gerade über Whiting viel Unrichtiges. Derselbe war ein in jeder Beziehung ausgezeichneter Abt, hielt auf strenge Zucht im Kloster, besörderte die Studien, war ein tresslicher Berwalter. Alle diese Gigenschaften, selbst sein hohes Alter und seine Kräntzlicheit konnten den Haß des Königs nicht besänstigen. Da der Abt weder die Suprematie des Königs anerkannte, noch seine Hoses kloster dem Könige übergeben wollte, wurde seine Hinrichtung beschlossen.

Der Ronig, Der es liebte feine Willfürafte in gefetliche Formen zu fleiden, um feine Opfer fo lange als möglich ju foltern, schickte zuerst Commissare nach Glaftonbury September 1539, welche ben Abt über gewiffe Buntte verhoren follten. Die Commiffare, unter benen fich ber berüchtigte Dr. Layton befand, nahmen feine Antworten gu Brotofoll und ichicten Diefelben mit ber Unterschrift bes Ables an Cromwell. Der Abt felbst wurde nach dem Tower in London abgeführt. Dort follten die geriebenften Abvotaten, welche Cromwell ausfindig machen konnte, den alten franken Abt durch ihre verfänglichen Fragen zu fangen und in Widerprüche zu verwickeln fuchen. Sätte Whiting die Suprematie bes Ronigs anerkannt, fein Rlofter ben königlichen Commiffaren übergeben, dann hatte er ficher eine hohe Benfion erhalten; weil Whiting ben Tob ber Schmach vorzog, wurde er nachträglich verleumbet, er fei hingerichtet worden wegen

Beruntreuung des Rloftergutes. Der ehrwürdige Abt wurde jedoch nicht in London, fondern in Wells von einer Jury, welche natürlich aus Creaturen Cromwells zusammengesett war, verurtheilt. Alls ware er ein gewöhnlicher Berbrecher, wurde der achtzigjährige Greis auf einer Burbe auf Die Spite bes Sugels Tor geschleift und mit zweien feiner Monche bem Scharfrichter übergeben. Angefichts bes Balgens, des fiedenden Reffels, des Meffers, mit bem er geviertheilt werden follte, festen ihm die Commiffare mit Fragen über bie Schäte bes Rlofters zu, und braugen in benjelben, er folle feine Berrathereien befennen. Der Abt beachtete feine Beiniger nicht und ging bem Tod mit großer Ergebung in ben gottlichen Willen entgegen. Gein haupt wurde über dem Gingang in's Klofter aufgepflangt, andere Theile bes Leichnames in Bells, Bath, Ilchefter und Bridgewater aufgehängt. Ein gewiffer Borne, ber alles bem Rlofter berbanfte, hatte bier die Rolle eines Berrathers gespielt.

Den großen Reformatoren ber englischen Kirche Cromwell und Heinrich VIII. gebührt das zweiselhafte Verdienst, eine Brut von Undankbaren, Ohrenbläsern, Verleumdern großgezogen und reichlich belohnt zu haben. Noch mehr, durch die Nachsicht gegen alle, welche sich bei Zerstörung und Plünderung der Klöster, so viel als sie konnten, von dem Raube aneigneten, machten sie viele unter dem Volke zu Mitschuldigen und pflanzten demselben die Verachtung alles dessen ein, was ihnen bisher für ehrwürdig und heilig gegolten hatte. Strenge Bestrasung aller, welche etwas von den eingezogenen Klostergütern entwendeten, wäre eine wahre Wohlbithat für's Volk gewesen, denn was die Armen erhaschten, brachte ihnen keinen Segen, gewöhnte sie vielmehr an Verschwendung.

Collier, Blunt, Digon haben in ihren Werfen die üblen socialen Folgen ber Rlösterausthebung so gründlich erörtert, baß Gasquet wenig Neues geben tonnte. Der lange Paffus aus der Erzählung Usle's, des berühmten Führers der Gnaden-

wallsahrt, gibt uns das Urtheil eines Zeitgenossen über diesen Punkt, das sehr beachtenswerth ist. Hallam in seiner englischen Bersassungsgeschichte meint, daß alle die Nachtheile reichlich ausgewogen würden durch die gleichmäßigere Bertheilung des Landes und Beschränkung der Güter der todten Hallam, austatt zu philosophiren, die geschichtslichen Fakta berücksichtigt, dann hätte er gesunden, daß der Grundbesig mehr und mehr in die Hände einiger Wenigen sam, daß das Verhältniß der Pächter zu den Großgrundsbesigern sich mehr und mehr verschlimmerte, daß der Mittelstand, der eigenen Grund und Boden besitzt, mehr und mehr verschwand.

Gines ber intereffanteften Rapitel in Gasquets zweitem Band ift bas fechste, welches bie Unterbrüdung ber Ronnen= tlofter beichreibt. In ihrem Betragen gegen bie Nonnen haben Cromwell und fein foniglicher Gonner fich felbft übertroffen. Schon ber eine Umftand, bag fie Buftlinge wie Dr. London, Dr. Legh und Ap Rice in Monnenflöfter als Bisitatoren ichidten, daß mit ihrem Borwiffen junge und schöngetleidete Luftlinge in die Nonnentlöfter geschickt wurden, welche die Nonnen verführen follten, stellt die Beuchler Beinrich und Cromwell an ben moralischen Pranger, beweist aber auch, daß man um Standalgeschichten verlegen war. In ber That weiß die fpatere tonigliche Commiffion, Die aus Großgrundbesigern und angesehenen Dannern ber respettiven Grafichaften zusammengesett war, von ben Monnenflöftern, ihrem Gifer, ihrer Lehrthätigfeit, ihrer Unterftugung ber Urmen nur Gutes zu berichten. Die bischöflichen Bifitationen furg por Aufhebung ber Rlofter ergaben basfelbe Refultat.

Den armen Nonnen wurde jedoch nicht sogleich mitgetheilt, daß die Einziehung ihrer Klöster beschlossen sei. Cromwell und seine Bistiatoren machten im Gegentheil die Nonnen glauben, daß sie durch Bezahlung hoher Summen den Fortbestand ihrer Klöster vom Könige erlangen könnten. 21 Nonnenklöster hatten in dieser Weise ihre Häuser um

einen hohen Preis vom Ronig gefauft, um bald barauf aus benjelben vertrieben zu werben. Lacod in Wiltshire mit einem jährlichen Ginfommen von 168 Pfd. gahlte 300 Pfd., St. Mary's in Chefter mit einem Ginfommen von 66 Bfb. gahlte 160 Pfd. Die Priorin von Catesby versprach ber Königin 2000 Marf (etwa 1400 Bib.) und außerdem Cromwell 100 Marf und ihre und ber Schwestern Gebete ihr Leben lang, wenn das Klofter erhalten wurde. Die toniglichen Commissare fanden alles im Rlofter in bester Ordnung. Die Briorin war so weise, verständig und fromm, die ihr untergebenen Ronnen fo gottesfürchtig und gehorfam, als man nur wünschen fonnte. Das Rlofter war überdieß, wie bie Commiffion von zuverläffigen Bengen erfahren hatte, fo mildthätig, daß, wenn der Konig beabsichtigte, ein religioies haus zu verschonen, fein einziges mehr Unspruch auf Schonung hatte, zumal bier die meiften Armen Unterftützung fanden. War vielleicht diese warme Empfehlung seitens der Commissäre ein Grund für die Aufhebung bes Klofters? Unwahricheinlich ift dieje Bermuthung feineswegs; benn Beinrich VIII. fand ein besonderes Bergnugen baran, die Plane feiner Diener gu burchfreugen, um fich ben Schein ber Selbständigfeit gu bewahren. Cromwell hatte bas Rlofter gerne erhalten. Bei all feinen Tehlern war er boch weit humaner als fein toniglicher Gonner. Die Nonnen unterhielten 26 Arme, gahlten ben Behalt für ben Pfarrer von Catesby und feine zwei Raplane; ber König jedoch, welcher das Klofter confiscirte, fühlte fich nicht verpflichtet, den Klerus und die Armen für ihre Berlufte zu entschädigen.

Die Einkünfte ber meisten Nonnenklöster waren sehr geringe. In Folge ber Mäßigkeit und Sparsamkeit der Nonnen und mancher milden Gaben, welche dieselben von ihren zahlreichen Freunden empfingen, war es möglich gewesen, sich sowohl den täglichen Unterhalt zu verschaffen, als die Armen zu unterstüßen. Die Klöster vertraten die Stelle von Bolksschulen und Spitälern, welche die Städte und Gemeinden nichts kosteten. Ein weiser, um das Bolkswohl beforgter Herrscher hatte die Nonnenklöster schon deßhalb fortbestehen lassen, oder wenigstens die Nonnen in ihren Alöstern gelassen, dis anderweit neue Schulen und Hospitäler gegrundet werden konnten. Heinrich war anderer Ansicht.

Bohl fein Monarch hat Diefelbe Berachtung für bas Bolf an ben Tag gelegt, als ber englische Gultan, ber nicht einmal fur die eigenen Rinder Sympathie zeigte. Daß bie Ronnen, welche ihre besten Jahre im Rlofter verbracht, Die Rinder unterrichtet, Die Armen unterftütt, Die Kranken gepflegt hatten, Unipruche auf Dantbarteit feitens ber Regierung hatten, fiel ihm nicht im Traume ein, ebensowenig, daß es Unrecht fei, dieselben aus ihren Klöftern zu verjagen und bem Elende preiszugeben. Die Nonnen hingen am alten Glauben, fie noten großen Ginfluß, fie maren ben Reuerungen abhold; Grund genug, fie unschädlich zu machen. Die Erziehung ber weiblichen Jugend blieb infolge ber Aufhebung ber Ronnenflöfter Jahrhunderte lang vernachläffigt, Bucht und Sitte, Die früher bei bem weiblichen Beschlechte geherrscht, verschwanben, Unwiffenheit und Robbeit traten an ihre Stelle ober, wie bei ber Ronigin Glifabeth und ihren gebildeten Sofdamen, Die schlimmften mannlichen Lafter, Dreiftigfeit und Sitten-Lofigfeit.

Mancher junge Knabe hatte in der Kinderschule, die unter der Aussicht der Konnen stand, die erste Anregung, Priester zu werden, erhalten; viele wurden in ihren Studiensjahren von den Konnen unterstützt, wieder andere bereiteten sich nach ihrer Priesterweihe als Kapläne der Konnen vor für Ausübung der schwereren Seelsorgspflichten. Aushebung der Konnenklöster war deßhalb gleichbedeutend mit Berminsderung der Candidaten der Theologie. Der König kümmerte sich nicht um die Jusunst, er gab daher seinen Commissären den gemessenen Besehl, alle Mittel anzuwenden, um die Konnen zur Uebergabe ihrer Klöster zu veranlassen. Drohungen, Bersprechungen großer Bensionen, Bersolgungen und Blackseiter

ereien aller Art blieben wirkungslos, denn nur die Nonnen von drei Klöstern unterzeichneten die Urkunde, in welcher sie ihr Kloster dem Könige überlassen, in 28 Fällen sindet sich gar seine Unterschrift der Nonnen, in einem Fall hat nur die Aebtissin unterschrieben, in einem andern Fall sind die zwanzig Unterschristen von derselben Hand, darum verdächtig. Alle die Nonnen, die ausgetrieben wurden, blieben ihrem Glauben und ihren Gelübden tren. Nur zwei Nonnen verheiratheten sich. Die Zahl der Nonnen belief sich nicht, wie Hooper irrig behauptete, auf 10,000, sondern auf etwa 1560, von denen 850 Benediktinerinen waren.

Bersehen, minder richtige Urtheile, zu denen wir z. B. die Charafteristik Pole's und des heiligen Mädchens von Kent rechnen, lassen sich in einem so großen Werte kanm vermeiden, sie sind jedoch so wenig zahlreich, daß sie dem hohen Werthe des Wertes keinen Eintrag thun. Hoffentlich wird dieser ersten Gabe bald eine weitere solgen, eine Gesschichte des Benediktinerordens in England. Der Verfasser, ein englischer Benediktiner, ist für die schwere Aufgabe besähigter als irgend ein anderer.

#### XXXVI.

"Das Ende des prenfifden Eulturfampfes" vom Standpuntt ber "Grenzboten" aus bejehen.

Wir haben in biefer Zeitschrift wiederholt ber Mythen= bilbung entgegentreten muffen, welcher man von preußisch= officiofer Seite über Benefis und Erodus bes "Culturfampfes" Berbreitung zu verschaffen fich bemühte und noch fort und fort bemuht. Die gangbarfte ber bier in Betracht fommenden Berfionen war von bem Saupturheber bes "Culturfampfes" und bem Sauptacteur im Rirchenftreite, bem Fürften Bismard felbft ausgegangen, als berfelbe im Abgeordnetenhause bei ber Berathung ber antipolnischen Ge= fete erflärte, bag wenn es nach ihm gegangen ware, es wohl überhaupt feinen "Culturfampf" gegeben hatte.1) Befonbers gescheibt mag es ja nicht fein, einen Rudzug, ben man vor aller Welt antreten mußte, burch Grunde gu beichonigen, beren Glaubwürdigfeit durch gablreiche schriftliche Documente widerlegt wird; aber andererfeits fann man gur Entschuldigung gelten laffen, daß es ichwierig ift, bei folcher Beichichtsmalerei Couliffen zu finden, welche ihre Botemfin'iche Berfunft nicht verrathen.

Für ben Chriften wurde Fürft Bismard nicht fleiner,

<sup>1)</sup> Bortlich: "Bur meine perfonliche Auffaffung wurde es wohl gar teinen Culturtampf gegeben haben." (Sipung v. 28. Jan. 1886.)

fondern nur größer dastehen, wenn er offen eingestehen würde: "Ich habe mich in meiner Kirchenpolitik geirrt und seitdem ich meinen Irrthum erkannt, mich bemüht, meine Fehler wieder gutzumachen." Man könnte dann auch billig von einer Untersuchung der Frage Abstand nehmen, ob dieses Wiedergutmachen geschehen ist aus innerem Drange, oder aus Zwang der äußeren Berhältnisse.

Was speciell ben Ausgang des "Culturkampses" betrifft, so haben sich in neuerer Zeit nach dem Borgange des Reichskanzlers und seiner officiösen Tagespresse insbesondere auch Jünger der Wissenschaft bemüht, den officiösen Mythus in die Taseln der Geschichte einzugraben.

So versuchte schon vor zwei Jahren Prosessor Thus bich um in einem (von der Mitwelt auscheinend wenig oder gar nicht beachteten) Buche: "Bismarch's Kämpfe und Siege" den Kanzler auch im "Culturkampfe" als "Sieger" hinzustellen — ein Bestreben, dem auch "Wiermann" (der unlängst verstorbene Hermann Wagener) in seiner "Geschichte des Culturkampses" unter einem großen Auswande von Rabulistit sich hingegeben hatte.

Bon derselben Grundtendenz, wenn auch bei abweichender Detaildarstellung, ist ein Essay geleitet, den ein Herr R. Reßler aus Kiel in Nr. 21 der dießjährigen "Grenzsboten" veröffentlicht. In einem langen, dem "Ende des preußischen Cultursampses" gewidmeten Artitel sucht der Bersasserung bei der Inangriffnahme des "Cultursampses" entgegensteuerte, während er auf der andern Seite dem bestämpsten Gegner, d. h. dem apostolischen Stuhle und den preußischen Katholisch Pläne unterschiedt, die sie gern hätten erreichen wollen, zu deren Erzielung sie aber durch den "Cultursamps" gehindert worden seine.

Bei einer folden falschen Doppel-Prämiffe ware es nun leicht gewesen, die Schlußfolgerung zu ziehen: der Staat hat erreicht, was er wollte, die Kirche nicht. Bu dieser Conclusion wagt indes der Autor nicht zu gelangen. Immerhin läßt er den größeren Nachtheil auf Seiten der Kirche sein. Doch sehen wir uns seinen funstvollen Geschichtsbau selbst an.

"In dem preußischen Culturkampfe", sagt er (S. 340), "ift abweichend von den meisten früheren Kampsepisoden, wenigstens von staatlicher Seite niemals der Versuch gemacht worden, die Wirksamkeit der Kirche überhaupt zu versdrängen, oder was dasselbe wäre, sie gänzlich vom staatlichen Einfluß abhängig zu machen"; nur die Pflichten lehre gegen den Staat" hätte die Regierung einschärfen wollen.

Hier lohnt es sich, zunächst das nicht zu unterschätzende Geständniß sestzuhalten, daß "in den meisten früheren Kampsepisoden" der preußischen Geschichte der Bersuch gemacht worden ist, "die Wirtsamkeit der Kirche überhaupt zu verdrängen, oder sie gänzlich vom staatlichen Ginfluß abshängig zu machen."

In den "früheren Kampfepisoden", namentlich zur Zeit des Kölner Kirchenstreites, oder zur Zeit der Drangsalirung des Katholicismus in Schlesien unter Friedrich II., hat man dies preußischerseits befanntlich niemals zugeben wollen. Dasmals wie später hieß es, daß die "religiöse Freiheit" Niemanden im "Hohenzollernstaate" verfürzt würde. Unter dem Wotto "Suum enique" beschränkte Friedrich II. die politischen Rechte der Katholisen und propagandirte den Protestantismus nebst dem Freimaurerthum. Unter dem gleichen Wahlspruch wurde Clemens August nach der Festung Minden gedracht. Genau nach derselben Methode wollte man auch beim "Eulturtampf" neuesten Stils versahren und man versuhr auch so lange darnach, die der zu Wasser gegangene Krug zerbrach.

Nach den officiösen "Grenzboten" hatte aber die preußische Staatsregierung keineswegs die Absicht gehabt, "die Wirksamkeit der Kirche zu verdrängen, oder was dasselbe wäre, sie ganzlich vom staatlichen Sinflusse abhängig zu machen."

Es freut uns, daß der Verfasser wenigstens so viel Einsich besitht, um zu erkennen, daß die Abhängigkeit der Kirche von Staate identisch ist mit der Annullirung ihrer specifischen Wirksamkeit; aber wir lassen es dahingestellt, ob der Antossich in einem freiwilligen oder unsreiwilligen historischen Irrthum besindet, wenn er der Meinung ist, die Regierung habe nicht die Absicht gehabt, mittelst des "Culturkampses" die Kirche "gänzlich vom staatlichen Einfluß abhängig zu machen."

Die Geschichte des Kirchenstreites beweist, daß dies gerade der Hauptzweck der Regierung war, während die Berbündeten derselben, die "Liberalen", Freimaurer 2c., "die Wirksamseit der Kirche überhaupt verdrängen" wollten was ja im Effekte beides, nach des Berfassers eigenem zugeständniß, auf ein und dasselbe hinausläuft.

Der Autor gesteht selbst kurz vorher (S. 338), daß 3. B. durch die gesetzliche Bestimmung, wonach für den Fall, daß die Bischöse erledigte Pfarrstellen nicht besetzen, die Besetzung einseitig durch die Patrone resp. die Gemeinden geschehen könne, etwas angeordnet worden sei, "was den obersten Grundsäßen der katholischen Kirche, namentlich ihren Anschauungen über den Unterschied zwischen Priester und Laie und die sacramentale Stellung des geistlichen Amtes, schnurstraß widersprach und unmittelbar auf Gedanken der Reformation zurückging."

Aus der Geschichte des "Culturkampses" wird wohl auch dem Berfasser bekannt sein, daß diese letterwähnte Bestimmung zu dem von der Regierung entworsenen System der Maigesetze gehörte, daß sie sogar zur "Declaration" derselben dienen sollte und nicht etwa von dem nationalliberalen Abgeordneten Behrenpfennig herrührte, welcher stolzerklärte: "Auch vor dem Dogma werden wir nicht stehen bleiben", oder von dem "freisinnigen" Abgeordneten Birchow, welcher fühn bemerkte: "Benn uns Einer kommt und sagti, das greift in mein Dogma über", dann können wir ihm

nur jagen: Du mußt versuchen, wie Du Dein Dogma mit ber Gejetgebung in Ginflang bringft".

Für den Fürsten Bismarck war freilich der "Culturkampf" nicht wie für die "Culturpauker" von Prosession alleiniger Bweck; der Kirchenstreit war für den Kanzler nur die theil» weise Realisirung eines viel umfassenderen Planes: eine Nummer aus dem gewaltigen Berstaatlichungs: Programm.

Bie seit einem Jahrzehnt sast ber ganze öffentliche Berstehr, ein großer Theil bes Handels und der Industrie in staatliche Hände übergegangen — wodurch der Staat eine neue Armee von Beamten gewann — und wie noch vor Kurzem ein großer Schritt zur Berstaatlichung der Arbeiterswelt geschehen ist, so sollte nach den Projesten des Kanzlers neben der Schule und der gesammten Lehrerwelt auch die Kirche resp. der Klerus verstaatlicht werden, damit auch aus der gesammten Geistlichteit gesügige Wertzeuge sür die Regierungspolitis erwüchsen, oder — um mit den "Frenzboten" euphemistisch zu reden — um auch den Klerus zur "Pflichten = lehre gegen den Staat" anzuhalten.

Wenn bieser Theil des Programmes nicht erreicht worden ist, so liegt die Schuld daran wahrlich nicht an unsgenügender Thätigkeit seitens des Fürsten Bismarck; dieser hat sich hundertmal mehr Mühe gegeben, sein "Culturkampss"= Programm durchzusehen, als etwa den Reichszuschuß bei der Alters= und Invaliditätsversicherung der Arbeiter zu erreichen. Und er hat von seinem Standpunkte aus recht daran gethan.

"Wenn wir werden Herr des Katholicismus sein", sagte er zu Herrn Werlé, "werden die lateinischen Racen bald verschwinden." "Wenn wir werden Herr des Katholicismus sein", hätte er erläutern können, "wird im ganzen Reiche nur noch auf den Namen Bismard gewählt werden, ja sogar auf den Namen Bismard und Sohn".

Und welche Opfer find diefem grotesten Plane gebracht worben! Wie viel hundert Briefter und Ordensleute wurden

in die Gefängnisse geworsen oder ausgewiesen, wie viel tausend Laien der geistlichen Fürsorge beraubt, welch' zahltose Presprozesse wurden angestrengt! Das Alles aber soll sich, wie die "Grenzboten" glauben machen wollen, nur in zufälliger Harmlosigkeit vollzogen haben; die Regierung soll gar nicht einmal den Bersuch gemacht haben, "die Kirche vom staatlichen Ginsluß abhängig zu machen!" Nein, eine solche grotesse Geschichtslüge, verbreitet in einem sehr beachteten, der Zeitgeschichte dienenden Organ, können wir doch nicht noch bei unsern Lebzeiten in die Welt gehen lassen.

Consequenter Beise konnte unser Autor den Staat nicht als "Sieger" im Kirchenstreite hinstellen. Aber er erfindet dafür die andere kühne Prämisse, um in jedem Falle den Pap ft als Berspieler bezeichnen zu können. Er beducirt und exhortirt nämlich folgendermaßen:

"Freilich gingen die Culturfampfsgesetze vielfach über ihr berechtigtes Biel hinaus, bas barin beftanb, die firchlichen Ginrichtungen zu beseitigen, welche ber als richtig und gut erfannten weitern Musbildung ber Pflichtenlehre burch ben Staat entgegenftanden. Die gesetlichen Bestimmungen, die über biefes Biel hinausgingen, haben wieber fallen muffen. Aber es ift genug bon ihnen übrig geblieben, um ju fagen: nicht ber Staat bat über bie Rirche im Culturfampfe einen Sieg errungen, noch auch umgefehrt; fondern die Ibeen ber Reformation, die durch einen Erfolg ihrer Arbeit, nämlich die Mithilfe an ber Ausbildung bes preugifden Staates, ihre aberlegene Rraft bewiesen haben, find wieder einmal bem Bebanten papftlicher Beltherrichaft gegenüber fiegreich geblieben. Den Männern, benen die Obhut ber ebangelischen Rirche anvertraut ift, und allen, die fonft diefem Glauben anhangen, liegt es ob, biefen Unftog auch auf ihrem Gebiete fortwirten gu laffen und von neuem gu zeigen, bag ber evangelische Blaube, fich ftets verjungend, noch die gleiche Rraft hat, wie in ben Beiten Luthers."

In der That eine neue und originelle Auffaffung von den Errungenschaften des "Culturkampfes"! Man infimuirt

einfach dem Papste, er habe nach der "Weltherrschaft" gestrebt: er habe nicht nur seinen legitimen tausendjährigen
weltlichen Besitz im Kirchenstaate zu erhalten, sondern seine Berrschaft auf die ganze Erde auszubreiten gesucht, er habe seine Schlüsselsoldaten nicht nur Berlin, sondern auch Samoa, Bagamopo 2c. erobern lassen wollen.

Meint aber der Berfasser die geistige Herrschaft, welche das Papstthum über die Welt erstrebt und nach dem Auftrage Christi erstreben muß: was anders erstrebt dann der Protestantismus, die "Evangelische Allianz", der "Evangelische Bund"? Ja, welche Aufgabe weist der Verfasser selbst dem "sich stets verjängenden evangelischen Glauben" zu?

Wenn schließlich ber Autor sich bemüht, ein geschichtliches Dogma zu construiren in dem Sinne, daß zwar nicht der Staat im "Eulturkampse" über die Kirche gesiegt habe, "noch auch umgekehrt", so wird es genügen, wenn man diese Frage einen der Hauptmitarbeiter der Falk'schen Maigesetze, Herrn Prosessor hinschius, entscheiden läßt. Derselbe sagt im Borwort zu seinem Commentar über das Gesetz vom 21. Mai 1886:

"Hatte schon die Regierungsvorlage zu diesem Gesetz mit einzelnen wichtigen Einrichtungen des disherigen Staatstirchenrechtes gebrochen und damit eine Reihe von Bestimmungen der Gesetz der Jahre 1873 dis 1875 des seitigt, so hat die Majorität der Herrenhauscommission, welche von dem Gedanken beherrscht war, durch möglichst viele Zuseständnisse an die Anschauungen der katholischen Kirche ein dauerndes sogenanntes Friedenswert zu schaffen, weitere Experimente vorgenommen, um zu jenem Ziele zu gelangen, und hat der Bischof Dr. Kopp mit Rücksicht darauf, daß die früheren Gesetz, das Ziel der Commissionsarbeiten nicht als "Conserssseht, das Ziel der Commissionsarbeiten nicht als "Conserssseht, das Ziel der Commissionsarbeiten nicht als "Conserssssehnen, sondern Restitutionen an die Kirche bezeichnet".

"Die Negierung ist", fährt hinschius fort, "dieser Ersweiterung der sogenannten Friedensarbeit nicht entgegen-

getreten, und fo hat bas neue Geset noch erheblich umfangreichere Aenberungen an ber früheren Gesetzgebung herbeigeführt, als dies burch die Regierungsvorlage beabsichtigt war."

Und über das Gesetz vom 29. April 1887 bemerkt Hinschius:

"Auch biefes Befet greift in fo bedeutendem Umfange in bas bestehende Staatsfirchenrecht ein, bag ein Rachtragsbeft gu meiner Ausgabe bes Gefetes vom 21. Mai 1886 erforberlich wurde, um die neu bewirften Abanderungen gur Anschauung gu bringen. Richt nur hat die Regierungsvorlage im Intereffe ber Berftellung bes Friedens weitere, bisher feftgehaltene Rechte bes Staates aufgegeben, fonbern fie ift auch auf eine nochmalige Revifion berjenigen Puntte, in Betreff beren eine folche ichon burch bas Befet von 1886 erfolgt war, gurudgegangen und bas herrenhaus hat mit Genehmigung ber Regierung und unter Singutritt bes Abgeordnetenhauses, wesentlich wieder auf Beranlaffung bes Bifchofs Dr. Ropp, als Befchäftstragers ber romifchen Curie, Die Die Rechte bes Staates immer mehr berfümmernde Revision noch weiter ausgebehnt, fo daß nunmehr die von der Curie zugestandene Anzeigepflicht zwar fo gut wie völlig jedes Werthes entfleidet wird, aber doch jest endlich nach ber Erflärung bes Papites an ben Ergbifchof von Roln bom 7. April 1887 ber Bugang ju bem fo lange und mubjam erftrebten Frieden eröffnet ift."

Es würde leicht sein, das vorstehende Urtheil durch die nach gleicher Richtung hin sich bewegenden Kritifen sast sammtlicher "liberaler" oder "conservativer" politischen Parteidorg an e zu ergänzen, angesangen von den überans herben Klagetönen der orthodox-protestantischen Blätter bis hin zu den Organen der "Freisinnigen", von denen wenigstens die Mehrzahl ehrlich genug ist, zuzugestehen, daß die jest formulirte "Anzeigepflicht" für die Kirche nicht mehr die Bedenken habe, welche sie nach der (vom "Freisinn" leider mitverschuldeten) maigesehlichen Form haben mußte. 1) Der

<sup>1)</sup> Einen überaus brolligen Berfuch, fich mit dem Glege ber Rirche über ben Staat abgufinden, machte foeben noch bas "Berliner

Benge hinschius wiegt aber im vorliegenden Falle hundert andere auf.

Bas wir Katholifen durch Eingreisen aller betheiligten Faktoren im fünfzehnjährigen Kampse errungen haben, wollen wir uns durch seinerlei Geschichtsfälschungen rauben oder schmälern lassen wenn wir auch sehr wohl wissen, daß das, was wir wiedererlangt haben, uns einmal wieder genommen werden kann, da die Kirche niemals auf Erden aushören wird, eine streiten de zu sein.

Die abermalige Rückeroberung bes Berlorenen wird aber — nach menschlichem Ermessen — nicht unsere Aufgabe, sonbern die einer spätern Generation sein!

Tageblatt" in feiner Rummer bom 22. Auguft b. 38. Unläglich ber in biefer Beit ftattgehabten Berfammlung des preußischen Episcopates in Julba bebt bas Blatt hervor, bag ber neugemablte Bifchof bon Munfter, der Cobn eines tleinen Landmanns, ber Erzbijchof von Roln ein Depgersjohn, Dr. Dinder ein Schuhmachers= und Dr. Ropp ein Bebersfohn fei. "Die tatholifche Dierarchie", beift es weiter, "fucht die begabten Ropfe auch aus ber armeren Bevolterung beraus, um fie gu Brieftern berangubilben. Die große Begabung und bas große Befchid ber Ber= treter ber hierarchie geben bann berfelben eine leberlegenheit gegenüber ben Staaten, welche ihre hoheren Beamten ausichlieg. lid gemiffen exclufiven Standen entnehmen. . . Fürft Bismard hat feine graflichen, fürftlichen, toniglichen und faiferlichen Begner fiegreich übermunden, nicht aber bie aus ber tatholifden hierardie." - Go bas Berliner Blatt. Es will vielleicht fagen, daß, wenn Fürft Bismard ein Meggeres ober Bebersjohn gewesen mare, er bie tatholifde Dierarchie ebenfo wie feine taiferlich-toniglichen zc. Begner befiegt haben wurde. Run die fen Troft tann man ichon bem "Tageblatt" belaffen!

### XXXVII.

## Die Hundertjahrfeier ber frangösischen Ratholifen und Confervativen.

Die Conservativen und die Katholiken Frankreichs haben, gegenüber der Festseier der Republikaner, sofort begriffen, daß sie nicht gleichgiltige Zuschauer bleiben dursten. Sie glaubten, es müsse vielmehr die Gelegenheit wahrgenommen werden, um der Wahrheit betreffs der Nevolution die Ehre zu geben, anderntheils aber auch eine Art Rechenschaft über die Wirkungen der revolutionären Grundsäße seit einem Jahrhundert abgelegt werden. Während die Republikaner die verschiedenen Gedenstage als Siegesseste seierten, unterzogen die conservativen Parteien die Ereignisse ihrer Revision.

Der Einrusung der Reichsstände von 1789 gingen die Bersammlungen der Stände in den einzelnen Provinzen voran, um die Bünsche und Forderungen derselben sestzustellen. Die betreffenden Urfunden erhielten die Bezeichnung "Cahiers", und als die gesammelten Cahiers der Provinziallandtage den Reichsständen vorgelegt wurden, ward die Bezeichnung "les Cahiers de 1789" üblich. Die Conservativen beschlossen daher, besonders auf Anregung des Grasen Albert de Mun, die Cahiers von 1889 herzustellen. Im Laufe des Jahres 1888 und im Frühjahr 1889 fanden in allen Hauptstädten der alten Provinzen Aix, Romans, Montpellier, Toulouse, Cahors, Dijon, Bannes, Orleans, Bersailles, Be-

fangon, Lille, Caen, Rouen, Baris, Borbeaux, Bourges, Blois, Angers zc. Conferengen hervorragender Manner, vielfach Nachkommen ber ehemaligen Ständemitglieder, aus verichiebener Berufe- und Lebensftellung ftatt, um die Forderungen und Buniche ber betreffenben Bevolferungen festzuftellen. Bebe Conferenz mahlte einige Abgeordnete zu ber allgemeinen Berfammlung, welche in Paris vom 23. bis 25. Juni ftattfand. Die Abgeordneten überbrachten nicht blos die Cabiers ihrer Confereng, fonbern hatten Diefelben auch zu verfreten. In Baris fanden mehrfache Musichuffitzungen ftatt, um bie Buniche und Forberungen ber einzelnen Provingen gu vergleichen und in eine einheitliche Faffung gufammengubringen. In ben öffentlichen Sigungen wurde bann über die einzelnen Bunfte abgeftimmt und, wenn triftige Ginwande erhoben wurden, die Sache nochmal an ben betreffenden Musichug gurudverwiesen. Es wurde ohne große Dube allgemeine Uebereinstimmung erzielt, so gleichartig erwiesen fich die in allen fo verschiedenen Begenden bes Landes empfundenen Buniche und Bedürfniffe.

Der erfte Unefchuß, für die Gache ber Religion und der Sitte und die entsprechenben öffentlichen Ginrichtungen, stellte folgende Forderungen und Buniche auf: "Die Grundlage ber öffentlichen Ginrichtungen follen die Lehren des Evan= geliums, der Kirche fein; Unabhangigfeit des Bapftes; ber Bapft oberfter Schiederichter ber Rationen; gemiffenhafte Anslegung und Anwendung des Concordates; gejegliche Sonntagerube: Freiheit ber Brogeffionen; Recht ber Rirche, Guter gu erwerben und zu besiten; Befreiung ber Beiftlichen bom Behrdienst; Abichaffung ber (in ben letten Jahren ergangenen) Bejete, burch welche Rirchhoje und Gloden verweltlicht wurden; die der Beiftlichkeit (fur die eingezogenen Rirchenguter) ichulbige Entschädigung foll nicht im Budget bestimmt, fonbern burch eine genugende bauernde Dotation (Rente) feftgefett werden; Sicherung ber Seelforge im Beere, in ben Rranten-, Breifen- und Strafhaufern; Die weltliche Behörde foll von jeder Einmischung in die Berwaltung der bischöflichen Tischgüter ausgeschloffen werden; Abschaffung der Stlaverei.

Man wird zugeben, daß fast in jedem Land die Ratholifen bieje Forberungen fajt buchftablich übernehmen tonnten. Co fehr haben die Revolution und ihr Erbe, ber Liberalismus, in ihrem Siegeszug durch Europa überall Diefelben Buftanbe geschaffen, Dieselben Uebel hervorgerufen. Rur Gin Buntt bedarf für bas Ausland näherer Ertlärung. Rraft ber berüchtigten, von der Rirche nie anerkannten "Organischen Artitel" hat fich die Regierung bas Recht gugesprochen, während ber Bermejung eines Bijchofeftuhles beffen Guter gu verwalten. Die früheren Regierungen haben Diejes Recht oft gar nicht, jedenfalls aber mit Schonung genbt. Seit ber Prafidentichaft Grevy's aber benutt die republikanische Regierung die Gelegenheit zu empfindlicher Schädigung ber Rirche und zur Bernichtung firchlicher Unftalten, namentlich Schulen. Gie fest einen Berwalter ein, welcher fich beeilt, alles Eigenthum des bischöflichen Stuhles zu Beld zu machen. Dasfelbe wird bann freilich bem neuen Bifchof eingehandigt; aber für die beamtliche Mühewaltung und die hoben Befitwechselsteuern, Stempel und Gebühren, welche bier mit jedem Raufgeschäft verbunden find, ergibt fich ein Berluft von 25 bis 50 Prozent. Aus was besteht aber bas Gigenthum, bas Tifchgut eines Bijchofsftuhles in Frankreich? Aus ben Bebauden bes Rnabenseminars und anderer boberen geiftlichen Schulen, aus ber Bufluchtftätte für alte Briefter, aus Baifen- und anderen wohlthätigen Anftalten, gewöhnlich auch noch aus Grundftuden, welche ju folden Stiftungen und Bauten bestimmt find. In Tours g. B. hatten Die Erzbischöfe, Dant 30: bis 40jahrigen Opfern und Anftrengungen, vermocht die Saufer zu erwerben, welche ben Blat bedecken, auf dem die uralte Rirche bes hl. Martin mit beffen Brab geftanden. Ihre Abficht mar, bem großen Beiligen gu Ehren und um bem firchlichen Bedürfniffe bes Stadttheils

zu entsprechen, die Rirche wiederum aufzubauen. Und biefen Befit wollte ber Staat fogar gang bem Bischofftuble megnehmen, ba berfelbe fein Recht habe, folches Gigenthum gu befiten! Die Dinge wideln fich in ber Regel alfo ab: ber Berwalter bietet die Befitthumer bes Bischofsftuhles jum Raufe aus; die um den Beftand ber nothwendigen Diozejananstalten bejorgte Beiftlichkeit, bas Domfapitel, fucht den Berfauf zu hindern, fauft aber schließlich felbst alle ausgebotenen Guter, um zu vermeiden, daß fie in unrechte Sande gerathen. Naturlich bebient fie fich einer Mittelsperfon und überträgt bann bas Bange bem neuen Bifchof, ber fomit bei Antritt feines Amtes fofort 50 bis 60,000 Fr., oft viel mehr, ju beschaffen hat, um feine Diogesananftalten gu erhalten. Mus dem bifchöflichen Eintommen ift bas nicht möglich. Diefes beträgt nur 10,000 Fr., ba bie Republifaner es auf bie Salfte herabgesett haben. Der Bischof muß sich alfo, wie überhaupt für ben Unterhalt ber Diozesanstalten, an bie Milbthätigfeit feiner Diozesanen wenden, welche ohnedies ichon fo oft und vielfach in Anspruch genommen ift. Die Einmischung ber Regierung in die Berwaltung ber bischöflichen Tifchguter ift baber im Grunde eine empfindliche Brandichatung ber chriftlichen Milbthätigfeit, welche feit zehn Jahren überhaupt auf immer hartere Proben gestellt wird.

Der zweite Ausschuß, sür öffentliche Angelegenheiten, brachte folgende Bünsche zur Annahme: "Die jezigen Kammern sind durch Bertretung der einzelnen socialen Gruppen zu ersehen; die Fachgenossen sollen an der Herstellung der sie betressenen Gesehe betheiligt sein; die nationale Bertretung soll aus den Berusständen hervorgehen; Unentgeltlichseit der Bahlämter; das wahlfähige Alter ist (von 21) auf 25 Jahre zu erhöhen; allmähliche Rückehr zur Selbständigseit der Provinzen; Gemeindesreiheit und Beitritt der Höchsteleuerten zum Gemeinderath (bei Steuerfragen); Bertretung der Bittwen und vollzährigen Mädchen, sowie der Minderjährigen bei der Berwaltung in Gemeindesachen; ge-

noffenschaftliche Freiheit" — alles Forberungen, die einfach auf ständische Bertretung sowie auf Selbständigkeit der einzelnen Berufsgruppen hinauslaufen.

Die Landesvertretung foll einer neugeordneten, anders geschichteten Besellschaft entwachsen. Das ware allerdinge bas Enbe bes jegigen gunftigen Politiferthums, welche bas Bolf mit Schlagwörtern und "Fragen" fodert, irreführt und ausbeutet. Leiber ift es noch weit bis zu einer Neuordnung unferer gerrütteten Gefellschaft. Die Provingialconferengen fowohl, als die Barifer Sauptversammlung haben auch nur einen recht schüchternen Berfuch gemacht, bas Babirecht zu berbeffern. Die Furcht, als Bergewaltiger bes allgemeinen Stimmrechtes verschrieen zu werben, bat fie abgehalten, bier grundlichere Borichlage zu machen. Die Bedingung eines höheren Alters ift lobenswerth, aber fie geht ber Sache nicht auf den Grund, ift nur ein Nothbehelf. Auch ein 25jahriger Babler fann ein ungerathener, unfelbständiger Cobn fein, welcher weiter nichts leiftet, als auf Roften feines Baters ju leben. In welcher Beife "bie Bertretung ber Bittwen, volljährigen Tochter und Minderjährigen" in der Gemeindebehörde bewirft werden foll, darüber find nur allgemein gehaltene Andentungen zum Borichein gefommen. Sturg, aus biefen beiden Forderungen geht hervor, daß man die Dangel bes jetigen Bahlmefens gwar empfindet, aber fich über die Urfache feine Marheit zu verschaffen weiß. Es fehlt eben die Borftellung, daß bas Bahlrecht ein fociales Amt ift, alfo auch auf focialen Bedingungen beruhen muß. Satten Die Mitglieder ber Berfammlungen fich um die alten Bahlordnungen, bejonders des Mittelalters, gefummert, jo wurden fie mohl bald das Rechte gefunden haben. Das Wahlrecht muß auf der natürlichen socialen Ginheit, ber Familie, beruhen und nicht auf der Ropfzahl ber mannlichen Berjonen. Das Wahlrecht gehört allein dem Familienhaupt, wie bemfelben ja auch die Berantwortung und bie Sorge fur Die gange Familie obliegt. Durch bas Familienhaupt find alle Witglieder der Familie vertreten, welche keinen eigenen Hausstand haben, unverheirathet und minderjährig sind. Wenn der Bater stirbt, übt die Wittwe sein Stimm oder Wahlrecht, da sie nunmehr das Haupt der Familie ist. Auch ledigen Geschwistern, welche einen gemeinsamen Hausstand sühren, also äußerlich eine sociale Einheit darstellen, kann das (durch das älteste Witglied zu übende) Wahlrecht zusgestanden werden. Sind in dieser Weise nur die socialen Sinheiten, die Familien, die Wahlberechtigten, dann sind auch die Rechte der Einzelstehenden, volljährigen Töchter wie der Winderjährigen gewahrt, denn ihr Schutbedürsniß ist dassselbe wie bei den entsprechenden Witgliedern der Familien.

Bor allem aber ist durch das auf der Familie beruhende Wahlrecht ein sittlicher socialer Boden für dasselbe geschaffen, auf dem sich das ganze Gebände erheben kann. Die Familie kommt wiederum zu ihrem Rechte, während sie heute vom Gesetze thatsächlich übergangen wird. Das jezige Wahlrecht ist einsach eine Ungeheuerlichkeit, indem es nur Personen eines bestimmten Alters und Geschlechtes anerkennt, von allem Uedrigen aber absieht. Erst nach der großen Versammlung in Paris hat ein katholischer Schriftsteller, Herr Coquille, auf besondere Anregung im "Univers" die Wahlfrage in diesem Sinne erörtert. Hoffen wir, daß sein eindringliches Wort nicht auf unsruchtbaren Boden gefallen sein möge.

Der britte Ausschuß, für Gewerbe und Handelsstand, einigte sich auf solgende Forderungen: "Gesetzliche Sonntagsruhe; freie genossenschaftliche Gestaltung der Gewerbe; Beschränfung der Thätigkeit der anonymen Gesellschaften und Sicherung gegen salsche Beranlagungen ihrer Gründer (Börsenschwindel); Aenderung des Erbrechtes; Einschränfung der Frauen- und Kinderarbeit; Gesundheitspflege der Arbeiter; der Lohn soll nur theilweise übertragbar sein oder beschlagenahmt werden können; Kündigung der Handelsverträge; öfsentliche Arbeiten und Lieserungen sollen der einheimischen Betriebsamkeit vorbehalten bleiben; der Oberhandelsrath soll

burch die Handelskammern gewählt werden; französische Erzeugnisse sollen keine höheren Bahnsrachten zahlen als auständische." Am zweiten Tage wurden diese Forderungen noch weiter vervollskändigt: "Einführung allgemeiner Frachtsähe sür ausländische Ackerbau- und gewerbliche Erzeugnisse, um dadurch die französischen Erzeugnisse zu bevorzugen; Steuer auf die Ausländer, welche in Frankreich Handel oder Gewerbe treiben; Freiheit der Arbeit für diesenigen, welche sich nicht an Streifs betheiligen wollen; Bildung von Provinzialgruppen für gemeinsame Interessen; Neuordnung der Arbeitverhältnisse durch Genossen; dassen."

Wir haben hier also eine Neihe von Forderungen, welche in allen Ländern durch die christlichen Socialpolitiker, wie durch namhaste Gruppen von Betheiligten aufgestellt worden sind. Ilm so mehr ist zu bedauern, daß sich die conservativen Conserenzen zur Aufstellung von Forderungen verleiten ließen, welche nicht sehr christlich sind, auch wirthschaftlich nachtheilig und politisch gar nicht durchzusühren sind. Die Urheber dieser Säte haben offenbar den Borurtheilen des Tages huldigen zu müssen geglaubt, um es bei den Wassen nicht zu verderben. Hieher gehören namentlich die Forderungen wegen Aushebung der Handelsverträge und der Besteuerung der Fremden.

Seit 1872 ift es bei ber gedankenlosen Menge zum unsumstößlichen Grundsatze geworden, alle wirthschaftlichen Röthen Frankreichs auf den Artikel 11 des Frankspirter Friedens zurückzusühren, welcher Deutschland und Frankreich gegenfeitig alle Rechte der meistbegünstigten Nation zusichert. Thatsächlich hat der französische Außenhandel dadurch mehr gewonnen als verloren, indem ja auf diesen Bertrag die glänzendsten Jahre wirthschaftlichen Ausschwungs gefolgt sind. 1875 erreichte die Aussiuhr verarbeiteter Waaren die nie erreichte Summe von 2120 Willionen. Wenn seither die Dinge sich vielsach schlechter gestalteten, so kommt dies daher, daß das geeinigte Deutschland auch seine wirthschaftlichen

Strafte zusammengefaßt hat und beshalb auf bem Weltmarft größere Erfolge als früher erzielt. Auch England flagt jett aber ben Mitbewerb Deutschlands. Außerdem haben Rugland und die Bereinigten Staaten burch Erhöhung ber Bolle auch die frangofische Ginfuhr mehr als früher abgewehrt. Franfreich löst nun allmählig alle feine Sandelsverträge, indem es dieselben nicht erneuert, oder aber fo abanbert, daß fur Deutschland die Meistbegunftigung feinen Berth mehr haben fann. Sierin wird man fich aber taufchen. Wenn alle Sandelsvertrage abgethan fein werden, haben alle Länder feinerlei Rücksicht mehr auf Frankreich zu nehmen, und werden ihre Rollfate mehr und mehr gegen basfelbe richten. Bubem hat Frantreich für feine wichtigfte Musfuhr, Die Modewaaren, fehr ftarte Nebenbuhler erhalten. Mit dem Aufhören aller Handelsverträge wird daher die frangofische Ausfuhr noch mehr in Nachtheil tommen. Gin Land, bas, bei gewaltig fteigendem Mitbewerb, für 17 bis 1800 Millionen verarbeitete Baaren im Auslande absehen muß, um wirthfchaftlich bestehen zu fonnen, muß fich den Abfat durch Bertrage fichern. Ohne Sandelsvertrage wird fein Abfat bie felben empfindlichen Einbugen erleiden, wie jest namentlich ber beutsche Augenhandel burch bie öfteren, meift gang un= erwarteten, Bollerschwerungen Ruglands.

Was ferner die Sonderbestenerung der Fremden betrifft, so verstößt sie einsach gegen das Bölkerrecht, wie sich dassselbe unter dem Einsluß des Christenthums ausgebildet hat. In allen gesitteten, christlichen Staaten gilt der Grundssat, daß der Ausländer keine anderen Steuern zu zahlen, keine andern Pflichten zu übernehmen hat, als der Einheimische. Es ist dies die echt christliche Gastsreiheit der Bölker unterseinander, daher auch von hoher Bedeutung für die allgemeine Gesittung und die Berträglichseit der Bölker unterseinander. Ohne dieses Gastrecht wäre die Gemeinsamkeit der christlichen Bölker und ihre Gesittung ein leeres Wort. Sogar die Ausbreitung des Christenthumes, welche doch allen

christlichen Bölfern als höchstes Ziel vorschweben muß, wäre durch solche seiudselige Behandlung der Ausländer in hohem Grade gefährdet. Welches Recht hätten wir, uns über die Berjagung und Ermordung unserer Missionäre zu beklagen, wenn wir unter uns Ausnahmsgesetze gegen die Fremden einführen wollten?

Es ift babei mahrhaft rührend, mit welch' findlicher Unbefangenheit zugleich bie nachte Gelbftfucht aufgebedt wird. Mur biejenigen Ausländer, welche arbeiten, Sandel und Gewerbe treiben, follen mit einer Ausnahmesteuer belegt werben. Diejenigen, welche blog hiehertommen, um ihr Beld gu bergehren, fich in Sittenlofigfeit und Husschweifungen gu Grunde gu richten und Andern durch ihr bojes Beifpiel Aergerniß gu bereiten, follen fteuerfrei bleiben, alle Borguge und Unnehmlichkeiten bes driftlichen Gaftrechtes genießen. Die Conservativen haben sich in diesem Falle an das Bilb bes Mufterfremben gehalten, wie es namentlich ben von beffen Musbeutung lebenden Parifern vorschwebt. Diefer Dufterausländer foll bas Beld mit beiben Sanden um fich werfen, doppelte Breife gahlen, noch dantbar dafür fein, wenn ihm bas Well über die Ohren gezogen wird. Je schneller er mit feinen Mitteln fertig wird, befto beffer. Dann aber foll er, als Obbachlofer und Landftreicher, möglichft bald über die Grenze geschickt werben. Go lange er mit bem Belbe um sich wirft, ift er un noble étranger, bem wohlgefällig alle beliebigen Grafen- und Fürftentitel beigelegt werben. Gobald der Fremde aber fein Brod im Schweiße feines Angefichtes erwerben, fein Pfund pflichtmäßig wuchern laffen und feinem Rebenmenschen durch Arbeit nüglich fein will, ift er ein Sungerleiber, ein schäbiger Rebenbuhler, welcher ben Einheimischen das Brod vom Munde wegftiehlt. Dan fieht, wie tief die Conservativen hier noch in engherzigen nationalen und wirthichaftlichen Borurtheilen, in ber Bourgeois-Gelbftjucht befangen find, um bas Widerchriftliche einer folchen Forderung nicht fofort einzusehen. Und babei verlangen fie, bag die Lehren des Evangeliums die Grundlage der öffentlichen Sinrichtungen sein sollen!

Bon den politischen und wirthschaftlichen Rachtheilen einer folden Forderung foll bier nur nebenbei die Rede fein. Unzweifelhaft ift es die bisher genbte Gaftfreundschaft, welche Franfreich bei ben anbern Bolfern fo viele Zuneigung und Freundschaft verschafft hat. Denn Franfreich ift in ber Lage, Dieje Gaftfreiheit umfaffender als jedes andere Bolt in Europa üben zu fonnen. Geine eingeborene Bevolferung zeigt bie geringfte Dehrung unter allen driftlichen Bölfern -Die Siebenbürger Sachjen und Die eingebornen Nordamerifaner faum ausgenommen - welche überdieß fich noch immer mehr verringert. Wenn es fo fortgeht, hort in 10 bis 15 Jahren alle natürliche Mehrung auf, die Bahl der Departemente, in benen die Sterbefalle die Geburten übertreffen, nimmt anbauernd gu. Ohne die Einwanderung wurde baber faum noch eine Mehrung, sondern in nächfter Beit eine Minderung ber Bevölferung eintreten. Beträgt boch die gesammte Dehrung burch Ueberschuß ber Geburten und Einwanderung faum noch 90,000 Seelen für bas Jahr.

Da hingegen alle Frankreich umgebenden Länder einen starken natürlichen Bolkszuwachs ausweisen, ist es ganz natürlich, daß sie Auswanderer nach Frankreich schicken. Die Bewölkerung ist wie das Wasser, welches, trot aller hindernisse, stets darnach drängt, eine wagrechte Fläche herzustellen. Die Zahl der Ausländer ist daher stetig in demselben Berhältniß gewachsen, als die Mehrung der Einheimischen sich minderte. 1852 machten die Ausländer kaum ein Hundertstel der Bewölkerung aus, heute sind es sast 3 Procent, da sich unter 38% Mill. Einwohnern rund 1% Mill. Ausländer besinden. Darnuter gibt es 470,000 Belgier — in einigen Fabrisstädten des Nordbepartements bilden dieselben die Hälste oder sogar die Mehrheit der Einwohner — 270,000 Italiener, 60,000 Spanier, 60,000 Schweizer, 20,000 Luzemburger, 20. Die Zahl der Deutschen wird abwechselnd auf 60,000 und

auf 108,000 angegeben, je nachdem die reichsangehörigen Elsaß-Lothringer ihnen zugezählt werden oder nicht. In Paris, wo die meisten Deutschen (30,000) seben, nimmt ihre Zahl seit einigen Jahren beständig ab. Alle Gründe sprechen dasür, daß die Zahl 60,000 für die Deutschen zu hoch gegriffen ist. Gegenüber den übrigen Ausländern, und in Andetracht, daß Deutschland eine natürliche Mehrung von 500,000 und eine Auswanderung von 100,000 Köpfen jährlich ausweist, ist also die Zahl der Deutschen in Frankreich gering zu nennen. Sie erscheint nur größer, weil die Elsaß-Lothringer (wohl 150,000), die Schweizer, Luxemburger, Desterreicher ebenfalls deutsch sprechen.

Tropbem aber ift die Fremdenhege hauptfächlich, ja ausschließlich gegen die Deutschen gerichtet. Wenn von ben Nachtheilen ber Ginwanderung die Rede ift, wird ftets nur auf die Deutschen hingewiesen, sie werden als Urheber alles Uebels angeflagt. Als voriges Jahr ber Ansstand ber Erdarbeiter bebrohlich in Paris fich ausbreitete, bieg es fofort, Die Deutschen hatten benfelben angestiftet. Die Blätter blieben, trot aller Gegenbeweise, bei biefer Behauptung. Es verschlug ihnen nichts, als festgestellt wurde, bag unter ben 6000 Husftändigen fich nur 17 vereinzelte Deutsche befanden, welche von den Andern jum Mitmachen gezwungen worden waren. Da es gerade bie verbiffenften Republifaner und Boulangiften find, welche die Deutschenhete betreiben, ift es um fo bedauerlicher, daß die Confervativen in dieser Beise fich in die Befellichaft mischen. Es foll bier blog erwähnt werben, bag Frankreich ben Ausländern, namentlich den Deutschen, unendlich Bieles in Runft, Wiffenschaft und Gewerbefleiß verdanft. Die haltung der Conservativen ift um jo bedauerlicher, als fury barauf ber internationale Socialiftencongres in Baris ftattfand, bei bem die Deutschen, barunter gebn Reichstagsmitglieder, eigentlich die erfte Beige fpielten. Die Löfung ber jocialen Frage, bies ift auch in Franfreich erfannt, fann nur auf internationalem Bege bewirft werben. Wenn aber die Conservativen, durch Knechtung der Ausländer, durch Aufhebung des Restes der noch bestehenden Gemeinsschaft der christlichen Völker, diesen Weg sich verschließen, dann leisten sie dem Socialismus nur um so größern Vorschub. Die rothe Internationale kann nur durch die christliche Internationale unschädlich gemacht werden.

Die frangofischen Ratholiten - welche ja mit ben Confervativen gleichbedeutend sind - stehen hinsichtlich ber perfonlichen Singabe und Opferwilligfeit als Mufter ba-Wenn fie in politischer hinficht, trot ber gunftigen Umftande nach 1872, fast ohnmächtig find, fo fommt es meiner Bahrnehmung zufolge baber, weil fie fich national zu fehr abschließen. Die Ratholifen find nur ftart, wenn jede ihrer Thaten und Rundgebungen in allen Ländern Biderhall findet. Rur hiedurch ift ber Liberalismus fo machtig geworben in Europa. Aber was wollen die frangofischen Ratholifen erreichen, wenn in einer ihrer größeren Bersammlungen ein Redner, ohne Widerfpruch ju finden, erflaren fonnte: gegen Deutschland, alfo auch gegen die deutschen Ratholiten, muffe bie Nächstenliebe eingestellt (il faut une suspension de l'amour du prochain) werben! Und gerade bamals ftanden wir im heftigften Culturfampf! Bewiß, ber unchriftliche Rath bes Rebners ift nicht buchftablich befolgt worden, aber er ift boch bezeichnend genug. -

Betreffs der Familie brachte der betreffende Ausschuß folgende Forderungen zur Annahme: "Abschaffung der Ehescheidung; Achtung der väterlichen Gewalt, welche durch Ershöhung des verfügbaren Theiles der Nachlaffenschaft zu stärten ist; Nothwendigkeit, den väterlichen Herd zu erhalten; Bereinfachung der Regelung bei Erbschaften, wenn Mindersjährige vorhanden sind; Ausdehnung der Rechte des überslebenden Spegatten; Herdeltung der Erbschaftssteuer, des sonders bei direkten Erben; Erhaltung des häuslichen Herdes für Wittwen und Kinder durch geeignete Gesetz; Verhinderung der Verbreitung unsittlicher Schriften; strenge leberung der Verbreitung unsittlicher Schriften; strenge leber

wachung der Schanfftatten; ftrenge Ahndung bes Zweifampfes, besonders im Beer."

Dieje Forderungen berühren die wundeften Stellen bes frangofischen Lebens. Bahrend einheimische und auslandische Schriftsteller bezeugen, daß noch im achtzehnten Jahrhunbert, die verderbten Sof- und verwandte Breife ausgenommen, im frangofifchen Bolfe bas iconfte Familienleben berrichte, ftim= men jest alle Beobachter über beffen fteigende Berruttung überein. Aber alle Rundigen geben auch gu, daß alles Uebel auf die Gesetgebung gurudgeführt werden muß, beren Sauptziel babin geht, die Bande zu lodern, welche die Familie gufammenhalten. Der frangösische Bater hat bas Recht, bas ererbte Bermögen burchzubringen, aber über bas felbit geichaffene Bermögen barf er nicht frei lettwillig verfügen. Tropbem er bie Fähigfeit bewiesen hat, Bermogen ju erwerben und gut anzuwenden, behandelt ihn bas Befet als Minberjährigen, wenn es gilt, über basfelbe lettwillig gu entscheiben. Zwei Drittel bes Bermögens find feiner Gewalt entzogen, nur bas lette Drittel tann er, unter erichwerenben Bedingungen, nach eigenem Ermeffen vertheilen. Gin 21jahriger, aljo mundiger Sohn hat ichon bei Lebzeiten ber Eltern ein Recht auf beren Bermögen. Er tann Diefes zwar nicht herausverlangen, aber ba basfelbe ihm nicht burch lettwillige Berfügung entzogen werden darf, fann er Schulden auf basfelbe madjen, was tagtaglich geschieht. Stirbt ber Bater ohne letten Willen, fo muß die hinterlaffenschaft gerichtlich geregelt werben, angeblich um die Rechte ber Rinder gu mahren, natürlich gegen die Mutter. Bar oft endigt diefe Regelung bamit, daß Mutter und Rinder von Saus und Sof vertrieben werden. Beim Sterbefall ber Mutter fann basfelbe für den Bater eintreten. Rurg, fraft des Bejeges bat ber Tob eines ber Gatten leichtmöglich bie Auflösung ber Familie und bes Befigthums, bei großem Berluft an letterem, gur Folge. Die Rinber find gegen die Eltern und gegeneinander mit Rechten ausgeruftet, gegen welche die Einigfeit

ber Familie und ber gemeinsame Berd nur ichwer Stand gu halten vermögen. Da die Rinder, aus Eigennut, geborne Begner ber Eltern fein muffen, verlangen lettere gar nicht barnach, viele berfelben zu haben. Die überlebende Gattin erbt nichts von ihrem Manne, alles geht an beffen Unverwandte gurud, wenn feine Rinber vorhanden find. Bermacht ber Mann feiner Frau das gange ober einen Theil des Bermogens, jo glauben fich feine Unverwandten geschädigt, greifen bas Teftament an. Bitterboje Feindschaft gegen bie Wittwe ift noch bas Beringfte. Go arbeitet bas frangofische Bejet auf möglichfte Beriplitterung und Auftheilung bes Befiges, indem es die Rechte der Ginzelnen demjenigen der Familie voranstellt und den Gigennut und das Migtrauen der Beichwifter gegeneinander anftachelt. Befonders nachtheilig ift noch bie Beftimmung, daß jeder Erbe von jedem Stud ber hinterlaffenschaft feinen naturlichen Untheil erhalten muß. Bedes Felbstud und jedes Bartchen muß daber in ebenfo viele Theile gerlegt werden, als es Erben gibt. Da bas Saus nicht getheilt werden fann, muß es meiftbietenb verfauft werben. Es ift baber auch jo weit gefommen, bag es Grundftude gibt, welche gange feche Beinftode tragen. Das Befet reißt die Familien auseinander, daber die fociale Berruttung, welche in bem finnlojen allgemeinen Stimmrecht aller 21jahrigen Manner feine Kronung findet.

Der Aussichuß für öffentliche Wohlthätigkeit brachte solgende Forderungen zur Genehmigung: "Freiheit der Kirche; Freiheit der Wohlthätigkeit durch Gewährung juristischer Rechte für die betreffenden Anstalten, sowie Abschaffung der (von der dritten Republik) denselben auserlegten Steuern; Freiheit in der Bahl der Beaustragten für wohlthätige Zwecke; Wiedereinsschleng der Schwestern in die Krantenhäuser; Gewissenssserieiteit für die Sterbenden und Wiederanstellung von Seelssorgern in die Krantenanstalten; lleberwachung der durch Wohlthätigkeit erhaltenen Kinder durch den Pfarrer."—
Der Aussichuß für Rechtsfragen stellte solgende Forders

ungen sest: "Unabsetbarkeit der Richter, Aufsteigen derfelben nach ihrer Fähigkeit geregelt; Bürgschaften für die Unabhängigkeit der Friedensrichter; Abschaffung der Berwaltungsgerichte; Umwandlung der Prozesordnung, damit die Kosten in das richtige Verhältniß zu dem strittigen Betrage gebracht werden; Aenderung der Aufstellung der Geschwornenliste; besondere (Schieds-) Gerichte für Vergleiche; Wahl der Handelsrichter durch den Handelsstand."

Diese beiden Gruppen betreffen hauptsächlich die Mißbränche, welche durch die dritte Republik eingeführt wurden. Es ist der Culturkampf, der hier getroffen wird. Um die Kirche zu versolgen, sind die Orden versprengt, die wohlthätigen Anstalten besteuert, ist den amtlichen Anstalten allein das Recht zugesprochen worden, Schenkungen und Bermächtnisse zu wohlthätigen Zwecken zu empfangen. Die Shescheidung ist eingeführt worden, um den Zwist mit der Kirche zu verschärfen. Unabhängigkeit und Unabsehbarkeit der Richter wurden aufgehoben, weil man die Gerichte zu Werkzeugen der Machthaber haben will. Die Berwaltungsgerichte dienen einsach dazu, selbst in Bermögensfragen mißliedigen Personen und Anstalten ihr Recht zu verschließen.

Der Heeres ausschuß brachte die Forberungen zur Annahme: "Ersat des stehenden Heeres durch eine auserlesene Schaar Freiwilliger und Berufssoldaten; Reserven zur Landesvertheidigung, Beibehaltung der bestehenden Besteiungen vom Wehrdienst; Wiederherstellung der Seelsorge im Heere; Beständigkeit im Oberbesehl des Heeres; Bildung eines Colonialheeres aus Eingebornen; Entschädigungen für die Handelssichissent (welche Matrosen an die Flotte abzugeden hat)." Die Ständigkeit im Oberbesehl wäre nur möglich bei einer monarchischen Regierung: dies ist der einzige Punkt in den ausgestellten Forderungen, welcher eine Aenderung der Staatssorm bedingen würde.

Gewiß ist es verdienstlich, immitten der europäischen Waffenstarre einmal die Abschaffung der allgemeinen Be-

waffnung als erreichbares Biel zu benennen. Gine Abschaff= ung bes ftehenden Beeres wird burch dieje Forderung nicht verlangt, fondern nur ber Erfat bes ungeheuren ftebenden Bolfsheeres burch ein fleines Berufsheer. Gerade um diejelbe Beit wurde bas neue Wehrgeset eingeführt, welches bie Behrgesete aller anderen Rriegestaaten an Ungehenerlichfeit noch bedeutend übertrifft. Dasfelbe führt die allgemeine, gleichmäßige Dienftzeit für alle Wehrtüchtigen ein. Rur Die Böglinge ber höheren staatlichen Fachichulen und ber Fafultaten tommen noch mit Ginem Jahr bavon. Das Gefet ware beinahe geicheitert, weil ber Genat biefe Erleichterung auch dem Priefterftande gewähren wollte, was der Rammer burchaus nicht beliebte. Es bedurfte ber gangen Beredfamfeit bes Kriegsminifters, damit bie republikanische Mehrheit nicht bas gange Befet wegen biefes einzigen Bunftes verwarf. Er versicherte, Diefer Artifel fonne ja immer noch geandert werden, beghalb burfe man wegen besjelben bas feit mehr als einem Jahrzehnt in Arbeit befindliche Gefet nicht nochmal icheitern laffen.

Eine andere Neuerung des Wehrgesetzes ift eine Un= geheuerlichteit. Diefelbe befteht in ber Beftimmung, bag Soldaten nach bem erften Dienftjahr entlaffen werben fonnen, fofern fie fich eine genugende Ansbildung angeeignet haben. Da nämlich unmöglich alle Wehrfähigen brei Jahre unter ber Fahne gehalten werben fonnen, foll auf biefe Beije jahrlich ein Drittel bes Sahrganges heimgeschickt werben. Bisher entichied das Loos, ichon bei der Aushebung, über biefes einjährige Drittel. Außerbem berechtigte eine burch Brufung ober Schulzengniß nachgewiesene bobere Bilbung jum einjährigen Dienft. Fortan werben alle ähnlichen Erleichterungen gang in ber Billfur ber politischen Behörben liegen. Die Offiziere werben gwar über den Brad der erworbenen Musbildung gehört werden, aber die politischen Beborben entscheiben schlieglich in letter Inftang. Gie werben Die Sohne ihrer Schütlinge und ihrer Bahler vor allen anderen nach einjährigem Dienst befreien. Wit Recht wurde von diesem Wehrgesetz gesagt, daß es nur den Zweck versolge, die Last der Wehrpslicht auf die Gegner der Republikaner abzuwälzen. Alle Beamten dis herab auf die Kassenboten der bevorrechteten Bankanstalten und die Stallknechte der öffentlichen Gestüte sind von der Einberufung befreit — denn sie sind alle Republikaner — nicht aber die Priester, welchen der Senat nur die Begünstigung verschaffte, blos zum Krankendienst verwendet zu werden.

Bezüglich des Unterrichtes wurde von der Hauptversammlung gesordert, daß derselbe, gleich allen öffentlichen Sinrichtungen, die firchliche Lehre zur Grundlage habe, deßhalb auch der Kirche das ihr angeborne Recht auf den Unterricht wiederum voll und ganz zugestanden werde. Die übrigen Forderungen betreffen: Regelung der Finanzen, Maßnahmen gegen das Börsentreiben und Nehnliches, was mehr die besonderen französsischen Verhältnisse betrifft.

In der Schluffitung, am 25. Juni, hielt fodann der Graf de Mun die hauptrebe:

"Sie haben ein vollständiges Regierungsprogramm ausgearbeitet, die Bufunft wird basselbe burchführen und ergangen. Die Aufgabe wird Beit brauchen, benn nur die Revolutionen geschehen ploglich, in einem Tage, wirkliche, fruchtbare Umwandlungen erfordern Beit und Ausdauer. Aber es ift icon viel. dieselben flar zu erkennen, genau vorzuzeichnen und mit Entschloffenheit an ihre Berwirklichung ju geben. Dies werden Gie thun, beghalb bin ich voller Bertrauen in die Bufunft. Bir haben uns versammelt, um bas verfloffene Jahrhundert mit Gerechtigfeit zu betrachten, nicht um uns in unfruchtbaren Unflagen zu ergehen. Die baraus zu schöpfende Belehrung foll das Licht fein auf unferem Wege. Wenn ber Jugend gelehrt wird, die Bergangenheit zu ehren, muß fie diefe auch versteben und lieben fernen, um gu begreifen, bag ihre Anigabe barin besteht, vorwärts zu geben und nicht auf ben lleberbleibseln ber Borgeit figen zu bleiben. Durch Ginpragung unverbrüchlicher Treue für die unwandelbaren Gefete bes Chriftenthums muffen wir der Jugend die nöthige Kraft geben, den Forderungen der Beit zu entsprechen. Die Umgestaltungen, welche bevorstehen, sind ebenso tiesgreisend, als diesenigen, derer Opser unsere Bäter geworden. Das Anwachsen der Bolksmacht ist ein verschlossens Buch, das entsiegelt werden muß, eine jeht noch dunkle Aufgabe, von der das Schicksal der Bölker abhängt. Wenn die Lösung densenigen zusallen soll, welche die Grundlage der Gerechtigkeit in der Läugnung der Rechte Gottes erblicken, wird dieselbe nur Opser sallen machen, wie vor hundert Jahren. Psilicht der Christen ist, ein so surchtbares Unglück abzuwenden. Stellt Euch den sich vorbereitenden Umgestaltungen muthig gegenüber, mit Euren Grundsähen bewassnet tretet entschlossen in die große sociale Bewegung ein, welche die Bölker ergreist."

"Die materialistische Bourgeoifie hat 1789 die Revolution ju ihrem ausschlieglichen Bortheil vollbracht, fich an die Gpipe geschwungen, bas Bolf aber unten gelaffen. Gie hat ihm Freiheit und Gleichheit versprochen, aber mit dem Recht ber Rahl nur eine flüchtige, unfruchtbare Macht verliehen. Gie hat bas Bolf entwaffnet für ben Rampf ber Arbeit, wo bas Gelb allein bie Macht befigt. Und ba die Bourgeoifie ihre Macht nur auf die Selbstfucht gegrundet, bat fie einen wirthichaftlichen Drud auf bas Bolt gelegt, ber ichwerer ift, als alle focialen Ungerechtig= teiten ber früheren Sahrhunderte. Ihr jungen Leute mußt mit Diefem Befen brechen. Ihr mußt aufrichtig und mit Bertrauen bem Bolf entgegenkommen, feine Rlagen boren, felbft inmitten ber ausgestoßenen Drohungen und Buthichreie. Jene neue Belt, Die wir entbeden muffen, ift bas 20. Jahrhundert mit feinen Umgeftaltungen, inbem wir uns von bem festen Glauben leiten laffen, welcher bas romifche Beidenthum überwunden und die Barbaren gesittigt hat. Das jungfte Mitglied ber frangofischen Alfademie fagte: Die Sundertjahrfeier von 1789 burfe nicht blos einen Sarg beifegen, fonbern muffe auch eine Biege aufftellen. Damit bas Rind fraftig fei und lange lebe, muß biefe Biege bon dem Banner bes Rreuges überschattet fein, welches Chriftoph Columbus in feiner neuen Belt aufgeftedt bat."

Graf de Mun hat wie Reiner seine Beit erfannt und bie Bufunft vorgeschaut. Dag er verstanden wird und gar

34

viele ihm nachstreben, ja alle Katholiten Frankreichs in die Bewegung einbezogen werden, dafür bürgen die gedachten Bersammlungen. Sie sind ein Pfand der Zulunft, die wahrscheinlich noch ferne ist, da allen Anzeichen nach dem Lande für die nächste Zeit bedeutendere Erschütterungen bevorstehen.

## XXXVIII.

Ueber die ruffische Jubilanmeseier ber Bernichtung ber griechisch-unirten Kirche in Lithauen und Weißruthenien (1839).

Die mißglückte vorjährige Jubiläumsfeier zu Kijew') hätte uns glauben machen jollen, daß man bort nicht sobald wieder mit einer neuen Feier kommen werde. Wenn man aber die vorjährige mit Necht eine Geschichtslüge hat nennen können, so muß man die dießjährige mit Lescocur') als einen "blutigen Mißbrauch der Worte" bezeichnen. Freilich verlief die heurige Feier ganz anders, als die vorjährige. Man hat keine "Brüder Slaven" eingeladen und sich damit wenigstens ein neues Fiasco erspart, so ganz aber ohne Blamage verlief die Feier doch auch nicht. Sie war nur in den "westlichen Provinzen" des Russenreiches anderaumt, denn sie galt der "Wiedervereinigung" der griechisch Unirten in Lithauen und Weißruthenien mit der russischen "Mutterlirche". Das ist am 25. März 1839 geschehen, und hätte also der Gedenstag

<sup>1) &</sup>quot;Siftor. = polit. Blatter" Bb. 102, 6. p. 444-470.

Lescoeur, L'église catholique en Pologne sous le gouvernement russe. Paris 1860. p. V.

im Frühjahr gefeiert werden sollen, aber man scheint zu spät auf den töstlichen Sinfall gekommen zu sein, und so bestimmte die "hl. Synode" zu Betersburg den 7. und 8. Juni (20. und 21. nach unserem Kalender) 1889 für die Feier. Der Tag war übrigens klug gewählt, denn es siel auf ihn das katholische Fronleichnamssest. Dieses Fest wird in der russischen Kirche nicht geseiert, war aber in der unirten eingeführt gewesen, und das "wiedervereinigte" Bolk strömt an diesem Tage in die Städtk, um an den katholischen Processionen, welche in den Straßen umziehen, theilzunehmen. Das kann die Polizei nicht verhindern, wogegen eine katholische Kirche zu besuchen, einem "Wiedervereinigten" streng verboten ist. Auf diesen Zudrang des Volkes hat man also gerechnet, sich aber seider — verrechnet.

### I.

Es war ben Ruffen vor Allem barum gu thun, bag bie Reier in Bilno glangend ausfalle. Wilno ift nämlich bie uralte Pauptitadt Lithauens und die Refideng ber fruberen Großfürsten, welche mit Jagiello ben polnischen Thron beftiegen (1386). Dier war auch der Sit ber ruthenischen Metropoliten und hier hat gegen Ende des 16. Jahrhunderts der Polenfonig Stephan Batory eine Afademie gegründet, welche er ben Zesuiten übergab (1578); Dieselbe murbe nachher au einer Universität erweitert (1803) und erft 1832 von der ruffischen Regierung aufgehoben. Der Bouverneur von Wilno, Rochanow, traf auch alle möglichen Bortehrungen, um das Teft fo glangend als möglich zu veranftalten. Militar, Fahnen, Krange, Festessen und Festreden, feierlicher Gottesbienft in der Rirche und feierliche Proceffionen: alles war ba, nur bas Wichtigfte, um bas es fich am meiften handelte, bas "wiebervereinigte" Bolf - blieb aus. "Man hatte boch leicht", ichrieb der Correspondent der "Mostowstija Biedomofti" aus Bilno, "aus jeder Gemeinde zwei oder brei Menichen berbeischaffen tonnen, jo bag ihre Bahl einige

hundert erreicht hatte, man hatte fie gaftlich aufnehmen und an ber Feftlichfeit an einem fichtbaren Plate aufftellen tonnen; bann hatten fie doch wenigstens den Beift der Biedervereinigung ju Saufe geftartt." Der Correspondent beilagt mit vollem Recht bas Fiasco einer folchen Feier ber "Wiebervereinigung" ohne die Theilnahme des "wiedervereinigten" Bolfes, aber es ift eben noch zu früh geschehen. Die Union mit ber römisch-fatholischen Rirche ift gwar bereits feit 50 Jahren amtlich aufgehoben, aber in den Bergen des Bolfes ift fie noch nicht vergeffen. Es geschieht auch nicht ohne Brund, bag man jeben fatholischen Briefter mit ber Deportation nach Sibirien beftraft, wenn er einem "Wiedervereinigten" bie bl. Saframente fpendet, und daß man bem Bolfe unter Strafe bie fatholische Rirche zu besuchen verbietet. Bas wurde aber mit biefer "Wiedervereinigung" geschehen, wenn man ben fatholijchen Miffionaren bas erlauben mochte, was ihnen in China und Japan erlaubt ift, nämlich ben fatholischen Glauben gu predigen, und wenn die Conversion straflos geschehen dürfte?

Rach der firchlichen Feier versammelten fich die Bafte in der Aula des Johannes : Chmnafiums und hier wurden brei Festreden gehalten. Mertwardiger Beife übernahmen diesen Theil der Arbeit drei apostafirte ruthenische Briefter, welche aus Galizien nach Rugland übersiedelten und in ber Dioceje Chelm (1875) die Union gu vertilgen mitgeholfen haben. Der eine von ihnen, Rojalowicz, iprach über Die "Biedervereinigung"; ber andere Raumowicz, ber erft por Rurgem aus Galigien auswanderte, als die Gemeinde Oniliczfi in Galigien fich auf fein Anrathen offen gum Schisma befannte, um jum Rirchenbaue nicht beisteuern zu brauchen, schilderte die "ungludliche" Lage ber griechisch-unirten Rirche in Galigien, "welche nur im Schisma ihr Beil und Rettung febe". Die Rebe biefes Mannes war bas Sochfte, was man an Geschichtslügen an Diesem Tage vorbringen fonnte. Denn jo viel weiß doch jeder Menich, daß die griechijch-unirte Rirche in Galigien eben Diefelben Freiheiten und Rechte genieft, wie bie fatholische, und wer den österreichischen Staats-Boranschlag für 1888 und 1889 in die Hand nimmt, kann sich leicht überzeugen, daß man gegenwärtig aus dem galizischen Relisgionssonde, der doch aus dem römisch katholischen Kirchensverwögen entstanden ist, den Ban eines griechisch sunirten Priesterseminars in Lemberg bestreitet. Als Dritter sprach bei der Feier Budilowicz und seierte den Namen Siemaszko's als Haupturheber der "Wiedervereinigung". Diese Rede rief aber eine sosorige Widerlegung hervor. Der dortige Prossessior Bobrowski bewies nämlich an Ort und Stelle, daß nicht Siemaszko, sondern Zar Nikolaus den Plan der Versnichtung der unirten Kirche ausgesonnen hat. Doch wir werden noch auf diesen Streit zurücktommen.

Das Bestgelungene von der ganzen Feier soll das Festessen bei dem Gouverneur Kochanow gewesen sein, aber derselbe war ungehalten darüber, daß man russischerseits sehr wenig Theilnahme bewiesen hat. Aus Petersburg waren nämlich hohe Gäste erwartet, es kam aber Niemand außer dem Sekretär des Oberprokuror's der hl. Synode, welcher Sabler heißt. Das war doch zu wenig! Eine Handvoll von Telegrammen, welche in einigen Städten Rußlands bestellt waren, konnte eben diese Theilnahmslosigkeit nicht verschönern.

In der Hauptstadt Weißrutheniens, Polozk, wo durch den Martertod des hl. Erzbischofs Josaphat (1623) die Union mit der römischen Kirche besestigt worden ist, beschränkte sich die Feier auf den Gottesdienst in der Kirche, aber zu demselben wurden alle Schulkinder, auch die katholischen, zugezogen. Der Religionslehrer der dortigen Kadettenanstalt hielt während der Liturgie eine Ansprache, welche auch die katholischen Kinder mit anhören mußten. Die russische Regierung sucht nämlich die katholischen Kinder allmählig an das Schisma dadurch zu gewöhnen, daß alle Schulkinder, sowohl aus den Volks- als auch den Wittelschulen, an allen sogenannten Gala-Tagen, in welchen für ein Mitglied des

faiserlichen Hauses gebetet wird, und solcher gibt es sehr viele, in die ruffischen Kirchen zu gehen und an der Liturgie theilzunehmen verpflichtet sind. Drei Katecheten des Gymnafiums zu Kowno (in Samogitien), welche sich dieser Berfügung widersetzen und die katholischen Schulkinder von der Theilnahme am schismatischen Gottesdienste abzuhalten suchten, wurden nacheinander in ein entlegenes Kloster geschickt. Dem Bischose von Samogitien, Pallulon, wurde dafür, daß er die betreffenden Katecheten nicht zurechtweisen wollte, die Hälfte des Gehaltes durch eine Berfügung vom 4. April d. I. entzogen. Er wandte sich nach Rom um Entscheidung und erhielt eine Erklärung der hl. Congregation der Inquisition vom 19. Juni d. I., daß die katholischen Kinder am Gottesdienste der Andersgläubigen nicht theilnehmen dürfen.

In den übrigen Städten Rutheniens und Lithanens war überall, der Berordnung der hl. Synode entsprechend, am 7. (20.) Juni ein Trauergottesdienst für Kaiser Nikolaus und alle, die bei dem "Werfe der Wiedervereinigung" thätig waren, am folgenden Tage aber öffentliche Prozessionen abgehalten. Die russische Presse leistete ihrerseits das Möglichste um alle Orthodogen zu der Feier dieses Gedenstages anzuspornen. Wenn man aber die Artikel des Petersburger Amtsblattes ("Prawitelstwiennyj Wiestnik") oder der firchlichen Amtsblätter ("Terkiewnyj Wiestnik" und "Cerkiewne Wiedervereinigung" danken, so wird man unwillkürlich an das zweite Gebot erinnert. Denn ein Gotteswerk war diese "Wiederververeinigung" nicht, sonst hätte sie ganz anders geschehen müssen, wie sie in Wirklichseit geschah.

Den Reigen eröffneten die "Nowosti" (Neuigkeiten) mit einem Artikel des Prof. Antonowicz. Der Mann ist, wenn wir nicht irren, Gymnastalprosessor in Galizien, und ebenso waren fast alle Artikel von galizischen Ueberläusern verfaßt. Es ist auch kaum der Mühe werth, hervorzuheben, mit welcher Wahrheitsliebe sie geschrieben sind. Aber auch eine Reihe von Brofchuren wurden aus diefem Anlaffe heraus-

Der obenerwähnte Johann Naumowicz ichrieb eine Broichure unter dem Titel: "Das halbe Jahrhundert (1839 bis 1889) ber Wiedervereinigung mit ber orthodogen Kirche ber meiternffifchen Unirten", und nannte biefen feinen Auffah "einen hiftorischen Rudblid". Gine zweite Brojchure fchrieb 3. Cziftowicz unter bemfelben Titel. Gine britte gab wieber Raumowicz heraus; fie enthält 17 Dofumente, welche ben Memoiren Siemaszto's entnommen find. Gine vierte bat Brof. D. Rojalowicz herausgegeben. Gie enthalt die 12 Uniprachen, welche Siemaszto nach ber "Wiedervereinigung" bei verschiedenen Westlichfeiten gehalten bat. Beigefügt ift eine "Gebentschrift" bes apostafirten Erzbischofs Unton Bubto, und beffen "offenes Schreiben an einen hochgeftellten romifchfatholischen Beiftlichen".1) Damit ware ber gange literarische Buwachs, welchen das 50 jährige Gebentfest hervorgerufen hat, erschöpft. Leiber haben wir aber nichts Reues gefunden, außer dem was wir bereits aus den Memoiren der brei Apoftaten: Siemaszfo, Lugnnsti und Bubto tennen.

Siemaszto war ein echter Bureaufrat. Er sammelte forgfältig alle Dofumente und Schriften, auch die kleinlichsten Berordnungen, die er als Metropolit von Lithauen erließ

<sup>1)</sup> Alle diese Broschüren sind in russischer Sprache, im Berlage der hl. Synode und in der Synodalbuchdruderei in demselben 8°= Format und in gleichem Druck erschienen. Die von Naumowicz ist 62 Seiten; die zweite von Czistowicz 64 Seiten; die dritte 70 Seiten und die letzterwähnte 88 Seiten stark. Auf dem Titelblatte der ersten ist mit settem Drucke bemerkt: "zur unsentgeltlichen Bertheilung". Man hat sie auch wirklich an die Thellnehmer der Festlichteiten vertheilt. Man vertheilte auch eine kleine Broschüre von Malyszewski, welche in Frage und Antwort die Gegensäge zwischen der katholischen und der orthodoren Kirche darstellt. Die Union der griechisch-slavischen Kirche mit Rom ist als ein Unding dargestellt.

und vermachte bas nothige Gelb gur Berausgabe biefer feiner Bapiere. Die Afabemie zu Betersburg erfüllte feinen Billen 15 Jahre nach feinem Tobe. Das Wert führt auch ben Titel "Bapisfi" b. f. Rotigen, benn bie eigentliche Ergablung umfaßt nur 280 Geiten, ben Reft ber brei ftarten Bande füllen allerlei Beilagen aus. 1) Die Memoiren bes gweiten apoftafirten Bifchofe Bafilius Lugnusti wurde bon ber Afademie zu Razan herausgegeben.") Lughnsti war zuerft Suffraganbifchof und bann Erzbischof von Bologt, und hatte bas Werf ber "Wiedervereinigung" in Weißruthenien, Bolhnnien, Podolien und der Ufraine betrieben. Er ichrieb aber fein Gebentbuch erft in späten Jahren (1866, alfo 78 Jahre alt), wo fein Gedachtniß nicht mehr treu gewejen au fein scheint. Aber die Abficht, die ihn babei leitete, ift leicht zu erseben. Er sucht seinen Untheil an bem "großen Berte" hervorzuheben, weil fich Siemaszto bas gange Berdienft anzueignen suchte. Er beweist alfo in bem erften Theile seines Buches, daß die Borganger das "Bert" bereits vorbereitet haben, und im zweiten Theile hebt er fein eigenes Birfen hervor. Die beiden Berte ergangen fich auch in vielfacher hinficht, obgleich fie von ungleichmäßigem Werthe find.

Die beiden Apostaten überlebte der Dritte im Bunde, Anton Zubko. Er hatte Dimission bekommen (1847) und lebte in einem Kloster bei Kowno (Samogitien), wo er 1884

<sup>1) &</sup>quot;Notizen Josephs, Metropoliten von Lithauen, nach dem Vermächtniß des Berfassers herausgegeben von der t. Atademie" Betersburg, Druderei der t. Atademie der Bissenschaften 1883, 4°. Bd. I. S. VIII und 745; Bd. II. S. 783; Bd. III S. 1042. Wir haben diese Memoiren, sowie unsere polnische Bearbeitung derselben bereits im vorigen Jahre (Histor.-polit. Bl. 102, 6. p. 468) ermähnt.

<sup>2)</sup> Razan 1883. 8°, 312. Die Borrede ber Redaktion S. 3—12. Die Borrede des Berfassers S. 15—21. Der erste Theil der Erzählung S. 21—66; II. Theil S. 67—280, Dokumente S. 281—312.

sein Bischofsjubiläum seierte. Bei diesem Anlasse dankte er in den Mostauer Nachrichten (Mostowskija Wiedomoski) für die ihm dargebrachten Gratulationen und erklärte, daß das Wert der Wiedervereinigung weder der Metropolit (Siemaszko) noch sonst Jemand zu Stande gebracht habe, sondern daß ein "Friedensengel in der Person des Jaren Nitolaus von Gott geschickt worden, welcher das Wert vollbrachte." Das war ein Protest gegen die eben kurz erschienenen Memoiren Siemaszko's. Er schried aber auch eine "Nückerinnerung über die griechisch-unirte Kirche in Westrußland", welche mehrmals abgedruckt wurde. Sie ist insosen von Belang, als sie einige Details zu der Geschichte der "Wiedervereinigung" bringt und das Wirfen des Versassers hervorhebt. 1)

Es ist ein widerliches Schauspiel, wie diese drei Apostaten ihre Gedenkbücher in russischer Sprache, die sie übrigens erst in späteren Jahren erlernt haben, niederschreiben und wie seder von ihnen sich brüstet, seinerseits das Meiste zu dem Berrathe beigetragen zu haben. Alle drei suchen den Widerstand des glaubenstreuen Klerns zu vertuschen, und dem Leser einzureden, daß das gottlose "Bert" ein Friedenswert war. Erbauend ist diese Lektüre wahrlich nicht, aber die Selbstbekenntnisse sind eine Geschichtsquelle, auf welche man auch den Russen gegenüber sich berusen kann.

#### П

Die beiden ruffischen Jubiläen, vom vorigen und von diesem Jahre, stehen im engen Zusammenhange. Dort behauptete man, daß vor 900 Jahren das Schisma in Kiew eingeführt und daß die griechisch-flavische Kirche in Ruthenien vom Anfange an eine "orthodore" d. h. schismatische gewesen sei;

<sup>1)</sup> Buerst gebrudt im "Russtil Biesinit" 1864. Dann in der Monatsschrift "Chelmskij grecko-uniatskij miesiacoslaw". Warschau 1866. Neuerlich wurde diese Abhandlung der von Kojalowicz herausgegebenen oben erwähnten Broschüre beigebrudt (S. 31 —76). Der Herausgeber hat sie mit Noten versehen, worin er von seinem Gesichtspunkte Manches berichtigt.

hier behauptete man wieder, daß ein Theil diefer Rirche, welche im 16. Jahrhundert sich mit ber römisch fatholischen Rirche vereinigt hatte, jest wieder zu ber "Mutterfirche" gurudgefehrt mare. In biefem Sinne hat auch vor 50 Jahren Bar Nitolaus eine Medaille pragen laffen. Auf ber einen Seite berfelben glangt bas ichismatische Rreug 1) in Connenftrahlen mit der Aufschrift: "Triumph der Orthodogie 25. Marg 1839". Auf der anderen Seite steht die Unterschrift: "Entriffen durch Gewalt (1596) wiedervereinigt durch Liebe (1839) ". 3) Das foll heißen: Die Bolen hatten bei der Union von Breft (1596) Gewalt gebraucht, um die Ruthenen zur römischen Rirche hinüberguziehen und bem Schisma gu entziehen, jest aber (1839) hatten die Ruffen fie burch ihre Liebe wieber gewonnen. Die biesjährige Jubilaumsfeier ware alfo eigentlich ein Jubelfest ber Liebe, welche ben Sieg über bie Bewalt davongetragen hat.

Wir wollen nun bie ben Ruthenen früher angethane "Gewalt" und ben jegigen "Liebesaft" naher betrachten.

Es ist für ben Schreiber dieses gewiß unangenehm und peinlich, gestehen zu müssen, daß die Polen die eigentliche Wichtigkeit der Union wenig zu schähen wußten und dieselbe sehr nachlässig behandelt haben. Einerseits war es eine weit gehende Toleranz, welche in Polen stets üblich war und auch hierbei eine Rolle spielte, anderseits war es der Mangel an einer continuirlichen systematischen Politik, welche in einem Wahlreiche, wie Polen es war, leicht erklärlich ist.

Die Toleranz ging so weit, daß die polnischen Könige sich scheuten, irgend welchen Druck auf die Wahl der ruthenischen Bischöse auszuüben, ober sich in die inneren und die

<sup>1)</sup> Das schismatische Kreuz hat oben einen turgen und einen langen Querbalten. Unten ift ein britter Querbalten, welcher schief liegt, von links nach rechts gebeugt. Es soll bas suppedaneum bebeuten; warum es aber schief liegt, können wir nicht fagen.

Diefe Medaille murbe auch auf einer ber oben erwähnten Brofchüren auf dem Titelblatte abgebrudt. Siemasglo hat fie feinen Memoiren beigefügt.

hierarchischen Angelegenheiten ber griechisch = flavischen Kirche in Ruthenien und Lithauen einzumischen. Während bie Befegung ber bischöflichen Stuhle in Bolen bereits feit Cafimir bem Jagielloniben (1454 bis 1492) in die Sande ber Ronige fam, fo bag bie Domfapitel ftete nur benjenigen mahlten, welchen ein foniglicher Commiffar vorschlug, besetzte bagegen Die bijchöflichen Stuble in Ruthenien ber Metropolit, und Diefer mar ftets bom Patriarden in Conftantinopel ernannt, ober vielmehr geschickt. Es waren auch gewöhnlich Griechen. Die Macht und ber Ginflug bes Metropoliten war beghalb febr groß; fein Bunber alfo, bag es im 14. Jahrhundert fogar brei Metropoliten in Ruthenien und Rugland gab. Denn ber Fürft von Mostau, ber Fürft von Lithauen und ber polnische Rönig hatten je für ihren Untheil einen besonberen Metropoliten von Conftantinopel verlangt. Reiner wollte es leiden, daß der Unterthan eines fremden Kürften über die Rirche in feinen Landestheilen gebiete. Das geschah nämlich, seitdem Weifruthenien mit der Ufraine an Lithauen (1322) und Rothruthenien mit Wolhnien an Bolen fam (1340). Der Eine Metropolit, nämlich der von Rijew, refibirte feit 1240 in Sugbal und feit 1328 in Mostau, ber zweite in Bilno und ben britten, in Balicz, hatte fich ber Polentonig Cafimir ber Große vom Batriarchen erbeten (1370) und ihm bie brei Bisthumer Bremgel, Bladimir und Chelm unterftellt.

Die Sache änderte sich, nachdem die Personalunion Polens und Lithauens durch die Heirath des Großfürsten von Lithauen Jagiello mit der Polenkönigin Hedwig zu Stande gekommen war (1386). Ein Metropolit trat nun an die Stelle der beiden von Wilno und Halicz. Er wechselte öfters seinen Sit und wohnte einige Zeit in Kijew, dann in Wilno und auch in Wladimir (in Wolhynien)<sup>1</sup>), aber das Necht

<sup>1)</sup> Die mostobitifchen Fürften hatten eine Beitlang ihren besonderen Detropoliten aufgegeben, bann aber feit 1441 fich wieber einen

seiner Ernennung blieb noch immer bei dem Patriarchen von Constantinopel. Die Patriarchen benützen dieses Recht, um ihr Sinkommen zu vergrößern, und verliehen die Metropolitanwürde für schweres Geld, so daß die neuernannten Griechen auf alle mögliche Weise zu ihrem Gelde zu kommen suchten. Einer von ihnen, Namens Focius, beging sogar ganz gemeinen Diebstahl an den Kirchen, so daß er auf Beranlassung des Fürsten von Lithauen Witold spnodalisch abgesetzt wurde (1415).

Diese simonistische Art ver Besetzung des Metropolitansstuhles hatte den gänzlichen Versall der ruthenischen Kirche zur Folge. Ihre Lage gegen Ende des 15. und im 16. Jahrbundert war eine schreckliche. Es gab Bischöse und Metropoliten, welche kaum des Lesens kundig waren und öffentliches Aergerniß gaben, die Kirchens und Klostergüter an Verwandte verschleuderten, die Priesterweihe an Unwürdige verkauften, das Seelenheil ihrer Heerde ganz vernachlässigten. Der Calvinismus, welcher im 16. Jahrhundert in Lithauen eine Zeitlang unter den Katholiken überhandgenommen hatte, überwucherte auch die griechischsssiche Kirche in Kuthenien. 1)

Sobald nun die katholische "Reaktion" wieder Oberhand zu gewinnen begann, mußte auch das religiöse Bewußtsein in der ruthenischen Kirche sich regen, und die Folge davon war eben die Brester Union von 1596.

In politischer hinsicht war auch die hierarchische Einrichtung der ruthenischen Kirche für die Dauer unhaltbar. Seitdem die Polen die "heiligen Kriege" mit den Türken führen mußten, war es geradezu gefährlich, die Oberleitung der kirchlichen Angelegenheiten der hälfte des Reiches in den

eingesett. Er wohnte in Mostau, erhielt bann (1589) ben Titel eines Patriarchen und ben zweiten Rang nach bem Patriarchen von Constantinopel, bis diese Bürde von Peter dem Großen abgeschafft (1720) und an ihre Stelle die hl. Synode in Petersburg eingesept worden ist.

<sup>1)</sup> Dieje troftloje Lage der ruthenijden Rirde ichilbert eingebend Litowefi: "Bor ber Brefter Union". Rrafau 1884 (polnifd).

Banden eines Mannes gu laffen , welcher von bem Gultan Die Batriarchalwurde um Gelb erfaufte und mit bem zweiten Erbfeinde Bolens, bem mostovitischen Fürften, ftets in gutem Ginvernehmen ftand. Man fonnte nie ficher fein, ob die von Conftantinopel tommenben und über Polen nach Rugland reifenden Abgefandten bes Batriarchen nicht türfische Spione waren. Biele von ihnen wurden auch wirflich als Spione entbedt und verhaftet. Doch in diefer Sinficht leiftete die polnische "Tolerang" fast Unmögliches. Go fam ber Patriarch von Constantinopel Jeremias über Bolen nach Mosfau (1589), weihte ben bortigen Metropoliten jum Patriarchen, wobei er fich für schones Gelb fo freigebig zeigte, daß er ihm ben zweiten Rang unter ben Patriarchen anwies. Er verübte bamit einen gefährlichen Alt jur Bolen, benn er gab bem mostovitischen Batriarchen einen prajumtiven Borrang und einen Schein ber Berechtigung gur Ginmischung in die firchlichen Angelegenheiten Rutheniens. Tropbem ward Jeremias, als er von Mosfau über Ruthenien gurudfehrte, mit ben größten Chrenbezeugungen aufgenommen. Der Polentonia Sigismund III., fein Reichstangler Johann Bamopsti und bie Brogen bes Landes ichenften ihm große Belbjummen und gaben ihm das Ehrengeleite bis an die Grengen bes Landes.

Der Patriarch traf auch neue Borkehrungen in der hierarchischen Einrichtung der ruthenischen Kirche. Er entsetzte den damaligen Metropoliten Onesisor Dziewoczka, welcher ein Nergerniß erregendes Leben führte, und setzte einen neuen Namens Michael Rahoza ein. Derselbe sollte ihm aber 14,000 Dukaten bezahlen, und dieser Umstand hat dem Faß den Boden ausgeschlagen. Rahoza hatte eben nicht so viel Geld; Erpressungen wollte er sich nicht zu Schulden kommen lassen, und so kam er auf den Gedanken, sich durch die Union in Rom zu retten.

Der Gedanke war nur insofern neu, als die Bereinigung mit Rom gleichzeitig ein Bruch mit Constantinopel werden follte. Denn ber Spiscopat Rutheniens hatte zwar schon in früheren Zeiten mehrmals, dem Rechte des Patriarchen zu wider, sich einen Metropoliten selbständig gewählt, aber seine hierarchische Verbindung mit Constantinopel zu zerreißen hat er sich nie getraut. Im Laufe des 15. Jahrhunderts hat er zwar die Fühlung mit Rom stets bewahrt und an der Florentiner Union gehalten, blieb aber doch stets von Constantinopel abhängig. So war der ruthenische Metropolit Gregor Semblak nach Constanz gereist (1416), um dort auf dem Concil über die Union zu verhandeln, aber er that dieß in Gesellschaft anderer griechischer Bischöse. Os hat sein Nachfolger, der Metropolit und spätere Cardinal Isidor, die Union von Florenz unterzeichnet (1439), aber er that es in Gemeinschaft mit dem besser gesinnten Theile der Griechen.

Der Fall Constantinopels und die traurige Lage, in welche die Patriarchen geriethen, scheint aber doch den ruthenischen Epistopat zu einem mehr selbständigen Handeln angespornt zu haben. Als nämlich der päpstliche Legat Antonius die Kaisertochter dem Fürsten von Moskau Iwan III. Wasilewicz als Braut zuführte (1472) und über Kuthenien zurücksehrte, gaben ihm die Bischöse ein Schreiben an den Papst Paul II. mit. 3) Man scheint aber in Rom wegen der unwürdigen Behandlung des Legaten in Moskau, seitens des undankbaren Fürsten, mißtrauisch geworden zu sein, denn die ruthenischen Bischöse wurden keiner Antwort gewürdigt.

Als dann drei Jahre später das Jubiläum von Sigtus IV. verkündigt worden war (1475), sandte der Metropolit Mizael Fürst von Pstruk an den Papst durch zwei Abgesandte ein langes Schreiben und bat um Gewährung dieses Jubiläums für die Kirche in Ruthenien. In diesem höchst interessanten

<sup>1)</sup> Raynald a. a. 1416 nr. 24 und a. a. 1418 nr. 32.

<sup>2)</sup> Raynald a. a. 1439 nr. 14. Das Original des Aftes befindet fich in Florenz im Mediceischen Museum. Die Unterschrift Zsidors ist die zweite links unter der Unterschrift des griechischen Kaisers.

<sup>3)</sup> Rannald a. a. 1472 nr. 48. 49.

Briefe<sup>1</sup>) legt er sein Glaubensbekenntniß ab und bittet den Papst, er möge doch mit dem Patriarchen von Constantinopel sich über die etwaigen Streitpunkte verständigen. Einer der Abgesandten, welcher das genannte Schreiben des Metropoliten nach Rom überbrachte, Joseph Soltan, wurde nachher Metropolit und wandte sich an den Patriarchen Nison mit der Frage, ob er an der Union von Florenz sesthalten solle? Der Patriarch verwies ihn auf die Unglücksschläge, welche die Griechen getrossen, seitdem sie der Union untreu geworden, und bestärkte ihn in dem guten Vorhaben. Der Metropolit wandte sich darauf an P. Alexander VI. (1500) und wurde von dem Papst in seiner Metropolitanwürde bestätigt.<sup>2</sup>)

Es war also weder etwas Neues noch Ungewöhnliches, daß der Metropolit Michael Rahoza die ruthenischen Bischöse nach der Stadt Brest in Lithauen berief (1590), um über die Union mit Rom zu berathen. Der Umstand, daß er persönlich in dieser Angelegenheit interessirt war, da er das verabredete Geld dem Patriarchen nicht zahlen konnte, ändert an der Sache nichts. Er beweist nur, daß hier von einem Druck, geschweige denn einer "Gewalt", seitens der polnischen Regierung nicht die Rede sein kann. Der ganze Berlauf der Brester Union zeigt dieß übrigens noch deutlicher.

Die ruthenischen Bischöfe waren einstimmig dem Gebanken der Union beigetreten und suchten dasür die Großen des Landes, namentlich den Fürsten von Ostrog, den Polenkönig und den Klerus zu gewinnen. Das ersuhr aber nun bald der Patriarch Jeremias in Constantinopel. Er setzte den Wetropoliten ab, und verlangte von dem ganzen Spistopate,

<sup>1)</sup> Im Drude erschienen in Krasau 1612. Aus dem Originale, welches sich in der Batisanischen Bibliothet besindet, in polnischer Uebersehung in Przeglad Boznansti 1863. cfr. Wijuk Kojalowicz, Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum M. Ducatus Lithuaniae pertinentium. Wilno 1650. De schismate graecorusso p. 60.

<sup>2)</sup> Theiner, Die neueften Buftanbe p. 62.

daß er ihn als Excommunicirten meide. Aber sein Zorn war ohnmächtig. Der Epissopat versammelte sich zum zweiten Wale in Brest (1594), unterzeichnete eine Adresse an den Papst, sowie an den Polenkönig Sigismund III. und schickte zwei Bischöfe nach Rom. Als sie von dort zurücksamen, ward eine dritte Synode nach Brest (6. X. 1596) berusen und hier wurde die Union mit Rom seierlich in der Kirche des ht. Nikolaus verfündet. Die anwesenden lateinischen Bischöfe umarmten ihre ruthenischen Brüder und begaben sich in Prozession in die lateinische Marienkirche, wo das Te Deum gesungen ward, und der berühmte polnische Kanzelredner Starga S. J. die Predigt hielt.

Doch die Freude des Tages war getrübt und die Union follte noch manche Probe bestehen. Der Batriarch fandte feinen Gefretar, einen geschickten und schlauen Griechen nach Ruthenien. Der Mann bieg Nitifor und war ichon einmal als türfischer Spion in Chocim verhaftet gewesen, entlam aber glücklich. Sett verftand er ben Fürften von Oftrog gegen die Union ju ftimmen. Der große herr hatte gwar früher selbst die traurige Lage ber ruthenischen Rirche eingesehen, hatte jogar mit bem befannten Jesuiten Boffevin Berhandlungen angefnüpft und wollte felbit nach Rom reifen. Bett aber vermochte Rififor feinen Stolg zu reigen, weil Die Bifchofe die Sache ber Union felbft in die Sande genommen hatten, und jo fam es, daß ber Fürft zwei Bijchofe ber Union entfremdete. Es waren dieß die Bifchofe von Lemberg und Brempst, alfo gerabe jener Diocejen, in welchen gegenwärtig allein noch die Union sich erhalten hat. Alle Borftellungen der foniglichen Commiffare (Fürft Radgiwill und ber Rangler Fürst Leo Sapieha) vermochten ben ftolgen Beren von feinem Borhaben nicht abzubringen. Go wurde gleichzeitig eine Afterspnobe in Breft mit Buziehung von allerlei

Die Dofumente bei Theiner, Monumenta vetera Poloniae et Lithuaniae etc. Rom. 1860-64. Bd. III p. 232-253.

Anbersgläubigen in einer calvinischen Kirche abgehalten und gegen die Union Protest eingelegt. Der Fürst von Ostrog trat sogar in Verbindung mit den polnischen "Dissidenten", welchen er 20,000 Soldaten zur Versägung zu stellen sich erbot; und dieses ganze staatsgesährliche Gebahren zog ihm nur einen Verweis von Seite des Königs Sigismund III. zu, in dessen hände die Briese des Fürsten gekommen waren.

So fah bie "Gewalt" aus, welche auf der ruffischen Gebenkmunge von 1839 verewigt worden ift.

Die Union war aber bennoch mit Ausnahme ber zwei Diöcesen überall eingeführt. Da fam (1620) wieder ein Brieche Namens Theophanes nach Ruthenien. Er war von der türkischen Regierung nach Mosfau geschickt worden, um ben Großfürften zu einem gemeinsamen Kriege gegen Polen u bewegen. Bon biefer edlen Diffion jurudfehrend, ging er nach Rijew und hier weihte er einen Antimetropoliten und echs Antibischöfe, ohne ben König von Bolen ober fonft Jemanden ju fragen. Dadurch gewann bas Schisma in Ruthenien festen Salt. Die Schismatiter verftanden es, ftets über die ihnen angethane "Gewalt" zu klagen, selbst aber Bewaltthätigkeiten zu verüben. Erst als der Erzbischof von Polozk, der hl. Josaphat Koncewicz (1623) ermordet worden war, merkte die polnische Regierung, wer eigentlich der Uebelthater fei. Und bennoch hat der Sohn Sigismunds III., König Bladislaw IV., das Schisma amtlich wieder anerfannt (1633), indem er den Antimetropoliten und vier von den Antibischöfen 1) im Amte bestätigte, ja sogar die Grundung einer schismatischen Atabemie in Rijew erlaubte.

Diejes Tolerangebift verfehlte auch feinen 3med nicht.

<sup>1)</sup> Dadurch waren 5 Diocesen als schismatisch anerkannt: Rijew, Lemberg, Premyst, Lugt und Mohitew für Lithauen. Die unirten Bischöse von Premyst und Lugt wurden ihrer Sipe enthoben. Die Diocese Mohitew war aus einem Theile der Diocese Pologk für die Schismatiker neu errichtet.

hatten die Disunirten in Ruthenien fich früher mit Drohungen hören laffen, daß fie bei den Mostovitern als ihren Blaubens gleichen Silfe fuchen murben, fo zeigte fich jest ber Stlerus in Kijew bem verrätherischen Chmielnicki gegenüber als patriotisch gefinnt. 1) Es waren nur griechische und mostovitische Emiffare, welche ben Mann bewogen, Die Sache ber "bedrudten" Disunirten Rirche jum Borwande feiner Revolte ju nehmen, und in ben Berhandlungen, welche ben Rosafenfriegen ein Ende machten (1650), verlangte Chmielnidi eigentlich nur bie Beftätigung bes Privilegiume Bladislaw's IV. Bewiß, wem irgend Jemand bas Recht gehabt hatte fich zu beflagen, fo waren es die unirten Bijchofe, welche trot ber Union ftets eine untergeordnete Stellung gegenüber ben lateinischen Bischöfen in Polen einnahmen. Umjonft hatte B. Clemens VIII. ben Ronig Gigismund III. gebeten, daß die unirten Bifcoie gleich ben lateinischen in bem polnischen Senate Sit und Stimme befommen möchten,2) was auch die rutheniichen Bischöfe als Borbedingung ber Union gestellt hatten : ce fam nicht bagu. Erft ber conftituirende Reichstag von 1790 nahm ben ruthenischen Metropoliten in ben Genat auf, 66 war aber leiber fchon gu fpat.

Die ruthenische Kirche blieb nun bis gegen Ende bes
17. Jahrhunderts getheilt, bis endlich das patriotische Gefühl den Sieg über die inneren Zwistigseiten davontrug. Die Unglücksschläge, welche Polen im 17. Jahrhundert trasen,
und das Bordringen der mostovitischen Fürsten waren es,
welche den Ausschlag gaben. Den ersten Schritt machte der
Bischof von Premysl und trat 1692 seierlich der Union bei.
Ihm folgte der Bischof von Lemberg 1700 und zwei Jahre
später der Bischof von Luzk (1702). Die Diöcese Mohilew
ging von selbst ein, da die Zahl der Disunirten nach dem

<sup>1)</sup> Siftor spol. Bl. 102, p. 465.

<sup>2)</sup> Theiner, Monumenta Pol, et Lith. III. p. 249.

Rartertode bes hl. Josaphat immermehr zusammenschmolz.

So waren denn am Anfange des 18. Jahrhunderts alle eun Diöcesen Rutheniens') mit der hl. römisch=katholischen tirche wiedervereinigt. Daß dabei von irgend einer "Gewalt" icht die Rede sein kann, wird wohl aus dem Borhergehenden ar Genüge ersichtlich sein. Wie sah nun die "Liebe" aus, urch welche die Russen es verstanden die Unirten mit dem afsischen Schisma "wiederzuvereinigen"?

## III.

Es war ein müßiger Streit, den die beiden Festredner uf der Gymnasial-Ausa zu Bilno während der Jubiläumsier gesührt haben, wer der Haupturheber der Bernichtung er unirten Kirche gewesen sei: Zar Nikolaus oder Siemaszko??)
das Bestreben der Russen die Union zu vernichten ist nämsch Jahrhunderte alt, und zieht sich wie ein rother Faden urch die Geschichte.

Wir haben schon früher erwähnt,3) bag die Fürsten von Losfau die Kirchenangelegenheiten in Ruthenien stets im

<sup>1)</sup> Der Metropolit hatte seinen Sit in Bilno, führte aber den Titel Metropolit von Kijew. Zwei Erzhisthümer waren: Polozt (und Bilebst) und Smolenst; sechs Bisthümer: Brest und Bladimir (in Bolhynien); Turow und Pinst; Chelm und Belz; Ludt und Oftrog; Lemberg und Halicz; Premysl und Sambor. Es blieb nur noch Eine, die von Bladislaus IV. neu errichtete Diöcese von Mohilew, welche aber saft teine Diöcesanen zählte.

<sup>2)</sup> Bobrowsti citirte gegen Buditowicz die Memoiren Wigel's, eines hohen Beamten aus der Zeit Kaiser's Nifolaus, welcher erzählt, daß der Zur bereits 1827 in einem Gespräch mit Bludow den Billen geäußert hatte, die Unirten mit der russischen Kirche zu bereinigen. Darauf hätte Bludow geantwortet, daß dies teine leichte Sache ware. Die Angabe stimmt aber nicht, weil Bludow erft 1828 Cultusminister wurde und vorher mit den Kirchen-angelegenheiten nichts zu schaffen hatte.

<sup>3)</sup> Siftor-polit, Bl. 102, 6, p. 460 ..

Satten die Disunirten in Ruthenien fich früher mit Drohung hören laffen, daß fie bei den Mostovitern als ihren Blanben gleichen Silfe fuchen wurben, fo zeigte fich jest ber Aler in Rijew bem verratherischen Chmielnicht gegenüber als pat otisch gefinnt. 1) Es waren nur griechische und mostovitisc Emiffare, welche ben Mann bewogen, Die Sache ber "bedrudte bisunirten Rirche jum Bormande feiner Revolte ju nehme und in den Berhandlungen, welche den Rojafentriegen Ende machten (1650), verlangte Chmielnichi eigentlich nur Beftätigung bes Privilegiums Bladislam's IV. Gewiß, wer irgend Jemand das Recht gehabt hatte fich zu beflagen, waren es die unirten Bischöfe, welche trot ber Union ste eine untergeordnete Stellung gegenüber ben lateinischen schöfen in Polen einnahmen. Umjonft hatte B. Clemens VII ben Ronig Gigismund III. gebeten, bag bie unirten Bifchi gleich ben lateinischen in bem polnischen Senate Sig u Stimme befommen möchten,2) was auch die ruthenifd Bischöfe als Borbedingung ber Union gestellt hatten: fam nicht bagu. Erft ber constituirende Reichstag von 17 nahm den ruthenischen Metropoliten in ben Senat auf, war aber leiber ichon zu fpat.

Die ruthenische Kirche blieb nun bis gegen Ende b
17. Jahrhunderts getheilt, bis endlich das patriotische G
fühl den Sieg über die inneren Zwistigkeiten davonten
Die Unglücksschläge, welche Polen im 17. Jahrhundert trase
und das Bordringen der moskovitischen Fürsten waren
welche den Aussichlag gaben. Den ersten Schritt machte t
Bischof von Premysl und trat 1692 seierlich der Union b
Ihm folgte der Bischof von Lemberg 1700 und zwei Jal
später der Bischof von Luzk (1702). Die Diöcese Mohil
ging von selbst ein, da die Zahl der Disunirten nach d

<sup>1)</sup> Sifter -pol. Bl. 102, p. 465.

<sup>2)</sup> Theiner, Monumenta Pol. et Lith. III. p. 249.

Martertode bes hl. Jojaphat immermehr zusammenschmolz. Es blieb zwar ber Bijchof, aber ohne Deerbe, bei bem Schisma.

So waren benn am Anfange bes 18. Jahrhunderts alle neun Diöcesen Rutheniens') mit der hl. römisch-katholischen Rirche wiedervereinigt. Daß dabei von irgend einer "Gewalt" nicht die Rede sein kann, wird wohl aus dem Borhergehenden zur Genüge ersichtlich sein. Wie sah nun die "Liebe" aus, durch welche die Russen es verstanden die Unirten mit dem russischen Schisma "wiederzuvereinigen"?

# III.

Es war ein müßiger Streit, ben die beiden Festredner auf der Gymnasial-Ausa zu Wilno während der Jubiläumsseier gesührt haben, wer der Haupturheber der Bernichtung der unirten Kirche gewesen sei: Bar Nitolaus oder Siemaszko??) Das Bestreben der Russen die Union zu vernichten ist nämlich Jahrhunderte alt, und zieht sich wie ein rother Faden durch die Geschichte.

Wir haben schon fruher erwähnt,3) bag bie Fürften von Mostan bie Rirchenangelegenheiten in Ruthenien stets im

<sup>1)</sup> Der Metropolit hatte seinen Sit in Bilno, führte aber den Titel Metropolit von Rijew. Zwei Erzbisthümer waren: Pologt (und Bitedst) und Smolenst; sechs Bisthümer: Brest und Bladimir (in Bolhynien); Turow und Pinst; Chesn und Belz; Luzt und Oftrog; Lemberg und Halicz; Premysl und Sambor. Es blieb nur noch Eine, die von Bladislaus IV. neu errichtete Diöcese von Mohisew, welche aber sast keine Diöcesanen zählte.

<sup>2)</sup> Bobrowsti citirte gegen Budilowicz die Memoiren Wigel's, eines hoben Beamten aus der Zeit Kaiser's Nitolaus, welcher erzählt, daß der Zar bereits 1827 in einem Gespräch mit Bludow den Willen geäußert hatte, die Unirten mit der russischen Kirche zu vereinigen. Darauf hätte Bludow geantwortet, daß dies teine leichte Sache wäre. Die Angabe stimmt aber nicht, weil Bludow erst 1828 Cultusminister wurde und vorher mit den Kirchenangelegenheiten nichts zu schaffen hatte.

<sup>3)</sup> hiftor-polit. Bl. 102, 6. p. 460 ..

romfeindlichen Ginne zu beeinfluffen beftrebt waren. Das hatte zwar auf langere Reit aufgehort, feitdem die Berjonal-Union zwijchen Bolen und Lithauen zu Stande gefommen war; aber noch im 16. Jahrhundert, als das Polenreid auf ber höchsten Stufe ber Bluthe ftand und bie Furfien bon Mostau gedemuthigt waren, ift es doch bem ruffifchen Einfluffe gelungen einen Mann, Namens Jonas, auf ben Metropolitanftuhl von Ruthenien zu bringen, welcher auch die Unionsversuche seiner Borganger vernichtete und bie Trennung von Rom wieder befestigte. 1) 216 nun Bolen genöthigt war im Frieden zu Andruszow (1667) ben öftlichen Theil Rutheniens, nämlich: Smolenst, Severien und Rijen, mit jenem Theile ber Ufraine, welcher jenfeits bes Dniepr liegt, an Rugland abzutreten, da ward für ben ruffifchen Einfluß in Ruthenien bas Thor wiedergeöffnet. Der genannte Friede wurde nach 19 Jahren ratificirt (1686) und die bamalige Fürftin von Mostau, Sophie, verleibte ben Friedens bedingungen die merkwürdige Rlaufel ein: "die ruthenischen Bischöfe werden gur Union nicht gezwungen und wird ihnen freistehen, die Weihen von bem Rijewer Metropoliten gu empfangen". Rijem war aber ichon feit 19 Jahren unter ruff ifcher Botmäßigkeit und es wurde bort ein Bischof mit bem Metropoliten-Titel fofort eingesett. Der Balatin von Bofen, welcher als foniglicher Commiffar ben Frieden zeichnete, icheint Dieje Rlaufel gar nicht beachtet zu haben, aber ihre Tenden verrieth Bar Beter ber Große. Er verlangte nämlich (1712). baß ber Bolenfonig August II. einen Bafilianer = Mond Namens Cyrill Szumlansti als Bijchof von Lugt anerfenne, welcher vom Rijewer Metropoliten ausgeweiht war und fich offen jum Schisma befannte. Beter berief fich auf Die oben erwähnte Friedenstlaufel, aber Polen war damale noch gu

<sup>1)</sup> Dies geschah burch die Sinwirfung der Tochter des moutovitischen Fürsten Johanns III., helene, welche den Polentonig Alexander (1501 bis 1506) heirathete. cfr. Kojalowicz, Miscellanea p. 48.

ftart; das Berlangen wurde einfach ignorirt, Szumlansfi fortgejagt, und die Ruffen haben die zu früh aufgesteckte Fahne wieder eingezogen.1)

Der patriotische Sinn der ruthenischen Bischöse, welche gegen Ende des 17. Jahrhunderts der Union beigetreten waren, hatte zwar die rufsischen Pläne vereitelt, es blieb aber doch ein Bischof, nämlich der von Mohilew, Namens Tzetwerthussi, der Union seindlich. Er hatte zwar fast feine Heerde und auch keinen Bischossisch, denn die Stadt Mohilew ward von den Schweden (1708) verwüstet und er mußte in Wolftnien wohnen. Seine ganze Familie, auch sein Bater, der Färst Tzetwerthussi, hatten den lateinischen Nitus angenommen; er allein verharrte in rufsenfreundlicher Gesinnung. Diesen Umstand wußte die russische Regierung auszunügen.

Noch hatten die Polen ihren König und doch erdreistete sich dieser Mann, an den Zaren Peter den Großen Klagen und Beschwerden über die vermeintliche Bedrückung der Dismirten in Polen zu schieden. Nichts aber konnte den Russen erwünschter sein, als eben solche Klagen, denn sie gaben den Borwand zur Einmischung in die Kirchenangelegenheiten Polens, die endlich Katharina II. und Friedrich II. von Preußen die Protektion der Andersgläubigen in Polen zum Sturze des Neiches benutzen. Er wäre rührend, dieser Religionseiser, wenn man nicht aus Lehmann's "Publikationen aus dem preußischen Staatsarchiv: Preußen und die katholische Kirche" wüßte, wie Friedrich II. die katholischen Unterthanen in seinen neuerwordenen Ländern behandelte. Wie liebevoll aber Peter der Große und Katharina II. gegen die Unirken gesinnt waren, wollen wir in kurzen Worten andenten.

Peter fam 1705 als Berbündeter des Polenkönigs Auguft II. gegen die Schweden nach Polen, und seine ersten Schritte ließen blutige Fußtapfen hinter sich. In Polozk angekommen,

<sup>1)</sup> Bantiss Ramiensti, Siftor. Bericht über bie in Polen entftanbene Union (ruffifd). Mostau 1805. p. 159-162.

trat er eines Abende in bas bortige Bafilianerflofter, ging an den Sochaltar, öffnete den Tabernatel und verschüttete aus dem Speifekelch bas allerheiligfte But. Darauf ichaute er fich bas Bild bes hl. Jojaphat in einem Nebenaltare an, bei welchem brei Monche eine Litanei fangen, und frug: wen bas Bild vorftelle? Auf die Antwort eines Orbensmannes, baß es ber von ben Schismatifern getöbtete Erzbischof von Bologf mare, ichlug ibn ber Czar mit bem Gabel blutig und ließ ihn hangen. Ginem zweiten verfette er einen Tobesiton und den Superior bes Blofters ließ er nach feinem Racht quartier bringen, wo man ben Mermften tagebarauf tobt fand. Die übrigen Monche bes Klofters hielt er ein halbes Jahr gefangen. 1) Diefes Ereigniß, welches burch Augenzeugen verbürgt ift") und auch von ruffifden Schriftftellern nicht geläugnet wird, verbreitete einen folden Schreden in gom Beigruthenien und Lithauen, daß die Bafilianermonche überall

<sup>1)</sup> D. Guépin, S. Josephat, Archevêque de Polock (Poitiers 1874 Bb. II. p. 340) bezweifelt die Bahrheit der Thatjache, bah ber Bar das Allerbeiligfte profanirt habe. 3hm icheint aber ber Umftand unbefannt gemefen gu fein, bag in ben ruffifden Rirchen bas Sanctiffimum nicht aufbewahrt wird, bag man alfo nur mabrend ber Liturgie communiciren fann. Für Arante wird die Wegzehrung auf eine gang originelle Art proparint. Um Grundonnerstag werden die hl. Softien verbrannt, Die Afde mit confecrirtem Beine besprengt und in einem Gadel anibemahrt. - Theiner behauptet, daß "tein Fürft jo berglich bie Union mit Rom gewünscht batte als Beter b. Gr.", und rechtfertigt bies Berbrechen in Bologt bamit, bag ber Bar angeheitert gewesen jei. Der Bar felbit ließ fich in einer Bujdrift an die Nuntiatur in Barichau baburch entschuldigen, daß ibn bie Dionche gereigt hatten, und dieje Rechtfertigung ichidte ber Muntius nach Rom. Cf. Theiner, Monuments historiques rélatifs aux règnes d'Alexis Michalowitsch, Feodor III. et Pierre le Grand. tsars de Russie. Rome 1859, p. 398-412.

<sup>2)</sup> Litoweti, Geschichte ber unirten Rirche in Lithauen und Ruthenien (polnisch). Posen 1880. (Deutsch von Tloczunski, Bojen 1885) p. 13-20.

vor den Russen stohen, da die russischen Soldaten ihren Herrn nachahmten und die größten Gewaltthaten verübten. Es wurden sogar unirte Psarrer vertrieben und schismatische an ihre Stelle gesett. Kein Bunder, daß auch der Metropolit von Wilno stoh und in Wolhynien (1708) starb. Sein Leichnam wurde erst dann nach Wilno gebracht, als die verbündeten Russen sich zurückgezogen hatten (1711). Der Metropolit entging durch seine Flucht dem schrecklichen Schicksal, das den Bischof von Luzt, Dionisus Zabokrzycki tras. Der Unglückliche ward gesangen genommen und nach Moskan gebracht, wo er dis zu seinem Tode (1715) als Knecht arbeiten mußte. Den nun der Zar als Bundesgenosse in Polen seiner "Liebe" gegen die Unirten in solcher Weise die Zügel schießen ließ, was war da zu hossen, wenn Polen in seine Sewalt gekommen wäre?

Es war keine Laune des Zaren, sondern ein politisches System, dem auch Katharina II. tren nachging. Unter dem Drucke, welchen die 60,000 fortwährend in Polen lagernden Soldaten ausäbten, konnte sie in dem unglücklichen Lande nach Belieben herrschen, noch bevor es in Stücke ging. Wirklich verstand sie, noch vor 1773, in der einzigen Diöcese Kijew (polnischen Antheils) 23 Dekanate der Union zu entreißen, so daß nur neun derselben verblieben. Freilich merkten die unirten Pfarrer wenig von der "Liebe", denn sie wurden hausenweise in den Städten der Ukraine: Berdyczow, Human u. a. eingesperrt, dis es der Intervention des Muntius Ioseph Garampi und der Kaiserin Maria Theresia gelang, sie nach jahrelangem Gesängniß zu bestreien. Doch in ihre Pfarren

<sup>1)</sup> Turgeniew, Historica Russiae monumenta. Petropoli 1841. Bb. II, nr. 132. An die Stelle eben dieses unirten Bischofs wollte der Zar den oben erwähnten Cyrill Szumlanski einsehen. Da es nicht gelang, gab er ihm das Bisthum Pereaslaw in Ruhland. cfr. Theiner, Vetera monumenta Pol. et Lithuaniae Bb. IV, p. 60—61.

burften sie nicht mehr zurückfehren. ') Wie weit das Rep der rufsischen Känke ausgespannt war, zeigt am besten die Emeute der sogenannten Hajdamaken (1768), welche, von schismatischen Popen ausgereizt, im Namen der rufsischen Kaiserin, unter den Augen der rufsischen Truppen, in der Ukraine ein surchtbares Blutdad angerichtet haben. Mehr als 200,000 Menschenleben kostete diese künstlich hervorgerusene Bauernrebellion, und kein unirter Priester oder Ordensmann wurde dabei verschont. Katharina II. erlich aber nachträglich ein Manisest, in welchem sie sich von jeder Schuld reinzuwaschen suchte. 2)

Wenn das alles noch vor der Theilung Bolens geichab. jo ift es erflärlich, bag Ratharina fpater mit ber unirten Rirche nicht viel Umftande machte. Bei jedem der brei Theilungstraftate (1772, 1793 u. 1795) schwor fie, ben fatholischen und unirten polnischen Unterthanen freie Religionsubung gu gewähren, aber ftrupulos war die Dame eben nicht. Gleich nach ber erften Theilung erließ fie einen "Ufag" (Befehlt daß alle Unirten entweder ben lateinischen Ritus ober ben "orthodogen" Glauben annehmen mußten. Rach ber gweiten Theilung erließ fie an die Gouverneure der neuerworbenen Provingen ben Befehl, alle Unirten, welche nach 1596 ber Union beigetreten waren, zur "orthodoren" Kirche zu befehren. Run waren aber bor 1596 feine Unirte in Ruthenien, ber Befehl erftredte fich alfo auf alle. Diefer "Ufaz" (1795) wurde auch mit der größten "Liebe" ausgeführt. Beber unirte Bfarrer wurde von den Colbaten folange geprügelt, bis er

<sup>1)</sup> Harasiewicz, Annales ecclesiae ruthenae. Leopoll 1862, p. 500—519. Theiner, Die neuesten Zustände, p. 263. Litowell, l. c., p. 123. In dem Gefängniß von Berdyczow waren 68 unirte Pfarrer eingesperrt. Daß man auf Befehl der Kalferin die unirten Kirchen mit Bassengewalt eingenommen hat, erzählt selbst Siemaszto in seinen Memoiren Bd. I, p. 51.

Do fu mente, beleuchtend bie Geschichte des weitruffifden Landes (ruffifch). Betersburg 1865. 40. p. 434 — 512.

sich befehrte. Half diese "Catechisation" nicht, so wurden ihm Nase und Ohren abgeschnitten. Kein Bunder, daß durch eine solche "Liebe" in zwei Jahren anderthalb Millionen Unirte in Lithauen und Beißruthenien zur russischen Kirche bekehrt wurden. 1) Noch in demselben Jahre geschah die dritte Theilung Polens und die ganze unirte Kirche wurde von Katharina II. mit einem Federstriche ausgehoben. Die unirten Bischöse bekamen einen Gnadengehalt angewiesen, und neue schismatische Diöcesen wurden auf den Trümmern der unirten Kirche errichtet. Da starb Katharina II. plöglich (1796). 2)

Woher kam es nun, daß die unirte Kirche, welche bereits 1795 amtlich aufgehoben war, bennoch bis 1839 exiftirte, und daß es wiederum der "Liebe" Kaiser Nikolaus I. bedurfte, um sie "wieder zu vereinigen"? Es gibt nämlich Dinge, die jeder Gewalt spotten — und zu diesen gehört die Glaubenstreue.

Die unirte Kirche verlor in der furzen Zeit von der ersten dis zur letzten Theilung Polens (1772 bis 1795) mehr als 9316 Pfarrsprengel, 145 Basilianerklöster?) und alle Bisthümer, mit Ausnahme des Erzbisthums Polozt und des Bisthums Brest, welche aber ihre Erhaltung nur dem Umstande verdankten, daß der Gouverneur von Lithauen, Graf Czerniszew, das wilde Gebahren der Kaiserin als gefährlich erachtete und ihre Besehle auszuführen nicht eilte. Leider war aber der damalige Erzbischof von Polozk, Heraklius Lissowski, nicht der Mann, welcher seine Heerde mit christlichem Muthe zu vertheidigen bereit gewesen wäre, denn er erließ auf Besehl

Tolstoy, Le catholicisme romain en Russie. Paris 1864.
 Bb. II, p. 83.

<sup>2)</sup> Sie hatte sich den polnischen Thronsessel von Barichau tommen und jum — Bedürfnisse in der Garderobe einrichten lassen. Auf diesem Sessel trai fie der Schlag. Ofr. Kalinta, Die letten Jahre der Megterung Stanislaus Augusts (polnisch). Posen 1868. Borrede.

Harasiewicz, Annales eccles. Ruthenae, p. 830. Theiner, Die n. Zuftände p. 334 — 335.

der Kaiserin Katharina II. einen Hirtenbrief (3. X. 1795), in welchem er seinem Klerus auftrug, keine Hindernisse der Apostasie entgegenzusetzen. 1)

Die beiben Nachfolger Ratharina's, Paul I. und Alexander I., waren ephemere Bestalten auf dem ruffischen Throne und während ihrer Regierung ward ber Union freier Athem gewährt. Rach langen Berhandlungen mit bem apostolischen Stuble erlaubte Paul I. Die Organisation breier Diocejen. Man fand noch 1,600,000 Unirte trot ber gräßlichen Berfolgung unter Ratharina II., und gab ihnen 1388 Bfarrfirchen fowie 91 Klöfter gurud. 2) Der nachfolgende Bar Allegander 1. erlaubte (1803) eine neue Organisation, von ber wir noch näher sprechen werben. Diese verhältnigmäßig gludliche Rube ber unirten Rirche bauerte aber nur bis gum Tode Alexander's I. (1825), benn mit dem Regierungsantritte Mifolaus I. anderte fich die Lage. Diefer Berricher war von berfelben "Liebe" zu den Unirten bejeelt, wie Ratharina II., nur war er flüger, umfichtiger und gab auch etwas auf bas "que dira-t-on" in Europa. Uebrigens war auch bas Koniareich Polen, welches ber Wiener Congreß (1815) errichtet hatte, zu einer nicht zu unterschäßenden Macht gelangt und erft nachdem der polnische Aufstand von 1830 niedergeworfen wurde, hat der Bar freie Sand befommen.

<sup>1)</sup> Harasiewicz, Annales, p. 868.

<sup>2)</sup> Das Erzbisthum Bologt umfaste alle Unirten in Beisrnthenien, bas Bisthum Brest war für die Unirten Lithauens und das wiederserrichtete Bisthum Lugt war für die Unirten von Bolhonien, Bodolien und der Ufraine. Ofr. Theiner, Die n. Zustände, p. 335. Tolstoy, Le catholicisme romain etc. Bd. II, p. 134—140 gibt die Zahl der Unirten nur auf 1,398,478 an, aber selbst Siemasztv in seinen Memoiren Bd. I. p. 54 sührt die oben angegebene Zahl an.

### XXXIX.

## Bur Stlavereifrage in Mfrita.

Bahrend bas Intereffe in ber Stlavereifrage immer weiterer Rreife fich bemächtigt, gibt es manche, welche biefer Bewegung gleichgültig gegenüberfteben ober berfelben gar abhold finb. Die Grunde für diefes ihr Berhalten find verschiedene. Bahrend bie Ginen an einen Erfolg von Dauer ber angeregten Bestrebungen nicht ju glauben vermögen, zweifeln Andere an ber Anfrichtigfeit und Gelbitlofigfeit ber Forberer berfelben. Ueber biefen Buntt handeln wir ein anderes Mal. Seute beschäftigen wir uns mit ber Anficht berer, Die Die Rrafte und Mittel gur Steuerung bes inneren Clendes, gur Befreiung der fogenannten "Beigen Stlaven in Europa" verwendet wiffen wollen, indem fie behaupten, daß in Europa felbit viel zu thun fei und bie Eflaven Afrifas nicht To elend feien, wie man gewöhnlich bafür halt. Bar Manche halten bie Schilberungen bes Loofes ber Stlaven für übertrieben. Europäer, welche in islamitischen Gegenden lebten, haben fich vielfach muselmännische Anschauungen zu eigen gemacht, ihnen ericheint die gange Stlaverei einfach als orientalische Landessitte; man beruft fich auf die Stlaverei im Bolte Ifrael. Ja, Manche, Die fich Philanthropen und Anhänger ber individuellen Freiheit nennen, erbliden in ber Inftitution ber Stlaverei eine Bohlthat für bie Reger. Derlei Ibeen haben bereits Bertreter in ber Breffe gefunden, mehrere Artifel in Diefem Ginne find in öffent= lichen Blättern besonders bes Auslandes erschienen. Ihr Inhalt ift im Allgemeinen folgender:

"Es ist eine unmenschliche That, eine grausame Sitte, ein Wesen der Familie und Heimat zu entreißen, um es wie eine Kuh oder Ziege zu verlausen. Aber man verwechste nicht Stlaverei mit Stlavenraub und Stlavenhandel! Von dem Augenblicke an, da der Neger vertauft ist, befindet er sich im Allgemeinen besser bei seinem Herrn, als in der elenden Hitte seines Dorfes; seine Nahrung ist ihm gesichert, er erfreut sich eines Comsorts,

ben er zu Hause nicht ahnte; der Herr kleidet ihn und sorgt für ihn, wenn er erkrankt, er behandelt ihn als Glied seiner Familie, ost macht er ihn zu seinem Freunde und Vertrauten. Wie viele unserer Bediensteten und Proletarier würden gerne nach einer ähnlichen Stellung streben! Man sage, ob jemals einer dieser schwarzen Diener und Günstlinge, dieser Stlaven, wie man sie nennt, für die wir so viel Mitleid zeigen, geträumt hat, zum väterlichen Herde zurückzukehren?" u. s. w.

Also sind alle jene Männer, welche ihre Stimme gegen die Stlaverei erheben, alle Forschungsreisenden und Missionäre, die den Hilseruf der afrikanischen Stlaven nach Europa getragen und für deren Befreiung ein lebhaftes Gesühl des Mitteides in allen Schichten der Bevölkerung wachgerusen haben, alle Diplomaten, die mit edlem Eiser Antisklavereigesete zu Stande brachten, im Jrrthum: sie alle sind grausam und herzlos, indem sie die Stlaven aus einem Zustande herausreißen wollen, in welchem dieselben sich wohl besinden? — Man muß sich wundern, daß Ideen gleich den obigen Aufnahme in den Spalten öffentslicher Blätter und Beitschriften sinden, aber es ist so.

Bor Allem flingt es fast wie Fronie, zwischen Stlaverei, Stlavenraub und Stlavenhandel untericheiden zu wollen, um erftere vortheilhaft hervorzuheben. Der Stlavenraub und Stlavenhandel find die nothwendige Folge ber Stlaverei. Die in den islamitifchen Gegenden befindlichen Stlaven vermehren fich nicht hinlänglich, um fich felbft zu ergangen; die Urfachen diefer Ericheinung find die ungeregelten Cheverhaltniffe, die Chefcheidungen und der unmoralische Migbrauch, ber mit einem großen Theile ber weiblichen Stlaven getrieben wird. Ueberdieß ift es eine burch die tägliche Erfahrung bewiesene Thatfache, daß die Reger im Norden Afrifa's, in Aegypten und Arabien früher fterben, als in ihrer Beimath. Bahlreiche Regerftlaven erliegen oft icon nach wenigen Jahren in Aegypten und Arabien an Lungenschwindsucht, Stropheln und ahnlichen Rrantheiten, Folgen ber ausgestandenen Entbehrungen, Dighandlungen ober bes mit ihnen getriebenen Migbrauches. Der Abgang muß burch neue Sflaven aus bem Innern erfett werben. Solange es eine Stlaverei gibt, wird auch ber Stlavenrand befteben.

Was das gepriesene Loos der Stlaven betrifft, so tann man nicht in Abrede stellen, daß sie, wenn sie einmal in der

Familie find, jene Sorge erfahren, die Jemand für feinen Gfel hat, bamit er am Leben bleibe und arbeiten tonne und bem Berrn nutlich fei. Ebenfowenig tann man lengnen, daß die Lage ber Stlaven in ben Saufern ber Großen, ba fie wenig ober nichts zu thun haben, ben Tag über muffig an ber Thure figen ober mit Bereiten und Gerviren von Raffee und Angunden bes Schibut beschäftigt find, ich will nicht fagen beneibenswerth, aber doch erträglich ift. Wer befindet fich auf ben erften Blid beffer als jene Gunuchen, welche feine Stoffe, blendend weiße Wäsche, Uhren an goldenen Retten tragen, und boch wer würde ju behaupten magen, daß auch nur einer unferer Bedienfteten und Broletarier eine abnliche Stellung anftreben murde? Doch laffen wir die Eunuchen bei Seite; man fonnte fagen, ihre Stellung fei eine Ausnahme, fprechen wir bon ben eigentlichen Stlaven! Bugegeben, bag mancher Negerfflave bei feinem Berrn fich beffer befindet, als ein freier, fo ift fein Dienft boch nicht freiwillig, fondern aufgedrungen auf Lebenszeit. Wenn ber Stlave, ber fich heute ober morgen in ichlechter Lage befindet, fein Loos burch Menderung des Herrn verbeffern will, fo fann er es nicht; es ift ihm unmöglich, fich aus feiner schlimmen in eine beffere Lage gu verfeten. Bollen ober Nichtwollen, er ift ein Stlave und fein Dienft ift Stlaverei.

Bwar tommt es vor, daß herren ihren Stlaven die Freibeit ichenten; es find jedoch Ausnahmsfälle. Bon bem Gebanten ausgehend, daß ber Mufelmann ben Reger fauft bes Bortheiles halber, begreift man leicht, daß er ihn behalt, fo lange er ihm nuglich ift; nur wenn es von Bortheil ift, wird er ihn entlaffen. Diefer Fall tritt ein, wenn ber Stlave alt und arbeitsunfähig wird, dann wird er feinem Glende überlaffen; ober wenn fein Betragen ben herrn nicht befriedigt, der Stlave wird dann fortgejagt, fällt in die Sande irgend eines Türken oder führt ein unstetes Leben. Bahlreiche weibliche Stlaven werden entlaffen, wenn ber Berr ihrer fatt ift, ober wenn fie alt werben; fie fallen bann bem Lafter anheim. Im Roran wird die Freilaffung eines Stlaven ein Gott wohlgefälliges Wert genannt, wodurch man Buge für feine Gunben thun ober Gnaben erhalten tonne. Man läßt 3. B. einen Stlaven frei, um fich Gefundheit von Gott zu er= wirten. Die Falle find aber hochft felten; noch feltener ift ber Fall, bag bie freigelaffenen Stlaven ein anberes Fortfommen

finden, fie verfallen bem Lafter ober werben eine Beute anberer gewinnsuchtiger Drientalen.

Daß die Stlaven mit ihrem Loofe zufrieden find und nicht in ihre Seimath gurudgutelfren traumen, ift falich. Bahr ift, baf bei ben Negern bas Gefühl für Familie und Baterland nicht fo tief entwickelt ift, wie bei uns. Ginige Reger, Die fich im Austande eine Stellung erobern als Bediente, Raufleute u. f. w., vergeffen ihre Beimath faft ganglich. Andere Afritaner fangen in Arabien an den beiligen Statten bes 38lams ben religiösen Fanatismus ein; man hört fie fagen: "wer das Licht Mettas gefeben und aus der beiligen Quelle Semfem getrunten habe, fonne das Bedjag nicht mehr verlaffen". Mitunter gewöhnt fich ein Reger fo fehr an feinen Berrn, bag er ibn nicht mehr zu verlaffen gebenft. Ueberdieß verurfacht die jahrelange unwürdige Behandlung eine geiftige Abstumpfung ber Reger und ber ihnen von Ratur aus innewohnenden Empfindungen für Familie und Stammesgenoffenschaft. Aber bennoch fühlt die weitaus größte Angahl der Stlaven fcmer ihr Loos. Man fann häufig Reger weinen feben beim Bebanten an ihre Familie. Ber je auf bem Rile gereift ift, wird fich jener gablreichen Stlaven erinnern, die auf der sakieh (Schöpfrad) figend bie Bugthiere antreiben. Gie fingen in ihrer Muttersprache trauervolle Melodien. Treten wir naber und fragen wir nach bem Inhalte bes Liebes. Der Reger blieft uns ichen an und erwiedert nach einigem Bogern: "Ich finge von ben Biebheerben meiner Beimath, von ber Milch, bie ich dort getrunten habe; ich finge, fagt er betrübt, von meiner Schwester und Mutter", und bide Thranen rollen über feine ichwargen, tothbebedten Bangen! In den Stlavengehöften hört man in ber Stille ber Nacht die wimmernde Stimme eines Knaben, im Traume lifpelt er: "Mutter, wo bift bu?" Die Stimme ber Ratur wird meiftens mit ber Beitsche jum Schweigen gebracht. Dan frage einmal jene Regerfoldaten, welche in Folge bes Stlavereigefetes bie Freiheit erlangten und in Megypten in Militarbienfte traten, weghalb fie mit foldem Muthe gegen die Mahbiften ober Derwische bes Suban fampfen! Sie antworten: weil fie bie Urfache waren, daß wir unfern Familien entriffen und in fremde Länder geschleppt wurden. Diese Regersoldaten erwarten mit Ungeduld ben Augenblick, um fich ben Weg nach ibrer Beimath

ju eröffnen. Die Reger, welche die Balafte Conftantinopels und Rairo's gefeben haben, fagen: "Es ift fcon, grogartig, aber es ift nicht unfere Beimath!" Man fage gu einem Reger: "Sier in Europa ift es icon, herrliche Berge und Biefen, gutes Effen und Trinfen, mahrend in Afrita Glend berricht"; ber Reger wird fofort erwiedern : "Bier bei euch ift Alles fcon, Mirita ift elend, aber boch ift es beffer in Afrita!" Wenn fich Regerftlaven aus ein und bemfelben Stamme gufällig treffen, jo begrußen fie fich freudig als Rameraden; fie fprechen und fingen mit Jubel in ihrer Muttersprache, versammeln fich gu beimathlichen Tangen. Der Stlave, ber ben gangen Tag über gearbeitet und niemals eine heitere Miene gezeigt bat, ift fofort beiter und frohlich im Breife feiner Stammesgenoffen ; Die Mubigteit wird vergeffen, es wird getangt, gefpielt, gefungen wie in ber Beimath, oft die gange Racht hindurch. Da fage man noch, baß ber Reger lein Gefühl habe für Beimath und Familie! Selbit die driftlichen Reger, Die fich feit Jahren in ber fatholifchen Miffion befinden, find von Beit gu Beit Anfällen von Melancholie ausgesett; ber Reger fist betrübt in einer Ede, er fpricht mehrere Tage hindurch nicht. Nach Berlauf Diefer Frift um ben Grund biefer Trauer befragt, erwiedert er: "Ich dachte an meine Eltern!" Benn ber Fall, bag Regeriflaven ihrem herrn entlaufen, felten vorfommt, fo ift ber Grund, weil es ihnen unmöglich ift. Wo follten fie die Mittel finden fur die Reife burch unbefannte Begenden und verbrannte Buften? Underseits wiffen fie wohl, daß fie auf ber Flucht bie Beute primi occupantis wurden und in die Sande eines vielleicht noch fchlimmeren Berrn fielen.

Man hat behauptet, daß die Stlaverei eine Wohlthat für die Neger sei, indem sie durch dieselbe auf eine höhere Culturstuse gehoben werden, und in der Religion des Islam eine dem Heidenthum ihrer Heimath überlegene Gottesverehrung kennen lernen. Auf den ersten Blick möchte es allerdingssscheinen, daß die Neger im Islam zu einem gewissen Grade von Cultur gebracht werden. Betrachten wir jedoch die Cultur, welche der Islam verleiht, so sinden wir, daß diese Meinung haltlos ist. Die Geschichte des Islams beweist dieß genügend. Die Cultur der ersten islamitischen Zeiten verbreitete sich rasch, um allmählig in ihr gegenwärtiges Nichts zu verfallen und

einer unheitbaren Berfumpfung Plat zu machen. Bo ift gegen wartig jene islamitifche Cultur, Die Organifirung bes Staats mefens, ber Gifer im Studium ber Biffenichaften, Alles mas bas Beitalter ber mohammebanifchen Bluthezeit ausmachte? Ber bie orientalischen Großstädte besucht, findet nur mehr wenige Spuren babon. Rein ernftes Forfchen, fein Biffensburft, feine felbständige und ernfte Beiftesarbeit, fein Studium, die Rrafte ber Natur auszubenten, feine politische Befinnung; bagegen mechanisches Auswendiglernen, um fich eine Stelle ju erobern, fruchtlofes Bruten über ben Beiftesprodutten früherer 3abrhunderte und der driftlichen Foricher, Ringen nach dem täglichen Brobe: das ift der Charafter des heutigen islamitischen Orientes. Der thatige Europäer glaubt in jenen Begenben und in folder Umgebung allmählig felbft zu verfumpfen. Der Jelam gleicht eben einer großen Dofis Opium, das die Bolfer in augenblidliche Erregung verfest, um fie bann in einen elenden Schlaf berfinten gu laffen. Diefen Schlaf ichlaft gegenwartig ber Islam mit feiner Cultur. Die Cultur, die ber Islam ben Regern gibt, ift nur äußerlich; fie berührt nichts als die Rleidung, im Uebrigen find geiftige Abstumpfung und moralische Bertommenheit ber Gewinn, ben bie Reger aus ber islamitischen Stlaverei gieben. Ober wollte man die Cultur ber islamitifden Regeriffaben barin erblicken, daß fie europäische Kleidung tragen, manchmal einige europäische Wörter sprechen? Diese Afterbildung ift es eben, welche die Neger hochmuthig macht und jeder wirflichen Bildung hemmend in ben Beg tritt. Die tägliche Erfahrung zeigt, bag biejenigen Reger, welche in ber Stlaverei einen außeren Unftrich folder Salbbilbung angenommen haben, die verdorbenften und unfittlichften fowie für folibe Cultur unempfänglichften find.

Bas den Borzug des Islam vor dem Heidenthume betrifft, so lehrt der Islam allerdings den strengsten Monotheismus und steht so als Religion über dem Heidenthume. Aus diesem Grunde hat man den Islam als eine Borstuse des Christenthumes für die Reger angesehen. Man könnte damit vielleicht recht haben, wenn der Islam den Regern weiter nichts als den Monotheismus lehren würde. Leider aber sehrt der Islam außer der Einheit Gottes viele, besonders für die Neger, versberbliche Dinge. Die zügellose Freiheit in moralischer Beziehung erhält, soweit sie unter den Regern besteht, durch die Lehren

bes Koran fogujagen ihre religioje Santtion. Freilich ichenen fich Manche, barunter beutiche Gelehrte, nicht, bem Islam als ber für die Reger geeignetsten Religion ben Borgng bor bem Chriftenthume gu geben. Dan behauptet, bag bie Reger bie driftliche Religion nicht erfaffen, daß alfo die ihren Berhaltniffen entsprechende befte Religion ber Islam fei. Dag bie Reger bas Chriftenthum zu erfaffen und beffen Lehren auch in ber Braris auszunben fabig find, muffen Alle bezeugen, welche langere Beit in Afrita gelebt und mit ben Regern in intimeren Bertehr getreten find. Wenn man überhaupt bie driftliche Religion noch ale bie einzig mabre betrachtet, alfo auch ale bie einzig mabre Religion für die Reger, fo muß man fagen, baß der Jelam unmöglich eine Borftufe für das Chriftenthum in Afrifa bilben fonne. 3m Gegentheile ift gerade ber Islam in Afrita bas größte Sinberniß für bie Ausbreitung ber driftlichen Bahrheit. Ueberall ba, wo ber Islam unter ben Regern eingebrungen ift, ift die Arbeit für die Miffionare erschwert, wenn nicht gang unmöglich gemacht. Die Miffionare gieben für ihre Bwede die naturwüchsigen Reger Innerafritas ben bom Istam berührten Stammesbrübern weit vor. Bahrend erftere bem Europäer mit Achtung begegnen und in bem Beigen ein ihnen überlegenes Geschöpf erbliden, verachten die islamitifchen Schwarzen die Chriften und Beigen, nennen fie "Chriftenhunde", "Bolg für das Sollenfeuer", und betrachten fich allein als bie Muserwählten. Der Islam impft ben Regern Sag nicht nur gegen die driftliche Religion und beren Befenner ein, fonbern gegen Alles, mas mit bem Chriftenthum gufammenhangt, als driftliche Bilbung, Sitten und Ginrichtungen. Muf Diefe Beife ift in Ufrita bie Ausbreitung driftlicher Religion und Cultur überall ba gehindert, wo ber Islam fich festgeset hat. Für ben Islam ift die Stlaverei ein wichtiger Fattor feiner religiöfen Propaganda.

Ein flüchtiger Blid auf die Lage bes Regers in der mohammedanischen Stlaverei wird am besten die üblen Folgen derselben ausbeden. Der Koran, zu den Gläubigen redend, bezeichnet die Stlaven als "Deine Sachen", deren Gebrauch und Misbrauch gestattet ist ohne die Pflicht der Rechenschaftsablegung. Der Muselmann betrachtet den Stlaven absolut als einen Bestandtheil seines Hauswesens, um nicht zu sagen als Hausgeräth; der Stlave ist ein Mittel des Erwerdes, ein Ding zur Befriedigung der sinnlichen Gelüste. Nach seinem Besitze und Reichthume befragt, antwortet der Muselmann: "Ich besitze so und so viel Joch Land, diese und diese Anzahl Rinder, Kameele, Esel, Schase, so und so viele Stlaven". Biele berechnen ihren Reichthum nach der Anzahl ihrer Stlaven.

Die Eflaven werden meiftens im jugendlichen Alter getauft, ba fie fich fo bem Buniche bes herrn gemäß erziehen laffen; benhalb find im Allgemeinen junge Stlaven theurer als erwachfene. Geine Jugendzeit verbringt der Stlave in traurigem 3w ftande. Er fist, bor fich brutend, an ber Thure bes Beren, irrt nacht in den schmutigen Baffen umber, wühlt im Sande ober in ben Bfüten; feine Ramerabichaft bilben Sunde und Biegen, anftatt ber mutterlichen Stimme bort er bie Fluchworte und Berwünschungen ber roben Türfen und Araber, beren Schimpfreben, was Robbeit und Unjittlichfeit anbelangt, taum ju übertreffen find. Bon feiner Seite wird ihm Unregung gu Beiftigem und Soberem gu Theil; das veredelnde Band ber Familie erwarmt nicht feine Seele, Eltern= und Beichwisterliebe abelt ihn nicht. Die ihm angeborne Lebhaftigteit wird jum ftumpffinnigen Bruten, er wird geiftig unfahig und fittlich verfommen. Das einzige, mas ihn aus feiner Lethargie zu weden vermag, ift bie Begier nach Speife, barum breht fich fein Gehnen und Soffen. Dit Bier berichlingt er fein trodenes Brod, er hafcht auf ben Strafen nach ben weggeworfenen Abfallen ber Früchte, er wühlt im Schmute, um eine Rurbisschale, Die Rinde einer Rotosnuß, eine wurmige Dattel aufzufinden. Dft entsteht unter ben Stlaven heftiger Streit über die Theilung ber gefundenen Abfalle; wie junge hungrige Bolfe werfen fie fich barüber ber, reifen fich gegenseitig bie Biffen bom Munde meg unter ben bereits erlernten Fluchwörtern, und fegen ben Saber fort, bis die Beitiche bes herrn ober eines alteren Stlaven fie gerftreut.

Der Stave, abgestumpft durch seine entwürdigende Lage, ist seinem Herrn gegenüber willenlos. Dieser mißbraucht ihn theilweise zu schändlichen Zwecken; der Stave ergibt sich ohne Widerstand. Es gibt Mohammedaner, welche ihre weiblichen Stlaven gegen eine sige Taxe für bestimmte Beit an Religionsgenossen vermiethen zu schnödem Mißbrauch. So tommt es, daß die Elenden jegliches Gefühl für Sittlichkeit verlieren. Häufig

ereignet es sich, daß Stavenmädchen, welche in einem Momente schlechter Behandlung seitens des Herrn sich in die Missionen flüchten, alsbald wieder entstiehen, um zu ihrem früheren Leben zurückzusehren, da es ihre Berkommenheit ihnen unmöglich macht, sich an ein geordnetes Leben zu gewöhnen, und ihnen das Laster zur zweiten Natur geworden ist.

Der Mufelmann zwingt feinen Stlaven mitunter fogar gu Er fendet ihn fruhe morgens aus mit dem Befehle, abends eine Biege, eine Quantität Rorn ober bergleichen nach Saufe gu bringen; ber Stlave ift gezwungen, fich auf ben Diebfahl ju verlegen; webe ihm, wenn feine Beute am Abend ben Berrn nicht befriedigt, er wird gepeitscht. Das gange Streben bes herrn geht dabin, ben Stlaven möglichft auszunüten. Die Sorge für ihn geht nur fo weit, als es nothwendig ift, um ihn arbeitsfähig zu erhalten. Zwar empfiehlt ber Koran an einigen Stellen Milbe gegen Stlaven; aber bie orientalifche Bewinnsucht lägt biefelbe wenig walten. Benn ber Berr bem Stlaben eine Regerin gur Frau gibt, fo ift hiebei feine Abficht, Rinder gu erhalten, die lebenslänglich feine Stlaven bleiben, Die er auch verfaufen fann. Die fleinften Bergeben ber Stlaven werden ftrenge, oft graufam geabndet. Man bindet und peiticht fie, brennt fie mit Blubeifen, an Bruft und Ruden, bangt fie an Baumen auf u. f. w. Der Bruder bes Gabi (mohammeda= nifcher Richter) in Chartum warf die ihm migliebigen Stlaven in die Cifterne feines Sofes. Andere Türten machen fich ein Bergnugen baraus, ihre Stlaven zu peitschen ober anzuspuden, um fich an beren Befichtsgeberben zu ergogen. Die Schandlichfeiten, benen besonders die weiblichen Stlaven unterworfen werben, laffen fich nicht ichilbern.

Bei allen Mißhandlungen und Ungerechtigkeiten seitens des Herrn muß der Sklave schweigen; es steht ihm kein Mittel zu Gebote, sich zu schüten. Selbst der Richter nimmt für den Herrn Partei, der ihn durch Bakschischspenden sich geneigt macht. Der Richter empfängt den klagenden Sklaven mit Verwünschungen und weist ihn unter Flüchen ab. Wenn auch manche Sklaven als Glieder der Familie betrachtet werden, so müssen sie doch von Beit zu Zeit sich als Sklaven behandelt sehen. Die Söhne des Hausen nie einen Sklaven als ihres Gleichen ersachten, sie treten ihm mit Stolz gegenüber und lassen ihm bei

verschiedenen Gelegenheiten in Wort und That seine Lage fühlen; selbst die Rleinen bes hauses laffen es ben Stlaven empfinden, baf fie frei und seine Gebieter find.

In Folge dieser entwürdigenden Behandlung wird der Stlave stumpf und blöde, er vegetirt nur mehr förperlich, versliert jede geistige Fähigkeit und Widerstandskraft. So sieht man Stlaven, welche sich gleich willenlosen Dingen den Lastern ergeben; andere ergeben sich der Trunksucht, es sehlt ihnen jegliche Kraft, sich selbst zu beherrschen. Diese Geschöpfe sind die traurigsten Erscheinungen der orientalischen Länder. Ost mit unheilbaren Krankheiten behaftet, sind sie schreckliche, sebendige Beweise für die Folgen der Stlaverei. Man erkennt diese Unglücklichen schon an ihrem Blicke. Ihr Gesichtsansbruck ist trüb und blöde, ihre Büge sind fast thierisch, ihre Haltung schlass; nur der Andlick von Speise und berauschenden Getränken bringt einige Bewegung in ihre traurigen Büge.

Um sich von dem verderblichen Einflusse der Stlaverei auf Geist, Gemüth und Körper der Reger vollständig zu überzeugen, betrachte man einen freien Neger Innerafrika's ober eine freie junge Regerin mit ihrem sebhaften Temperamente, ihren frischen Gestikulationen, seurigen Augen und ruheloser Beweglichkeit, ihrer Neugierde und kindlichen Einfalt, und betrachte ebendieselben nach mehrjähriger Stlaverei: der Bergleich wird uns einen schlagenden Beweis von der schrecklichen Veränderung zum Schlimmen liesern, welche im Neger durch die Stlaverei bewirkt wird.

Der ärgste Feind ber Neger ist ber Islam, ber moralische und förperliche Ruin für Hunderttausende berfelben die islamitische Stlaverei.

Im August 1889.

Frang Raver Gener, apoft. Miffionar von Central-Mfrifa.

### XL.

# Das Confraternitatebuch bes Spitals zum hl. Geift in Rom.

Das lette Mal haben wir über die aus den Geldmitteln der höheren ungarischen Geistlichkeit veranstalteten Publikationen aus römischen Archiven im Januarhest 1887 (Bb. 99) dieser Blätter gehandelt. Damals beging man seierlich das zweite Centenar zum Andenken an die Besreiung Osens aus der Gewalt der Türken, und gerade aus Beranlassung dieser Feier ließ der ungarische Epistopat die Relationen des von Innoscenz XI. beim Kaiser Leopold I. accreditirten Runtius Mfgr. Buondiss der Dessentlichkeit übergeben.

Begenwärtig empfangen wir eine andere, gwar weniger um= fangreiche, aber burchaus nicht minder intereffante und belehrende Bublifation, die une nicht blos einen Blid thun läßt in die tiefe Frommigfeit ber alten Ungarn, fonbern auch vom Stand= puntt ber Culturgeschichte eingehende Beachtung verbient. Das "Buch ber Bruderichaft im Hofpital gum bl. Beift in Rom" wird uns mitgetheilt, infoferne Gintragungen ungarifder Bilger babei in Betracht tommen. Der erfte Cohn Ungarns, welcher nach einer Unterbrechung bon länger als brei Jahrhunderten feinen Ramen in bas Confraternitätsbuch wieder eintragen ließ, ift ber Ehrendomherr Binceng Bungitan von Großwardein, ber auch bie Borrede ju bem vorliegenden Prachtband in ungarifcher Sprache geschrieben bat, welche ber Pramonitratenfer Silarius Refuß in's Lateinische übertrug. Die Berausgabe verdient alles Lob. Das forgfältig verfaßte Borwort verbreitet fich über die Entstehung und Geschichte ber Bruberschaft, legt bie Beziehungen Ungarns auf tirchlichem und culturellem Bebiete gu Stalien und insbe-

Monumenta Vaticana historiam Regni Hungariae illustrantia. Series prima. Tomus quintus. Liber Confraternitatis sancti Spiritus de Urbe, Budapestini 1889, folio. pag. XXVIII. 168.

fondere zu der Stadt Rom dar und gibt beachtenswerthe Binte zum besseren Berftandniß der einzelnen Gintragungen. Die letteren wurden mit diplomatischer Treue wiedergegeben und dem Ganzen ein sehr genaues Namen- und Sachregister beigefugt.

Das hochberühmte Hofpital zum hl. Geift in Rom im uralten Sachsenviertel (de Sassia) hat keinen Geringeren zum Stifter als den berühmten Papst Innocenz III., dessen tiefssinnige Schrift über das Elend des menschlichen Lebens man gelesen haben muß, um zu begreifen, daß gerade dieser Mann die Hand zur Schöpfung dieses gewaltigen Banes legte, der die Bestimmung hatte, das menschliche Elend in all seinen Formen zu bekämpsen. Bald entstand daselbst eine Bruderschaft zum hl. Geift, deren Mitglieder sich die Ausälbung der christichen Nächstenliebe zu Gunsten der Kranken und Armen zum Biele sesten.

Das Buch der Eintragungen, welches die Bruderschaft gleich Anfangs besaß, ging während der verhängnißvollen Residenz der Päpste zu Avignon verloren, ja das Hospital selbst büßte in jenen trüben Zeiten einen bedeutenden Theil seiner Güter ein, worüber Eugen IV. bittere Klage führte.

Diefer hochgebilbete Papft war es, ber bie Bruberichaft jum hl. Beift durch Bulle vom 25. Marg 1446 neu organifirte. Nachdem ber Bapft die Weschichte bes Sospitals und ber Confraternität ergählt, und die Statuten erneuert, gemahrt er die geiftlichen Schape ber Ablaffe "allen und jeben Beiftlichen und Laien beiberlei Beichlechts, welche in die Bruderichaft aufgenommen und in beren Buch eingetragen, bei der Aufnahme brei Rammergulben, und in den folgenden Jahren je einen Groffus, bon benen gehn einen Gulden ausmachen, bem Rammerer ber Bruderichaft zu Bunften ber Armen übermitteln" (p. IV). Eigenhändig trug Eugen IV. seinen Ramen ein und versprach jährlich zweihundert und im letten Sahre taufend papftliche Dutaten ichenten zu wollen. Allerdings find bem Beispiele bes Papftes viele Pralaten gefolgt, aber bie Sabe bes Eintrittsgelbes bewirtte, daß bie große Menge ber Glaubigen von ben geiftlichen Schapen ber Bruderschaft ausgeschloffen blieb. Minder bemittelte Perjonen ertheilten gwar bas Berfprechen, bei gunftiger Belegenheit die Gintrittsgebuhren erlegen zu wollen. Damit murbe bie Erfüllung ber Forberung

aber einfach ad calendas graecas vertagt. Die Folge war, baß bie Bahl ber Mitglieder bebeutend fant und bie Blatter bes Confraternitätsbuches in ben erften breißig Jahren beinahe leerer Raum blieben. Da griff Sixtus IV. ein. Als Frangistaner eine bollsthumliche Natur, hob er bie läftigen Bebingungen Eugens IV. furger Sand auf. 2Bas Jedem feine Frommigfeit eingibt, verordnete er in ber Bulle vom 21. Marg 1477, bas folle er beim Eintritt fchenten. Beiterhin murbe perfonliches Erscheinen in Rom nicht mehr geforbert, sonbern es war geftattet, fich durch frembe Sand einzeichnen gu laffen, um ber Gnaben ber Ablaffe theilhaft zu werden. Bon ba an itieg die Bahl ber Mitbruder aus Ungarn gusehends. Im Jahre 1482 ließen fich 28, im Monat Januar bes Jubilaumsjahres 1500 nicht weniger als 180 Mitglieder aus Ungarn einschreiben. Und im Laufe biefes Jahres belief fich ihre Bahl auf mehr benn fünfhundert.

Nach dem Jahre 1500 nahm die Bahl der Einträge bebeutend ab, indeg erreichte fie noch immer bie bedeutende Sobe 42 für das 3. 1520. Rach 1516 erfehen wir aus ben Gingeich= nungen, bag bie Eintretenden auch eine Urfunde über ihre Aufnahme empfingen. 1) Leiber muffen wir uns mit ber trodenen Notig bes Bruberichaftsbuches begnügen; einen berartigen Aufnahmebrief zu entbeden scheint bem Berausgeber nicht gelungen zu fein. Aber nach 1523 ift ber Strom ber ungarischen Bilger allmählig verfiegt. Gewiß beruht bie weit verbreitete Auffaffung bon einer Urt Siegeslauf, welchen ber neue Glaube in Ungarn angetreten, feineswegs auf Wahrheit, indeg bie Thatfache ift unleugbar, bag von da an die Ballfahrten nach Rom feltener wurden und die Eintragungen in das Bruderfcaftebuch zum beiligen Geift ganglich ihr Ende erreichten. Die lette batirte Gintragung gehort bem 15. Juni 1523 an (p. 145).

<sup>1)</sup> Liber Confrat. p. 139. Die erste Eintragung, welche ber Litterae gebenft, Iautet: A. 1519. Die 29 Junii 1519. Devoti Christi sideles Lucas sacerdos, silius Antonii litterati, Albertus Belli, Thomas Seres cum uxore Prisca et siliis et siliabus suis, ac Stephanus Warrias cum uxore sua Ursula et siliis suis intraverunt . . . et habuerunt litteras.

Für die Beschichte ber Cultur in Ungarn befitt unfert Sammlung eine nicht zu unterschäßenbe Bebeutung. Die innigen Beziehungen, in welche Ungarn im Beitalter ber Renaiffance ju Italien getreten, find befannt. Bisher aber galten als Bertreter und Bengen berfelben lediglich bie Ctaatsmanner, Die Befandten der Könige, die Sumaniften und Studenten bei Rechtes. In dem Bruderschaftsbuch lernen wir andere Rlaffen ber Befellichaft fennen, welche in ebenjo ausgebehntem Dage ben Ginn für höhere Bilbung und Runft zu wecken und rege gu halten berftanden. Es waren jene gabllofen Schoaren ungarifder Beiftlicher, Runftler und Runfthandwerfer, weldje nach der ewigen Stadt pilgerten, dort ihre Andacht verrichteten, mit Muße ber Betrachtung ber Runftbenkmale fich hingaben und bie hier gewonnenen Ideen in die Beimath trugen, wo fie nicht blos in Domen und anderen hervorragenden Denkmalen ber Bautunft, fondern in ichlichten Landfirchen ihre Berforperung

Rührend ift ber Gebrauch, nach welchem die Bilger außer ihrem eigenen Namen auch diejenigen ihrer Bermandten eintragen. In nicht wenigen Fällen find die Rotigen über die Familienmitglieder bedeutender Berfonlichkeiten dem Genealogen hochwilltommen. Go berichtet ein Eintrag vom Jahre 1490: "Ich Baulus, Propft von Gran, apostolischer Protonotar, habe als leiblicher Bruder bes genannten Erzbischofs und Bertreter in feinem Ramen und bemjenigen all unferer Bermandten mit eigener Sand unterschrieben" (p. 10). Der angeführte Bralat war der Erzbischof Beter von Calveza. Andere Gintragungen machen es mahricheinlich, daß gange Familien perfonlich erschienen (p. 52). Aber ftets fcmebte ben Brübern ber Bwed bor, bie von ben Bapften bewilligten Ablaffe gu gewinnen. 1)

Bas ben gefellichaftlichen Stand ber Mitglieber ber Bruderichaft betrifft, fo begegnen wir Bifchofen, Domberrn, febr vielen Bfarrern und Altariften, ferner Mebten und einfachen Donden. Dagu fommen Staatsmänner, Militars, Runftler, auch eine Beilfundige (p. 49, Caterina medica), ferner Bandwerfer und

einfache Bürger.

Bo immer fatholifches Leben blüht, ba werben Beröffents lichungen folder Urt, Die im Mittelpunft ber Rirche ihre Burgel befigen, das lebendigfte Intereffe befigen.

<sup>1)</sup> Liber Confrat. p. 14. Ego Blasius aurifaber Thome Farocas de Perrehc hodie die 6 Maii 1492 intravi in hanc sanctam confraternitatem Sancti Spiritus una cum laterina mea uxore, ut consequamur indulgentias sancti Spiritus concessas per Sixtum Pontificem quartum.

### XLI.

ber die enstische Indilaumsseier der Bernichtung der echisch-unirten Kirche in Lithauen und Weißenthenien (1839).

#### IV.

Eine persische Sage erzählt, daß alle Bäume einen iszer ausgestoßen haben, als der Mensch das Eisen ersten; dieser aber antwortete ihnen: das Eisen kann euch lange keinen Schaden zusügen, dis nicht eins von euch nöthige Holz hergibt, um eine Art zu bilden. Die sein hätten die unirte Kirche nicht so leicht vernichten men, wenn sie unter den Unirten keine Verräther gesen hätten.

Bar Nikolaus hatte kurz nach seinem Regierungsantritt "Ukaz" erlassen (9. II. 1826), in welchem er den Bersvon Gebetbüchern, welche für Unirte bestimmt waren, Jahrs und Kirchmessen verbot. Ein Jahr darauf erging "Ukaz" (9. X. 1827), der schon weiter ausgriff. Es de besohlen, daß alle Unirten, welche den lateinischen Ritus enommen haben, wieder zum griechischen Ritus zurücksen sollten.

Biele Unirte hatten nämlich aus Furcht vor dem Schisma, in während der Regierungszeit Katharina's II., den latischen Kitus angenommen. Das geschah sogar auf Beiben des lateinischen Erzbischofs von Wohilew, Siestrzen-

CIV.

cewicz, welcher die bevorstehende Bernichtung der Unien vorausgesehen hat. Aber auch in späterer Zeit thaten es die Unirten sehr zahlreich, als sie merkten, daß der ruthenische Erzbischof von Polozk, Lissowski, in der einzigen Divere, welche sich während der Berfolgung Katharina's erhalten hatte, selbst schismatische Gebräuche einzusühren begann. Siemaszko sagt selber, daß in zwei Jahren (1807 bis 1808) über 50,000 Unirte den lateinischen Ritus angenommen haben. Es waren aber deren mehr als 200,000.1

Der "Ufag" befahl ferner, nur Ruthenen (feine Bolen) in die Bafilianerflofter aufzunehmen und befondere Schulen für bie griechisch = unirte Jugend einzurichten. Diefe Orbre zeugte von bem Entichluffe bes Raifere Nifolaus, Die Union aufzuheben, war aber auch ein Beweis, bag man bamals in Petersburg noch ben richtigen Weg nicht zu finden wufte. Da erschien im Anfange Novembers 1827 bei bem Direttor ber Settion bes Cultusminifteriums für firchliche Ungelegenheiten "frember Confessionen", Bregor Rartaszewöfi, ein junger griechisch-unirter Bralat, ber einen Auftrag von bem Suffraganbischof von Binst, Sieroczynsti, feinem Großobeim (mutterlicherfeits), auszurichten hatte. Der junge Bralat verweilte bann in Betersburg als Delegirter bes Bijchoje von Lugt, Martuscewicz, und als Mitglied bes "romifchfatholischen Collegiums", welchem bie Oberleitung ber gangen fatholischen und griechisch = unirten Kirche anvertraut war. 1

Theiner l. c. p. 296. Harasiewicz. Annales Eccl. ruth. p. 864-5. Tolstoy l. c. p. 540-41. Siemaszko l. c. Bd. I. p. 52.

<sup>2)</sup> Dieses Collegium wurde auf Betreiben des Erzbischofs Sieftrzen cewicz (1801) in Betersburg eingerichtet, und bestand aus acht Mitgliedern, welche alle römisch-tatholisch waren. Den Borsch führte der Erzbischof Siestrzencewicz. Bier Jahre später erlandte Kaiser Alexander, daß noch 4 unirte Priester in dieses Collegium ausgenommen wurden, und zwar ein Bischof, den der Raiser wählte, und drei von anderen Bischösen delegirte Priester. Ein Jahr darauf (1805) wurde das Collegium in zwei besondere

Der Direktor ließ sich mit dem jungen Prälaten in ein Gespräch ein und war nicht wenig erstaunt, als ihm dieser die Wittel und Wege auseinandersetzte, wie man am leichtesten die griechisch-unirte Kirche zu der russischen "bekehren" könnte. Er bat den Prälaten seine Pläne schriftlich aufzusetzen, und derselbe ging auf die Bitte ein. Tags darauf brachte er ein schriftliches Exposé, in welchem er um Geheimhaltung bat, es aber mit seinem vollen Namen unterschrieb: "Prälat Ioseph Siemaszto, Collegial-Assessor."

Rach zwei Tagen berief ihn der Direttor zu fich und führte ihn jum Cultusminister Sansgtow. Diefer zeigte bem Berfaffer fein Exposé und las ihm die Bemerfungen bor, welche ber Bar eigenhändig mit einem Bleiftifte am Rande gemacht hatte. Es waren lauter Beichen ber größten Bufriedenheit. Der Bar wünschte auch den Lebenslauf biefes portrefflichen Mannes tennen zu lernen. Gein Bunich warb unverzüglich erfüllt, und ber Berfaffer betheuert in feiner Lebensbeichreibung,') bag er mahrend feines Aufenthaltes in Betersburg bereits "Bolen und den polnischen Batriotismus" vergeffen, bagegen ben "orthoboxen" Glauben liebgewonnen habe. Gie war gut getroffen, Dieje Betheuerung, benn bis heutzutage bilbet ber polnische Patriotismus einen festen Damm gegen das Bordringen des Schisma. Aber als Siemaszto bies fchrieb, hatte er fich die ruffifche Sprache faum erft angeeignet und verftand die Ruffen noch nicht gang genau. Seine Memoiren beweisen auch, bag er bis zu seinem Tode die ruffische Sprache nicht vollständig beherrichte.

Der ungludfelige Mann war im Palatinate Rijew als

Settionen eingetheilt: die römisch-tatholische und die griechische unirte. Beide Settionen amtirten aber in Einem Gebäude und versammelten sich auch zur Berathung gemeinschaftlicher Angelegenheiten, bis sie auf Antrag Siemaszto's (1828) ganzlich getrennt wurden.

<sup>1)</sup> Siemaszko I. c. Bd. I. p. 437-39.

Cohn eines ruthenisch-unirten Pfarrers (24. XII. 1798) geboren. Sein Großvater war Pfarrer, fein Großobeim war Bifchof, vier Bruder bes Baters waren Pfarrer und zwei Schweftern besfelben an Pfarrer verheirathet. Rein Menich verstand in der Familie ruffisch, man sprach nur flein-ruthenisch ober polnisch, benn biefe beiden Sprachen find gang nabe verwandt. Siemaszto absolvirte die Kreisschule in Niemirow, wo die Unterrichtssprache die polnische war. Für solche Schüler, welche ein Ihmnafium absolvirt hatten, war bas Studium der Theologie an der theologischen Fafultat in Wilno offen, und fein Großoheim ber Suffraganbifchof von Binst, Sieroczynsty, erwirfte für ihn einen Blat im "Sauptfeminar" gu Wilno.1) Sier verblieb Siemaszto vier Jahre und widmete fich bem Studium ber Theologie. Bum Unglud waren hier alle Professoren vom josephinischen Beifte beseelt und bocirten an der Sand jojephinischer Sandbucher von Rlupfel und Dannenmahr, und Siemaszto befennt felbft, bag bie Professoren Schlimmeres gegen die Bapfte vorbrachten, als überhaupt in einem ichismatischen Seminar batte vorgebracht werden können.2) Go hat das aus Desterreich imporirte Lehrfuftem auch in Bolen und Ruthenien furchtbares Unglad angerichtet. Siemaszto erflart auch felber (I. 16), bag er mit vielen Borurtheilen gegen Rom erfüllt Bilno verließ.

<sup>1)</sup> Dieses hauptseminer wurde von der ruffischen Regierung 1808 errichtet und bestand bis 1832. Es lebten bort sateinische und griechisch-unirte Theologen gemeinschaftlich und fleibeten fich auch gang gleich.

<sup>2)</sup> Bir verweisen auf die gediegenen Abhandlungen des gegenwärtigen Rektors der römisch-kathol. Akademie in Beiersburg, Bräsat Symon, in den Brogrammen von 1888 und 1889. "Academia caesarea romano-catholica ecclesiastica Petropolitana anno acad. 1887 und 1888/89. Petersb. off. Frejmann 4°. Das diesjährige Brogramm enthält die Abhandlung: De catholica Facultate theologica in universitate litterarum olim Vilnensi (p. 15—108).

und bag Alles, mas er bort gelernt und gehört habe, es ihm verleibete, treu an ber Rirche gu halten. Gie war ihm aber eine gartliche Mutter, Dieje Rirche. Der Bijchof von Lugt, Martuszewicz, hatte ihn liebgewonnen. Er hatte ihm gur Reife nach Bilno neue Rleider geschenft und nachbem er von bort gurudgefommen, machte er ihn gum Confiftorial-Affeffor, weihte ihn im 23. Lebensjahre aus, ernannte ihn ein Jahr barauf jum Ergpriefter (Protojerej) und General-Bifar, ein Jahr fpater ertheilte er ihm ben Titel: "Pater distinctoratus",1) und wieber nach einem Jahre ernannte er ihn jum Bralaten. Siemaszto war alfo mit 27 Jahren weit empor gefommen. Er war auch fehr flug; unter Un= berem hatte er fich Dube gegeben ruffisch zu lernen, während fein einziges Mitglied bes Confiftoriums bavon eine Gilbe verstand. Die Bischofewurde hatte er gewiß, auch ohne Berrather zu werben, erlangen fonnen, aber eine finftere Macht trieb ihn zur Apoftafie. Er ergahlt felbft von fich, daß die Bracht ber Rirchen Betersburgs und ber fplenbibe Gottesbienft in benfelben ihn für bas Schisma gewonnen hatten; baß man in einem armen Dorffirchlein oft mehr Andacht findet, als in den großen Rirchen der Residengstädte: dafür hatte der Mann fein Befühl.

Das Exposé Siemaszfos vom 5. November 1827, von welchem wir eben gesprochen, war seinem Wunsche gemäß durch 56 Jahre geheimgehalten, bis er selbst es in seinen "Zapisti" abdrucken ließ (l. c. Bb. I. p. 32—44 und 387 ff). Nur der Plan, welchen das Cultusministerium in Petersburg auf Grund dieses seines Exposé 9 Monate später versaßte,2)

<sup>1)</sup> Papft Bius VI. ertheilte 1784 diese Burde für 30 unirte Briefter. Domkabitel gab es bei den Unirten nicht. Die Diftsinguirten trugen ein Sediges Kreug.

<sup>2)</sup> Er wurde zuerst gebruckt von Moroszkin im "Wiestnik Jewroph" (Europäischer Anzeiger) von 1872 im April-Hest (p. 258—274). Wartinow S. J. druckte ihn in französischer Uebersehung: "Le plan d'abolition de l'Eglise grecque-unie" in den "Etudes

war nach 40 Jahren bekannt geworden. Es bildet einen Wendepunkt in der ruthenischen Kirchengeschichte, oder vielmehr den ersten Meilenstein auf dem von hier vorgezeichneten Wege zur Vernichtung derselben. Siemaszto hat nachher die einzelnen Punkte seiner Rathschläge in vielen Reseraten eingehend behandelt, 1) und die russische Regierung hat Alles auf das genaueste erfüllt. Man muß leider zugeben, daß er die kirchlichen Zustände ganz genau kannte, und daß er sehr gut wußte, wie das "Wert" anzusangen wäre.

Wir wollen den Buftand der unirten Kirche in bem Augenblicke, als das unselige "Wert" begann, furz schildern, um die Rathschläge Siemaszto's leichter erflären zu können.

Seit der neuen Organisation, welche diese Kirche zur Zeit Kaiser Alexanders I. (1803) erhielt, gab es eigentlich nur drei Diöcesen, aber in Wirklichkeit sieden Bischöse, wenn man die vier Suffragandischöse hinzuzählt. Der Metropolit von Wilno-Brest und Sparch von Lithauen hieß Joseph Bulhak, ein polnischer Sdelmann, der in den Basilianerorden eingetreten war. Er residirte nicht in Wilno, sondern in Zhrowice. Seine Jurisdistion war dadurch sahm gelegt, daß die Oberleitung der kirchlichen Angelegenheiten auf das "Collegium" in Petersburg übertragen worden war. Dennoch war das traditionelle Ansehen des Metropoliten groß genug, um eine allgemeine Apostasie zu verhindern. Er starb im Jahre 1838. Die zwei Suffragane des Metropoliten waren:

religieuses etc." Paris 1873. Bd. III. p. 71. sq. Bd. 1V. p. 268 sq. Dann gab ihn Litowski polnisch in seinen zwei Werken von 1875 und 1880. Separat gedruckt (polnisch) in Krakau 1882, Druderei des "Czas".

<sup>1)</sup> In den zwei Jahren 1828 und 29 hat er acht Referate versaßt und war durch diese Arbeit so herabgekommen, daß die Lente. als er 1829 zum Bischof geweiht wurde, laut redeten, man weihe ihn unnöthig, da er doch nicht lange mehr am Leben bleiben werde (Siemaszto I. o. I. 58). Die Reserate sind im I. Bande abgedruckt.

der Bischof von Brest (Bladimir) Leo Jaworowski und Habrian Holownia, Suffraganbischof von Wilno; beide waren Basilianerwönche. Der Erzbischof von Polozt und Sparch von Weißruthenien hieß Iohann Krassowski; sein Suffragan war der Bischof von Mitislaw, dessen Stelle damals unbeseht war, und für die 1829 eben Siemaszto selber ernannt wurde.¹) Der Bischof von Luzt, Martuszewicz, hatte einen Suffragan-Bischof von Pinst; es war dies der Großoheim Siemaszto's, Chrill Sieroczynski.²)

Allen diesen Bischösen stellt Siemaszko das Zeugniß aus, daß sie von ganzem Herzen an Rom und Polen hingen, daß es also Unsinn gewesen wäre, ihnen den Gedanken der "Bekehrung" zum Schisma zuzumuthen.3) Er gab daher in seinem Exposé den wohlgemeinten Rath, man müsse die Zahl der Diöcesen auf die Hälfte vermindern, und nur zwei Eparchien errichten. Bei jeder Kathedrale müsse man aber ein Domkapitel mit je 20 Domherrn einrichten, und die Mitglieder "gut wählen", damit nur zuverlässige Männer dahin kämen.

Die stärkte Stütze der Unirtenkirche bestand in dem Basilianerorden. Die Bahl der Klöster in Ruthenien war zwar schon seit Katharina II. sehr reducirt worden, sie besassen aber dennoch 80 Klöster. Die Ordensleute waren gut gebildet, was man leider von dem Weltslerus nicht sagen tann, und aus ihnen wurden auch gewöhnlich, ja sast ausichließlich, die Bischöfe gewählt. Fast jedes Kloster unters

<sup>1)</sup> Die Diöcese von Mftislaw war durch das Toleranzeditt König Bladistaw's IV. von 1633 den Schismatifern abgegeben worden mit dem bischöflichen Sipe in Mohilew. Die Zahl der Schismatifer war aber damals sehr gering, und sie sind allmälig alle zur Union übergetreten, so daß die Diöcese wieder einen unirten Bischof bekam.

<sup>2)</sup> Die achte Diocese Chelm gehörte ju bem Congress-Polen und tommt vorläufig nicht in Betracht.

<sup>3)</sup> Siemaszko I. c. Bd. I. p. 54.

hielt eine Schule. Sie unterhielten auch Gymnasien und Seminare für den Weltklerus. Bor Allem aber ist zu bemerken, daß zwei Drittel der Ordensleute Polen waren und nur ein Drittel Ruthenen. Siemaszlo rieht nun, die Zahl der Klöster von 80 auf 20 zu reduciren und den Orden zu "reinigen", d. h. alle Polen zu entsernen, denn von diesen wußte er, daß sie dem "Werke" sich widersehen würden.

Bwischen bem lateinischen und dem griechisch unirten Klerus herrschte das beste Einvernehmen, umsomehr als der Klerus in denselben Schulen erzogen und in dem Haupt Seminar in Wilno gemeinschaftlich herangebildet war. Den Einfluß des lateinischen Klerus und der Schulen fürchtete aber Siemaszto vor Allem und gab also den Rath, daß der ruthenische Klerus von dem lateinischen womöglich ganz abgegrenzt und für ihn besondere Schulen und Seminare errichtet werden müßten, in welchen ein "besserer" Beist herrschen könnte.

Das Cultusministerium in Petersburg hat füns Monate gebraucht, bis es auf Grund bes Exposé's einen "Utaz" (22. IV. 1828) ausarbeitete,") und Siemaszlo rühmt sich, daß man alle seine Rathschläge auf's genaueste besolgt habe. Kein Bunder, daß ber Mann mit Orden und Gratifisationen reichlich bedacht, und daß er schon im folgenden Jahre (1829) zum Suffraganbischose von Mitislaw ernannt wurde, obgleich er erst 31 Jahre alt war.

Schlag auf Schlag kam nun ein "Ukaz" nach bem an beren. Reue Schulen wurden eingerichtet und die von Bafilianern geleiteten Schulen geschlossen. Ueberall wurde die rufsische Unterrichtssprache eingeführt, obgleich die Lehrer selbst der rufsischen Sprache nicht mächtig waren und sie erst zu lernen begannen.<sup>2</sup>) Zwei Seminare wurden errichtet und einem von diesen (in Zhrowice, dem Metropolitansitze) der

<sup>1)</sup> Siemaszko I. c. Bd. I. p. 491-94 und p. 60.

<sup>2)</sup> Siemaszko l. c. Bd. I. p. 572.

Freund Siemaszto's, Anton Zubko, ben wir später als Bischof und Berräther kennen lernen werden, vorgesetzt. Einzelne Kleriker wurden auch nach Moskau und Petersburg verschickt.')

Das Bernichtungewert gegen ben Bafilianerorden ging ichnell vor fich. Die Berordnung von 1828, welche Bolen in den Orden aufzunehmen verbot, und die Aufnahme von Robigen von ber Erlaubnig bes bischöflichen Confiftoriums abhangig machte, leitete bie langfame Bernichtung bes Orbens ein. Die Erlaubniß, welche babei ben Orbensleuten gegeben war, ben lateinischen Ritus anzunehmen, hat fofort 50 Mitalieder jum Berlaffen bes Orbens bewogen. Drei Jahre barauf verließen ben Orden 200 Mitglieder, und alle nahmen ben lateinischen Ritus an. Es waren dies fast alle Polen, von welchen also ber Orden "gereinigt" wurde. Bu ihrem Schritte bewog fie die Boraussicht der Berfolgung, die ihnen bevorftand. Denn täuschen durfte fich Niemand. Man hatte nun in Betersburg einen herabgefommenen Menschen gefunden, ber zum Inspettor aller Bafilianerflöfter gemacht wurde. Der Inspettor war ein gemeiner Dieb; er visitirte die Klöfter und führte einen Golbarbeiter mit fich, welcher bie echten Ebelfteine von den Rirchengerathen herausnahm und faliche einsette.2) Aber das Referat über feine Bifitationsreifen war "vorzüglich"; benn alle 37 Klöfter, die er visitirt hatte, waren fo bargestellt, daß ihre Aufhebung als unumgänglich ericheinen mußte. In zwei Jahren wurden auch zwei Drittel ber Bafilianerflöfter aufgehoben (1833). Und was von noch größerer Wichtigfeit war, Siemaszto hatte in einem Referate auch die Aufhebung der lateinischen Klöfter angerathen, und

Das Seminar in Byrowice zählte 180 Klerifer, das in Pologt zählte 135 Klerifer. Je zwei Klerifer wurden nach der Betersburger Universität, je 4 in das Seminar zu Mostan und je 4 in die Afademie zu Mostan jährlich geschick.

<sup>2)</sup> Siemaszko I. c. Bd. I. p. 72.

trot bes Widerstandes des Cultusministers Bludow besahl ber Bar die Aufhebung von zweihundert dieser Klöster (1833). 1)

Das "Wert" ging also schnell vor sich, aber es ging fast etwas zu schnell. Denn die Aushebung einer so großen Auzahl von (240) Klöstern, worunter einzelne altberühmt waren und gnadenvolle Bilder besaßen, zu welchen das Bolf weither in Pilgersahrten zu kommen gewohnt war, hatte eine surchtbare Erregung hervorgerusen. Das Bolf begann massenhaft den lateinischen Ritus anzunehmen, und dies wollte man eben in Petersburg nicht erzielen.

Unglücklicherweise fam ber Tob bem "Berte" ju Silfe, benn faft alle unirten Bifchofe ftarben furg nach einander. Der Erzbischof von Bologt ftarb bereits 1827, ber Suffragan-Bischof von Wilno und ber Suffraganbischof von Binet ftarben 1831, der Bifchof von Lugt und ber Guffraganbifchof von Bladimir (Breft) 1833. Es blieb nur noch ber greife Metropolit. Die Bischöfe hatten zwar ihre gange Bewalt verloren, benn Siemaszto, obgleich er nur ein Suffragan-Bifchof war (feit 1829), leitete boch als Brajes des Collegiums in Betersburg, welches auf feinen Untrag von bem lateinifch fatholischen vollständig abgesondert wurde, alle Rirchenangelegenheiten nach feinem Belieben. Aber es waren boch noch feine Bolfe in Die Beerbe eingeriffen; jest erft hatte ihnen der Tod der Bischöfe das Thor geöffnet. Der Metropolit wurde jum Erzbischofe von Pologt, und Siemaszto gum Bischof von Lithauen ernannt (2. IV. 1833). So war die Reduttion der Diocesen nach dem Bunfche Siemaszlo's bald geschehen. Drei Suffragane wurden nach feiner Wahl ernannt, nämlich zum Suffraganbischof in Beigruthenien mit bem Sige in Oreza Bafilius Luzhneti und zwei Suffragane für die Eparchie von Lithauen: Anton Bubfo und Joseph Barsti. Beffen Beiftes biefe brei Manner maren, ift mobil

<sup>1)</sup> Siemaszko I, c. Bd. I. p. 77. p. 623-654.

nicht nöthig bes Näheren auszuführen. Nur ber lette von ihnen, Barsti, ward in der Todesstunde von Gottes Gnade gerührt und erließ eine schriftliche Revocation († 1838).

Nunmehr begann die "Reinigung" der Pfarrfirchen von lateinischen Reminiscenzen. Siemaszto machte damit den Anfang in seiner Kathedrale zu Zyrowice. Orgel, Bänke, Beichtstühle und Kanzel wurden hinausgeworsen, ein Sängerschor und neue Ceremonien nach rufsischer Art wurden einzeübt; 1500 Meßdücher und ebensoviele Gesangbücher, welche in Moskan gedruckt waren, wurden beschafft; Ikonen und Kaiserpforten vor den Hochaltären, ganz nach rufsischer Manier, aufgestellt. Sechs Jahre hat es gedauert, dis dieses Werk der "Reinigung" des Ritus und der Kirchen überall durchzgesührt ward, und Siemaszko gibt selbst zu, daß der Widersstand des Klerus, namentlich in Weißruthenien, so stark gewesen, daß wenig gesehlt hätte, und das ganze Werk wäre daran gescheitert.

Es ift eine schreckliche Märthrergeschichte, welche diese seche Tahre ausfüllt, und es wäre zu viel hier lange Details zu erzählen. So lange nur die polnischen Schriftsteller darüber berichteten, so lange nur die in Rom im Auftrage B. Gregor's XVI. publicirten Documente vorlagen, hat man noch immer ungläubig den Kopf schütteln können; da nun aber Siemaszko selbst darüber aussührlich berichtet, ist jeder Zweisel unmöglich.

Er entfernte zuerst 130 Pfarrer, von welchen er wußte, daß sie auf keinen Fall nachgeben würden. 112 Pfarrkirchen ließ er schließen und die übrigen Pfarrer beorderte er einzeln nach den Kathedralkirchen, wo sie durch einige Wochen bleiben

<sup>1)</sup> In den schismatischen Kirchen ist der Altar (es gibt teine Rebenaltäre) durch ein hobes Thor gedeckt. Dieses Thor wird nur
in bestimmten Augenbliden während der Liturgie geöffnet.
Die Itonen (Ikonostas) sind riesige Heiligenbilder, vor welchen
man hinkniet, während man bei und nach der Elevation nur
tiese Berbengungen (mit der Hand zur Erde) macht.

und die neuen Ceremonien aus den neuen ruffischen Mehbüchern erlernen mußten. Wenn ein Pfarrer die Probemesse gelesen hatte, bekam er ein rufsisches Meßbuch und mußte eine Bescheinigung dafür unterzeichnen. Die Unterschrift galt aber eben so viel, wie die Erklärung des Uebertrittes zum Schisma. Wer sich die Unterschrift zu geben weigerte, wurde mit Frau und Kindern aus seinem Pfarrhause auf die Straße hinausgeworfen, in die entlegenen Gegenden Russlands deportirt oder in schismatische Klöster eingesperrt, wo er die denkbar schlechteste Behandlung erleiden mußte.

Wir wollen die Leiden eines einzigen Pfarrers, Gregor Micewicz, die wir aus feinem Gebentbuche 1) tennen, in turgen Borten fchilbern; ber Lefer wird barans auf die übrigen leicht ichließen tonnen. Der verfolgte Beiftliche war Bfarrer im Brefter Defanate. Im April 1834 wurde er mit ben anderen Pfarrern jum Defan gerufen, ber ihnen bie Ber ordnung der hl. Synode (vom 7. II. 1834) vorlas, in welcher befohlen war, daß die gange Liturgie nach ruffischem Cere moniell eingerichtet werden folle. Im nächsten Sahre (1835) berief fie der Defan jum zweiten Male und vertheilte Die ruffischen Megbücher. Diejenigen, welche biefelben nicht annehmen wollten, wurden nach Byrowice zum Bischof Bublo gerufen, und ba feine Borftellungen auf taubes Dhr trajen, hielt man fie eine Boche lang in ber Stadt gurud und zwang fie die Ceremonien zu erlernen. Rach einer Woche wurde ihnen ein Schriftstud vorgelesen, burch welches fie fich berpflichteten, die Liturgie "einformig" mit dem ruffischen Def buche zu celebriren. Micewicz unterschrieb biefes Schriftfind und Tags barauf wurde er zur Probemeffe zugelaffen. Er

<sup>1)</sup> Schreiber dieses hat das Gebentbuch (polnisch) herausgegeben: Bosen, Druderei des "Rurper Bognansti" 1888. 8°. p. 90. Das Buch ist um so wichtiger, als es dem herausgeber möglich war, an der hand der Memoiren Siemaszto's nachzuweisen, daß alle Angaben des versolgten Priesters treu und wahr sind.

erhielt nun die Erlaubnig nach Saufe gurudgufehren. Unterwegs aber befann er fich eines Befferen, fehrte nach Byrowice gurnd, bat um Rudgabe bes Schriftftudes und ftrich feine Unterichrift aus. Im Borne warf ihn der Bischof Bubto hinaus. Er fuhr alfo nach Saufe, wurde aber ichon nach acht Tagen burch die Polizei nach Byrowice gurudgebracht und mußte 14 Tage bei Brod und Baffer die Rirchenge= schichte von Innofenthij1) ftudiren. Da er fich aber "ungelehrig" zeigte, fo wurde er jum Diafon begrabirt und (4. August 1835) nach Darew verwiesen. Gein greifer Bater ftarb vor Gram, feine Fran ftarb furg barauf und feine beiben Rinder murden aus dem Pfarrhause hinausgeworfen. Geine Tochter fand Schut bei fatholischen Leuten, aber fein Sohn wurde in die "Diatonenschule" in Ihrowice genommen, wo ber Rnabe die fchredlichfte Behandlung und bas graßlichfte Glend litt.

In Darew mußte Micewicz bei einem Bauer wohnen, und ba man ihm febr oft gar nichts zu effen gab, fo fuchte er feinen hunger in der Umgegend bei lateinischen Pfarrern ober Ebelleuten gu ftillen. Das wollte man aber berhuten, und fo wurde er nach einem Jahre wieder nach Byrowice in ben "Unterricht" gerufen. Sier zeigte er fich bennoch "un= gelehrig", wurde beshalb wieder jum Diafon begrabirt. Da man, obgleich die Apostafie bereits am 12. Februar 1839 geschah, noch bis zum 7. September 1839 ben Ramen bes Papftes in der Liturgie benennen ließ, fo fonnte er die Dia= tonendienste verseben. Aber er mußte feine Stellung oft wechseln, und ward von einem apostafierten Pfarrer gum andern geschickt. In Chomet, wo er (1839) biente, mußte er bei bem Rirchendiener wohnen, und ba man bem Manne für seinen Unterhalt nur einen Rubel monatlich zahlte, fo war ihm der unglückliche Micewicz eine Laft, obgleich er auf

<sup>1)</sup> Siemaszko l. c. Bd. I. p. 66, berichtet, daß er biefes handbuch ber Kirchengeschichte Rutheniens selbst versaßt hat. Man tann sich leicht vorstellen, in welchem Geiste es geschrieben.

bem Boben neben bem Ramine schlief. Als ber Rirchendiener eines Abends angetrunten nach Saufe tam, hatte er ben Aermsten erwürgt, wenn nicht die Fran bas Unglud verhindert hätte. Ein Jahr darauf (1840) wurde er nach Bahorowo in ein Bafilianerflofter verfett. Der Borfteber war ein apostasirter Monch Ramens Dziubinsfi; er hatte 11 Bafilianer und 3 Beltpriefter gur "Befehrung" juge wiesen befommen. Er suchte fie auch durch die bentbar ichlechtefte Behandlung zu befehren. Gie mußten fnechtliche Arbeiten verrichten und im Winter in Commerfleidung Nacht wächterdienfte leiften. Er prügelte bie Armen, fperrte fie ein ohne Effen zu geben. Ginen von ihnen, einen 74 jahrigen Bafilianer-Abt Namens Jofaphat Globodzti, hat er auf ben Tod geprügelt und in einen Reller eingeschloffen. Der Ungludliche vermochte burch die Thurspalte einem ber unirten Briefter gu beichten und Tage barauf fand man ihn tobt. (13. III. 1842). Da nun eine gerichtliche Commiffion tommen follte, erfäufte fich Dziubinsti in einem Teiche. Erft nach acht Jahren (1850) befam Micewicz die Erlaubnig in einem fleinen Städtchen, Szumst, auf freiem Juge, aber unter polizeilicher Aufficht zu leben. Er wohnte bei einem Juden, bem er für ein armliches Stubchen Diethe gablte. Als er fich fo viel Geld gespart hatte, daß er fich Leder taufen fonnte, um fich Stiefeln machen zu laffen, ba tam ber Ortepope zufällig zum Schuhmacher und nahm bas Leber für fich. Der 75 Jahre alte Marthrer ftarb 1869. Er wurde por seinem Tobe von einem fatholischen Briefter mit ben bl. Sterbfaframenten berfeben, aber bon ben Bopen auf bem ichismatischen Kirchhofe begraben.

Es ift fast .unglaublich und ist doch Wort für Wort wahr. So sah die "Liebe" aus, durch welche die Unirten mit der ruffischen Kirche wiedervereinigt wurden, und der Art war das Friedenswert, welches Kaiser Nikolans mit eiserner Consequenz betrieb, um die "Wiedervereinigung" zu Stande zu bringen.

Ein einziger Mann ftand noch im Wege ber Bollendung bes "Berfes", und bies war ber greife Metropolit Bulhat, bamale jum Erzbischof von Bologt begrabirt. Er refibirte awar in Petersburg und hatte eigentlich feine Juriebiftion mehr, ba fein Suffraganbifchof Lugnnsti in ber Erzbiocefe nach Belieben waltete; aber bennoch fah ber glaubenstreue Rlerus in ihm eine Stitge. Deshalb leiftete er auch harten Wiberftand und alle Bfarrer protestirten einstimmig gegen Die Ginführung ber ruffifchen Gebräuche in ihren Rirchen. Da aber feiner von ben Beiftlichen ohne Bag nach Betersburg reifen burfte, und einen Bag gab man nicht, fo mußte ein vertleibeter Briefter bie Wachsamfeit ber geiftlichen und weltlichen Behörden täuschen. Er überbrachte dem Erzbischof Die Nachricht von den neuen Borgangen und reichte ihm einen Protest ber Beiftlichkeit ein gegen die Bedruckungen. Erzbijchof veriprach jelbft nach Polozt zu fommen und alles in die alte Ordnung zu bringen1), aber bafür war ichon gejorgt, daß er von Betersburg nicht abfomme. Ingwischen tam Siemaszto felbft nach Polozt, ba er ber Energie Lugynsfis nicht traute, obgleich er eigentlich über bieje Erzbiocese feine Burisbiftion hatte, um "bie Banben ber Biberfpenftigen auseinander zu treiben".2) Lughnöfi will uns glauben machen, baß bie Beiftlichfeit feinen Biberftand entgegensette und baß fie recht willig fich Allem fügte.

Da ereilte ber Tod ben 80 jährigen Metropoliten Bulhat und tropdem er bis zu seinem Tode dem katholischen Glauben tren geblieben war, wurde er doch in einer schismatischen Rirche begraben. Siemaszko war darüber ungehalten und

<sup>1)</sup> Diese Details ergählt ber nach Galizien entsommene unirte Pfarrer Samuel Czarnoructi, dessen Memoiren in "Przeglad Lwowsti" (Lemberger Aundschau) Bd. X. 1875 erschienen sind u. T.: "Notizen eines achtzigjährigen Unirten" (polnisch).

<sup>2)</sup> Siemaszko I. c. Bb. II. p. 28,

nannte bieses Begräbniß eine "Farce", denn man verrathe dadurch ganz unnöthig, wohin das ganze "Wert" führe, und sporne die glaubenstreue Geistlichseit, namentlich in Weistruthenien, zu einem noch größeren Widerstande an. 1) Dazu kam noch das höchst unangenehme Ereigniß, daß kurz nach dem Metropoliten auch der Suffraganbischof Siemaszko's, Toseph Zarski, starb und seine schriftliche Revocation, die er auf dem Sterbebette gethan, weithin bekannt wurde. Doch wurde bald ein Mittel gegen den Widerstand der treuen Geistlichseit gesunden. Es erschien ein kaiserlicher "Ukaz" (1838), welcher alle Widerspenstigen nach den entlegenen Gonvernements Rußlands zu deportiren besahl.") Die Deportation geschah stets auf Antrag Siemaszko's, und seine Memoiren enthalten deshalb alle Namen der unglüdlichen verbannten Priester.

So hat benn die "Liebe" ben Sieg bavongetragen, und nun fonnte man gur Bollenbung bes "Berfes" fchreiten. Siemaszto befahl dem Suffraganbischof Anton Bubto, Die Bfarrer "einzeln und geheim" zu fich zu rufen, und ein Bittgesuch an die bl. Synode um Aufnahme in den Schoof ber ruffischen Rirche unterschreiben zu laffen. Mit Diefen Unterichriften follte Bubto nach Pologt tommen, wo Siemasgto alle Sande voll zu thun hatte, um abnliche Unterschriften ju fammeln. Wirklich war Alles bis jum 12. Februar 1839, dem erften Faftensonntage, fertig. Das Bittgefuch ward von den brei Bischöfen: Siemaszto, Bubto und Lugunsti, fowie von den Mitgliedern der beiden Domfapitel unterschrieben; die Unterschriften ber Beiftlichfeit wurden auf befonberen Bogen beigefügt. Merkwürdiger Beife fiel auf biefen Sonntag bas "Feft ber Orthodogie", welches jum Andenfen an die Beendigung bes Afagianischen Schismas in Conftantinopel eingeführt worden war (512). Befanntlich

<sup>1)</sup> Siemaszko I. c. Bb. I. p. 113.

<sup>2)</sup> Siemaszko I. c. Bb. I. p. 115.

be damals die Glaubensformel des Papstes Hormisdas enommen und dadurch nicht nur der Primat, sondern i das höchste Lehramt des Papstes anerkannt.

Das Bittgesuch ward von der hl. Synode dem Zaren olaus am 25. März 1839 vorgelegt, und er unterschrieb enhändig: "Ich lobe Gott und nehme an", worauf er die rwähnte Medaille prägen ließ. In Birklichteit handelte der Zar als Oberhaupt der russischen Kirche. So war Werk der "Liebe" vollbracht, aber der "Triumph der hodogie" war doch noch nicht vollständig. Die Apostaten en 1305 Unterschriften gesammelt, es sehlten aber 593 verschriften.

Siemaszto wußte auch am besten, wie das ganze "Wert" Stande gekommen war, obgleich er in seinen Reseraten h Petersburg betheuerte, daß die Geistlichkeit, mit wenigen Inahmen, der "Wiedervereinigung" von ganzem Herzen ethan sei. Als deshalb die hl. Synode die Verordnung eß, das Fest der "Wiedervereinigung" am Fronseichnamse (13. Vl. 1839) feierlich zu begehen und dieselbe dem se öffentlich zu verkünden, da widersetze sich Siemaszko em Verlangen. Das Volk wußte nämlich noch wenig der ganzen Apostasie und sollte sich erst allmählig an neuen "Kostüme" der Geistlichkeit und die Bärte, welche

<sup>1)</sup> In Lithauen hatte man 834 Unterschriften von Weltgeistlichen, 62 Ordensleuten, 7 Consisterialbeamten und Prosessore und 35 Klerikern gesammelt, zusammen 938. In Weißruthenien unterschrieben: 330 Weltgeistliche, 17 Ordensleute, 20 Prosessoren und Beamte. Der sehlenden Unterschriften zählt Siemaszto nur 79, aber er rechnet salsch; denn nach seinen eigenen Angaben sehlten 211 Unterschriften. In Wirklichkeit haben 593 nicht unterschrieben, ohne die Kleriker in den beiden Seminarien von Polozk und Ihrowice zu rechnen, von welchen Siemaszko nur 35 Unterschriften erwähnt, deren Zahl er aber früher auf 315 angegeben hatte (l. e. Bb. I p. 572).

<sup>2)</sup> Siemaszko I. c. 256. II. p. 97.

sie nach ruffischer Art stehen ließen, gewöhnen, um sich ber Einführung ber abtrünnigen Pfarrer, welche die Stelle ber verbannten einnahmen, nicht ju widersehen. Das Alles brauchte boch Zeit und zwar um so mehr, als in den südlichen Gouvernements: Podolien, Wolhhnien und der Ufraine (Diöcese Lugt), fanm nenn Pfarrer der "Wiedervereinigung" beigetreten waren.<sup>1</sup>)

Doch ber Anjang mußte einmal gemacht werben, und bie erfte ichismatische Feierlichkeit ward in Wilno abgehalten; aber 500 Rojafen waren um bie Rirche anigestellt," jo grei war bas Butrauen Giemaszto's ju bem "burch Liebe wiebervereinigten" Bolte. Und als er eine Bifitationereife unternahm, mußten ihm bie Gouverneure ftets Boligei und Dilitar jur Berfügung ftellen.") Man war aber in Betereburg ungebuldig und verlangte burchaus, bag bie Berfundung ber "Biebervereinigung" an einem Fronleichnamsfeste gefdebe, weil die Unirten diefes Seft mit den Ratholifen gufammenzuseiern gewohnt waren und alfo auf den Budrang bes Bolfes zu rechnen war. Siemaszfo jedoch befürchtete, wohl nicht ohne Grund, daß die öffentliche Berfundigung beffen, was geschehen war, die Maffe des Bolfes gur lateinischen Rirche treiben würde. Erft nach zwei Jahren (1841) erlaubte er in funf größeren Stabten Lithauens bamit gu beginnen; auf dem flachen Lande geschah es aber nie.4)

So wurde also der "Triumph der Orthodogie", welchen die Gedenkmunge verfündete, geheimgehalten. Das Boll mußte aber doch einmal ersahren, was geschehen war. Bei jeder Besehung einer Pfarrfirche durch einen "neuvereinigten" Geistlichen begann das Boll einen hartnäckigen Widerstand an

<sup>1)</sup> Siemaszko I. c. Bb. I. p. 131. Bb. II. p. 433.

<sup>2)</sup> Siemaszko I. c. Bb. I. p. 132.

<sup>3)</sup> Siemaszko I. c. Bb. III. p. 518 sq.

<sup>4)</sup> Siemaszko l. c. Bb. I p. 137. Bb. II. p. 140. Bb. III. p. 373.

leisten. Siemaszko berichtet darüber zwar nur obenhin, gesteht aber dennoch, daß man Wassengewalt brauchen mußte, und daß russische Beamten die Rolle der Missionäre übernahmen. Die russische "Liebe" spielte hiebei eine solche Rolle, daß man dem Bolke das hl. Abendmahl mit Gewalt in den Wund steckte. Den widerspenstigen Bauern wurden je 300 Authenstreiche ausgezählt.") Diese "apostolische" Art im Berkünden des Evangeliums der Liebe hat auch wirklich den Widerstand des Volkes gebrochen, und nun erinnerte man sich derzenigen, welche dereinst Unirte waren und zur Zeit der Bersolgung unter Katharina II. den lateinischen Mitus angenommen hatten. Auch diese wurden jetzt für "Wiedervereinigte" erklärt und bald sollte die Reihe auch an die römisch-katholischen kommen.

Siemaszfo war bereits überstüßsig, seines Rathes bedurfte man nicht mehr. Ueberhaupt hat der Mann die Wahrheit jenes Schiller'schen Wortes an sich erprobt: der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan, der Mohr kann gehen. Solange Zar Nikolaus lebte, war er in Petersburg noch eine gefürchtete, wenn auch nicht geachtete Person. Zwei Cultusminister (Szyszkow und Bludow), die ihm nicht ganz paßten, hatte er gestürzt, und Alles geschah nach seinen Weisungen, solange das "Wert" noch nicht vollendet war. Jetzt aber war er nicht mehr nöthig, und nachdem das Gottesgericht an dem Kaiser Nikolaus nach dem Krimkriege sich erfüllt hatte, da waren seine Berdienste bald vergessen. Vor allem wurmte ihn, daß die russisschen Bischöse ihn nie als Ihresgleichen

<sup>1)</sup> Lescoeur, l'église catholique en Pologne etc. Paris 1860. p. 315 ff. Die "Operation" der Ruthenstreiche geschieht in der Weise, daß man das Opfer an einen Karren bindet und zwischen zwei Reihen von Soldaten zieht, von welchen ein jeder mit der Ruthe auf den entblößten Körper haut. Sollte das Opfer unter den Schlägen zu früh erliegen, so wird die vorgeschriebene gahl auch dem Leichname nicht erspart.

betrachten, und daß die rufsischen Beamten ihm die vorgeschriebenen Ehrenbezeugungen nicht erweisen wollten. Ja er bemerkte sogar, daß sie in der Kirche lachten und schwahten, als er den schismatischen Gottesdienst in Wilno seierlich zu verrichten begann. Ja Sinzelne, wie der General Kuprianow in Wilno, besuchten nie seinen Gottesdienst, sondern hielten sich Kapläne, welche den Apostaten vollständig ignorirten.

Alle diese kleinen und großen Kränkungen, die er selbst aufzählt,1) verbitterten ihm das Leben, und die Furcht vor der Rache der Polen verursachte ihm schlastose Nächte. Als schließlich das griechisch-unirte Collegium seinem Rathe gemäß ausgehoben wurde (1843), und die hl. Synode die Oberleitung der "wiedervereinigten" Kirche übernahm, Siemaszko aber zum Mitgliede der hl. Synode nicht ernannt wurde und somit alle Jurisdiktion verlor, da verließ er grollend Petersburg, um nicht mehr wiederzusehren, und schrieb in seinem Gedenkbuche wörtlich: "wie einen Hund haben sie mich sortgetrieben." (l. c. Bd. I. p. 169.)

Der Apostat hatte vergessen, daß man den Berrath wohl brauchen, aber den Berräther, auch bei den Russen, nicht hochachten kann.

Das französische Sprichwort, der Appetit fommt mit dem Effen, erfüllte sich an den Aussen ganz genau. Sobald man mit der unirten Kirche in Lithauen und Beißruthenien sertig geworden war, fing man an diejenigen aufzusuchen, welche

<sup>1)</sup> Siemaszko 1. c. Bb. I. p. 135. 206. 261. Bb. II. p. 209 bis 212. 364. 545. 558 bis 564 2c. Er war 1856 nach Mostan zur Krönung bes neuen Kaisers Alexander II. gekommen, und ba die russischen Bischöse ihn nicht kannten, so sogte ihnen der Metropolit von Moskau: Das ist Joseph, aber nicht derzenige, welcher von seinen Brüdern verkauft worden ist, sondern der jenige, welcher seine Brüder verkauft hat.

ehemals ben lateinischen Ritus angenommen hatten, 1) und hätte auch sofort die im Königreich Polen gelegene letzte unirte Diöcese von Chelm aufgehoben, wenn nicht der dasmalige Generalgouverneur Pasztiewicz sich dem widersetzt hätte. Man wartete damit ab, dis Frankreich besiegt und der preußische "Culturkamps" begonnen war. Nun bediente man sich derselben Mittel, wie dei der Aushebung der Union von 1839, und durch den Berrath Marcell Popiels wurde auch diese Diöcese ausgehoben (1875). Die Reihe kam jetzt an die katholische Kirche.

Bergebens hatte Siemaszto fünfzehn Jahre lang von der Berfolgung der römisch statholischen Kirche abgerathen, da er den Unterschied zwischen ihr und der griechisch-unirten Kirche in Polen wohl kannte. 2) Aber er wußte auch genau, daß die unirte Kirche "der Borposten für den Katholicismus in Polen" gewesen, und daß das Werk der "Wiedervereinigung" ein Todesstoß für Polen sein würde. 3) Leider haben das die Polen nicht so genau gewußt und Manches vernachlässigt, was zur Beseltigung und Stärkung dieses Borpostens nothswendig gewesen wäre.

Die Berfolgung der katholischen Kirche in Polen, welche bereits nach der Aufhebung der Union (1839) begann, wird jett systematisch und mit eiserner Consequenz durchgeführt. Wan macht noch einen gewissen Unterschied zwischen der katholischen Kirche in den sog. "abgenommenen Ländern" d. h. in Lithauen und Weißruthenien, und zwischen der im Königreiche Polen, welches nunmehr amtlich das "Land an der Weichsel" heißt. Dort geht man schärfer, hier etwas langsamer vor. Dort glaubt die hl. Synode in Petersburg

<sup>1)</sup> Man begann damit auf Befehl der hl. Synode vom 29. Februar 1840, und in anderthalb Jahren wurden 10,000 bekehrt. Die hl. Synode erneuerte den Befehl am 17. Juli 1842. Cfr. Siemaszko l. c. Bd. III p. 659, Bd. II. p. 194—196, p. 642 sq.

<sup>2)</sup> Siemaszko l. c. Bb. I. p. 256. 3) Siemaszko l. c. Bb. II. p. 542.

fich bas firchliche Regiment bereits anmaßen zu tonnen ! hier schweigt man noch bavon. Dort begehrt man die Ginführung ber ruffischen Sprache bei bem Gottesbienfte, obgleich bas Bolf nicht ruffisch verfteht; bier läßt man noch ben Be brauch ber polnischen Sprache, in ber Rirche wenigstens, frei. Dort barf ber Pfarrer nur aus einem gebrudten, von ber Regierung approbirten, Buche die Predigt ablefen; bier barf er fie lefen aus einem Manuffripte, aber biefes muß ber Re gierung borber gur Cenfur borgelegt werben. Dort gwingt man bereits die fatholischen Rinder, an ben fog. Bala-Tagen am schismatischen Gottesbienfte theilgunehmen; bier thut man es noch nicht. Dort wird eine lateinische Rirche nach ber andern gesperrt und in eine schismatische umgewandelt; hier baut man erft fleißig schismatische Rirchen. Dort bedarf man zu jeder geringften Reparatur einer fatholischen Rirche ber Erlaubnig von Petersburg, hier wird fie von Barichau ertheilt. Aber bort, wie bier fteben bie Bifcofe, Die Briefter und die noch übrig gebliebenen Orbensleute, welche auf ben Aussterbeetat gesett find, ja jogar bie barmbergigen Schwestern, unter polizeilicher Aufficht und unterliegen einem jo icharfen Baggmange, daß fie über die Grengen ihrer Biarre ohne Bag fich nicht hinauswagen burfen. Gin fterbenber Briefter fann von feinem Nachbar nicht verfeben werben, wenn berfelbe einen Bag nicht befommt. Bu einem Ablag tonnen nur foviel Briefter fommen, als ber Gouverneur ober ber Polizei-Kreishauptmann Baffe zu ertheilen beliebt, auch wenn der Concurs bes Bolfes noch fo groß ift. Das Suftem ift alfo, hier wie bort, baffelbe; das fatholifche Leben wird auf

<sup>1)</sup> Dem erst fürglich (26. VIII.) verstorbenen Erzbischof von Mobilew und Metropositen aller Katholisen in Ruftland, A. K. Gintowt, erklärte der Minister des Junern, daß die eigentliche Berwaltung der katholischen Diöcesen der hl. Synode zusiede, und daß der Bischof nur eine Controlle auszusiden habe (Moniteur de Rome 1884 nr. 231).

bie bentbar raffinirtefte Weise untergraben, bagegen bas Schisma mit allen zu Gebote stehenben Mitteln beförbert.

Rein Bunber auch, daß, als Lescoeur fein Werf über Die fatholische Rirche in Bolen vor 29 Jahren fchrieb, er in vollem Ernite prophezeite, daß fie nach 20 Jahren nicht mehr exiftiren werbe.1) Bum Glud hat er fich geirrt. Er fannte nämlich nicht ben Unterschied zwischen ber unirten und ber romijch tatholijchen Rirche, auf welchen bereits Siemaszfo Die ruffifche Regierung aufmertfam zu machen fuchte, als er bor ihrer Berfolgung warnte. Wir hoffen auch ju Gott, baß der fatholische Blaube, der vor taufend Jahren in ben Bergen des polnischen Bolfes Burgel geschlagen bat, und ale Bormauer und festes Bollwert bes Chriftenthums in Enropa gegen ben Often ftanb, jest noch ben Wetterfturmen mit Gotteshilfe wiberfteben wird. Die Ruffen fürchten jest zwar Niemanden") und nichts fonnte fie verhindern, das Mengerfte zu wagen, aber bennoch ftutt fich unfere Soffnung nach menschlicher Berechnung eben barauf, daß es ihnen bis jett boch noch nicht gelungen ift, die Borhut des Ratholicismus, welche eben die Union war, ganglich zu vernichten.

Den Ginen Beweis dafür haben wir in der hand. Es find bies Briefe von Unirten, welche feit Decennien für ihre

Lescoeur, l'église cath. en Pologne etc. Paris 1860. p. IX. "Si les choses ne changent, d'ici à vingt ans il n'y aura plus de catholiques, ni dans la vieille Russie, ni dans la Pologne russe."

<sup>2)</sup> Das rufsische Lagblatt von Warschau ("Dnewnit Barszawskij") vom 2. (14.) Mai 1. Is. nr. 99 hat den Schreiber dieses scharf heruntergetanzelt für seine Ansprache in der Section für Presse auf dem diesjährigen Katholikentage in Wien und behauptet, daß die Russen das "Hahnenkrähen" der katholischen Presse gar nicht fürchten. Es blieb nichts übrig, als die Herren vom "Dnewnit" (im Krakauer "Czas") für den Bergleich mit einem Löwen, der eben das Hahnenkrähen fürchtet, um Verzeihung zu bitten, sie aber daran zu erinnern, daß der alte Gott doch noch parker ist, als die Russen.

Glaubenstreue die furchtbarften Berfolgungen leiden, ihr Hab und Gut verloren haben und aus ihrer Heimath (im Gonvernement Siedlee) nach dem Gouvernement Cherfon und von dort, im vorigen Jahre, nach dem Orenburger Gouvernement, dicht an der Grenze Asiens, deportirt worden find. Es ift eine wahre "vox clamantis in deserto", welche aus diesen Briesen ertönt und durch Mark und Bein geht.<sup>1</sup>)

Den andern Beweis, daß auch die vor 50 Jahren zu Stande gebrachte "Wiedervereinigung" dem Herzen des Bolkes in Lithauen und Weißruthenien fremd gebieben ift, lieferte die diesjährige Jubiläumsseier des Gewaltaktes von 1839, welche so ganz ohne Antheilnahme des "wiedervereinigten" Bolkes verlief. Mit Recht hat auch der griechisch-unirte Bischof der neuerrichteten Diöcese von Stanislau, Dr. Belesz, im Lemberger Landtage am 4. Januar 1884 gesagt: "Die Union hat nicht aufgehört. Sie ist nur vernichtet worden von den jenigen, bei denen die Macht vor Recht geht."

Rratau.

Brof. Dr. Chottowsti.

<sup>1)</sup> Bir haben gerade an den Tagen der ruffischen Jubilaumsseier drei von diesen Briefen veröffentlicht im "Nurher Pognansti" nr. 144 vom Juni, und sie gingen durch die gange polnische Bresse, freilich nicht im russischen Antheile. Seitdem sind noch 16 Briefe zu unseren händen gekommen, und wir hoffen in der nächsten Beit den Lesern dieser Blätter Näheres darüber berichten zu können.

## XLII.

## Die nationale und politische Aleinarbeit ber beutsch= liberalen Bartei in Defterreich.

5. Der Raufmannsfrand und der Arbeiterftand.

Much die Raufleute find als Stand in die politische Bewegung hineingezogen worben. Daß Reformen in ber Organifation bes Raufmannsftanbes nothwendig feien, einerfeits um bas Anfeben biefes Standes zu erhöhen, anderfeits die materiellen Intereffen feiner Angehörigen zu fichern, wird ziemlich allgemein zugegeben. Borerft geht bas Streben babin, auch fur bas Sandelsgewerbe ben Befahigungsnachweis als Borbedingung einzuführen. Die Grager Hanbelstammer hat dieje Frage angeregt; fie beschäftigte fehr lebhaft bas "Gremium ber Wiener Raufmannschaft" und ben "Berein für faufmännische Intereffen." Das Gremium beichloß (1885): "Es fei die Erbringung eines Befähigungsnachweifes burch ein Lehrzeugniß, ober minbeftens burch ein Bengnig einer ftaatlich anerkannten Sanbelsschule noth = wendig." Selbft biefer matte Beichluß fur ben Befähigungsnachweis fand im Wiener "Berein für taufmännische Intereffen" lebhafte Begner, befonbers bei Israeliten, welche einen Befähigungenachweis als Absurdität erflärten. Tropbem iprach auch biefer Berein für benfelben fich aus. Mur ber "taufmännische Berein" (Wien) widerftrebte jeder Reform.

Biel lebhafter traten für ben Befähigungenachweis bie Raufmannsgehilfen ein. Schon 1885 fand in Wien eine Berfammlung berfelben ftatt, bei ber ein Redner unter braufendem Jubel erflärte, die Sauptgegner des Befähigungsnachweises seien jene Elemente, welche zwar nie in ber Lage waren, ihre wirfliche Befähigung nachzuweisen, benen aber bas Talent angeboren fei, fich billige Baaren und billige Arbeitsfrafte zu verschaffen. Das Princip Diefer Leute fei, nur schnell reich zu werben; um alles Andere fummern fie fich nicht. Derfelbe Redner machte geltend, daß fich mit Ausnahme des Sandelsgremiums in Brag und bes fanjmännischen Bereines in Wien alle anderen größeren faufmannischen Rörperschaften für die Ginführung bes Befähigungs nachweises ausgesprochen haben. Ein anderer Redner führte aus, ber Sandel frante, ber Schwindel blube, bas fei ber Untergang des mittleren und fleinen Sandels. Leute, welche Die Belt als ein Durchhaus betrachten, gogen von einem Orte zum anderen, überall Spuren ihrer raubthierartigen Ratur gurudlaffend. Sie feien die mobernen Stlavenhalter. fie verwendeten die billigen Silfsfrafte in Form armer Lebrjungen, welche als Proletariat formlich gezüchtet werden. Der Schrei, daß ber Befähigungenachweis eine Beschräntung ber perfonlichen Freiheit fei, fei nur ein Angftruf jener, welche Die gugellofe Freiheit gur Unterbrudung ber weißen Sflaven benütten. Die Ginführung bes Befähigungenachweifes bebeute nicht Rudichritt, sondern einen foliden Fortichritt; benn um bie Befähigung zu erweisen, muffe man lernen, und lernen jei Fortschritt.

Eine zweite bringende Forberung eines großen Theils bes Kaufmannsstandes, insbesondere der Handlungsgehilsen ift die schärfere Durchführung des Gesetzes über die Sonntagsruhe. Daß die Liberalen der richtigen Durchführung dieses Gesetzes und noch mehr einer gewünschten Erweiterung der Sonntagsruhe widerstreben, beweist nur, daß sie entweder alle Fühlung mit dem Bolte, insbesondere mit den

Leuten, welche ihr Brod durch die tägliche Arbeit in ihrer vielsachen Gestaltung sich erwerben muffen, verloren haben, oder daß bei ihnen der religiose Haß alles andere Bedenken niedertämpft.

Wie weit die chriftliche, antiliberale Bewegung im Kaufsmannsstande bereits gediehen ist. zeigte sich, als im März 1889 die Handlungsgehilsen in Wien zur Wahl ihres Aussichusses schriften. Der Wahlkamps nahm eine riesige Ausschnung an und drehte sich hauptsächlich um Einsührung des Befähigungsnachweises, Erweiterung der Sonntagsruhe, bessere Wahrung der Standesehre und der materiellen Standeseinteressen. Auf der einen Seite standen der Wiener kaufmännische Berein, der Berein der reisenden Kausleute und der Berein der Wiener Platzagenten, zu A Israeliten, auf der anderen der Berein der österreichischen Handlungskommis, der Berein "Zukunst" und das fatholische Handelskassino. Bei der Wahl wurden mehr als 5000 Stimmen abgegeben und es errang die chriftliche Resorm-Partei den Sieg mit großer Wehrheit.

Mögen ihre Bestrebungen großen Erfolg haben; die Rückfely zu christlichen Grundsätzen und die berufsgenoffenschaftliche Organisation und Gliederung des Standes werden der Kausmannswelt wieder bessere Beiten bringen und die Schmutzencurrenz und die Unreellität bekämpsen und besseitigen helsen.

Bulett kommt politisch besonders noch der Ar beitersftand (Lohnarbeiter) in Frage. Die Lohnarbeiter haben dem liberalen Progenthum im Jahre 1848 die Kastanien aus dem Feuer geholt, ohne daß für sie irgendwelche angemessene Früchte gewachsen wären: Heute finden sich noch in Wien am Jahrestage der Revolution zahlreiche Lohnarbeiter am Grabe der Märzgefallenen ein, um darauf Blumen niederzulegen, und die armen Opser— eine sonderbare Ovation— hoch leben zu lassen. Wahrscheinlich geschieht dieß nur, um die Polizei zu ärgern. Würde man die Leute fragen,

welche Früchte ihrem Stande durch den Tod der Opfer ber Revolution von 1848 erwachsen sind, so könnten sie nur in Berlegenheit kommen.

Nichtsbestoweniger haben die Lohnarbeiter noch lange nach 1848 bereitwilligft fich in ben Dienft ber liberalen Bartei geftellt. Es ift g. B. unvergeffen, wie bas "Burgerminifterium" 1859 die Lohnarbeiter benütte und verhette, um fie insbefondere auf ben hochseligen Bijchof Frang Rudigier von Ling und die Ratholifen Oberöfterreichs loszulaffen. Gistra, ber Erfinder ber "Trintgelbertheorie", ber weise Mann, ber eine sociale Frage in Desterreich nicht fannte und sie in Bodenbach (Grenzort an ber Elbe) abgeschloffen wähnte, und Most, ben ein amerikanischer Richter als ben ärgften Schurfen bezeichnete, gingen babei miteinander Sand in Sand. Bischof Rudigier war bamals wegen eines hirtenbriefes gegen die confessionslosen Gesetze verurtheilt worden. Roch in ber Stunde, in ber bas Urtheil gesprochen worden war, begnadigte ihn telegraphisch der Raiser, und in gang Oberösterreich und darüber hinaus erhob fich in begreiflicher Aufregung bas gange fatholische Bolf. Der Liberalismus und Israel geriethen in taufend Aenaften und fo ward Moft gegen den Bifchof losgelaffen. Mit einer blutrothen Fahne zogen Doft. Schen und Genoffen von Wien nach Ling und veranftalteten bort auf bem Margenfeller am 29. Juni 1869 eine "große Bolfeversammlung", bei ber bie befannte "Moftrefolution" gegen ben Bischof Rubigier beschloffen murbe. Die liberale Breffe und Gistra's Agenten jubelten barüber wie toll und Most war bamals eine hochgefeierte Berson.

Behn Jahre später schien es allerdings, als ob die Lohn-Arbeiter sich nicht länger an den Wagen des Liberalismus spannen lassen wollten. Der "volkswirthschaftliche Ausschwung", auf den die Liberalen so viel sich zu gute thaten, war elend vertracht und die Herrschaft der "Verwaltungsrathspartei" im Reichsrath hatte den Liberalismus in voller Nacktheit gemeinen Eigennuhes gezeigt. Daranshin sagten die Socialdemokraten feierlich fich vom Liberalismus los und verurtheilten ihn in fraftigen Worten.

Inzwischen fam die gewerbliche Bewegung, bei welcher die Socialdemokraten mit ihrem ausgesprochenen Ziele, den Mittelstand zu vernichten, um die Handwerker zu zwingen als Unzufriedene das große Heer des Proletariats zu vermehren, energische Berbündete an der liberalen Partei fanden. Wie dieser gemeinsame Kampf gegen die Lebensbedingungen des Kleingewerbes gesührt wurde, ist bereits geschildert.

Die innigen Beziehungen, die hiebei zwischen dem internationalen Judenthum, das an der Berfetjung des Sandwerts ebenfalls ein hobes Intereffe hat, weil nur burch diefelbe Die größte Ausbeutungsmöglichteit fich ergibt, und der Socialbemofratie ju Tage traten, find alteren Datums. Die beiben internationalen Dachte, bas Judenthum und bie Socialbemofratie, ftanden von Anfang an mit einander in inniger geiftiger Berührung; ihre gemeinsame Rahrung war und ift der Sag gegen die driftliche Gefellschaft und gegen die chriftliche Ordnung, und er wird es bleiben. Die Auswüchse ber Gefellichaft und ber Befellschaftsordnung, welche insbesondere bort fich zeigen, wo bie chriftlichen Ibeen bei Geite gefett worden find, und welche namentlich in himmelichreienden Berletzungen ber Gerechtigfeit gegen bie Lohnarbeiter zu Tage treten, muffen auch vom fatholischen und vom chriftlichen Standpuntte aus befampft werden, weil fie bas Leben gefahrben und vergiften, aber ber Rampf ber Socialbemofratie und bes Judenthums richtet fich weniger gegen dieje Muswuchfe, als gegen die Bejellschaft felbit, und vor allem gegen die von Gott gewollte Ordnung berfelben, gegen Thron und Altar, Familie und Gemeinde.

Anders als durch diesen Haß kann die anscheinend uns natürliche Verbindung zwischen Judenthum und Socialdemotratie, zwischen Leuten, die zumeist und saft überall von Ausbeutung leben, und Leuten, die angeblich und vielsach auch thatsächlich durch die Ausbeutung leiden, nicht erklärt werden. Ober follte bie Reigung bes Judenthums gur Socialdemofratie (wie gum Ribilismus) individuellen Sympathien für Die Sache ber Unterbruckten entstammen? 3m Judenthum felbit lagert ein gemiffer Bug ber Berfegung, bes "Decom ponirens"; follte bas angeborne Talent gur Berjetung bie Juden in Die Arme ber Socialbemofraten führen? Unter ftuten und fordern die Juden die Beftrebungen ber Gocialbemofraten beghalb, weil fie beim allgemeinen Umfturg nur um fo mehr zu gewinnen glauben, und laffen die Social bemofraten biefe Forberung und Unterftugung fich gefallen mit ber ftillen Boraussehung, benfelben nur ben Danf Boly phems dafür einft bieten ju muffen? All' biefe Fragen fonnen immerhin bejaht werben, und boch hat man bann feineswegs eine genugenbe Erflarung für ben innigen Bund zwischen Judenthum und Socialbemofratie, wenn nicht ber gemeinsame Bag gegen die gottgewollte Ordnung ber Befellschaft als Brundlage besfelben angenommen wird.

Wie dem aber sei, Thatsache ist, daß die Socialdemokratie in Desterreich unter jüdischer Führung und Leitung
steht. Der gegenwärtige Führer der Lohnarbeiterbewegung in
Desterreich ist der vielsache Millionär Dr. med. Viktor Abler in
Wien (geb. in Prag 1852). Seine Bekehrung zum internationalen
Socialistenthum ist nicht allzu weit zurück; noch 1883 hatte
er beim k. k. Handelsministerium um die Stelle eines Gewerbeinspektors nachgesucht, zu der er zunächst als Arzt, dann
durch seine Studien in der Chemic und durch seine Studienreisen sehr wohl geeignet gewesen wäre, falls ein Israelit
für eine derartige Vertrauensstellung überhaupt paßt, wurde
aber abgewiesen. Sine umsangreiche Arbeit über die Fabrildinspektionen im Auslande, die er bei diesem Anlaß einreichte,
verräth keine Spur socialistischer Anwandlungen, so daß er
erst später seine "Bekehrung" vollzogen haben muß.

Unter fo bewandten Umftanden ift es nur felbstverftandlich, baß Liberale und Socialdemofraten einen neuen (zweiten) Berührungspunft fanden, als die antisemitische Bewegung auftauchte. Thatsächlich ift seit dieser Zeit keine einzige Arbeiterversammlung abgehalten, in welcher nicht gegen den Antisemitismus unter den üblichen Phrasen Stellung genommen worden wäre. Dabei kam aber auf jeder dieser Bersammlungen ein derartig grimmiger Haß gegen die gläubigen Katholiken zum Borschein, daß geläuterte christliche Nächstenliebe jedenfalls nicht die Ursache des socialdemokratischen Kampses gegen den Antisemitismus sein kann.

Insbesondere der Antrag, den Fürst Liechtenstein im Reichsrath (1888) auf Einführung der consessionellen Schule in Desterreich einbrachte, bot den willtommenen Anlaß zu wahren Wuthausbrüchen gegen die Katholifen und die Kirche. Sonst bezeichnet sich die Socialdemokratie als einen internationalen Bund, welcher angeblich weder auf die Berschiedenheit der Nationalität noch der Consession Rüchsicht nimmt, hier offenbarte sich aber ihr wahrer Charakter. In einer Reihe von Lohnarbeiterversammlungen zu Wien, Graz, Brünn, Linz, Stepr, Innsbruck, Prag zc. wetterten Redner gegen die consessionelle Schule, forderten zum Austritt aus der katholischen Kirche auf und empfahlen nachsolgende charakteristische Resolution zur Annahme, zu der sie auch überall und selbst auf dem Hainselder Parteicongreß (Jahreswende 1888/9) gelangte. Sie lautet vollinhaltlich:

"In Erwägung, daß die herrschenden Klassen nicht nur die Früchte aller materiellen Arbeit für sich in Beschlag nehmen, sondern auch die durch die geistige Arbeit des gesammten Bolkes geschaffene Tultur, alles Wissen und alle Bildung, das Ergebniß einer tausendjährigen Arbeit der ganzen Menschheit zu ihrem ausschließlichen Monopol gemacht haben; in Erwägung, daß darum die socialdemokratische Arbeiterpartei stets in ihren Programmen sür die unentgeltliche Schulbildung des gesammten Bolkes auf sämmtlichen Stusen des Unterrichts, sowie für die vollständige Trennung von Schule und Kirche wie von Staat und Kirche eingetreten ist; daß die heutige Bolksschule in ihrer Mangelhastigkeit und Unzulänglichkeit . die Interessen der besitzlichen Klassen in keiner Weise berücksichtigt; daß der

Ausbau der Schulgesetzgebung in freiheitlichem Sinne, in erster Linie Aufgabe und Beruf der bürgerlichen Parteien, von diesen gleich allen anderen durch ihr ehemaliges freiheitliches Programm gebotenen Pflichten in gewiffenloser Feigheit vernachläffigt wird; daß durch den Antrag Liechtenstein auch noch der färgliche lette Rest einer gedeihlichen Bolksaufslärung beseitigt und alle Bufunft der Jugend bedingungslos der finsteren, freiheitsseindlichen und culturmörderischen Macht des Clerikalismus überliefert werden soll; in weiterer Erwägung, daß das Proletariat, die große Masse und der Kern des Bolkes, der Träger seiner zukünstigen Entwicklung, jedes Einflusses und selbst der geringsten Einwirkung auf die Gesetzgebung entbehrt, erklärt der heutige Parteitag:

Die Arbeiterschaft macht die herrschenden Klassen dafür verantworklich, daß das freche Attentat auf die Schule, welches der Liechtenstein'sche Antrag versucht, mit der gebührenden Energie der Entrüstung zurückgewiesen werde, macht sie aber auch gleichzeitig für die Folgen der Fortsehung ihrer bisherigen Läffigkeit verantworklich, wenn die heutige Schule nicht zu einer wahren, mithin consessionslosen Bolksschule fortentwickelt wird und die Clerikalen dadurch zu solcherlei Bergewaltigungen der Freiheit auch für die Zukunft ermuthigt werden."

Man sieht, die Lohnarbeiter der Socialdemokratie machen die Liberalen dafür verantwortlich, daß die consessione Schule aufrecht erhalten bleibe, und bieten sich ihnen als Wauwau gegen die conservativen Elemente an. Thatsächlich brachten auch die Judenblätter bald die Nachricht, daß seitens der Socialdemokraten für den Tag der Verathung des Schulantrages Liechtenstein im Neichsrath Demonstrationen in Aussicht genommen seien. Sine plößliche Versenkung der ganzen antisemitischen Bewegung hätte der liberalen Partei keine größere Frende bereitet, als diese Stellungnahme der Socialdemokratie zur consessionellen Schule; denn damit war ein dritter Berührungspunkt für eine gemeinsame Arbeit der Socialdemokraten und Liberalen gesunden.

Selbstverständlich fühlten bafür auch die Liberalen bas Bedürfniß, ben Socialbemofraten entgegenzutommen. Es sollte

ieß geschehen durch einen Antrag auf Errichtung von Arbeiter= mmern, ben die beutsch-liberalen Abgeordneten v. Blener, pofrath Erner und der Urgermane Braben 1887 im Reichsath einbrachten. Den 26 Sandels: und Gewerbefammern er cisleithanischen Kronländer, mit Ausnahme Dalmatiens, ollten ebenjoviele Arbeiterfammern an die Seite treten und iefe das Recht erhalten, neue Abgeordnete in den Reichsrath u entfenden. Als die Liberalen in der Mehrheit waren, haben ie jede ähnliche Anregung energisch zurückgewiesen; auch est glaubten die Socialdemofraten nicht an die Aufrichtigfeit hrer Absichten, um so mehr, als gerade der Antragsteller Plener 1872 bie Burudweifung einer focialbemofratischen Betition um Errichtung von Arbeiterkammern befürwortet atte. Sie erflärten offen , bag ber Antrag Plener ihnen peder politisch noch wirthschaftlich entspreche, politisch nicht, veil er ftatt des allgemeinen Wahlrechtes eine winzige und edentungsloje Concession biete, und wirthschaftlich nicht, veil Arbeiterkammern den Lohnarbeitern nur nüten, wenn ie mit ausgedehnten Befugniffen gur Erhebung ber Lage ber arbeitenden Rlaffen, gur beftimmenden Ginflugnahme auf Die strenge Durchführung und den nothwendigen Ausbau ber Arbeiterschutzgesetzgebung und zur maßgebenden Theilnahme in der Gewerbeinspektion, sowie mit der Machtvollkommenheit, ich ber Organe ber staatlichen und communalen Verwaltung u biefem Zwede gu bebienen, ausgeruftet find. Seitbem ft gur Berathung des Antrages Blener und Benoffen ein Subfomité niedergesetzt und eine Enquête veranstaltet worden, ooch wird derfelbe voraussichtlich "schätbares Material" bleiben.

Nicht viel wirfungsvoller war die Unterstützung, welche den Socialdemokraten seitens der liberalen Partei wurde, als zich nach den anarchistischen Attentaten 1883 und 1884 im Berhängung des Ausnahmezustandes gegen die Anarchisten handelte, bei dem zuletzt dis 31. Juli 1889 die Thätigkeit der Schwurgerichte in Fällen von Hochverrath, Störung der diffentlichen Ruhe, Aufruhr, Mord, Falschmünzerei u. s. w.

nicht blos (wie anfänglich) für Wien und zwei nieber-öfterreich ifche Gerichtssprengel, sondern fur 12 weitere Sprengel ein geftellt wurde. Wohl iprachen bie Liberalen bagegen, bei ber Abstimmung aber brückten fie fich in großer Angahl und waren überhaupt froh, damit nicht weiter beläftigt zu werben. Die jegige Erleichterung der Ausnahmsbestimmungen berbanten die Socialbemofraten ber ureigenen Initiative bes gegenwärtigen Juftigminifters Grafen Schonborn, eines über zeugungstreuen Ratholifen. Rur zwei Abgeordnete auf ber Linten haben fich ju jeder Beit energisch um die Socialbemofraten angenommen, ber Wiener Magiftraterath Dr. Rronawetter, ein Bourgeoisbemotrat, ber mit allen Lagern icon Complimente gewechselt hat, und ber Mittelichullehrer Dr. Bernerftorfer, ber geiftige Grunber bes beutschen Schulvereine. Beide unterhalten einen innigen geiftigen Bertehr mit bem jocialbemofratischen Führer Dr. Abler und benüten Die Rebefreiheit im Barlamente, um alle Beschwerben ber Lohnarbeiter insbesondere gegen die Bolizeiverwaltung gur Sprache gu bringen. Freilich machen fie dabei nicht felten die Erfahrung, bag die Thatfachen anders liegen, als fie die beschwerbe führenden Arbeiter ihnen vorstellten. Dafür gehoren fie auch gemiffermaßen gur Barteileitung ber Socialbemofraten.

Die andern Abgeordneten der Linken im Reichsrath haben in einer andern Weise direkte Fühlung mit der Socialdemostratie gesucht. Unter ihrem Schuße, insbesondere jenem der Abgeordneten v. Plener und v. Chlumezky, wurde in Wien ein Berein für Arbeitervermittelung gegründet, bei dem 1886 3886 "Arbeitnehmer" und 1019 "Arbeitgeber" verkehrten und 825 Stellen besetzt wurden, Ziffern, welche 1888 auf 6948, beziehungsweise 1924 und 2660 stiegen. Erster Prässident dieses Bereins ist der frühere Abgeordnete Adolf Weiß, ein Berwaltungsrath der Ereditbank und zugleich ein Bertrauensmann des bekannten Baron Schwarz. Als Bertrauensmann des Baron Schwarz-Semborn hatte Weiß für denselben als Generalbauunternehmer, wie in dem Proces Residoner

gegen die "Deutsche Beitung" gerichtlich erhoben wurde, bei ber Submiffion auf Die galigifche Transversalbahn "Schweigegelber" an die liberale Wiener Tagespreffe vermittelt, wobei die verhaltnigmäßig unbebeutenbe "Deutsche Beitung", wie gerichtlich festgestellt murbe, 7000 fl. für "Texteinschaltungen", ein anderes Blatt 28000 fl., ein brittes 42000 fl. erhielt und alle miteinander mit einem Aufwand von c. 200000 fl. - nur für ben einen Fall - gefauft wurden. Thatfächlich tonnte die liberale Partei für die Spite ihres Arbeitenachweisbureaus feinen beffern Dann finden, als Beig, ber bereits Berührungspunfte mit ber hohen Kinang und mit ber Breffe befaß und barum am beften Ruhlung mit ber Socialbemofratie gewinnen tonnte. Biceprafibent bes Bereins ift ber befannte focialiftifche Ruhrer Gehrte, Schriftführer ber Socialiftenführer Barborf. In Begleitung von Gehrte und Barborf, Beif und Dr. Mittler (focialiftischer israelitischer Abvotat und gleichfalls Borftandsmitglied bes Bereins) fuhr ber Abgeordnete v. Plener im Janner 1889 nach Brunn, um auch bort einen Arbeitervermittelungsverein ju grunden. Die focialiftische "Gleichheit", das Organ Dr. Ablers (inzwischen unterbrudt) machte bagu ben Spaß, ber Abgeordnete v. Plener icheine bei biefem Anlag "ein bischen Socialpolitif und Arbeiterfang machen zu wollen", die "Genoffen" follten ihm baber "grundlich über fein Concept fahren!" Dagu hat Blener denn auch offenbar die "Genoffen" Gehrte und Bardorf mitgenommen!

Diese thatsächlichen Angaben über den Wiener Arbeitsvermittelungsverein genügen wohl, um einen Blick hinter die Coulissen zu gestatten. Hier nur die Bemerkung, daß insbesondere der Vicepräsident dieses Vereines Gehrke sich redlichst alle Mühe gibt, in den Gehilsenversammlungen der verschiebenen gewerblichen Genossenschaften die Durchführung der neuen Gewerbeordnung und die Kräftigung und Festigung der einzelnen Innungen zu erschweren. Die im Kampse

<sup>1)</sup> Siehe "hiftor.-polit. Bl." G. 421, Beft 6 biefes Banbes.

gegen die Bünsche des Kleingewerbes, kann die liberale Partei ebenso auch gegen die antisemitische Bewegung und gegen die conservative Partei voll und ganz auf die Hilse der Social-demokraten rechnen, und der innige Berkehr mit den social-demokratischen Führern, wie er in der Borstandschaft des Bereins für Arbeitsvermittlung gegeben ist, macht es leicht, über Taktik und Angriffspläne vertrauliches Einvernehmen zu pflegen, ohne sich die Möglichseit abzuschneiden, späterhin beiderseits jede Bereinbarung abzuläugnen.

Daß gerabe die conservative Bartei den Lohnarbeitern die Arbeiterschutgesetzgebung und die Sonntagerube, die allerbings beibe noch erweitert und ausgebildet werben muffen, trot bes heftigen Biberftandes ber liberalen Bartei verschafft hat, berührt die Socialdemofraten gar nicht. Die Ginführung ber Sonntageruhe ift für fie, wie ber Abgeordnete Bernerftorfer in einer focialdemofratischen Berjammlung auseinanderfette (6. Jan. 88), fein Biel, fondern nur ein Mittel, um burch biefelbe bie wichtigften Rechte zu gewinnen. Bezüglich der Arbeiterversicherung bemerft eine Resolution bes Bainfelber Barteitages fehr richtig, daß felbe ben Rern ber jocialen Frage faum berühre, und bezüglich ber Arbeiterichutgefetgebung find auf bem internationalen Barifer Congres Die letten Bedanken der socialdemofratischen Führer flar geworden. Bei Berathung ber Arbeiterschutfrage auf dem Barifer Marriften = Congreß erflärte nämlich ber focialdemo fratische Rührer Rlog (Stuttgart) ben gesetlichen Arbeiterschutz als nothwendiges Mittel zur Erreichung bes letten Endziels, "damit die Maffe des Proletariats nicht auf bem Mariche nach bem gelobten Lande bes Socialismus unter wegs zu Grunde gehe", und ber öfterreichische Socialiftenführer Dr. Abler meinte, es handle fich beim Arbeiterichus barum, "ob ber geschichtliche Moment bes Bujammenbruchs ber capitaliftifchen Gefellichaftsordnung entfeffelte Stlaven feben werbe ober Manner, welche fich befreien."

Da volle Klarheit immer gut ift, mogen hier die For-

berungen folgen, welche bie österreichischen Socialbemokraten beim Hainfelder Parteitag an eine Arbeiterschutzgesetzgebung stellen. Sie lauten:

1. Bolle Coalitionsfreiheit und gefetliche Anertennung bon Lohnberabredungen und Cartellen der Arbeiter. 2. Den acht= ftundigen Maximalarbeitstag ohne Claufeln und ohne Ausnahmen. 3. Berbot ber Nachtorbeit (mit Ausnahme jener Betriebe, beren technische Ratur eine Unterbrechung nicht guläßt). 4. Bolle Sonntagsruhe von Samftag Abends bis Montag Früh. 5. Berbot ber Beichäftigung von Rindern unter 14 Jahren, 6. Musichluß ber Frauenarbeit aus den für ben weiblichen Organismus befonders ichablichen Betrieben. 7. Alle biefe Beftimmungen haben für Betriebe jeber Stufenleiter (Großinduftrie, Transportgewerbe, Sandwert, Sausinduftrie) zu gelten. 8. Auf Hebertretungen Diefer Bestimmungen von Seiten ber Unternehmer find Arreftstrafen gesett. 9. Arbeiterorganisationen, welche auf fachlicher und lotaler Grundlage beruhen, haben burch bie von ihnen gewählten Inspettoren bei ber Controle ber Durchführung ber Arbeiterschutgesetzgebung mitzuwirten.

Wie der letzte Punkt zeigt, ist selbst die Einrichtung der Gewerbeinspektoren, welche doch, wie der Verlauf des Streiks in diesem Jahre bewiesen hat, unter den österreichischen Lohnarbeitern populär geworden ist, nicht ganz genehm. Unter diesen Umständen ist an einen Dank der Socialdemokraten für die socialreformatorische Arbeit der conservativen Partei natürlich gar nicht zu denken.

Die politischen Forderungen, welche die Socialdemostraten erheben, haben wenig gemein mit irgend welchem andern politischen Programm. Um Oftern 1882 stellte eine große Bolkeversammlung in Wien nachfolgende Forderungen auf:

1. Allgemeines und direktes Wahlrecht für alle Staatsbürger vom 20. Lebensjahre an für alle Vertretungskörper mit Diätenbezug der Bolksvertreter. 2. Vollständige Preß=, Vereins=, Berjammlungs= und Coalitionsfreiheit. 3. Trennung der Kirche vom Staate und Trennung der Schule von der Kirche. 4. Ob= ligatorischer Unterricht in den Volksschulen bis zum 14. Lebens= jahre und unentgeltlicher Unterricht in allen öffentlichen Lehranftalten. 5. Errichtung der Bolkswehr an Stelle des stehenden Heeres. 6. Unabhängigkeit der Gerichte, Wahl der Richter durch das Volk; Einführung des unentgeltlichen und mündlichen Berfahrens und unentgeltliche Rechtspflege. 7. Einführung eines Mormalarbeitstages; Einschränkung der Frauens und Abschaffung der Kinderarbeit in den Fabriken und industriellen Wertstätten; Einsehung unabhängiger Fabriksinspektoren und Beseitigung der durch die Strafhausarbeit den freien Arbeitern geschaffenen Concurrenz. 8. Abschaffung aller indirekten Steuern und Einsührung einer einzelnen direkten, progressiven Einkommens und Erbschaftsbeseins staatskredit für freie ArbeitersProduktionsgenossensschaften.

Damals bestand in der österreichischen Socialdemokratie bereits die Spaltung zwischen Gemäßigten und Radikalen, welch' letztere über das "Umendirheldenthum" und das "Barlamenteln" spöttelten und unter Berzicht auf das allgemeine Wahlrecht eine freie genossenschaftliche Gruppenbildung als Ziel der Organisation der Gesellschaft austrebten. Die beiden seinblichen Richtungen traten sich indeß näher und in aller Stille wurde der Socialistenparteitag in Hainseld für die Jahreswende 1888/9 vorbereitet, auf dem beide Richtungen sich vereinigten und über Empfangnahme seder Abschlagszahlung auf's "Ziel" nicht zu vergessen beschlossen. Die bedentendsten Städte Desertends waren vertreten. Bon den zwei geistesverwandten Abgeordneten erschien nur Dr. Pernerstorser Dr. Kronawetter hatte sich entschuldigen lassen.

Die Beschlüffe dieses Parteitages sind wohl grundlegend für die fernere Bedeutung der österreichischen Socialdemokratie und ihre Stellung zu den andern Parteien, und deßhalb seien sie nachfolgend mitgetheilt. Zunächst wurde eine grundfähliche Erklärung beschlossen, deren wesentlichste Punkte lauten:

1. Die socialbemotratische Arbeiterpartei in Desterreich ist eine internationale Partei; sie verurtheilt die Borrechte der Nationen ebenso wie die der Geburt, des Besitzes und der Abftammung und erffärt, daß ber Kampf gegen die Ausbeutung international sein muß, wie die Ausbeutung felbst.

- 2. Bur Berbreitung der socialistischen Ideen wird sie alle Wittel der Deffentlichkeit, Presse. Bereine, Bersammlungen voll ausnüben und für die Beseitigung aller Fesseln der freien Meinsungsäußerung (Ausnahmsgesehe, Preß-, Bereins- und Bersammstungsgesehe) eintreten.
- 3. Die Partei wird bas allgemeine, gleiche und direkte Bahlrecht für alle Bertretungskörper mit Diätenbezug anftreben, als eines der wichtigften Mittel der Agitation und Organisation.
- 4. Soll noch innerhalb bes Rahmens ber heutigen Birthsickserdnung bas Sinken ber Lebenshaltung der Arbeiterklasse, ihre wachsende Berelendung einigermaßen gehemmt werden, so muß eine lückenlose und ehrliche Arbeiterschutzgesetzgebung (weitestgehende Beschränkung der Arbeitszeit, Aushebung der Kinderarbeit u. s. f.), deren Durchführung unter der Mitcontrole der Arbeiterschaft steht, sowie die unbehinderte Organisation der Arbeiter in Fachvereinen, somit volle Coalitionsfreiheit angestrebt werden.
- 5. Im Interesse ber Zukunft ber Arbeiterklasse ist der obligatorische, unentgeltliche und consessiose Unterricht in den Bolksschulen und Fortbildungsschulen, sowie unentgeltliche Zugänglichteit sämmtlicher höherer Lehranstalten unbedingt ersorberlich; die nothwendige Borbedingung dazu ist die Trennung ber Kirche vom Staate und die Erklärung der Resigion als Pridatsache.

In Bezug auf bas Maß politischer Rechte für jeden Einzelnen wurden folgende Forderungen aufgestellt:

- 1. Die Aufhebung der Beschräntung der Freizügigkeit, alfo ber Ausnahmsverfügungen, Bagabunden- und Schubgesete.
- 2. Die Aufhebung der Beschränkung ber Preffreiheit durch die verschiedenen Formen der Censur und Aufhebung des Prefimonopols für die Besitzenden durch Caution und Stempel, sowie des Berbotes der Colportage.
- 3. Herftellung des Bereins= und Bersammlungsrechtes durch Aufhebung der Bereins= und Bersammlungsgesetze.
  - 4. Die Aufhebung bes Monopols ber Befigenben auf bas

politische Wahlrecht durch die Einführung des allgemeinen, gleichen und direkten geheimen Wahlrechts (und zwar vom 20. Lebensjahre an, wo die Berpslichtung zur Blutstener beginnt), als ein wichtiges Mittel der Agitation, ohne sich jedoch über den Werth des Parlamentarismus irgendwie zu täuschen.

- 5. Die ehrliche Sicherung ber Unabhängigkeit ber Gerichte, Unentgeltlichkeit ber Rechtspflege, Ausbehnung der Geschwornengerichte auf alle Bergehen und Berbrechen, sowie Bahl ber Geschwornen auf Grund bes allgemeinen, geheimen Bahlrechtes burch bas gesammte Bolt.
- 6. Schaffung und Durchführung eines Gesetzes, welches Beamte, welche die politischen Rechte von Einzelnen oder Bereinen beeinträchtigen, einer ftrengen Strafe zuführt. 1)

In Durchführung Diefer Beschlüffe werben Die Socialbemofraten auf ben Widerftand ber Liberalen wie ber Confervativen ftogen und trogem werden fie nach wie bor von ben Liberalen fich migbrauchen laffen. Gie haffen die Confervativen, weil fie die chriftliche Ordnung haffen und am liebsten alle religiosen Rudfichten aus bem öffentlichen Leben ftreichen möchten, und fie haffen fie auch begwegen, weil gerade burch die religiofen Anschauungen und Befühle fo und fo viele Arbeiter von dem Anschluß an die Socialdemofratie abgehalten werben, während die Liberalen durch ibre Thatigfeit und ihre Lehren den Boden für Diejelbe vorbereiten. Wohl ift die Socialdemofratie in Desterreich wie anderwarts riefig angewachsen; gleichwohl steben noch Taufende und Taufende von Arbeitern treu ju Thron und Altar. Gine Behilfenschaft, wie die altchriftliche Gehilfenschaft ber Beifgerber in Bien, ift prachtig; anderfeits war es gewiß rubrend, ju vernehmen, daß mahrend bes Rohlenftreife in Trifail (Rarnthen) und in der Umgebung von Leoben (Steiermart) Sunderte von ftreifenden Lohnarbeitern gemeinsam in Ballfahrtsorte zogen, um bort von Gott burch bie unbeflecte

<sup>1)</sup> Die Beichlüffe über die Gestaltung ber Arbeitericungefeggebung und über die confessionslose Schule, die gleichfalls beim Barteitag angenommen wurden, sind bereits oben mitgetheilt.

Sottesmutter für sich zu erflehen, was für das Seil der Seele und des Leibes fromme. Socialbemokraten mögen darunter wohl nur wenige gewesen sein, wenn auch nach socialistischer Erllärung die Religion "Privatsache" sein soll.

Umsomehr verdienten es die Lohnarbeiter, daß insbesons bere die Conservativen energischer noch als disher sich ihrer annehmen. Die sociale Resormarbeit, die im Reichsrath geleistet wurde, ist ja ein schöner Ansang; sie muß fortgesett und erweitert werden und die Beschlüsse, die am II. Katholitentag in Wien in dieser Richtung gesaßt wurden, berechtigen zu schönen Hoffnungen. Unendlich viel ist praktisch in Desterreich geschehen für die Lohnarbeiter durch die katholischen Gesellen- und Arbeitervereine. Die großartige Schöpfung des seligen Kolping unter der musterhaften Leitung des opserwilligen und starkmüthigen Feldbischoss Dr. Gruscha hält sich noch immer an die schmerz", und spendet mit vollen Horte mehren nur den Schmerz", und spendet mit vollen Händen allüberallhin Wohlthaten. Aber auch der Worte bedarf es und insbesondere der Worte der Belehrung durch die Presse.

In Defterreich gibt es gur Beit leiber feine fatholifche Arbeiterpreffe. Der "Arbeiterfreund", ber halbmonatlich für Defterreich als besondere Ausgabe bes in Deutschland weitverbreiteten "Arbeiterfreund" in München unter Leitung bes Migr. Rnab feit 16 Jahren erscheint, ift in Defterreich faum in zweihundert Eremplaren befannt, und bas einzige öfterreichische fatholische Arbeiterblatt "Der Arbeiter" ift vor balb zwei Jahren eingegangen. Go lange ift es ungefähr auch ber, als über Unregung bes in diefer Richtung hochverdienten P. Gichhorn (fruber in Floridedorf, jest in Soflein an der Donan) 163 öfterreichische Briefter in einem begeifternden Aufruf eine Sammlung gur Forberung bes chriftlichen Arbeitervereinswefens, gur Beiftellung von Rechtshilfe für arme Arbeiter und jur Unterftugung des "Arbeiter" einleiteten. Das Ergebnig war, wie es bei ber Unmaffe von Sammlungen, die abgehalten werben, wohl nicht viel anders erwartet werben fonnte: es gingen 2300 fl. ein. Das Blatt wurde aufgelaffen. Entgegen haben die Blätter der Socialdemokraten, die auf die Arbeiterkreuzer angewiesen sind, seit zwei Jahren von 7 auf 11 sich vermehrt, und als nach dem Tramwaystreit die "Gleichheit" unterdrückt wurde, ist die Gründung von zwei neuen socialdemokratischen Blättern in Aussicht genommen worden, von denen das eine "Arbeiter" heißen soll. Diese Gegenüberstellung könnte nicht draftischer sein; sie mahnt an ernste Pflichten gegenüber den Lohnarbeitern.

Schließen wir diese Erörterungen, so finden wir, daß der Liberalismus seinen alten Zauber für die Studenten verloren hat, wenn er auch die Lehrer noch sest im Zaume hielt; daß er den Bauernstand nur unter einer Maste für sich einzufangen hoffen darf; daß er im Gewerbestande täglich mehr in seinem wahren Wesen erkannt wird und daß nur die Lohnarbeiter bis zu einem gewissen Grade sich von ihm ausnügen lassen.

Damit könnten wir die Erörterung der politischen und nationalen Kleinarbeit der Deutschliberalen in Desterreich abschließen, wenn nicht die Verpflichtung bestünde, auf die außergewöhnlichen Wege hinzuweisen, welche der Liberalismus zur Festigung seiner Herrschaft wandelt.

Derselbe begnügt sich nämlich nicht damit, durch offene und ehrliche Arbeit seiner Sache zu nüßen, sondern er greist auch zu List und Schlauheit, um auf anscheinend möglichst harmlosem Wege seine Ziele zu erreichen. Deswegen erübrigt die Pflicht, insbesondere die Thätigkeit jener Bereine zu besprechen, welche, unter einem harmlosen Titel, angeblich als nicht politische Bereine, sogar als Bereine, denen Mitglieder jeder Partei und jeder Consession beitreten können, im Stillen die Thätigkeit liberaler Agitatoren übernehmen. Diese Bereine sind verschiedenartig, je nach dem Zwecke derselben, der einerseits ein allgemein bildender und dann wieder auf Bergungen oder auf Förderung wirthschaftlicher Interessen gerichtet erscheint.

## XLIII.

## Brland und England feit der Unionsafte bis auf unfere Tage.

(Eine vollspfnchologifche Ctubie.)

Die Beschichtsphilosophie lehrt uns, bag alle europäischen Rationen fich durch Bujammenfetzungen verschiedener Elemente gebildet haben und daß ihre Confolidation vollendet ward, sobald man übereingefommen war, basjenige zu ver= geffen, was gut ift zu vergeffen, und fich beffen zu erinnern, was es verdient ewig zu dauern. Wo diefes Ziel noch nicht erreicht ift, ba wird es von den Staatsmännern der Epoche ftete badurch angeftrebt werben, bag man hartnädige Erinnerungen auslöscht burch Berjöhnung jahrhundert alter Leibenichaften. Diejes Bemühen ift ber Grundzug von Englands irijcher Bolitit feit hundert Jahren. Gin furger Rudblid auf ihre Entwicklung entschleiert Berfahren und Methoden, Die bem festländischen Bebanfen fremd find. Er zeigt uns, wie in der englischen politischen Belt eine Agitation geboren wird, fich ausbreitet, organifirt und fich endlich in einem Parteichef verforpert in dem Angenblid, da ihr Ziel erreicht wird, und wie fie bann verschwindet, um einer neuen Agitation Plat zu machen, ber basselbe Loos wartet. Dieje Entwicklungsfampfe endigen ftets mit einer Reform; fie gewähren immer basfelbe Schaufpiel, wie gur richtigen Stunde ein rapide machjendes Licht ben englischen Genius aufflart. Die irischen Agitationen und Reformen find um fo lehrreicher, weil dabei eins von benjenigen politischen Problemen gu lofen ift, bas wie fein anderes die heftigften Leidenschaften auf beiben Seiten bes Saint = George = Ranals aufgeweckt hat: ben religiöfen Bigottismus, ben imperialiftischen Größenwahn, ben Rlaffen-Egoismus, pefuniare Intereffen und Racenhaß; furg, alle moralischen Kräfte ber englischen Nation waren nacheinander ober gleichzeitig in Mitleibenschaft gezogen burch die irifche Frage. Bis zu welchem Siebegrade fich die Gemuther erhist hatten, das fei an ben lebertreibungen zweier Bertreter bes britischen Imperialismus gezeigt. In 1844 iprach Lord Lindhurft von ben Bewohnern ber Schwesteringel: "bas find Fremde durch das Blut, durch die Sprache, durch die Religion". Und am 1. Oftober 1888 jagte ber liberale Unionift Brobrid in einem Meeting gu Orford: "Es gibt feine irische Nation; es hat nie eine gegeben. Irland war nur ein geographischer Begriff, als es erobert wurde; bas was es an Ginheit befigt, ift ihm von England gegeben; wenn man ihm eine Nationalität zugestehen wollte, jo ware bas eine rein englische Induftrieschöpfung".

Das englische Bolf bachte im Laufe der Zeit anders darüber und lehrte auch seine Führer, ihre Irrthümer einzuschen. Bor unseren Augen, in unseren Tagen beginnt sich der Schlußaft dieses Dramas abzuspielen, in dem so viele Begierden, so viele Leidenschaften, so viel Eiser besiegt und in Ausopferung und milde Bersöhnung übergeführt wurden allein durch den altenglischen gesunden Gemeinsinn.

Nach Macaulay ist Alles in den öffentlichen Sitten so concret, so empirisch, so unfaßlich, daß man Gesahr lausen würde, ein Zerrbild von ihnen zu geben, wollte man in der Abstraktion versuchen, ihre Allgemeinzüge zu stizziren. Dadurch wird der plößliche Umschwung der Gemüther, der schroffe Meinungswechsel der Staatsmänner erklärdar, welchen Irland die großen Gesehe verdankt, die alle unbewußt und oft absichtslos auf das eine Ende hinzielten, ihm sein Necht zu

geben. Zwei Beispiele aus ber irischen Geschichte, die sich in einem Zwischenraum von fünfzig Jahren begeben haben, zeigen uns die Methode ber englischen Staatsmanner an, nach welcher die Reformen entstehen.

Am Anfange des Jahrhunderts war die Union zur vollsendeten Thatjache geworden. Pitt hatte die Emancipation der Katholiken, d. h. die Verleihung des Rechtes der Wählbarkeit an diese, versprochen. Die Protestanten schreckten davor zurück. Der König sürchtete sein Seelenheil zu verlieren, wenn er die Vill unterschreiben würde. In 1812 wird Sir Robert Peel zum Obersekretär für Irland ernannt. Conservativ durch seine Geburt, liberal aus Temperament, war er mit seinen Leuten den Orangisten blind ergeben. Die Emancipation sand an ihm einen rücksichtslosen Gegner. Der religiösen Agitation in Irland setze er seinen Wahlspruch: Principiis obsta! entgegen. Er wollte sie im Keim mit der Wurzel unterdrücken. Er versolgte sie noch bis 1825 mit seiner glänzenden Redekraft und mit allen durch seine Berantwortung gedeckten Zwangsmaßregeln.

Inzwischen hatten fich die Meinungen über ben fraglichen Fall geflärt und plöglich fand fich im Unterhause eine Dehrheit für die Reform. Gir Robert widerfteht immer noch. Er läßt bas zu Gunften ber Emancipation abgegebene Botum vom Dberhause ablehnen. Das Ministerium fiel. Gir Robert, 1827 in die Opposition eingetreten, bleibt babei, die Bablbarfeit der Ratholifen zum Parlament widerspreche ben Grundrechten ber Berfaffung und ftoge die Errungenschaften ber Bill of rights von 1689 um. Auch als er etwas später wieder zur Regierung gelangte, widerstand er noch, sich dedend burch bie Lords und ben Ronig. Bahrendbeffen nahm bie Mgitation in Irland felbstverftandlich einen immer größeren Umfang an und hatte bereits die Grenzen ber Gefetlichfeit überschritten. Da geschah das Unglaubliche. In einem bon Anhangern beider Confessionen gleichmäßig gemischten Bahltreis wird ein Ratholif und nochbagu D'Connell felbft, ber

Führer ber Agitation, einstimmig für das Unterhaus bei einer Nadhwahl gewählt — gegen alles Gefet. In anderen ganbern hatte biefe großartige Befetesverachtung zu neuen Ro preffalien Beranlaffung gegeben. Aber in England biente fie dazu, dem hartnäckigen Premierminister die Augen zu öffnen. Diefe Rundgebung hatte in Gir Robert Beel eine überzeugende Offenbarung erwedt, die ihn ben mahren Stand ber Weifter erfennen ließ. Spater ichrieb er über diefen Fall: "Die wahre Schwierigfeit liegt nicht in ber Berlegung bes Befeges, jondern in der neuen Ausübung der constitutionellen Freiheiten. Die Berfaffung gibt biefen Gewalten bas Recht, barnach zu trachten, die Funktionen einer jeweiligen Regierung und ihre Autorität gu lahmen. Daburch erlangt biefe Bewalt eine moralifche Macht, welche die Regierung zwingt, ben Forderungen einer neuen burgerlichen und politischen Besetlichfeit nachzugeben." Damit war eingestanden, baß es nur die Alternative gwischen Emancipation und Bürgerfrieg gab, und nun entschloß fich Beel, die Emancipationsbill 1829 einzubringen, fie von den Gemeinen votiren zu laffen und fie mit Feuereifer ben Lords und Georg IV. abzuringen.

Der zweite Fall, der als Spiegelbild des englischen Fortschritts gelten kann, ist in der Lausbahn Gladstones gelegen. Kaum glaubte man, die irische Frage mit der Emancipationsakte geschlossen zu haben, so lebte sie in einer andern Form wieder auf. Gladstone besand sich in derselben Lage, wie ein Seemann; dieselben Berpflichtungen und Ungewißheiten starrten ihn an. Das Auge geheftet auf einen Stern, wenn der Himmel klar, auf den Kompaß, wenn er bewölkt ist, mußte er den Wind nehmen, wie er weht, und laviren, selten konnte er der direkten Linie solgen. Als conservativ trat er 1833 in's Unterhaus, 1834 als Lord des Schaßes unter Peel in die Regierung. Die irische Frage begann einen Schleier der Unaufrichtigkeit anzunehmen; sie wurde von Compromissen umhüllt — wie Lord Melbourne sie schilderte — die ihren eigentlichen Charakter veränderte und im

Boraus die Wirfungen aufhob, welche ihre neuen Urheber sich versprochen hatten. Irland litt noch: in seiner Religion, weil es die Zehnten zu zahlen hatte für den Unterhalt der anglikanischen Kirche; in seinen materiellen Interessen, weil seine Reichthümer nach auswärts wanderten zu den abwesenden Gutsbesitzern; in seiner Unabhängigkeit endlich, weil es keine Controle, keinen Einspruch besaß gegenüber der ihr aus England gesandten Berwaltung. "Eine ausgehungerte Bevölferung, eine außer Landes wohnende Aristokratie, eine fremde Kirche, die schwächste Exekutivgewalt der Welt — da haben wir die ganze irische Frage: "sagte Disraeli in 1844. Bar es da ein Wunder, daß die Agitation auf der grünen Insel Erin's chronisch wurde, und daß sie jedesmal einen akuten Charakter annahm, sobald sie einem ersahrenen Mann begegnete, um sie zu seiten?

Die Rennzeichnung Disraeli's nahm fich Glabftone ad notam, und er beichloß, die Beilfur in ben verschiedenen Epochen feines Lebens zu unternehmen und baraus fein politifches Inftrument zu fchmieben. Er verfuhr babei feineswegs mit einer vorgefaßten 3bee, nach einem umfaffenben Plan, von dem er jeden einzelnen Theil im paffenden Mugenblick aufgenommen hatte. Rein, er folgte ihr von Tag gu Tag, je nachbem ihm die Nothwendigfeit bas Bedürfniß bagu aufdrangte, fei es, um ein Sinderniß fortguraumen, fei es, um feine Bartei zu ftarfen burch Buführung neuer 3been und Auffaffungen ober verbundeter Rrafte. Die Sprunge, bie nun gemacht wurden, erwedten felbst bei bem an bergleichen Bandlungen gewöhnten Englander eine mabre Berbluffung. Bunächst ftand die Abschaffung ber anglifanischen Staatstirche von Irland auf der Tagesordnung. Den blogen Bedanten baran erflarte Bladftone für abicheulich und unheilvoll, und er war es felbit, ber fie in 1869 bepoffebirte, weil er gezwungen war bas Wiederaufleben der fatholischen Agitation zu beschwichtigen. Die Feitsetung ber Bachte befampfte er in 1870 als einen Eingriff in bas Eigenthum,

und dann ging er baran fie einzurichten in ber Landalte von 1881. Diesmal war es die aus ber wirthichaftlichen Krifis geborene Land-Liga, welcher mit ber Afte ber Boben unter ben Fugen entzogen werben follte. Wegen Somerule hat er opponirt bis 1885, um im Jahre barauf fie felbst vorzuschlagen. Auch das hatte seinen fehr natürlichen Grund. Rach ber letten Bahlreform war eine ftarte parlamentarifde Gruppe, die ber Parnelliten, entstanden, die bas Bunglein an ber Bage bes Musichlages bilbete. Gie bot ihren Beb ftand den Meiftbietenden zwischen ben Confervativen und Liberalen an. Erftere machten große Bugeftandniffe; aber Gladftone übertrumpfte fie: er verfprach Somerule und er hielt beghalb ben Buichlag. Er tonnte fich aber jofort bes Bewinnes nicht erfreuen; benn unter feinen Freunden brach eine Defertion aus, die Sartington, Chamberlain, Bright u. a.; die letteren mit den Conservativen, im Cartell vereinigt, waren ftart genug, um jene britte Fraftion entbehren gu tonnen. Auf Diefer Entwicklungeftufe fteben wir beute noch; aber der Lichtwechsel in ihr drängt nichtsdestoweniger auf eine Lösung im Glabstoneschen Sinne bin.

In der Regel stellt man sich die parlamentarischen Kämpse in Westminster, die Anruse an die öffentliche Meinung auf den Weetings der Zwischensesson, auf den Bankets und in der Presse, sowie die gewaltigen Apparate bei den allgemeinen Wahlen vor als den dröhnenden, widerhallenden Stoß zwischen zwei ringenden Fechtern, von denen seder einzelne eine klar auseinandergesetzte Doktrin vertritt, die sich beide grundsätlich gegenüberstehen. Das ist thatsächlich nicht der Fall. Das englische politische Leben läßt sich zurücksühren auf ganz einsache, natürliche Ausdrücke und auf rein menschliche Beweggründe. Im Charakter grundsatvoll, in den Gebräuchen starr, ist der Engländer im praktischen Leben anpassend und im politischen nachgiebig. Seine Principien sind nicht von dieser Welt und Edmund Burke, dieses britische Prototyp, der umgekehrt wie Gladstone als Liberaler

begann und als Conservativer endete, stellte zuerst den Grundsiat auf: in der Politik hat die abstrakte Wahrheit nicht mitzusprechen, sondern die Pflicht. Und was ist die Pflicht?— die Forderung des Tages zu erfüllen — antwortet Göthe. Diese Wethode ist auf dem Festlande und namentlich in Frankreich corrumpirt worden in dem Opportunismus.

Durch die Wahlreform des nahezu allgemeinen Wahlrechts ift scheinbar eine Demofratie auf die Buhne getreten. Das wird aber an ber bisherigen Bepflogenheit nichts andern. Die herrichenden Rlaffen haben das Bolt, ichon lange bevor Diejes politische Rechte erhielt, an das politische Leben gewöhnt und es gelehrt, mit den Thatfachen zu rechnen. Ueberhaupt unterscheiben fich die Barteien nur durch ihr Berjonal, nicht burch 3deen. Ale Doftrin ift ihnen nur ein vaterliches Erbtheil gemeinschaftlich, bas ift bas Bermögen, bas Intereffe bes Angenblicks zu finden. Bei ben einen ift etwas mehr Saft jum Fortichreiten, bei ben andern etwas mehr Burndhaltendes zu finden; jonft gibt es aber feinen principiellen Unterschied zwischen Liberalen, Rabifalen und Confervativen. Bir finden 3. B. ftrenggläubige Raditale und atheiftische Confervative. Die einen machen die Bolitif ber andern, je nachdem es die Beit erfordert. Diefelben Ideen, befannt gu verschiedenen Epochen von Männern mit verschiedenen Namen, zuweilen augenommen von benjenigen, welche am Tage borher fich jum Gegentheil befannten, das ift ber Fond ber englischen Politif. Das vorgebliche Gleichgewicht zwischen erhaltenden und treibenben Elementen; bas milbe und ruhige Alterniren zweier angeblich entgegengesetten Bolitifen, bas find festländische Legenden. In Bahrheit find diese Barteien, welche bie beiden entgegengesetten Bolitifen vertreten follen, Kamiliensynditate mit ihrer Clientel, welche fich in ber Regierung nachfolgen nach bem Befallen ber Bahler.

Denn die Bahler muffen erobert werden; darauf tommt Alles an. In Folge beffen find auch die Parteiführer in steter Sorge, bas Interesse des Angenblicks zu erkennen, um

baraus die Platform einer populären Agitation zu formen. Unter "Intereffe bes Augenblicks" wird nach englischer Auffaffung nicht die schmutige personliche Ambition verstanden, wie fie ber frangofische Durchschnittspolitifer auffaßt. Conbern es besteht in ber sofortigen Erfenntnig und in bem Berftandniß der wahren oder falfchen, moralischen oder mo teriellen Bedürfniffe bes Bolfes, um biefe umguschmieben gu Bertzeugen feiner Berrichaft, beziehungsweise Führung. Burle fagt: "Sobald fich die öffentliche Meinung über einen Fall abschliegend gebilbet hat, wird fein englischer Staatsmann ihr wiberfteben, fondern er wird fie führen." 3m Gegenfat bagu führt in Franfreich eine intellettuelle Strenge babin, einen groben Begelianismus in die Politit einzuführen. Dan geht bon abstraften Ibeen aus und verfolgt bieje mit craffer Folgerichtigfeit auf Die lette Confequeng bes Schindangers ober Düngerhaufens. Gine Bartei ftellt eine Theje auf; eine zweite die gegenüberstehende Behauptung (Antithese) und dann fampft man bis aufs Blut barum, die Suntheje gu finden, was nie gelingt, ba eine Begriffsverbindung zwischen principiell geschiedenen Elementen unmöglich ift.

Der entgegenkommende Geist der Engländer dagegen folgt ganz andern Gesehen: "Man muß — sagt Disraeli — durch die Politik alle die Beränderungen vornehmen, die eine Revolution durch die Gewalt vollenden würde." Dabei überstürzt sich der Engländer nie; er verändert nicht überslüssig sondern wartet immer erst auf eine Pression von außen, d. h. von der öffentlichen Meinung. Die ganze Kunst besteht darin, dieser Meinung beständig den Puls zu fühlen, um ihre Wänsche kennen zu lernen, diese zur rechten Zeit zu erfassen, sie dem Gegner zu entreißen, um sowohl die Mühre waltung als auch die Belohnung ihrer Ersüllung sich zu sichern. Hierbei stehen dem englischen Staatsmanne unvergleichliche Mittel zu Gebote: eine einflußreiche Presse, sein von allen Banden; ein bei der Bevölkerung eingewurzelter Trieb, sich zu betheiligen an politischen Agitationen; ein

hochorganifirtes Bereinsleben, in bem ber öffentliche Dann, ber ben Besichtspunften einer Gruppe bient, von biefer eber patronifirt wird, als daß fie fich von ihm anketten ließe; endlich eine bewunderungswürdige Leichtigfeit, Beldquellen fluffig ju machen, Die unentbehrlich gur Bropaganda find. An bem Dage, womit alle biefe Mittel in Bewegung gefest werben, erfennt ber Politifer ichon ben Werth einer laufenden Strömung; er wird rafch unterrichtet über ben Stand ber Beifter; benn in England wie überall geht die Initiative gu ieber Bewegung von ben unteren Rlaffen aus; er hat nur ju warten auf ben Augenblid, da fich dieje Intereffen freiwillig gruppirt haben, um mit gewaltiger Stimme bie Daffen mitfortzureißen und die 3bee ber Gerechtigfeit zu vermischen mit ber ber Zwedmäßigfeit. Das Land wird überzeugt, baß "wenn Licht in eine Sache gebracht ift, wenn die Stunde geschlagen hat, dann ift ber Aufschub einer Berechtigkeit gleich einer Berjagung ber Gerechtigfeit." (Rede Glabftone's über Die Rirche von Irland 1866.)

Bestminfter ift feineswegs bas wirkliche Centrum ber politischen Bewegung. Die Reben, welche man bier austauscht, find weniger an die unmittelbaren Buborer, die fich nur wenig barum fummern, als an die öffentliche Meinung gerichtet. Auch die Abstimmungen haben weniger den Zweck ber Borlage im Auge, als benjenigen, um die Stellung ber Barteien bor bem Lanbe bargulegen. Die Opposition greift niemals bas Ministerium an, ohne vorher die bestimmte Richtung anzugeben, nach welcher fein Nachfolger zu mählen ware, und immer erft bann, wenn eine Auflojung möglich icheint, aus ber fie als parlamentarische Majorität hervorgeben fonnte. Dann aber ift im Bablfampfe jebes Mittel gut. Der Entwicklungsgang ift angezeigt: nun mag ber Dob Die Bahlichlachten schlagen. Die theilweisen, Die versuchsweisen Löjungen bleiben fo lange bie Regel, bis - meiftens nach porhergegangenem Compromif ber Partei-Leader - bann ber Sauptcoup erfolgt. Dabei haben Beranderungen der Deinung — die sogenannten Widerruse — nichts Erschreckendes an sich, sie sind vielmehr die gemeinsame Regel. Disraeli rühmte sich derselben, als Salisbury ihn einmal als "Wetterhahn" sestnageln wollte. Nur Gladstone hat einige Male unter seinen Widersprüchen gelitten. Aber Gladstone's Lebensbild ist, wie schon gesagt, noch nicht abgeschlossen.

Die Bergangenheit ift in England ftets der ficherfte Burge für die Bufunft. Rach diefer ift es auch voraus Bufehen, bag die Gludewende für Irland nahe bevorftebt. Es wird feine Forderungen triumphiren feben und ohne den Gewaltriß der Separation feine legislative Antonomie wieder erhalten, die ihm i. 3. 1800 genommen wurde durch Mittel, die felbst ein Castlereagh als "schandbar" gebrandmartt hat. Das öffentliche Leben in England ift zu praftifch, um fich bis in's Unendliche gegen ben Strom ber öffentlichen Meinung zu verstocken, die durch mancherlei Zwischenfälle ber letten Monate mächtig angeschwollen ift. Bu biefen gehört namentlich der Zusammenbruch der Anflagen, Die gegen Barnell in dem befannten Timesproces formulirt waren. Rach einem pacfenden Bilbe Preffenfe's machen bie Englanber ihre Politif nach bem Mufter ber externen Bathologie. Bunachst wird das aufschiebende Bersahren angewandt, dann bas ableitende, endlich - wenn beide nicht helfen - gebt man auf die Chirurgie gurud. Run, querft hat man temporifirt durch die Zwangsafte und die halben Conceffionen an Irland. Dann versuchte man die Aufmertsamteit ber Deffentlichkeit abzulenken durch eine Diversion, indem die Conferbativen eine radifale Reform, bas Lofal Government in ben englischen Grafichaften, rabital ausführten. Morgen wird man gur Amputation, gur Generalfur ichreiten. Wer wird der Operateur fein? Bor etwa zwei Monaten fcbrieb Die "Augeburger Boftzeitung" in einer abnlichen Ausführung bei Gelegenheit eines Berbrüderungsmahles zwischen Churchill Gladitone und Barnell: "Es hat allen Anichein, bag in letter Stunde noch die Confervativen ihren Begnern die irifche

Mgitation aus ber Sand reigen und die Reform ber Somerule felbit vollbringen werben gur Rettung ihrer eigenen Machtftellung." Dieje Brophezeiung beginnt nabezu einzutreffen. In ber Unterhaussitzung vom 28. August b. 3. gab Balfour, ber bratonische Obersetretär für Irland, ber Diosture Churchills aus jener vierten Gruppe der Torpbemofraten und jest die rechte Sand bes Rabinets Salisbury, die bundige Erflarung ab, die Regierung werde in ber nachften Geffion eine Borlage, betreffend bas Unterrichtswefen, einbringen, bie allen berechtigten Forderungen ber irifchen Ratholifen genügen wurde; die jegigen Buftande feien allerdings unhaltbar. Die Grundung und Dotirung einer fatholischen Universität feitens Des Staates fteht außer Frage. Das ift zwar noch nicht Die Somerule felbft. 216 aber Barnell bem Dberfefretar Die Sand brudte und bas Anerbieten ber Regierung mit Dant zu unterftugen versprach, da war die entscheibende Schwenfung ber Regierung vollbracht, und auf die Wefahr bin, die Bundesgenoffenschaft mit den englischen Radifalen gu verlieren, wird Irland die Unterrichtereform und die ber Somerule, welche auf bem Fuße folgen wird, aus ben Sanben ber Confervativen annehmen.

Dies war das letzte Mittel, womit die Regierungspartei den leitenden Strom sich wieder selbst nutdax machen kann, der in den letzten Monaten bedenklich die Segel der Opposition anschwellen ließ. Nicht nur zahlreiche Berusssälle würden dem conservativen Kabinet zur Rechtsertigung sür seine Schwenkung dienen, sondern auch Gründe der Philosophie und Wissenschaft würden ihm zu Hilse kommen. Ershält sich doch die Natur, dieses conservative Modell, nur durch eine beständige Schöpfung, eine fortwährende Erneuerung. In der Presse sinden zwar noch viele Einwendungen statt. Man spricht von den unüberwindlichen Schwierigkeiten, die Beziehungen der Schwesterinsel zum Gesammtreich ansgemessen zu regeln; die beziehungsweisen Besugnisse der Parlamente von Dublin und London sestzustellen; die Stosse heraussenete von Dublin und London sestzustellen; die Stosse heraussenete von Dublin und London sestzustellen; die Stosse heraussenete

zufinden, die gemeinsam zu regeln find, und biejenigen, mo fie fouveran fein follen. Indeffen liegen boch Beifpiele genug auf der Sand. Man blide auf Defterreich mit feinem Bohmen und Galigien, auf Ungarn mit feinem Rroatien, auf Schweben und Norwegen. Ferner ftemmt fich noch eine gewaltige Dacht gegen bie Reform: Die Intereffen ber Landlords. Dan will diese nicht auf Gnade und Ungnade den Gren gur Erpropriation überlaffen, deghalb ift die englische Gefetgebung feit lange baran gegangen, biefe felbft zu unternehmen. Auch biefe Frage vereinfacht fich von Tag zu Tag. Den bringenbiten Bedürfniffen der Farmer wurde bei jeder neuen Bill Rechnung getragen. Beichräntungen bei ben Auspfandungen, Nachläffe ber Pachtzinfe burch gerichtliche Schätzung und andere Dagregeln haben bas Eigenthumsrecht bes Landlords bereits halbirt. Man ift fogar ichon gur Ablofung burch ftaatlichen Anfauf geschritten; an dem Tage, da biefe eine vollendete Thatfache geworden fein wird, da der eingeborne irifche Farmer herr auf feiner Scholle geworben ift, ba wird bas irijche Broblem gelost und ber lette Widerstand gegen Somerule gebrochen fein.

Nachdem die erste Ueberraschung über die Balsonr'iche Ankündigung, die eine vollständige Schwenkung in der irischen Politik der Regierung bedeutete, während der Zeit der Parlamentsserien einer ernüchterten Behandlung Platz gemacht hatte, entstanden in dem extremen Flügel der Iren Bedenken über die Bollständigkeit und Aufrichtigkeit der von der Regierung verheißenen Concessionen. Als erster ließ Wichael Davitt seine Stimme ertönen, der die katholische Universität und Schule nur von einer irischen Humerule annehmen will, daher diese letztere jeder andern Resorm vorangehen müsse. Indessen Ikarnell mit dem augenblicklich erreichbar Möglichen zusrieden. Iedensalls wird man es nicht mit Gladstone verderben, dessen zehnsells wird man es nicht mit Gladstone verderben, dessen jetzigen Punkt der Zugeständnisse Kegierung ja erst auf den jetzigen Punkt der Zugeständnisse Seite an Protesten gegen die

neue irenfreundliche Bolitit ber Regierung. Das ift aber noch nichts gegen ben Abreffenfturm, ber feiner Beit vor ber Ratholifen-Emancipation stattfand und noch vom Könige und bem Sauje ber Lords erschwert wurde. Gerade biefe gegenfeitige Erregung ift ein Beichen, bag bie irifche Emancipation in ihrer Entwidlung an bem Lösungspunkt angefommen ift. Das ift umfomehr angunehmen, als fie getragen wird bon bem Bedürfniß nach Berwaltungereformen in England und Schottland. Balfour beantwortet vorläufig die Ginfpruche, bon welcher Geite fie auch fommen mogen, mit ber Bitte, man moge mit ber Kritisirung und Berurtheilung der begugfichen Regierungeplane warten, bis biefelben in confreter Form por ber Welt ericheinen. Gin Stoden ober Burudtreten von dem einmal begonnenen Pfad der Reform ift erfahrungsmäßig ein Sturg ber Regierung. Es tann fich jest nur noch um ben Bettlauf zwischen Bhige und Tories handeln, welchen von beiden Theilen die Balme ber Ausführung gu= fallen wird.

Die frangofische Revolution hat ben ftarren Ginheitsstaat geichaffen. Die berechtigten Gigenthumlichfeiten der Bevölterungen ber verschiedenen Provingen follten ebenso mit bem blutigen Bejen fortgefehrt werben, wie der Unterschied der focialen Rlaffen. Indeffen ichon in ber Schredenszeit mahrend bem Despotismus bes Convents murde bie neue 3bee geboren, welche ein Jahrhundert fpater ben Bolfern Die rettende Reattion zu bringen fich anschickt. Der Spottname, ben man bamals biefer 3dee beilegte, ift jum Ehrennamen geworben. Er heißt Foberalismus und ift nichts anderes, als die moberne Biedergeburt ber Formen aus ber chriftlichen Bluthezeit Europas. Ueberall ift ber öffentliche Beift in eine fieberhafte Spannung gerathen. Der Korper ber Befellichaft fteht in vorahnender Erwartung, daß ihn eine Art von Schlagfluß treffen werbe, bor bem ihn ber abstrafte unitarische Staat nicht retten fann. Ueberall auch bringt bas noch unbestimmte Befühl burch, bag, wenn die nationale Ginheit auch ihre

unabweisbaren Forderungen hat, fie doch weder die Uniformität ber Gesetgebung in allen Materien, noch die vollständige Auffaugung aller geiftigen und moralischen Bewegungen burd ben omnipotenten Staat implicire. Die Beschichte lehrt, dag berfelbe entweder zu langfam funftionirt ober fich überfturgt. Die nothwendigen Uebergange, welche die Entwicklung ber Civilifation erheischt, fonnen fich nur friedlich und beilfam vollziehen, wenn fie aus bem innerften Bergen bes Bolfes durch göttliche Inspiration von felbit berauswachsen und Frei heit als Lebensluft ber Entfaltung einathmen. Decentral fation, lotale Gelbstverwaltung, Foberalismus, bas find brei Abstufungen einer und berfelben Ibee. Bas jest in Irland vorgeht, bas wird nicht allein ein fortreißendes Beifpiel für England, Bales und Schottland werben, fonbern auch ein fprechender Fingerzeig für die Mitwelt auf den Beg, welchen die Weltgeschichte einzuschlagen gebenft.

Philipp bon Webell.

#### XLV

## Beitläufe.

Die Ratholiten = Tage in Babern; herr von haud aber das Blacet.

Den 12. Oftober 1889.

Bayern hat wieder einmal seit geraumer Zeit, und zwar unmittelbar vor Zusammentritt des Landtags, von sich reden gemacht. Nicht von den oberen Regionen; denn hier lebt Alles in eitel Wohlgesallen. Sondern in den breiten Schichten des Bolkes rührte es sich, und zwar zur Verwunderung bei Freund und Feind. Nicht ohne Grund hatten sich schwere

Bebenken gegen den Aufruf dazu erhoben. Man konnte nicht nur der Meinung sehn, nachdem die Einberufung des Landtags in türzester Zeit ersolgen müsse, werde es Sache der Abgeordneten des Centrums sehn, den Cultusminister über seine neuerliche Stellungnahme zu den Erklärungen des baherischen Episkopats zur Rede zu stellen. Man konnte auch zweiseln, ob sich dei dem dumpsen Hindrüten, das sich überall im Reich auf die Geister gelagert hat, eine Erwärmung gerade sur die daherische Kirchenfrage in weiteren Kreisen einstellen würde.

Dennoch ift es in ungeahntem Mage geschehen. "Die Belt ift elend geworden": joll vor Rurgem ein hoher Berr in Berlin geäußert haben. Und bennoch famen die Taufende gerade aus benjenigen jocialen Schichten berbei, welche ben Drud ber elend geworbenen Belt am fchmerglichften fühlen: aus dem fleinen Burger- und bem Bauernftande. Gie wußten, daß über ihre besonderen Standesintereifen nicht verhandelt werben und die eigentliche Politif gang aus bem Spiele bleiben wurde; bennoch tamen fie in hellen Schaaren. Allerbings "faft brei Biertel Bauern", wie die Gegner bohnten; aber gerade das war der Stolg der Berfammlung und der anwohnenden Beiftlichen, der einzigen Freunde, die diefen Dubjeligen und Beladenen noch nabe fteben. Anger dem fatholischen Abel waren die Honoratioren fparlich, die hohe Bourgeoifie gar nicht und die Beamtenschaft verschwindend vertreten. Liberale Congreffe pflegen bas Begenbild gu zeigen.

Der Mänchener Bersammlung war die zu Neustadt in ber Pfalz vorausgegangen. Ein paar tapsere Männer hatten das Wagniß unternommen, und der Ansfall war verhältnißmäßig noch glänzender als im dießseitigen Bayern. Schon daß so etwas in der Pfalz vortommen könnte, schon vornherein unglaublich. Die pfälzischen Katholiken hatten noch niemals einen Bertreter in die Kammer gebracht; man wußte die Wahlfreiseintheilung immer so zu machen, daß die liberalen und protestantischen Wähler ihres llebergewichts von vornherein sicher waren. Was Bunder, wenn die treuen

Katholiken in der Pfalz sich erst wieder in Erinnerung bringen mußten, daß sie noch da seien; und sie werden sich nicht mehr in Vergessenheit kommen lassen.

Die Bewegung galt einem Staatsmann, ber als Chef bes geheimen Rabinets und bann als Staatsminifter, feit bem 20. December 1869 insbesondere als Cultusminifter, alle Schreden überbauert hat, Die feit 23 Jahren über bas einft jo glückliche Land Bapern gefommen find. Gine folche Be wegung follte nun in einem freien Berfaffungeftaate, als welchen fich Babern von jeher gerühmt hat, feiner Seite im politischen Leben übel angerechnet werden. Aber es lag leider ein Umftand inzwischen, ber manchen Bohlmeinenden, nament lich ber Munchener Berfammlung gegenüber, scheu machen fonnte: Die jungfte Wirfung jener anormalen Uebung, Die fich aus ben Difverhaltniffen zweier vorhergegangenen Thronfolgen wie eine erbliche Rrantheit im Staate Bagern forb gepflangt bat, und beren Befampfung in feiner Stellung als Minifter bem ehemaligen Chef bes geheimen Rabinets unter Ludwig II. am allerwenigften nabe lag.

Benn ein Staatsoberhaupt in regelmäßigem Berfehr mit ben verantwortlichen Miniftern fteht, und ihre Bortrage per fonlich entgegennimmt, fo haben lettere feine Beranlaffina und fein Bedürfniß, gur Beröffentlichung fich noch belobigente allerhöchste Sanbichreiben gu verschaffen. Jenes perjonliche Einvernehmen war aber im Laufe von nabegu 40 3abren allmählig gang abgefommen, in Folge bes wiederholten Unglude auf bem Throne. Solange bie Minifter fich mit bem geheimen Rabinet im Einverständnig befanden, tonnte ihnen. wie der Ausbruck einmal lautete, "gang wohl dabei fenn". Co allein war es auch möglich, daß bas Minifterium Jahre lang im Namen eines geiftesgeftorten Konigs regierte, und fich gelegentlich auf ben Willen ber Dajeftat gegen bie Majorität der Landesvertretung berief, als der unheilbare Bahnfinn des ungludlichen Monarchen bereits ein öffent liches Geheimnig war. Das Unterschreiben von Borlogen Seitens des franken Königs sei von geringer Bedeutung gewesen und habe Nachtheile für das Land nicht gehabt, sagte der Minister in der Reichstagssitzung vom 21. Juni 1886. Er hätte beifügen können: die Praxis sei vorher auch nicht viel anders gewesen.

Unter bem 27. August 1871 hat ber Minister im Auftrage Gr. Majeftat die Immediateingabe der bagerischen Bijchöfe wegen bes Placet vom 15. Mai desfelben Jahres beantwortet. Die Antwort fiel jehr scharf aus; sie warf dem Epiftopat geradezu "offenbare Berletung ber Staatsberfaffung" und "Untergrabung bes Anjehens ber Befete bor ben Augen des Bolfes" vor. Aber ber Minister berief fich nur auf die volle Uebereinstimmung unter ben fammtlichen Mitgliedern ber Staatsregierung; eine öffentliche Be-Beugung der Uebereinstimmung Seitens der Krone wollte damals noch nicht veranlaßt werden. Anders wurde es nun mit der Antwort auf das bischöfliche Memorandum vom 12. Juni v. 38. gehalten. Der minifterielle Bescheid vom 28. Mary 1889 erhielt unter bem 15. April die Erflärung bes volltommenen Ginverständniffes von Seite ber Regent= ichaft, allerdings unter befonderer Bervorhebung ber "concilianten Gefinnung", burch welche fich ber Erlag immerhin von bem Bescheid bes Jahres 1871 vortheilhaft unterscheibet.

Wenn irgendwo eine Verschuldung in der leidigen Ansgelegenheit vorliegt, so fällt sie unzweiselhaft dem Minister selbst zur Last, und zwar reicht ihr Ursprung bis in die Schreckenstage vom Juni 1886 zurück. Als damals das Ministerium unter dem 5. Juli dem neuen Regenten die Porteseuilles zu Füßen legte, da begnügten sich die Herren nicht mit der Rechtsertigung ihrer Verwaltung im Allgemeinen und ihres Verhaltens bei der notorischen Geisteskrankheit des Königs, sondern sie freideten ausdrücklich eine "gewisse Partei" an. "Wir dürsen", sagten sie, "Sr. k. Hoheit nicht verhehlen, daß Allerhöchstdieselben die Regentschaft zum Minsbesten in den Augen der genannten Partei von Ansang an

schwer belasten werben, wenn Allerhöchstbieselben Sich bes Raths ber bisherigen Minister auch ferner bedienen wollen. Auf diese Aeußerung bezieht sich denn auch der Sat in der Antwort Sr. k. Hoheit: "Bon dem (durch das Ministerium) Erzielten steht Mir der Schutz der Religion und die Wahrung des Friedens unter den Consessionen obenan, und Ich besinde es mit ganz besonderer Freude, daß zu österen Malen von der höchsten katholischen kirchlichen Autorität die vollkommene Besriedigung über die Lage der katholischen Kirche in Bayern ausgesprochen worden ist."

Dieje Berufung auf ben beiligen Stuhl machte gewal tiges Auffeben, wurde auch fofort gegen bas Centrum in der Rammer höhnisch ausgebeutet. Man fonnte mobi vermuthen, daß dem Glauben an die "volltommene Befriedigung" irgendwelche diplomatischen Schönfärbereien zu Brunde lagen, auf die an fich nicht viel ankommt. Run aber war ber heilige Bater es unzweifelhaft nicht nur fich felbit, jondern auch dem bayerischen Epistopat schuldig, das Migverstandnig früher ober fpater aufzutlaren. Die Bittvorftellung ber Bischöfe vom Ottober 1875 war unbeantwortet geblieben; Die von ihnen erhobenen Beschwerben bestanden in allen weientlichen Bunften ungeschwächt fort, und nun follte ber Bapit jeine "vollfommene Befriedigung" ausgesprochen haben ! Dan hat in Rom fich nicht übereilt; aber die Richtigstellung mußte erfolgen, und fie erfolgte burch bie energische Enchflifa an ben bagerischen Epistopat vom 22. December 1887. Danmehr konnten auch die Bischofe nicht mehr ftille bleiben, jo wenig Luft fie auch jum Reben gehabt haben mogen, ba vorauszusehen war, daß ber ausbauernde Minister fich nicht felbft berlängnen werbe. Ihr Memorandum war eine neue Auflage ber Beschwerdeschrift vom Jahre 1875. Ueber Die ministerielle Antwort außerte sich der Bapft bereits mit Brebe vom 29. April. "Es wird jogar in jenem Attenftude Manches gejagt, was fich mit der fatholijden Lehre nicht vereinigen lägt": Die Stellung des heiligen Stuhles bezeichnet Diefer Gine Son.

In ber Enchtlifa vom 22. December 1887 war bejonbere hervorgehoben, bag aus Unlag ber Beichwerben Stonig Maximilian II. "in billiger Weise geeignete Menderungen getroffen habe; befanntlich feien biefe Menderungen neuerbings beseitigt worden". Es ift damit die Ministerialentschliegung bom 8. April 1852 gemeint, welche in Folge ber Freifinger Denfichrift von 1850 nach langen Berhandlungen gu Stande gefommen war, und in Berbindung mit der fpatern Deflaration bom 9. Oftober 1854, gwar feine grundjäglichen, aber immerhin praftijch werthvolle Zugeständniffe machte. Carbinal-Erzbijchof von Beiffel zu Roln hatte ein warmes Danfichreiben für Die Berordnung, welche "ichon einen Theil ber alten Beengungen, die eine migverftandene Regierungefunft in früherer Beit ber fatholifden Rirche auch in Bagern auferlegt habe, himveggenommen", und ein Unterpfand weiterer Bewährung biete, an ben Ronig gerichtet. Dieje Berordnung hob nun ber Minifter durch Ministerialentichließung vom 20. Novbr. 1873 mit Ginem Feberftrich auf. Gine augere Beranlaffung war nicht erfichtlich; aber ber Gewaltstreich bezeugte, baß Der Minister Die Beit gefommen erachtete, seiner wahren Befinnung feinen Zwang mehr anguthun. Gein fur einen Staatsmann unerhörtes Auftreten im Reichstag am 23. Nov. 1871', bei ber Bertretung des erften Musnahmegesetes im Reich, bes nach ihm genannten Kangelparagraphen, hatte bereits laut verfündet, was die fatholische Kirche in Bayern von ihm zu erwarten habe. Er hatte die "römische Kirche" mit vielen Borten als ftaats- und reichsgefährlich hingeftellt, und feine Beguer in Babern insbesondere beschuldigt, mit bem Berrath des Reichs an die Frangojen umzugeben. "Denfen Sie namentlich an die nenen beutschen Lande, Elfaß und Lothringen!": rief er aus. 1)

Als im November 1869 bie "patriotifche Partei", trogbem

<sup>1) &</sup>quot;Die Ratholifen und ber Berfaffungseid in Bayern". Freiburg, Gerber. 1879. S. 38 ff.

man ben König in Berfon durch bie Bahlcommiffare und burch Maueranschläge bor biefen Leuten marnen ließ, als fiegreiche Mehrheit aus ben Landtagewahlen hervorgegangen war: ba erichien ber Minifter noch als ein gang anberer Mann. Er erfreut fich bis heute eines geiftlichen Brivatbiplomaten, ber damals fich in Berficherungen erichopfte, bag fein hoher Freund "uns am nächsten ftebe"; fogar bie "Alle gemeine Zeitung" fab ben Minifter fur "halbultramontan" an. Man fonnte ja damals in harmlos vertrauenden Rreifen glauben, daß ber, feither nie wiedergefehrte, Augenblid ge tommen fei, ein confervatives Ministerium zu schaffen, weil Die Mehrheit der Reichrathstammer mit den foniglichen Bringen - welchen übrigens der Ronig beshalb ben Sof verbot auf Seite ber zweiten Rammer ftand und die preußische Polizeiaufficht in Bapern noch nicht formlich eingerichtet war Die "patriotische" Mehrheit in ber Rammer hatte einen einzigen Ministercandidaten, ihren proflamirten Führer Berrn von Beis, und biefer hatte fein Bedenfen getragen, in einem reconftruirten Minifterium neben feinem bamaligen Chef Blat ju nehmen. Aber man hatte, wie man bas auch fpater noch lange nicht glauben wollte, die Rechnung ohne ben Wirth gemacht, nämlich ohne ben König. ')

<sup>1)</sup> Der Referent von damals hat erst lange nachher durch den Bice präsidenten der II. Kammer, nachherigen Reichsrath Grasen von E., von dem geheimen Zwischensall ersahren. Als nämlich der Ministers präsident Fürst Hohenlohe — aber troß der zugesicherten Solidarität der Collegen, nur er allein — dem Mistrauensvotum beider Kammern die constitutionelle Folge geben und seine Entlassung nehmen zu müssen glaubte, da wurde der bayerische Gesandte in Wien, Graf Bray, zu seinem Nachselger ausersehen. Herr von Weis und seine alten Freunde, wie Dr. Ruland und Graf Degnenderg, aber auch Graf von S. selbst, hatten nun zwar gegen die Berson des Erwählten nichts einzuwenden; aber sie glaubten, bei seiner Bereinzelung im Kabinet würde er sich bald besinden wie die Heberlegenheit des Herrn von Lut. Da nun herr von Lut

Gewisse bunkeln Schatten im Wesen des Großvaters und des Baters hatten sich in Ludwig II. verdichtet. Wahr und beständig ist er nur in ohnmächtigem Preußenhaß gewesen. Noch im Jahre 1885 ging das Gerücht von einer Entlassung des Gesammtministeriums, nicht etwa weil ein paar Minister sich empfindlichen Niederlagen im Landtage ausgeseht hatten, sondern weil "ein Artikel in einem auswärtigen Blatte, welcher das bayerische Ministerium als ein bloßes Wertzeug des Fürsten Bismarck darstellte, an höchster Stelle sehr verstimmt habe".1) Es ist somit auch kein besonderes Verdienst, wenn der Minister, wie jeht zu seiner Entschuldigung colportirt wird, im Bundesrath gegen die Ausdehnung des Jesuitenzgesess auf in Bayern zugelassene Orden stimmte. Was aber hier auf eigene Faust gegen die katholische Kirche ge-

bamals neben bem Juftigminifterium auch die burch ben Rud: tritt bes herrn bon Greffer erledigte Stelle bes Cultusminifters verjah, fo glaubten die genannten herrn einen Musweg em: pfehlen gut follen. Dem Grafen Bray follte namlich insgeheim gerathen werben, die Unnahme bes Bortefeuilles bes Meugern babon abhangig ju machen, bag ihm gestattet werbe, fei es für bas Juftig- ober fur bas Cultusminifterium, je nach ber Bahl bes herrn von Lut, einen Mann feines Bertrauens benennen ju burfen. Das mare herr bon Beis gemefen. Graf Brah fam in München an und ftieg bei einem Bermandten, Freiherrn bon D., ab. Graf von G. hatte es übernommen, ben Rathichlag gu fibermitteln, und die Coche leuchtete bem herrn Grajen ein. Bei ber Andieng am felben Abend brachte er ben Untrag bor ben Ronig; aber mas erfolgte, mar ein ffurmifcher Bornesaus= bruch Gr. Dajeftat. "Bas! Bedingungen wollen biefe ba Dir ftellen." Er rieth namlich fofort auf die Patrioten in ber Rammer. Es foll auch von "Salunten" und bergleichen die Rebe gemefen fenn. Der Berr Graf erhielt Bedenfzeit bis jum andern Morgen : entweber unbedingte Unnahme ober fofortige Rudreife nach Bien ; Rabineterath Gifenhart murbe die Antwort holen. Gie lautete auf unbedingte Unnahme, und Graf Bray tonnte nun etwas fpater nad Wien gurudreifen.

<sup>1)</sup> Schreiben an die Biener "Weue Freie Breffe" vom 12. December 1885.

maßregelt werden fonnte, erfüllte den doppelten Zwed: si gefiel dem Monarchen und verdiente trot ihm doch Fleisbillen aus Berlin. Die zwei Hauptredner aus der Pfalz Dr. Schädlen und Dr. Sieben haben die ganze Leidensgeschichte einzeln wieder vorgeführt; ersterer hat insbesondere auch den Jall von Oggersheim hervorgehoben, welcher damals so peinliches Aussehen erregte.

3m Ottober 1875 feierte die Wallfahrtefirche ber Die noriten dortfelbft ihr hundertjähriges Befteben, wobei Bijde Retteler von Maing auf Ginladung bes allverehrten Bijchofs Saneberg die Festpredigt halten follte. Die Bolizei proto ftirte gegen die Abhaltung ber Bredigt burch einen "Ansländer", und auf ein von Bifchof Saneberg an ben Rong abgegangenes Telegramm war bis gur Predigtftunde teint Antwort eingelaufen. Bijchof Saneberg nahm die Berand wortung auf fich, und Bischof Retteler predigte. Run et folgte freilich alsbald ber Beicheid; Ge. Majeftat fühlte fich höchst personlich in seinen königlichen Rechten verlett. Da Bifchof von Speper erhielt ein Schreiben, das ihm bie volle tonigliche Ungnabe ausbrudte, und ber Bischof von Main ein folches, das ihm "ernfte Bebenfen" zu wiffen machte Der jogenannte "altfatholische" Bischof Reinfens ift auch ein Unsländer; er halt bis beute ungehindert feine Schmahreden auf den Rangeln der baberischen Conventifel. "Der namliche Minifter", jagte Berr Schabler, "ber nichts einzuwenden bat gegen die Umtshandlungen eines Reinfens, berfelbe greit einem fatholischen Bischof gegenüber nach bem Bolizeispies; und auf die Beschwerde ber Bischöfe hierüber, welche Antwort gibt er? Bar feine!"

Wie der Sturm gegen das vatikanische Concil durch die bayerische Circulardepesche vom 9. April 1869 angeblasen werden sollte, so hat man nirgends so eifrig wie in Bayem zur Förderung der sogenannten "altkatholischen" Bewegung von Staatswegen beigetragen. Die neue Auslegung des Religionseditts durch den Minister hatte vor Allem den Zweck.

asselbe in den Dienst der Sekte zu stellen. Man trug sich stendar mit der Hoffnung auf den glänzendsten Sieg der Bewegung. Der Minister hütete sich freilich vor überschwängsichen Neußerungen, aber er diente den Anschauungen seines Herrn, als wenn er selber daran glaube.

Der Rönig felbst schrieb an Döllinger gu beffen Beburtstag am 28. Februar 1870: "Millionen schauen vertrauensvoll zu Ihnen als Borfampfer und Sort der Wahrbeit empor und geben fich ber Soffnung bin, es werde Ihnen und Ihren unerschrockenen Mitftreitern gelingen, Die jesuitichen Umtriebe ju Schanden zu machen, und baburch ben Gieg des Lichtes über die menschliche Bosheit und Finfterniß du erringen." Ein Jahr fpater aus bem gleichen Anlag heß fich Se. Majestät noch ausführlicher vernehmen. "Naum abe ich nöthig hervorzuheben, wie hoch mich Ihre so entbiedene haltung in der Unfehlbarfeitsfrage erfreut. Gehr tre Lich berührt mich dagegen, daß Abt Haneberg, feiner tern richtigen Ueberzeugung zum Trot, sich blindlings erworfen hat. Er thut es, wie ich vermuthen darf, aus Ernuth'. Dies ift meiner Ansicht nach eine fehr falsch Ttandene Demuth; es ift eine niedrige Heuchelei, officiell n unterwerfen und nach außen eine andere Ueberzeugung ar Schau zu tragen als jene, von welcher bas Innere er-Mut ift. Ich freue mich, daß ich mich in Ihnen nicht gelaufcht habe; und ich habe es immer gejagt, daß Gie mein Boffnet, er bagegen mein Fenelon ift. Jammervoll und mitleiberregend ift die Saltung des Erzbischofs, der fo bald don in feinem Glan nachließ; fein Fleisch ift eben ftart und sein Beist ist schwach, wie er aus Bersehen einst selber t einem feiner hirtenbriefe verfündet hat. Sonderbare ronie bes Zufalls! Stolz bin ich bagegen auf Sie, wahrer els ber Kirche."1) Das hinderte aber ben König nicht,

<sup>1)</sup> Dieje Briefe veröffentlichte, unbegreiflicher Beife, ber befannte Berr von Schulte in feinem Buche: "Der Alttatholigismus"; ]. Berliner "Germania" vom 7. December 1886.

ein Jahr später zu bemfelben herrn Erzbischof von ber "lächerlichen Sette" zu sprechen.

Es ift versucht worben, ben herrn Minister burch Gegenüberftellung zweier Meugerungen besfelben mit fich felbft in Biberfpruch zu bringen. Aber gerabe bieje Gegenüberftellung zeigt am flarsten, wie die neue von ihm geltend gemacht Muslegung bes baberischen Placet vorzugsweise gum Dienfte bes fogenannten Altfatholicismus erfunden ift. In ber Antwort auf bas bischöfliche Memorandum erflart ber Minister: "bas fonigliche Placet erftrede fich auch auf die rein geift lichen Begenftanbe ber Glaubens- und ber Gittenlehre." In der Reichstagsrede vom 23. November 1871 aber erflätte er ein folches Placet gerabezu als ein monstrum ingens et horrendum im Sinne des modernen Staats. "Der moderne Staat fchreibt auf feine Jahne Die Bewiffensfreiheit; baraus folgt, daß fein Cultusminifter bas religioje Blaubensbefenntnik irgend einer Religionsgesellschaft orthopadisch behandeln fann; daraus folgt, bag fein Cultusminifter bestimmen fann, wer als Mitglied einer Kirchengemeinde anzuerfennen ift, und wer nicht; baraus folgt, daß fein Cultusminifter bestimmen fann, wer geiftliche Funttionen vornehmen barf, wer nicht".1) Das lautet allerdings widersprechend, ift es aber in ber einge schlagenen Pragis nicht.

Der zweite Sat ist dem "Altkatholicismus" auf den Leib geschnitten. Auf Grund des ersten Sates mußte erst das Placet ausdrücklich verweigert werden, weil sonst der Abfall der "Altkatholisen" von der katholischen Kirche sosort als unwidersprechliche Thatsache dagestanden wäre; und nachdem diese Klippe vermieden war, trat für die Bevorzugten der zweite Sat in sein Recht. Für die Glaubenslehre der katholischen Kirche zuständig, für die Glaubenslehre der Herrn Reintens und Genossen aber nichtzuständig: die Bequemlichkeit ließ nichts

<sup>1)</sup> Die lettere Erflärung war ichon in der Beantwortung der herb'ichen Interpellation vor bem baberiichen Landtag gegeben worden.

ju wünschen übrig, und es tam bloß noch barauf an, ob bie hochgespannten, auf den Ansturm gegen die tatholische Kirche gesetzen, Hoffnungen sich erfüllen würden.

Es ftellte fich aber allmählig zweifellos beraus, bag bas Wegentheil ber Fall war und alle Liebesmube für bie Seltirerei vergeblich fei, Die fatholische Rirche burch ben Reinigungsprozeg vielmehr an Gewicht und Anfeben eber gewonnen, als verloren habe. Für bas frante Gehirn bes Ronigs hielt bas Intereffe an ber Sache auch nicht lange mehr Stand, und ohne Zweifel mußte ber Minifter fich bei Reiten überlegen, bag ber prajumtive Rachfolger bes binflechenden Monarchen ober eine Regentschaft bem "ftillen Entturtampf" feinen Weschmad abgewinnen werbe. Er lentte allmählig ein. Das Entgegenfommen, welches ber rechten Seite ber Rammer namentlich auf bem Bebiete bes Schulund Unterrichtswesens von Beit zu Beit bewiesen wurde, erwedte ichon im Jahre 1882 ben Berbacht ber Liberalen. 68 fam ju Demonftrationen in ber Rammer. Ihr Führer biftirte: "Bis hieher und nicht weiter!"; und bas liberale Sauptorgan in München brobte mit einer Cammlung gur Unfchaffung einer "Chrenschaufel" für ben Minifter.

Mit Recht hat damals das preußisch-conservative Hauptorgan auf die liberale Anmaßung hingewiesen: "Das Ministerium Luz hat sich Jahre lang gegen eine patriotische Kammermehrheit behauptet; die Liberalen fanden das in der Ordnung, und belobten den König wegen seiner unconstitutionellen Handlungsweise dis in den Himmel. Würden die Wahlen eine liberale Mehrheit ergeben, so würde man ja bald sehen, welche Nupanwendung dann diese Freiheitsmänner machten; vollends müßte das zu Tage treten, wenn der Prinzregent sich beisonmen ließe, den Einen oder andern Ultramontanen zum Minister zu ernennen: ein ohrenbetäubendes Geschrei über unconstitutionelle Regierung wäre die Folge."

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 26. Juni 1887.

Angefichts ber Reuwahlen vom Commer 1887 fprach eine officioje Rundgebung die bestimmte Erwartung aus, daß "bie Wortführer ber Rechten fich nicht mehr mit ber alten Bordringlichfeit gur Geltung bringen" fonnten, und bie Saltung ber Rammer ben Charafter überwiegender Ginficht und Mäßigung tragen wurde. 1) In ber That war in ber erften Seffion der vorigen Bahlperiode ber frühere Giftrer ber "Bordringlichften" Cultusreferent geworben, und am Schluffe ber Seffion hatte er fich ben Rachruf verbient: "Go einen Cultusreferenten friegt ber Minifter nicht fo bald wieder." Das angesehenfte Organ ber neuen Richtung hatte ichon zwei Sahre vorher erflart: "Bir haben uns vom Banne ber Parteischablone befreit und geben unfere felbständigen Bege." Nichts tonne gefährlicher jenn, als bie Babler in ben Bahn gu verfegen, "als fonnten ihre Bertreter Sinberniffe beseitigen, die nun einmal als vis major ihren Beftrebungen entgegenfteben"; Schlimmes zu verhuten und Befferes für günftigere Zeiten abzuwarten: bas fei bie Aufgabe. 2) Bewiß die Sprache ber politischen Bernunft; nur batte man bas gleiche Recht auch ben Rampfern ber erften Siebengiger Jahre nicht absprechen durfen. Damals war von einer thatfächlichen Conceffion in feiner Beije Die Rebe; es war der Krieg bis auf's Meffer in Folge des allerhöchft perfonlichen Saffes. Jest hatten vereinzelte Annaherungen bes Ministers die Bandlung bewirft; und bas wurde ohne Zweifel auch angedauert haben, wenn nicht die in unbegreiflicher Unporfichtigfeit an hochfter Stelle hervorgerufene Meinung bon der "vollfommenen Befriedigung" die principielle Frage wieder wachgerufen, und nach allen Seiten bin die weitere Bertuschung unmöglich gemacht hätte.

Auf die Beschwerbe ber Bischöfe über bie Ausbehnung

<sup>1)</sup> Münchener "MIIg. Beitung" vom 25. Juni 1887.

<sup>2) &</sup>quot;Ung sburger Boftgeitung" vom 25. Februar und 4. Marg 1880, 2. December 1882 und 9. April 1884.

des Placets auf Gegenstände des Glaubens hat der Minister erwidert: nachdem versassungsmäßig unzweideutig ausgessprochen sei, daß "das obersthoheitliche Schutz und Aufsichtsrecht des Staates und das einen Aussluß dieses Rechtes bildende tönigliche Placet sich auch auf die reingeistlichen Gegenstände der Glaubens und Sittenlehre erstrecke, so könnte auch diesem Beschwerdevordringen nur auf dem nicht betretbaren Wege der Bersassungsänderung abgeholsen wersden". Nun ist aber, unmittelbar vor der Münchener Bersammlung, ein Mann, der schon zusolge seiner öffentlichen Stellung zur Auslegung der Bersassungsartisel mindestensebenso gut berechtigt ist, wie der Minister, mit einem schriftslichen Gutachten aufgetreten, das im Eultusministerium kaum auf die leichte Achsel genommen werden konnte.")

herr von haud, Dberftaatsanwalt am Berwaltungsgerichtshof, ift ein Mann, bem alle feine Collegen die Gabe nachrühmen, niemals um ben Brei herumzugeben, fonbern ftets auf ben erften Blid ben fpringenben Bunft gu treffen und gu figiren; daß ihn in seinem Urtheil auch niemals eine Partei= itellung genirt, ift in ministeriellen Rreifen felber nie bezweifelt worden. Gr. von Saud erflart nun, eine Ausdehnung bes Placets auf Dogmen fei erft unter Ludwig II. "burch bie eigenthumliche Extensivinterpretation des gegenwärtigen Eultusministers" versucht worden, und zwar sei dies geichehen wegen "ber auf die altfatholische Bewegung gesetzten Boffnungen." Er untersucht die vom Minister als "unzweibeutig" angerufenen Paragraphe ber Berfaffung ber Reihe nach, wie auch die einschlägigen Generalmandate und Concordate aus dem vorigen Jahrhundert, und er findet nirgends eine Begiehung bes Placets auf Dogmen; es bedurfe

<sup>1) &</sup>quot;Studie über das Placetum regium in Bezug auf Dogmen und die Stellung der Altfatholifen in Bayern von Dr. Thomas von Haud, Landtagsabgeordneten". Regensburg, Buftet. 1889. Seiten 23.

also auch gar feines "nicht betretbaren Weges ber Berfassungsänderung." Er erinnert, daß zum ersten Wale, seit dem Tridentinum, unter Max II. Gelegenheit gegeben ge wesen wäre, ein Placet für Dogmen zur Geltung zu bringen, daß dasselbe aber für die Lehre von der unbesleckten Empfängnih nicht nur nicht angesprochen, sondern auch der staatliche Arm gegen den abtrünnigen Priester Thomas Braun zur Berfügung gestellt worden sei.

Für Manche mag die Notig neu fenn, daß allerdings unter Max I. durch das Religionsedift von 1809 und ba ben betreffenden Concordateverhandlungen Die Ausbehnung des Placets auf Glaubenslehren (ben "Religionsunterricht" 2C.) angeftrebt worden, in Folge bes felbftverftanblichen Biber ftandes bes bl. Stubles aber ber betreffende Baragraph in bem befinitiven Religionsedift weggelaffen worden fel Die Thatjache ift bezeichnend. Denn eben bamals mar ber völlige Bruch mit ber fatholischen Bergangenheit Baperns vollzogen. Bahrend es den alten Bittelsbachern und ihrem Rampfe gegen bas Umfichgreifen bes Protestantismus über haupt und in ihr eigenes Land insbesondere zu banten ift, daß es heute überhaupt noch eine fatholische Rirche in Deutsch land gibt, wurden mit Ronig Max I. die protestantischen und freimaurerischen Ginfluffe berrichend. Unter Ludwig II. brobte bem Lande jum zweiten Male basfelbe Schidfal; Die Trene bes Rlerus und der breiten Maffen bes Bolfes hat die Abficht scheitern machen, ebenso wie sechszig Jahre vorher.

So hat sich denn das Cultusministerium, wie auch Hr. von Hauck hervorheht, in der Zwangslage besunden, den Fortbestand der katholischen Kirche in Bahern, wie er concordatmäßig ist, trot des Dogma's vom unsehlbaren Lehramt des Papstes anzuerkennen; "ja, es hat durch die Aufnahme der dieses Dogma lehrenden Bücher in das Berzeichniß der gebilligten Lehrmittel das von ihm prätendirte Placet ertheilt, da anzunehmen ist, daß es die allerhöchste Willensmeinung dazu eingeholt hat." Das gewichtige Schristchen erklärt es

sließlich als die folgerichtige Pflicht des Cultusministeriums, genüber der altfatholischen Bereinigung nunmehr die versstungsmäßigen Bestimmungen in Anwendung zu bringen. iese lauten: "§ 26: Religions» oder Kirchengesellschaften, e nicht zu den bereits gesehlich aufgenommenen gehören, irsen ohne ausdrückliche k. Genehmigung nicht eingeführt erden". "§ 27: Sie müssen vor der Aufnahme ihre Glaubensstmeln und innere tirchliche Bersassung zur Einsicht und rüfung dem Staatsministerium des Innern vorlegen." Herr in Döllinger hat ja der Gesellschaft vor 17 Jahren schon rausgesagt: auf dem betretenen Wege werde sie zur Sette" werden.

Das Haud'sche Botum in Verbindung mit den zwei Kathoen - Versammlungen bedeutet unzweiselhaft einen Minister
Berlegenheit. Er wollte nach der schrecklichen Katastrophe
Starnberger See der Regentschaft rathend und helsend
r Seite stehen bleiben; und das war nicht mehr als billig
d recht, hat sich ihm auch reichlich gelohnt. Aber ein
atsmännischer Blick mußte den Moment voraussehen lassen,
o er die Regentschaft selber in die Verlegenheit verwickeln
irde. Es wäre auch klug gewesen, es nicht zur Wiederveckung anstößiger Erinnerungen aus jenen Schreckenstagen
nmen zu lassen. In beiden Beziehungen hätte sich der
htzeitige Rücktritt als ein Akt hochherziger Schonung
genüber der Regentschaft empsohlen, und wäre als ein
oser für den ehrlichen Frieden im Lande in weiten Kreisen
erlannt worden.

#### XLV.

## De Roffi's Wert altdriftlicher Infdriften. ')

Kaum daß des zweiten Bandes erster Theil jener ungeheuren Sammelarbeit erschienen ist, hat er auch schon gleich eine ganze Literatur hervorgerusen: Monsignore de Baal schreibt darüber in seiner Römischen Quartalschrift Bd. II. Duchesne in der Revue critique und Grisar in der Innsbrwcker Zeitschrift für katholische Theologie; Kirsch wird im nāchsten Heise des historischen Jahrbuches sich in umfangreichen Weise über das Werk äußern. Die Recensionen sind zu vollständigen wissenschaftlichen Abhandlungen ausgewachsen und zeigen dadurch, welcher Fleiß, welche Gelehrsamkeit und welches Material in dem Bande stedt. Und dabei sind es alle Namen vom besten Klange, die sich sosort mit den Resultaten de Rossi's beschäftigt haben.

Die Glieberung des Bertes ift die folgende: Seite I—LXIX Procemium. Die "Series Codicum in quibus veteres inscriptiones christianae praesertim urbis Romae sive solae sive ethnicis admixtae descriptae sunt ante saeculum XVI" um:

De Rossi, Joannes Baptista, Romanus. Inscripțianes christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores. Voluminis secundi pars prima. Romae, Cuggiani. 1888. LXIX. und 536 Seiten mit 6 heliotypijchen Lafeln-Größtes Folio-Format.

faßt in der Pars prima ab originibus ad saeculum XII pag. 1—293 drei Capitel, in der Pars secunda a saeculo XIII ad totum XIV pag. 299—465 ein Capitel; hieran schließt sich pag. 466—474 ein Berzeichniß der benutzten Codices, p. 474—483 eine topographische Vertheilung der römischen Mosnumente und pag. 483—527 die Indices epigraphici.

Es fann sich hier nicht barum handeln auf die Einzelnscheiten des Bandes einzugehen, sondern ich beschränke mich darsauf, eine allgemeine Charakteristik desselben nebst wenigen Hauptsresultaten zu geben. Die Sprache ist selbstverständlich, wie auch im ersten Bande, die lateinische. Elassische Form und abgerundete harmonische Ausdrucksweise charakterisiren de Rossi's puriftische Latinität.

Die besondere Schwierigkeit der Arbeit lag darin, daß toum ber flinfte Theil ber fraglichen Inschriften noch im Driginale erhalten ift; bie übrigen find uns nur aus Sammel= Cobices befannt, die über die Bibliothefen von gang Europa verftreut, nur mit großem Aufwande von Beit, Gelehrfamteit und Weld aufzufinden waren. Man macht fich annähernd einen Begriff von ber Riefenarbeit, wenn man im Syllabus codicum bie Ramen von 79 Städten verzeichnet findet, in benen be Roffi 122 Bibliotheten burchforschte, Die ihm eine Ausbeute bon 261 Cobices lieferten. Diefe Bahl barf wohl auf Boll= ftandigfeit in bem Ginne Anspruch erheben, bag vielleicht taum noch eine neue Familie von Inschriftensammlungen, wohl aber einzelne Cobices, die fich in die bon de Roffi her= gestellten Ableitungen ber einen Cammlung aus ber andern einreihen laffen, aufgefunden werden wird. Nachbem es ihm einmal gelungen war, die Stammeltern ber Inschriftenfamm= lungen, die fleißiger Pilgerfrommigfeit oder ber Belehrung ber Schüler und Gebilbeten ihren Urfprung verbantten, festzuftellen, tonnte er bie Beschichte ber fpateren Sammlungen in einer Beife aufrollen, die unfere vollfte Bewunderung verdient. Da= bei führt er feine Untersuchungen ftets fo, bag jeber Fach= mann ihn bei jeber Thatfache nachprufen und fich von ber Richtigfeit seiner Resultate überzeugen tann. Daher barf es fein Bunder nehmen, wenn sast ein Menschenalter zwischen dem Erscheinen des ersten und dem des zweiten Bandes liegt; dafür muß die Arbeit aber auch das Berdienst in Auspruch nehmen, für die meisten Puntte abschließend, für einen Theil der Fragen als durchaus grundlegend zu gelten.

Die Literaturgeschichte wie die allgemeine Geschichte find in gleicher Weise an ben Resultaten ber be Roffi'schen Forschung betheiligt.

Sehr interessant ist die Feststellung, daß die Christen in ganz allgemeiner Beise, gerade wie es auch bei den Heiden der Fall war, die Dichtungen Birgils benutzten und zu christlichen Gradinschristen verwendeten oder verarbeiteten. Fast die Bedeutung eines Sprüchwortes hatten unter den Epigrammbichtern die Berse Birgils angenommen: "Abstulit atra dies
et funere morsit acerbo". Ja man ging sogar noch weiter, indem man Birgilischen Hexametern christlichen Sinn unterlegte, in einer allerdings nur dem Eingeweihten verständlichen Beise

Für die Entwidelung ber driftlichen Literaturgeichichte bedeutsamer find die Forschungen de Roffi's über die ohne Benützung ober Anlehnung an berühmte Borbilder entstandenm Epitaphien. Gines ber wichtigften auf biefem Bebiete ift bas von Abercius, Bifchof von Sieropolis, beffen Geft burd ben Fund Ramfaps in Rleinoffen eine nur felten portem menbe monumentale Beftätigung gefunden hat. In ber Reibe ber mit Cicherheit von be Roffi feftgeftellten Epigrammbichter finden wir Bublilius Optatianus Borphprins (829 und 333 Stabtprafett von Rom), Aufonius, Damajus. Ambrofius, Gregor von Maziang, Baulinus vom Rola, Bubentius, Sieronymus, Augustinus u. 11-Brosper von Aquitanien, ber unter Papft Coleftin nach Nom fam, und fpater Gefretar Leo bes Großen murbe, wird mu ziemlicher Bahricheinlichteit als Berfaffer ber unter Coleffin Auftus und Leo berwendeten Marmor = und Mojaifinfchrift bezeichnet. Die Bapfte Gummachus und Gilverius, bes

ischöfe Spes von Spoleto und Ennobius von Ticinum eten ebenfalls in die Reihe der "Epitaphisten" ein. Die Re-Utate de Rossi's über die späteren Zeiten und außerrömischen lichter haben das volle Interesse des Literarhistoriters, ohne af ich an dieser Stelle des Näheren darauf eingehen könnte.

3m erften Capitel bes erften Theiles untersucht be Roffi ie ichon genannten Sammlungen, die von Bilgern, Gramma= ilern, Padagogen 2c. zu Lehr= und Lernzwecken angelegt waren; m zweiten Capitel folgt eine Analyse ber specifisch chriftlichen Sammlungen bon Inichriften und Führern gu ben Beiligthus mern der ewigen Stadt, woran fich im dritten Capitel eine lritifche Beleuchtung von 16 Anthologien driftlicher Epigramme berichiebenen Ursprunges anschließt. Während erstere fast alle bon ben Monumenten felbst abgelesen wurden, fand bei ben Unthologien theils Abichrift ber Monumente, theils Berüber= tahme aus ben Werfen ber Berfaffer felbst ftatt, fo daß wir n ben Cammlungen einen bollftanbig unterschiedenen Entfteh= ingsmobus heranslesen fonnen. Demgemäß ift es verftanblich, benn be Roffi den Anthologien eine weit weniger wichtige Stelle zuweist, als wie ben anberen uns erhaltenen Sammlun= en, ohne bag er erftere in ber Bearbeitung hatte übergeben innen.

Im zweiten Theile geht de Rossi auf die epigraphischen Studien im 13. dis 15. Jahrhundert ein. Die Monumente loms waren im 13. und dem Ansange des 14. Jahrhunderts ollig unbeachtet, ja man war nichteinmal mehr im Stande, ie Inschriften derselben zu lesen. Und darum ist es erklärsch, daß wir nur einen einzigen Schriftsteller aus jener Zeit unen, der die monumentalen Inschriften für ein Werk über Laterandssilita und die sieben Kirchen benützte, nämlich und die sieben Kirchen benützte, nämlich und die sieben Hichen denützte, nämlich und dan vinzelne Männer auf, die, begeistert sür Koms dereiche Bergangenheit und seine Denkmäser, sich dem Stusten der Monumente zuwenden und die Inschriften wiederum ein sernten und dann abschrieben. In erster Linie begegnen

wir hier bem allbefannten Bolfstribunen Cola bi Riengi (Nicolaus Laurentii), der von 1347 ab alte und mittelalterliche Infdriften in einem großen Berte vereinigte, bon bem wir mehrere Recenfionen haben. Dann folgt Johannes Donbii, ber Leibargt bes Bergogs Johannes Galeaggo Bisconti, beffen 1375 in Rom copirte Inschriften bon be Roffi jum erften Dale publicirt werben. 1402 fammelt Boggins Bracciolinus romifche Infdriften, Die er copiren lagt, um fie an feine Freunde zu fenden. Alle Genannten überragt Chriacus Biggicoli aus Uncona (geb. 1390), ber bon feinem 67jahrigen Leben 57 Jahre auf Reifen gu Baffer und zu Lande zubrachte und überall inftematisch Infdriften fammelte. Die genaue Feftstellung feines Itinerars ift ein Meifterftud be Roffi's, war aber auch feinem anbern möglich, als wie einem fo genauen Renner faft jeder einzelnen Infchrift. Da Chriacus Biggicoli die gesammten chriftlichen Fürsten zu einem gemeinschaftlichen Borgeben gegen die andringenden Türten bei feinen Reisen von Sof zu Sof zu vereinigen ftrebte, fo ift fein Eingreifen in die Beltgeschichte in gleicher Beife wichtig, all wie fein Cammeleifer ber Alterthumswiffenschaft die erheblichften Dienfte geleiftet bat. - leiber find die Inschriften fait burchgebends nur beibnifche. Die driftlichen Infdriften mutben, als gar zu barbarifch, von ben Mannern ber aufblubenden Renaiffance vollftanbig bei Geite gelaffen. Erft Dapheus Begius, ber ein Wert über die Bafilita von Gt. Beter fchrieb, fammelte eine Angahl driftlicher Infdriften. Bon Da ab mehren fich die Sammlungen berfelben und fnupfen fich an bie Sauptnamen bes Johannes Jucundus aus Berona umb bes Betrus Gabinus.

In diesen ganz kurzen Umrissen habe ich nur das Allerhervorragendste aus dem umsangreichen Bande stizziren können. Ber immer denselben zur Hand nimmt, wird schon nach kurzem Durchblättern im Stande sein, das oben ausgesprochene Urthell von dem hervorragenden Werthe, der minutiösen Detailsorschung und den überraschenden Resultaten bestätigen können. Bem Selegenheit geboten ist, einen ber zahlreichen von de Rossi bewaten Codices nachsehen zu können, wird weiterhin die müh-Arbeit genauer würdigen können, die mit dem kritischen Studium der Handschriften verbunden war.

Von ben hauptsächlichsten Codices gibt de Rossi auf sechs Cod. Einsiedlensis 326 fol. 68, der membrana Basiliensis, des Cod. S. Galli 271, des Cod. Claustroneodurgensis 723, dann zwei Taseln des Cod. olim Corbeiensis nunc Petropolitanus fol. 122 r. und 125 v. und schließlich auf drei Taseln de zwei Seiten des cod. Pal. Vaticanus 833. Die ganz außeßeichneten Heliotypien stammen auß dem berühmten Atelier von Martelli in Rom. Die Ausstatung des ganzen Bandes ist womöglich eine noch prächtigere als wie im ersten Bande. Bas die Leistung der Typographie angeht, so kann man Cugsiani nur das höchste Lob nachsagen. Dem monumentalen Indelt entspricht die äußere vornehme Erscheinung des Bandes vollständig.

Ich freue mich, diesem Referate die Notiz hinzufügen zu lönnen, daß der Fürst der christlichen Archäologen in bestem Wohlsein rüstig an der zweiten Hälfte des zweiten Bandes arbeitet. Wenn die Untersuchungen in derselben Weise weiter gefördert werden können, wie es bisher der Fall war, dann wird in verhältnißmäßig furzer Zeit die ganze Sammlung der römischen Inschriften mit archäologischen und historischen Commentaren solgen, während im vorliegenden Werke nur die literarischen Untersuchungen darüber veröffentlicht wurden.

Rom im April 1889.

Faul Maria Baumgarten.

#### LXVI.

# Bum "Kirchenkalender des 13. Jahrhunderts".

Bum Albert Behaim'schen Rirchenkalender (in Bd. 10331.9) sendet uns fr. Brof. Bogelmann in Ellwangen folgende Grganzungen:

- S. 621 ift beim November zwischen Clemens und Katharim wohl burch ein Bersehen "Chrysogonus" ausgefallen
- S. 621 fg. "Dagegen dürfte die Bezeichnung des an. mit Augustins translatio zum 11. Oktober zweisellos sein, nachdem das Kalendarium von 1452 zum 11. Oktober die translatio August. ep. hat." Diese Erklärung dürfte eine weitere Bestätigung dadurch sinden, das Hochnot in seiner Geschichte der kirchlichen Liturgie des Bisthums Augsburg!) S. 260 zum Oktober demerkt: Um 1400 kommt auch noch vor translat. s. Augustini.
- S. 622 heißt es: "Ob das quin. am Schlusse bes Oktober mit Ouintian ober Quintus zu erklären sei, läßt sich nicht entscheiden. Das Binterim'sche Kalendarium hat Quintian zum 29., Quintus zum 30. Oktor." Es ist aber noch eine britte Möglichkeit offen. Das Kalen-

<sup>1)</sup> Ein tüchtiges Quellenwert, erschienen gu Augsburg 1889. Literat. Inftitut von Dr. Dr. Huttler.

barium des ehemaligen Benediftinerflofters Ellwangen, aus ber erften Salfte bes 12. Jahrhunderts, 1) hat S. 66 beim 31. Ottober: "Vigilia omnium sanctorum. Quintini martyris, Wolfgangi confessoris", unb ein Augsburger Breviarium (Direttorium) aus bem Ende bes 13. Jahrhunderts enthält am Ende bes Oftober ebenfalls die Angabe: "Quintini et Wolfgangi", wie Hoehnd S. 270 (vrgl. 236) gezeigt hat. Derfelbe fügt G. 277 bei: "Der beilige Quintin (31. Dft.), Martyrer im Jahre 287 ober 302, mahricheinlich an bem Plat, wo fich fpater bie nach ihm genannte Stadt St. Quentin erhob, war einer ber gefeiertsten frantifchen Seiligen, bem gablreiche Rirchen Frantreichs gewidmet find. Das Ralenbarium Karls bes Großen, fonft fo fparlich, führt feinen Ramen an, ebenfo bie Frantfurter Litanei Anjangs des 9. Jahrhunderts, baber ift es erffärlich, bag berfelbe in unferer Rirche vortommt. Anfangs war der 31. Oftober blog mit biefem Beiligen befett, bis fpater Vigilia oo, Sanctorum und Wolfgangi (†994) hingutamen. Das Ralenbarium bon St. Ballen (10. Jahrhundert) hat bloß: Quintini, Vigilia oo. Sanctorum, die Ralendarien bes 11. Jahrhunderts: Quint., Vigil., Wolfgangi. In B b. i. eben in bem genannten Angsburger Breviarium aus bem Ende bes 13. Jahrhunderts ift Quintinus und Bolfgang gu einem Offizium mit brei Leftionen vereint, wobei bas Commune mart. gur Grundlage bient." Auch bie beiben Sandschriften bes Liber ceremon, Eccles, Elvacensis aus dem 16. Jahrh. bieten in den borange= geschidten Ralendarien beim 31. Ottober: , Quintini. Vuolfgangi. Vigilia." - Siedurch verwandelt fich die

<sup>1)</sup> In ben Ellwanger und Reresheimer Gefchichtsquellen herausgegeben von Dr. 3. A. Giefel. Stuttgart 1888.

Möglichfeit, daß auch im Passauer Kalendarium Duinfin am 31. Oktober gemeint ift, nach unserem Dafürhalten in große Wahrscheinlichfeit. 1)

Noch weitere Stellen im Ellwanger Kalendarium, wie auch in dem Abschnitt, in welchem Hoeynd von den Heiligensesten des Augsburger Kalendariums handelt (S. 235—284), böten Anlaß zu anziehenden Bergleichungen. Hier sei nur noch Folgendes hervorgehoben: (Bu S. 626.) Entgegen der Meinung, "daß das Fest des hl. Joseph in allen Kalendarien sehlt", steht im Ellwanger Kalendarium beim 19. März, wenn auch von späterer Hand, aus dem 13., spätestens dem 14. Jahrhundert, der Eintrag: Joseph nutritoris domini. — In Augsburg war das Fest Mariae ad martyres (am 13. Mai) schon im 11., spätestens 12. Jahrhundert bekannt (Hoeynt 248. 250), während es im Ellwanger Kalendarium nicht erwähnt ist.

Ellwangen im Juli 1889.

Dr. M. Bogelmann.

<sup>1)</sup> Das Elwanger Kalendarium hat beim 10. Mai: Quarti et Quinti neben Gordiani et Epimachi martyrum, und die beiden ersteren wurden auch später unter den Batronen der hiesigen Stistslirche geseiert. Im gedrucken Elwanger Proprium von 1631 heißt es: Quarti et Quinti Mart. et Patronorum. Duplex 2. classis. Et commemoratio SS. Gordiani et Epimarchi Mart. in Laudibus tantum.

### XLVII.

## Grinnerungen an Jojeph Schlotthauer.

Bu feinem Gaculargebachtniß.

Ein Künstler, welcher die Peripherie des Görres'schen reundeskreises nicht nur berührte, sondern mit vielen Gliedern sselben in nähere Fühlung und mit Einzelnen sogar, wie it Ringseis, Frl. Emilie Linder, Clemens Brentano, insbembere aber mit Cornelius in die innigsten Beziehungen erieth und durch sein Schaffen als Maler und seine Lehre md Führung wieder auf die jüngeren Kräfte im weitesten dien wirkte, war Joseph Schlotthauer, der im gleichen Jahre mit Overbeck, im großen Revolutionsjahr, zur Welt kam.

Geboren zu München am 14. März 1789 als der Sohn emes "von unten 'ruf" (wie man damals statt von Mannstein oder vom Rheine zu sagen pflegte) eingewanderten Theaterdieners, war das Kind ansänglich sehr schwachbeinig und nicht im Stande zu stehen oder zu gehen, bis — wie um Ringseis in seinen Erinnerungen (III. 100) berichtet — die Mutter einmal, gerade vorbeigehend an der von Ansächtigen in allen Anliegen des Leibes und der Seele so kine frequentirten Kirche des sogenannten Herzogspitales, 1)

<sup>1)</sup> Erbaut 1550 von Herzog Albert V. durch bessen Schloftbaumeister Heinrich Schöttl, als erstes Wert im durchgeführten (nun vielsfach veränderten) Renaissancestyl. Darinnen befindet sich eine von dem sonst völlig unbekannten Bilbhauer Tobias Baber cer.

bafelbft eintrat und ihr forgengepreßtes Mutterhe gläubigften Gebete ausgoß, worauf ber Beimgefehrte Rnabchen freudig am Gitter bes Kinderbettchens em ftrampelte. Als ber jungfte von feche Brudern wur höchst intelligente Rnabe, trot feiner großen, frühzeit vortretenden Reigung gur Runft, gum Bewerbe feines be Namenspatrons beftimmt. Gein hobes Antlig mi prächtigen Stirne, ben blauen flugblickenben Auger hellen Haaren foll eine überraschende Aehnlichkeit m vom jungen Sans Solbein gezeichneten Bildniffe älteren Bruder Ambros Solbein (Gilberftift = Beichnun Rupferftich-Cabinet in Berlin) gehabt haben: derfelbe blieb ihm auch zeitlebens beinahe unverändert getren ben von Schreinerei freien Stunden übte fich Schlot im Zeichnen und genoß später ben Unterricht in ber tagsichule, wo er auch Belegenheit fand mit Chemie, und Mechanif vertraut zu werden. Es war wenig, lernte, aber bas Rorn fiel auf ben bantbarften Bober Befelle foll er bann auch nachtwandelnd zur Schlafen ber Werfftatte gewaltet und die unter Tags begonnene weiter gemacht und vollendet haben, was er bann Tags nie begreifen fonnte, vermeinend ber Deifter babe gewerft.1) Als Schlotthauer nach Gefellenbrauch Wanderschaft ging, folgte ihm auch fein Dang gur

<sup>(</sup>jein durch Namens-Beischrift gesichertes Bortrat, welintelligenten Rünftler am Schnistisch handirend zeigt, i Sakristei erhalten) meisterlich sculpirte, fast lebensgro Statuette der hl. Jungfrau, welche mit dem glüdlichst drud eines holdseligen Lächelns, seit 1651 in der D Kirche stand und 1676 durch das Attribut eines das Der bohrenden Degens als "schmerzhafte Madonna", auf der altar der Evangelienseite verseht wurde. Bgl. Dubm ichreibung von München. 1803. I. 328.

<sup>1)</sup> Bgl. Reinhard Sebaftian Bimmermann in feinen ang "Erinnerungen eines alten Malers," Dunchen 1884.

in die Ferne, zeigte ihm Alles mit dem ächten Künftlerblicke, geleitete ihn wieder in's Baterhaus zurück und ließ den Unverzagten endlich die Wittel finden, seinem innerlichen Drange Genüge zu leisten. Schon hatte er sich, ein Autodidakt im strengsten Sinne, so weit gefördert, daß er in die Akademie ausgenommen werden konnte, als nach wenigen Wonaten der Tiroler-Krieg (1809) den ohnehin bald conscriptionspflichtigen Jüngling zu den Waffen ries. In der Hoffnung, alsbald wieder der Kunst leben zu dürsen, trat er auf Kriegsdauer dem so eben errichteten Corps freiwilliger Jäger bei, in deren Mitte er den Feldzug bestand.

Mit der ihm eigenen Anmuth erzählte er ipater lächelnd noch eine heitere Epijode aus ber Eroberung ber Scharnis. Durch eine Breiche brangen die Soldaten ein; Schlotthauer tam an eine Stelle, wo bie Baliffaben noch ftanben. Bom Berge hatten die Tiroler Bauern große Steine herabgerollt: Schlotthauer benütte biefes Material, legte folche Felsblocke ibereinander, um die Paliffaden leichter zu überspringen, blieb aber oben an ber Spige mit feinem Mantel hangen and verfing fich fo ungludlich zwijchen Tornifter und Uniform, bag er ohne fich bewegen zu konnen, bem morberischen Feuer ausgesett blieb, bis ihm einer feiner Kameraben ben Mantel im Ruden aufichligte. Dun erft glitt er nieber, fletterte über ben Baffergraben und fam als ber britte Mann in bas Bollwert. Da ichof noch ein Bauer auf ihn, fehlte aber: Schlotthauer verfolgte ihn bis an die Ifar, wo unfer freiwilliger Jager im Baffer ausrutichte und niederfiel und ber Andere entfam. Bald barauf trafen fich die Beiben wieder und gwar in einem Birthshause gu Imft, too ber Bager feinem Gegner eine Dag Bein bezahlte und fie frohlich auf beiberseitige Gejundheit tranten. Und ba fich ferner ergab, bag Beibe auf benfelben Ramensheiligen getauft waren, holte Schlotthauer feine Bafferfarben hervor, Die er immer mit fich trug und zeichnete und colorirte feinem lieben Wiberpart ein Bilblein bes hl. Rahrvaters, bantbaren

Herzens schon beshalb, weil ber Tiroler "so schlecht gesichoffen" hatte. Während des Kriegs zeichnete unser Waler allerlei Pläne und Karten für die Generale und malte in Aquarell den Tirolern viele kleine Bilder, Namensheilige und dergleichen, natürlich gratis, wodurch der nichts weniger als rauhe Krieger sehr beliebt wurde.

Nach Auflösung des Schützencorps wäre ihm bald eine Unterlieutenantöstelle erblüht — aber die Liebe zur Kunft gewann die Oberhand und so verfolgte Schlotthauer pu München, wie gleichzeitig der beinahe gleichalte Overbed pu Wien, mit neuem Muthe die Bahn der Kunst. Daß Schlotthauer — wie Ringseis berichtete — in militärischer Eigenschöft noch länger ausgehalten und sogar dis nach Spanien gefommen sei, ist einsach ein Lapus memoriae des liebenswürdigen alten Herrn. (Bielleicht eine Verwechslung mit Schmeller.)

Es war eine fast ironische Schickung, daß der Jüngling welcher später an der Regeneration des großen historischen Styles so mächtigen Antheil nahm, seine vorbereitenden Studien an der Afademie vorerst noch theilweise unter dem Regiment des Zopses oder der leidigen Manierirtheit beginnen mußte. Indeß lag die Sache nicht gar so schlimm. Die beiden Langer, Bater und Sohn, wollten in ihrer Beise das Beste und hofften, ebenso wie die Carracci's zu Bologm, auf historischem Boden, aus dem Studium der größten

<sup>1)</sup> Joh. Peter von Langer geb. 1756 zu Calcum bei Düffeldni.
1784 Professor, 1789 Direktor ber Düsseldorser Akademie, t801
Gallerie-Direktor daselbst; 1806 nach München berusen als Organisator ber neuen Akademie; starb daselbst 6. August 1824.
Sein Sohn Robert von Langer geb. 1783 zu Düsseldorf, solgte 1806 seinem Bater als Prosessor nach München, wurde 1820 Generalsecretär der Akademie, 1828 Borstand des Aupserstich-Cabinets, 1841 General-Gallerie-Direktor und stard am 6. Oktober 1841 auf seinem, von ihm selbst mit Fresken gesichmüdten Landgute zu Haidhausen.

Meifter eine Urt Recept, gemischt aus allerlei Ingredienzien, au gewinnen, womit fie gegen die subjettive Willfur und grauliche Ercentricität ihrer heillofen Borganger die wirffamften Mittel jum fiegreichen Borbringen erhalten follten. Rach bem Borbilde ber Bolognejen des 16. Jahrhunderts follte man von Michel Angelo die Kuhnheit, von Tigian Die Raturwahrheit, von Raphael die Sarmonie, von Correggio bie effettvolle Wirfung und von ben Lombarben bas Colorit entnehmen; Die fünftlerische Ginheit und Die Driginalität ber Erfindung, worauf bieje herren als geborene Rraftgenies bodmuthigft pochten, folge bann felbftverftandlich als unausbleibliche Dreingabe. Blieb auch bas geiftige Capital etwas barftig und die Formgebung voll hohlen Bathos, fo war boch coloriftisch immer etwas Tüchtiges zu lernen, wenn auch hier bie flotte Gilfertigfeit mit ber theatralifchen Composition gleichen Schritt bielt.

Schlotthauer unterzog sich dieser Lehre und Unterweisung mit einer unvergleichlichen Hingebung, mit einer Liebe und Ausbauer, welche diesen von den höchsten Idealen beseelten Känstler zeitlebens charafterisirten. Bald erschienen auf den Jahresausstellungen der Afademie reise Proben seines Könnens, so z. B. 1814 als Delbild ein Kinder-segnender Christus. 1) Indessen war der laute Farbenspektakel der Langer'schen Incamminaten — so bezeichnete ehedem Agostino Caracci sich und die Seinen als die auf dem einzig richtigen Wege Wandelnden — ebenso wenig nach Schlotthauer's Sinn und Gesühlt, wie ihre rhetorischen Compositionen oder die vielsgerühmte elegante Süßigkeit ihrer Frauenbilder. Seiner ganzen mehr innerlichen Beranlagung nach arbeitete Schlotts

<sup>1)</sup> Gleichzeitig waren von Schlotthauer noch ausgestellt zwei Afte und ein Kopf nach der Natur (in Del) und eine Reihe von Zeichnungen: eine Muse, der Farnesische Herakles und Achill (nach der Antike), ein Hieronymus (wahrscheinlich eigene Ersindung) und 2 Akte nach der Natur.

hauer in stiller Burudgezogenheit unverbroffen an feiner eigenen Ausbildung.

In biefer erfahrungereichen Brufezeit, gebrudt von Leiben und schweren Danhseligfeiten, malte ber fromme, tiefglaubige Mann außer mehreren Portrats faft ausschließlich nur religibje Gegenftande. Sein Streben ging, wie bei ben alten Meistern von Siena, auf Innigfeit und Tiefe bes Ausbruds, auf Abel und Wahrheit der Form, und daß ihm diefes nicht felten und in hohem Grade gelang, beweisen mehrere Bilbe. barunter 3. B. ein bornengefronter Chriftustopf, welcher 1819 in den Befit des geiftvollen Sammlers und Runftschriftsteller herrn von Quandt zu Dresden gelangte, und eine abnliche Biederholung besfelben (Gigenthum ber gräflichen Familie Bocci), welche von Schreiner auf Stein gezeichnet, alsbald typisch wurden. Ebenso bas feierliche Saupt eines , Salvator mundi' und einer in reiner Unschuld leuchtenden beiligen Jungfrau, insbesondere aber bas Bild einer "hl. Familie" -St. Joseph vorlesend an einem Tische, ihm gegenüber be hl. Jungfrau mit dem Ausdrucke bes andachtigen Buborens gleichfalls figend; zu ihren Sugen fpielt bas himmlifche Rind mit einem Lämmchen - welches in feiner ungefucten Schlichtheit und acht beutschen Naivetät, in allen Formaten nachgebilbet, im Stich,1) Litho- und Photographie, als Blas bild und Farbendruck vervielfältigt, eine beinahe unverwuft liche Brobehaltigfeit bewies und die größte Bopularität gewann, fo daß es nur zu oft ohne ben Ramen bes Runftlere in die weite Welt ging. Das ift eben auch ein Triumph ber Runft, wenn ein Wert fo in das Bolf bringt, daß ber Meifter barüber vergeffen wird - ein Gall, welcher im Bo reiche ber fangbaren Boefie und Tonbichtung fich abaquat oft genug und noch täglich ereignet.

Gin Ereigniß, welches in die Windftille bes Munchener Runftlebens gundend einschlug und alsbald die Parteien nach

<sup>1)</sup> Stahlftich von Abrian Schleich.

Freund und Feind gruppirte, war 1819 bie Anfunft bes vom "Rronen-wurdigen Bringen" mit neibenswerthen, weittragenben Auftragen betrauten Beter Cornelius. Gein Ablerange fuchte tuchtige Behilfen und Benoffen, Die fein großes Bert, Die Fresten in der Gluptothet mit in Scene fegen follten. Schlotthauer war unter ben Erwählten, ja er wurde mehr als die Anderen der treueste Bergensfreund bes großen Meifters, fein eigentlichfter Johannes und nicht felten jeine hülfreich ausführende Sand. Erft vergrößerte er berftandniffinnigft einige Beichnungen bes Meifters und malte nach ben Farbenftiggen besfelben etliche fleine Bilber in ben Gelbern und Caffetten bes Blafond; jo lieferte Schlotthauer beifpielsweise ben Carton gum "Abend",1) und warf fich bann mit folder Energie und fo gludlichem Erfolge auf die ihm früher gang fremde Technik der Frescomalerei, bağ Cornelius feine helle Freude darüber augerte. Im Betteifer mit Beinrich Seg2) und Clemens Zimmermann3) that er es biefen nicht nur gleich, fonbern überflügelte fie im Blang ber Karbe, insbesondere aber durch fein heute noch bewunbernswerthes hellbuntel. Im Jahre 1822 malte Schlotthauer icon felbständig die "Aurora mit Tithonus zu Jupiters Fagen", bie "Lung mit den Besperiben", die "Diang im Babe" und "Diana mit Endymion"; zu feinen weiteren Leiftungen gehort bie "Dochzeit bes Beleus und ber Thetis" (1825), bas "Urtheil bes Baris", Die "Bermahlung" und "Entführung ber Selena" (1828); mit Cornelius malte er ben "Streit bes Achill", ben "Rampf um bie Leiche bes Batroflus" und Die "Berftorung Trojas". Auch war Schlotthauer betheiligt am "Reich bes Reptun", am "Olymp" und ber "Unterwelt",

<sup>1)</sup> Runfiblatt 1821. (Stuttgart.) S. 275.

<sup>2)</sup> Beinrich von Seg geb. 19. April 1798 gu Duffelborf, geft. 29. Marg 1863 gu München.

<sup>3)</sup> Clemens bon Zimmermann geb. 8. Robember 1788 ju Düffeldorf, geft. als Central-Gemäldegallerie-Direktor zu München 25. Januar 1869,

wo besonders die im herrlichften Clair-obscur gemalte Geftalt ber Eurydice als eine der vorzüglichften Fresco - Leiftungen genannt zu werden verdient. Schlotthauer hat nach bem Beugniß des Grafen Raczynsti - welcher in feiner "Ge schichte ber neueren Runft"1) Schlotthauer's Antheil an ben einzelnen Bilbern besonders aufgahlt - "bewiesen, daß Rie mand in München beffer malte als er; man barf fogar an nehmen, daß alle, die in der Blyptothet malten, ohne felbit ben Meifter Beinrich Def auszunehmen, aus Schlotthauc's Beispiel nügliche Lehren gezogen haben." Deghalb feiene ihn auch Clemens Brentano in feinem zu Ehren bes Beter Cornelius fo genial umgedichteten Liebe vom "Bring En genius"2): ber Meifter (Cornelius) habe ben Lorbeer gegeflochten "mit Beneral und Rorporal"; unter Erfterem ift C. B. von Benbeck (1788-1861) verftanden, welcher in Spanien und Griechenland bie Baffen getragen hatte und in Bagern bie genannte Stelle wirflich befleibete; er malu als gewiegter Technifer in der Glyptothet die Pferde. Da "Rorporal" ift unfer Schlotthauer, welcher, wie erwähnt, # biefer Charge im Tirolerfriege avancirte.

Inzwischen hatte sich Schlotthauer mit einem überaus einfachen, völlig selbstlosen, ihm wirklich ganz entsprechenden Frauchen verheirathet und 1825 als Gast der Frl. Emilie Linder<sup>3</sup>) eine Hochzeitsreise nach Oberitalien gemacht. Ihre

<sup>1)</sup> Berlin 1840. II. 300.

<sup>2)</sup> Bergl. Clemens Brentano Ges. Schriften. II, 557 ff. Das jum Lohne des Ersteren im Tone des Letteren" voll Humor in Melodie und dem ganzen Charakter anbequemte Carmen wurde zuerst als "Fliegendes Blatt" gedruckt und bei einem in der "Menterschwaige" abgehaltenen Künstler-Feste gesungen; dasselbe erklang wieder beim Abschiede des Meisters, als derselbe zehn Jahre später nach Berlin ging, ebendaselbst bei seiner Ankunst, später wiederholt, so oft Cornelius München berührte.

<sup>3)</sup> Ueber diese mertwürdige, dem Freundestreise von Ringseis, Cornelius, Clemens Brentano eng verbündete Malerin vgl. bas Lebensbild von Fr. Binder in den hiftor.spolit. Blattern 1867.

Dand war auch mit im Spiele und schaffte unsichtbar die Dittel herbei, daß Cornelius im Sommer 1830 seinem gereuen ahnungslosen Schlotthauer die Freude einer Romfahrt vereiten konnte.

Nach feiner Rudfehr wurde er nach Rellerhoven's Abeben 1) als Professor an ber Münchener Atademie im Februar 831 ernannt, wo er fich faft ausschließlich ber Beranbilbung inger Talente widmete. Er that biefes mit einer wirklich eifpiellofen hingebung als ein acht väterlicher Freund, abnte feinen Schulern Die Bege, forgte für Die Mittel, ben neift bringend Bedürftigen eine Erifteng gu bereiten, verhalf hnen burch feine Empfehlung ju Auftragen und ftand ihnen mmerbar bei mit Rath und That. Davon nur einige Bei= piele. 3m Jahre 1825 fam Johann Schraudolph (geb. 3. Juni 1808 zu Oberftborf im Allgau) nach München, um an der Afademie feine Studien zu machen. Da ihm aber ille Subfiftengmittel fehlten, ftand er ichon im Begriff wieber nach Haufe und zum Schreinerhandwert feines Baters zurndulehren, als Schlotthauer bavon erfuhr, ihn nun gang gu ich nahm, für feine Eriftenz forgte, fich für ihn bei Cornelius verwendete und weitere Arbeit vermittelte. Go componirte und lithographirte Schraudolph die Bilder zu Chriftoph Schmid's "Biblischer Geschichte des alten und neuen Tetamentes" (Schulbücher-Berlag), welche als die erfte, bazu wch reich illustrirte Bolts = Bilderbibel gelten tann. Aber Schlotthauer rubte noch nicht; burch feine Empfehlung tam Schraudolph zu Beinrich Beg und machte sich unter beffen eitung bei den Fresten der Allerheiligen = Softirche rafch inen guten Namen.

Im Jahre 1829 war Schlotthauer zufällig mit dem ermen, aber ebenso höchst talentvollen Karl Högerl aus Regensburg befannt geworden. Um demselben Arbeit und

<sup>1)</sup> Morig Rellerhoven, Maler und Rabirer, geb. 1758 gu Altenroth (herzogthum Berg), geft. 15. Dez. 1830 in München.

Berdienft zu verschaffen, beschloß Schlotthauer eine neue lithographische Reproduction des Holbeinischen "Todtentanges") ju veranstalten. Bu biefem Brede erließ Schlotthauer eine Unzeige im Stuttgarter Runftblatt (Dr. 67. 1829. G. 271 ff.) wonach bas Gange in 10 Lieferungen (à 36 Rgr.) fubscriptionsweise ericheinen follte und zwar in möglichft genauen, unmittelbar unter feiner Leitung in Originalgroße (5 cm Breite und 6,70 cm Sobe) hergeftellten Steinzeichnungen Högerl's, wozu als erfte Brobe fünf Blätter (Dr. 20: ber Reiche, 26: der Argt, 29: der Kaufmann, 40: der Krieger und 41: die Spieler) im Munchener Runftverein ausgestellt wurden. Das Unternehmen war bald gefichert und batte feinen raichen Fortgang. Sogerl, ein lebensfrischer, bon humor und Laune übersprudelnder Jüngling, nahm erft die leichteren Blätter vor, arbeitete fich immer beffer binein, wagte fich aber ploglich an die schweren, für später gurudgelegten Darftellungen. Befragt barüber, antwortete ber Beichner, welcher ben ichwankenden Buftand feiner Gefundbeit fühlte, er thue diefes im sicheren Borgefühle, daß er felbit bald an den Tang muffe und daß ein Anderer als Fonfeter ichlieflich bann leichteres Spiel habe. Wirtlich fterb diefer talentvolle junge Mann ichon im Frühlinge bes Jahres 1830 nach Bollenbung von 33 Blättern.2) Un feiner Stelle zeichnete, um ben Abonnenten feine Störung gu bereiten, bet junge Johannes Schraudolph (welcher gerade Die Compofitionen feiner "Bilber-Bibel" vollendet hatte) einige Blatter,

<sup>1)</sup> Ueber die universelle Tendenz des holbein'schen Todestanges und wie berselbe als ein achtes Spiegelbild des beginnenden 16. Jahrhunderis zu betrachten, vgl. histor.-polit. Blatter Bb. 64. S. 693.

<sup>2)</sup> Bgl. Kunftblatt 1830. S. 34. Leiber gelang es uns bieber nicht, weber fein Geburtsjahr, noch die Sterbe-Daten ficher zu ftellen; auch die Schreibung feines Namens schwantt zwischen Höchert und dem unferer Ansicht nach richtigeren Bogert. (Bgl. Nagler's Künftler-Lexiton. 1838. VI. 215 n. 252.)

überließ aber Fortjegung und Schluß feinem jungeren Bruber Claubius Schraubolph, welcher eben beghalb mit bem nachmals fo bebeutenben Joseph Anton Fifcher (1814-1859) nach München wanderte. Das Gange erichien bann 1832 mit einer Ginleitung von G. S. Schubert (ber auch Die jebe einzelne Darftellung begleitenden Berfe bichtete) und einem Anhange bon S. F. Magmann (Erläuterungen gur Beidichte und Bebeutung bes Solbein'ichen Tobtentanges)') ale handfames Buchlein, welches langit aus bem Sanbel verichwunden, beute noch viel begehrt und gesucht, in guten Exemplaren einen ungleich höheren Antiquariatspreis beansprucht. 2) Beinahe gleichzeitig bamit entstand auch eine Musgabe in Stichen von Frenzel in Dresben - ein oberflächlicher Bergleich belehrt uns, bag felbe weber nach Treue noch Berftandnig bem Schlotthauer'ichen Werte bie Bette bieten fonnen.

Mit seinen Schülern war Schlotthauer immer im Bertehr, wozu auch seine Freude am Gesange und die Pflege der Musik eine vermittelnde Rolle spielte. Sein schöner wohlklingender Tenor wirkte überall mit, außerdem hands habte er noch die damals überall beliebte Guitarre und eine altehrwürdige, mächtig gewölbte, aus Elsenbein gebaute Mandoline, deren wundersamer Ton unter seinen händen immer Staunen erregte. In einer lustigen Zeichnung Schwanthalers ist Schlotthauer dirigirend dargestellt; er wirkte auch mit an den 1833 vom jungen Moriz von Schwind etablirten Musik-Abenden, wobei zuerst Franz Schubert's Lieber in München erklangen.

<sup>1)</sup> Weitere Erganzungen bagu gab Magmann in ben Biener Jahrs budern für Literatur. 1832. II. Anzeigeblatt.

<sup>2)</sup> Der Titel lautet: "Hans Holbein's Todtentanz in 53 getreu nach den Holzschnitten lithographirten Blättern. Herausgegeben von J. Schlotthauer, t. Professor. Mit erklärendem Texte. München 1832. Auf Kosten des Herausgebers." (78 S. 12°.)

Alls 1831 die "Gefellschaft zu den drei Schiber sammentrat, welche sich die Aufgabe fette, die beund und Wiffenschaft bes Mittelalters gu erforichen und ju Ehren ju bringen, trat Schlotthauer begeiftert bem bei, ohne gerade ju ben thätigften Mitgliedern ju Dazu gehörte in erfter Reihe Friedrich Doffit adt. obwohl frühzeitig burch seinen Bormund ben Dimi Bentner gum Juriften beftimmt und in Die Beamt bahn gebracht, doch feinem gangen Ginnen und Bei mit Berg und Beift, ber Runft zugethan blieb, und als Mufiter wie als Plaftifer und Maler verant erfter Reihe die Architeftur pflegte, Die Grundlage be bogenftyles - unabhangig vom Englander Pugin forichte und in einem wahren Grundbuch niederlegte, Herausgabe nach Hoffftadt's frühem Tobe ber ebl meifter Johann Claudius Laffaulg (1781 + 14. Di gu Cobleng) vollendete. Ebenfo ein genialer Land Beichner, versuchte er fich mit Erfolg auch in ber malerei und handhabte ben Meißel bes Bilbhauers, ber vielseitige ftilgewandte Maler Rarl Ballenbe

<sup>1)</sup> Gegründet durch Freiherrn von Bernhard und Friedricht ftadt am St. Georgentag 1831. Ersterer tauste dazu ein in der damaligen Lerchen- (jest Schwanthaler-) Straße genun längst verbautes Häuschen, als eine Art mittele Fabrica, worin die Genossen ihre Sammlungen nich sich zu regelmäßigen, ernüen und heiteren Situngen und durch Wort und Beispiel zur richtigen Erkenntniß Borzeit wirken wollten.

<sup>2)</sup> Friedrich hoff stadt geb. 1802 ju Manheim, gest. 7. S
als Appellationsgerichtsrath ju Aschaffenburg; sein
machendes hauptwert ist "Gothisches ABC Buch oder
regeln des gothischen Styles für Künstler und BeFranksurt 1840 ff. (Auch in's Französ, übersept von i
schlager als "Principes du style gothique." Lidge

<sup>3)</sup> Karl Ballenberger geb. 24. Juli 1801 zu Ansb 11. (21.) Sept. 1860 zu Frankfurt a Main. Bgl. Deut. Biogr. Leipzig 1875. II. 21.

ezu als Hoffstadt's Schüler bezeichnet werben muß. tadt's ganzes Trachten ging darauf, eine neue Fabrica Bauhütte zu gründen, in welcher die ganze fünstlerische nit des Mittelalters ergründet und geübt und die wiedermenen Formen des Spizhogenstyles nach allen Stadien er wirksam eingreisen sollten in das neu erhöhte Kunst-Gewerbeleben. Bon höchster Uneigennühigkeit, dachte er an die Sache selbst und bleibend auf Andere zu wirken, ein er unermüdlich beistand mit That und Nath, so daß. selbst Ohlmüller, der Baumeister der Auer-Kirche, ig bei Hoffstadt anklopste.

Weitere diesem Kreise angehörige Künstler waren der itekturmaler Domenic Quaglio'), als Erbauer des offes Hohenschwangau; der später in fürstlich Tazis's Diensten thätige Baumeister Hermann Keim') und teichterer Fühlung die beiden Maler Ludwig Zenker Vosehh Scherer. In näherer Beziehung stand Ludwig wanthaler, serner als innigster Freund Hoffstadt's ihm so vielsach geistesverwandte, kunstbegeisterte, ritters Graf Franz Pocci (1807—1876) und, gleichsam als lithetische Historiograph des Bundes, der junge Poet und ologe Friedrich Beck, welcher mit seinen "Abhandlungen

Domenic Quaglio (1787-1837). Mag. Deut. Biogr. 1888. XXVII. 6.

D. Reim geb. 27. Febr. 1811 gu Rürnberg, geft. 31. Januar 1876 zu Regensburg.

Friedrich Bed geb. 20. Juni 1806 zu Ebersberg (ein Pathenfind des Dichters Christian Gfr. von Stolberg), gest. 30. Aug.
1888 zu München, bewährte sich als lyrischer Poet durch seine Gedichte (1844), "Zeitflänge" (1860) und "Still-Leben" (1861),
ebenso durch sein Epos "Theophanie" (1855, 1877) als tiefsinniger Schüler von Schelling und Franz Baader, wie in seinen
übrigens sehr praktischen Lehrbüchern über Poetis (1886 in 6. Auflage) und Stillstil (1886 in 7. Aussage). Als einen in Form
und Gehalt höchst sinnigen Poeten empsiehlt ihn sein "Spruchund Räthselbüchlein" (Augsburg 1883), worin der hochbetagte

Mls 1831 bie "Gefellichaft gu ben brei Schilben"1) gusammentrat, welche sich die Aufgabe feste, die deutsche Runft und Biffenschaft bes Mittelalters zu erforschen und wieber ju Ehren gu bringen, trat Schlotthauer begeiftert bem Bunde bei, ohne gerade ju ben thatigften Mitgliedern ju gablen. Dazu gehörte in erfter Reihe Friedrich Doffft abt2), welcher, obwohl frühzeitig burch seinen Bormund ben Minifter von Bentner jum Juriften bestimmt und in die Beamten-Lauf bahn gebracht, boch feinem gangen Ginnen und Befen nad. mit Berg und Beift, ber Runft zugethan blieb, und ebenjo als Mufifer wie als Plaftifer und Maler veranlagt, in erfter Reihe die Architeftur pflegte, die Grundlage bes Spitbogenftples - unabhangig vom Englander Bugin - erforschte und in einem mahren Grundbuch niederlegte, beijen Berausgabe nach hoffftabt's fruhem Tobe der eble Baumeifter Johann Claudius Laffaulg (1781 + 14. Oft. 1848 ju Cobleng) vollendete. Ebenjo ein genialer Landichafis Beichner, versuchte er sich mit Erfolg auch in ber Blas malerei und handhabte ben Meißel bes Bilbhauers, fo bat ber vielfeitige ftilgewandte Daler Rarl Ballenberger

<sup>1)</sup> Gegründet durch Freiheren von Bernhard und Friedrich Safts
ftadt am St. Georgentag 1831. Ersterer taufte dazu ein tleines
in der damaligen Lerchen- (jeht Schwanthaler-) Straße gelegenes,
nun längst verbautes häuschen, als eine Art mittelalterlichen
Fabrica, worin die Genossen ihre Sammlungen niederlegten,
sich zu regelmäßigen, ernsten und heiteren Sihungen vereinim
und durch Wort und Beispiel zur richtigen Ersenntniß unsern
Borzeit wirken wollten.

<sup>2)</sup> Friedrich Hoffftabt geb. 1802 zu Manheim, gest. 7. Sept. 1840 als Appellationsgerichtsrath zu Aschassenburg; sein epochemachendes hauptwert ist "Gothisches ABC Buch oder Grundregeln des gothischen Styles für Künstler und Wertleute", Franksutt 1840 ff. (Auch in's Französ, übersept von L. Ausschlager als "Principes du style gothique." Liège 1851.)

<sup>3)</sup> Karl Ballenberger geb. 24. Juli 1801 zu Andbach, gejt. 11. (21.) Sept. 1860 zu Frankfurt a Main. Bgl. Allgem, Deut, Biogr. Leipzig 1875. II. 21.

geradezu als Hossistadt's Schüler bezeichnet werben muß. Hossistadt's ganzes Trachten ging darauf, eine neue Fabrica oder Bauhütte zu gründen, in welcher die ganze fünstlerische Technik des Mittelalters ergründet und geübt und die wiedergewonnenen Formen des Spishogenstyles nach allen Stadien wieder wirksam eingreisen sollten in das neu erhöhte Kunstund Gewerbeleben. Bon höchster Uneigennützigkeit, dachte er nur an die Sache selbst und bleibend auf Andere zu wirken, welchen er unermüdlich beistand mit That und Rath, so daß z. B. selbst Ohlmüller, der Baumeister der Auer-Kirche, hänfig bei Hossissat anklopste.

Weitere diesem Kreise angehörige Künstler waren der Architekturmaler Domenic Quaglio<sup>1</sup>), als Erbauer des Schlosses Hohenschwangau; der später in fürstlich Tazis's schen Diensten thätige Baumeister Hermann Keim<sup>2</sup>) und mit leichterer Fühlung die beiden Maler Ludwig Zenker und Joseph Scherer. In näherer Beziehung stand Ludwig Schwanthaler, serner als innigster Freund Hoffstadt's der ihm so vielsach geistesverwandte, kunstbegeisterte, ritterliche Graf Franz Pocci (1807—1876) und, gleichsam als der ästhetische Historiograph des Bundes, der junge Poet und Philologe Friedrich Beck, welcher mit seinen "Abhandlungen

<sup>1)</sup> Domenie Quaglio (1787-1837). Allg. Deut. Biogr. 1888. XXVII. 6.

<sup>2)</sup> S. Reim geb. 27. Febr. 1811 ju Rurnberg, geft. 31. Januar 1876 ju Regensburg.

<sup>3)</sup> Friedrich Bed geb. 20. Juni 1806 ju Ebersberg (ein Pathenfind bes Dichters Christian Gfr. von Stolberg), gest. 30. Aug.
1888 zu München, bewährte sich als Ihrischer Poet durch seine Gedichte (1844), "Beitklänge" (1860) und "Still-Leben" (1861), ebenso durch sein Epos "Theophanie" (1855, 1877) als tiefsinniger Schüler von Schelling und Franz Baader, wie in seinen übrigens sehr praktischen Lehrbüchern über Poetis (1886 in 6. Auslage) und Stillstif (1886 in 7. Auslage). Als einen in Form und Gehalt höchst sinnigen Poeten empsiehlt ihn sein "Spruchund Räthselbüchlein" (Augsburg 1883), worin der hochbetagte

au einer tiefer begrundeten Beschichte ber Runft" und feiner "Geschichte eines beutschen Steinmen" (1833 und 1880) wirfte und wie ehebem Wilhelm Beinrich Wadenrober bie Ideen biefes Rreifes zum schriftlichen Ausbruck brachte. Bom juridischen Standpuntte aus schrieb ber Freiherr Dr. Friedrich von Bernhard, 1) ein Borläufer und Borfampfer ber germanistischen Richtung, die Abhandlung "Ueber bie Restauration des deutschen Rechts" (1829), arbeitete un einem "Deutschen Landrecht" (1831) und verfaßte bie Schrift "Heber die beiden Schwerter Gottes auf Erben" (1837) mahrend ber Freiherr Sans von Anffeß (geb. 7. Gept. 1801 gu Auffeß, geft. 6. Mai 1872 gu Münfterlingen bei Ronftang) damals ichon nach ben Sauptgrundzügen bie cultur hiftorische Richtung vertrat, aus welcher, nachdem bie "Ge jellschaft zu ben brei Schilden" sich 1838 aufgelost batte, querft ber "Siftorische Berein für Oberbabern" und fpater das "Germanische Museum" zu Nürnberg hervorgingen Gleichfalls noch als eifriger Rechtsbefliffener gehörte gu ben

und erblindete Denker die Fülle seiner Ersahrungen niederlegte. Reben seiner breißigjährigen Birksamkeit als Prosessor und ber Lateinschule und dem Chmnasium redigirte Fr. Bed von 1838—1846 und später nochmals 1857 und 1858 die halb-officielle "Münchener Politische-" und "Neue Münchener Beitung" in durchweg ehrenhafter Beise.

<sup>1)</sup> Friedrich L. Freiherr von Bernhard, t. b. Hofrath und Universitäts=Projessor, geb. 22. Juli 1801 zu Düsseldorf, geit 24. Januar 1871 zu München (erbaute das gothische hend in der Barerstraße Nr. 15). Später erschien von ihm eine Abhandlung "Bon der Berlegung des Reichstages nach Augsburg und dem endlichen Ausgang des Zwischenreiches", München 1848 und "Rom und Deutschland. Meditationen über das Kaiserthum und die Beendigung des Zwischenreiches". Minchen 1862.

<sup>2)</sup> Der historische Berein von Oberbagern erbte das gange Inventar von Bildern, Büchern und Kunstwerten; zu den Ginrichtungegegenständen gehört auch ein schöner, von hoffstadt gearbeiteter Kasten, ebenso die äußerst solld gearbeiteten Tische und "Bante", welche heute noch im Sipungssaale dienen.

brei Schilden Herr Heinrich Hofftatter, welcher jedoch bald darauf die langen Locken mit der Tonsur vertauschte und als rite promovirter doctor juris utriusque zur Theostogie überging und seit 1839 als Träger der bischöslichen Mitra zu Passau dis zu seinem am 12. Mai 1875 erfolgten Tode sich als besonderer Gönner, Förderer und Resormator der christlichen Kunst erwies. Auch Konrad Gberhard, welcher als einer der ersten die christliche Kunst wieder zu Ehren brachte, trat in den Bund; ebenso der Dichter Elemens Brentano und Sulpiz Boissere.

Das waren ber Hauptjache nach die Träger und Glieder eines begeisterten Kreises, welcher ebenso vollberechtigt, wie ehedem die Göttinger Hainbündler, einer eingehenden historischen Schilderung werth wäre, unbegreislicher Weise aber seither von der Kunste und Literaturgeschichte übergangen wurde. Selbst in Ernst Förster's "Geschichte der deutschen Kunst" (1860) und neuerdings sogar in Friedrich Pecht's "Geschichte der Münchener Kunst im neunzehnten Jahrbundert" (München 1888) sehlen Hoffstadt's und Ballenberger's Namen, zu welchen als stylgerechter Gesinnungsgenosse noch Ferdinand Fellner zu zählen wäre, der jedoch noch in demselben Jahre, wo unsere vorgenannten Ritter zu "den drei Schilden" zusammentraten, München verließ.

Im Herbste des Jahres 1834 ging Schlotthauer nach Mailand und zwar von einer Anzahl strebsamer Kunstjünger begleitet, welche im Austrage der Frl. Emilie Linder das weltberühmte, in seinem Zersalle noch so großartig wirtende Abendmahl des Lionardo da Binci copiren sollten. Dabei waren Thomas Guggenberger (1815 † 1882), Ludwig Woralt, Ulrich Halbreiter, Frz. Georg Lacher (1809 † 1882), Max Halbreiter und Joseph Holzmaier; Freiherr von Bechtolsheim und Prosesson Phillips schlossen sich an. Die Jünglinge thaten ihr Möglichstes, copirten die einzelnen Röpse so weit es thunlich war, sertigten einen großen Carton und eine kleine Farbenssizze, Schlotthauer selbst malte das

übelzugerichtete Meifterwert mit biplomatifcher Treue, und bas Saupt bes Seilandes, soweit bie grafliche Berftorung noch die mächtige Schönheit des Driginals erfennen lieg. Das Gange gewährte natürlich mehr lehrreiche Anregung und Freude für die Betheiligten als Rugen für die Beftellerin, welche in ihrer Genügsamfeit auf eine erhebliche Bereicherung ihrer Sammlungen im voraus verzichtet hatte. Im Jahre 1838 malte Schlotthauer die Seitenaltar-Bilber für ben ner restaurirten Bamberger Dom. Borerft entstanden noch einige Portrats. Co g. B. das geiftvolle Bildniß feines Freunde) Cornelius, welches, gestochen von Barth, zuerft in ber "Urania" (1831, Leipzig) erichien und nachmals noch 1874 Die von Ernft Forfter verfaßte Biographie bes Meifter (Berlin 1874) fchmudte. Außerdem malte Schlotthauer bie Bruftbilber von Joh. Mich. Cailer1) und B. Mich. Bitt mann. Dann legte Schlotthauer ben Binfel nieber. Seine Stellung ale Professor und feine Birtjamfeit an feina Malerichule, insbesondere aber als Inspettor der Afademit, nahmen feine Rrafte genugfam in Unfpruch.

Nebenbei aber beschäftigten ihn eine Anzahl von Berbefferungen, Entdeckungen und Erfindungen, welche sich ihm mehr oder minder zufällig aufdrängten und immer mit neuen Bersuchen vollauf in Athem und aufreibender, zersplitternder Thätigkeit erhielten. Wit einer nur dem Lionardo vergleichbaren Genialität arbeitete Schlotthauer an Problemen alle Art. So fertigte er schon in früher Jugend einen praktitablen Löwen, welcher damals am Wagen des "Sarastro" (Zauberflöte) zur Berwendung kam und lange im Gebrauch blieb, nachdem dessen aus Pappendeckel cachirter Borgänger mitten auf der Bühne abgebrochen und mit der sichtbaren Hälfte des darinnen verborgenen Knaben zum großen Bergnügen des Publikums hinter die Coulissen zurückgelausen

i) Darnach ber holsichnitt im "Deutschen hausbuch", herausgegeben von Guibo Gorres 1847. I. Bb. G. 129.

war. Dann famen Bimmerluft = Reinigungs = Apparate ber einfachften Form, ein Sprigfrug mit Berftaubungs-Suftem jur Bertilgung bes Ilngeziefers und bergleichen nutliche Sauseinrichtungs . Gegenftande mehr, barunter auch ein ziemlich complicirtes Bierfaß mit einem je nach dem Inhalt fintenben Dedel, in welchem fich ber "Stoff" immerbar in gleicher Friiche erhielt und burch völligen Abschluß der Lufteinwirtung ein fogenanntes "Abstehen" bes Getranfes unmöglich war ein für fleine Birthichaften und Saushaltungen bochft erwunschtes, burch feine Conftruttion jeboch ziemlich theures Fahrniß, fo bag es trot den Jahre lang gelungenen Proben boch beim erften Modell verblieb. - Ungleich wichtiger und weittragender führten ihn feine Renntniffe in der Mechanit und Anatomie auf ein neues Beilverfahren bei Berfrummungen ber Wirbelfaule. Gin franfes Rind feines Freundes Cornelius, an beffen Berftellung Die Merzte verzweifelten, erhielt burch Schlotthauer's Behandlung beile und gerade Blieber. Der Fall erregte Auffehen, bas Butrauen wuchs und Schlotthauer vollführte überraschende Curen; ungahlige arme, verwahrloste und verfrüppelte Rinder wurden durch feine Banbagen, beren Birfung Bunbelreben Baber unterfhitten, gefund und hergeftellt. Der Bubrang zwang unferen Freund, unter der Affifteng von Dr. Sorner, bei bem Corfettenfabrifanten Ignag Bruner eine vielbesuchte orthopabijche Beilauftalt zu grunden, welche bald an Umfang gewann, bis Schlotthauer 1844 nach Italien ging und fich in Folge feiner neuen Erfahrungen gang ber Entauftif guwendete. Aber auch fpaterhin blieb Schlotthauer bei vielen Mergten, wogn in erfter Reihe Geheimrath Dr. von Ringseis gehörte, eine Autorität und ftand mit feinem Biffen bereit= willigft bei. Schlieflich vererbte er biefes an ben jungen Sadler Ludwig Sugo Rrieger (geb. 27. Februar 1830), welcher burch treffliche Bandagen bas Ingenium Schlotthauer's mit innigem Berftanbniffe erfaßte. Obichon über bas Alter ber gewöhnlichen Schulbilbung hinaus, holte Rrieger nach

Möglichkeit die Studien nach, besuchte die Universität, warf sich mit Feuereiser auf Chirurgie und Anatomie, besuchte Wien, Paris, London und Petersburg und eröffnete dann 1855 eine auf Schlotthauers Principien basirte orthopädische Anstalt, welche einen wirklich europäischen Ruf erzielte und nach Krieger's schon am 5. Mai 1880 erfolgtem Ableben unter der Leitung des Geheimraths und Generalstabsarztes Dr. von Rußbaum heute noch florirt.

Bahrend Schlotthauer in beinahe gang unfreiwillige immerhin aber weittragender Beife bem orthopadifchen bei verfahren oblag, hatte ichon fein contemplatives Sinniren an eine neue Maltechnif gedacht. Als ausgezeichneter Braftifer fannte er langft bie Schattenfeiten ber Freetomalerei, und forschte nun hellen Anges nach einem neuen Bindemittel zwijchen Grund und Farbe. Dberbergrall von Fuchs?) hatte das Bafferglas vorgeschlagen und Unwendung zu bringen gesucht. Die erften Bersuche matt Theodor Raufmann, ein Schüler von 23. Raulbach, 1834 im Neuen Königsbau - aber es gludte nichts; am G. Siltensperger vermochte nichts damit auszurichten, denie wenig F. X. Fernbach. Fuchs ging zu Beinrich Def, welchte bamals noch in der Allerheitigen-Rirche malte, aber auch ber miglang der Berfuch, das Bafferglas unter Die Farben in mijchen, welche fich in Klumpen verzogen, mabrend bie Binfe wie Draht unbrauchbar verharteten. Da wandte fich In

<sup>1)</sup> lleber Krieger's orthopädisches Institut vgl. den interesianten Artikel von Joh. von Rußbaum im "Jahrbuch für Münchener Geschichte" herausgegeben von Karl von Reinhardstöttner und Karl Trautmann. Bamberg 1889. III. Jahrgang S. 177 if. Gine Autorität ersten Ranges wie Dr. von Rußbaum rühmt bier, daß der "weltberühmte" Brosessor Schlotthauer Kriegers Talent entdedt und auf die rechte Bahn gebracht habe!

<sup>2) 30</sup>h. Nep. von Fuch's geb. 15. Mai 1774 ju Mattengell bei Brennberg, geft. 5, Marg 1856 gu Munchen.

endlich an Schlotthauer. Diefer, mehr in ber Chemie ber Farben erfahren, bereitete einen neuen Grund mit anderer Methobe; aber bas neue Bindemittel taugte noch nicht, bunfelte und hellte die Farben zu ungleich. Auch bas abgedampfte Wafferglas that's nicht. Nun schlug Schlotthauer eigene Wege ein und verfiel barauf, bas Bemalte burch Bafferglas zu firiren. Davon wollte Guchs nichts wiffen. Doch gelang bie Brobe. Buerft murbe von unparteifder Sand ein Ropf gemalt, im Sof bes Baumeifters Bartner ber Berfuch gemacht und Ronig Ludwig bavon benachrichtigt. Nach vielen forbernben Experimenten und großen pecuniaren Opfern fam Schlotthauer mittelft einer bon ihm conftruirten Sprite und einem brebbaren mit Borften-Bürften befetten Enlinder zu einer originellen Fixir-Methobe. Un Raulbach's Atelier (in ber Rabe bes "Bolggartens") wurden burch Beffelberg 1) zwei farbenprachtige Pjanen gemalt, welche allen mit Feuer und Gis, im Commer mid Winter über fie verhängten Unbilden widerstanden, ihre Farbenpracht behielten 2) und erft bei Aufhebung bes t. Solggartens und Abbruch bes berühmten Ateliers fchnobe bemolirt wurden. Buchs, welcher fich ichon längft verzweifelnd vom Belingen feiner Projette abgewendet hatte, fprang jest ploglich um, ale ber Oberbaurath Bilhelm Stier von Berlin nach Manchen fam, und gab die "Stereochromie" als feine eigene Erfindung aus. Das Gange bilbete eine endlofe Rette von Leiden und Opfern für Schlotthauer, welcher aus eigenen Mitteln bie gahllofen Berfuche und Praparate beirritten hatte und nun felbft ben Ruhm bavon verlieren follte.

3m Berbfte bes Jahres 1844 murbe Schlotthauer mit

<sup>1)</sup> Abraham heffelberg aus Ropenhagen, ftarb 63 Jahre alt, am 13. Märg 1883 ju Münden.

<sup>2)</sup> Bgl. Hermann Marg graff's Bericht in Rr. 135 der "Allgemeinen Zeitung" 1845.

einer Commiffion1) nach Bompeji gefendet gur Brufung ber antifen Bandmalerei. Schlotthauer gewann bie Uebergeugung. bag bie Alten noch ein weiteres und zwar mineralifches Bindemittel in Unwendung brachten, welches die ungeriter bare Dauerhaftigfeit ber Farben erzielte; er glaubte biefes Arcanum gefunden zu haben, wozu eine verbefferte Bereit ung des Malgrundes und eine völlig neue Bubereitung ber Farben in Angriff genommen wurde. So gelangte et w neuen Berbefferungen und brachte feine Methode für Wand und Staffelei Bilber gur Unwendung und ermöglichte in Colorit, welches leuchtender und lebhafter wirfte, als bat bisherige Fresco; auch war damit die große Annehmlichfeit verbunden, daß der Maler nicht mehr an den naffen Rall und badurch zu einer bestimmten Tagesarbeit gebunden mar, jondern die Malerei auf trodenem Grunde gleichviel ob auf einer Mauer- oder Leinwandfläche, in beliebigen Abständer und Baufen erfolgen tonnte. Biele Gorge verichaffte im freilich ber Umftand, daß anfangs manche Farben fein Binde mittel nicht annahmen ober nach bem Auftrage fich anderten. verdunkelten ober verblagten. Der Meifter aber ermabete nicht, die Probleme reigten nur feinen Dent- und Scharffinn, er experimentirte weiter, bis er gulest jeben Widerftand rubm voll befiegte und überwand. Jeber Maler, welcher mit Schlotte hauers eigenen Braparaten probeweife handlit befannte freudig überrascht, daß diese Technif bochft angend fei, weit über der Delmalerei und bem Fresco ftehe und gam überraschende Effette in Leuchtfraft und Farbemvirfung gewähre. Schlotthauers Atelier war barüber freilich ein fabelhaftes Laboratorium geworben. Der bagu eingerichtete große Caal der Atademie (heutzutage ift bafelbit die Boftfiliale in ber

<sup>1)</sup> Bestehend aus Brof. Dr. v. Schafhautl, Brof. Louis, melchem Gartner die Bauführung des fog. Bompejanischen Saufes zu Alchaffenburg übertragen hatte, und bem Chemiter Rein ich, auch Joh. Martin v. Bagner tam zeitweife von Rom herüber.

Neuhausergaffe untergebracht) glich ber Rüche eines Alchymiften, bis an die hohe Dede hinauf waren alle Banbe mit Repositorien vertäfelt, in welchen ein Meer von Glafern, Buchfen und Phiolen ftanden; während auf ben Tischen, Berben und Defen alle möglichen Arfane brodelten und bestillirten. Die zu einem ganzen Kapital fich aufstauenden Stoften, wozu auch ber Unterhalt eines nicht besonders geift= reichen Amanuenfis tam, beftritt unfer muthiger, für feine Entbedungen zu ben größten Entjagungen frobbereite Foricher, welcher gulegt nicht nur all fein Besitthum - barunter ein Hones, an ber 3far gelegenes Bauschen - veräußerte, fonbern auch die materielle Gulfe feiner Freunde in Anspruch nahm und aus den noch zu gewinnenden Refultaten ber deutschen Wiffenichaft und Forschung ewigen Ruhm und golbene Berge beriprach. Un ber Berbefferung biefer Brobleme arbeitete und brutete er fort, wie ein achter Abept; felbft als feine Benfionirung ihm die unentbehrlichen Räume ber Afademie gu entgiehen brohte, experimentirte er weiter, und selbst in ben legten Monaten feines plöglich fichtbar fintenden Lebens dachte or gang mittellos geworbene Mann an ben Erwerb eines Saufes und ben Bau großartiger Defen. Der Fluch bes idealen Antodidaften folgte ihm auf biefen, feine Rrafte weit Aberichreitenden chemischen Berjuchen. Bon allen möglichen Beichaften, Fragen und fünftlerischen Unliegen umbrangt, von weiteren Problemen verfolgt, schrieb er im täglich mehr amwachsenden Trubel oft wochenlang nichts auf über feine gelungenen Experimente, vertrauend auf fein wunderbar ftarfes sulest doch auch ichwindendes Gedächtniß, hantirte bann allein auf gut Blud ohne Bage und Dag, verbrauchte feine Mittel, Brafte und Beit ohne ein burchgreifendes Ergebnig erzielt gu haben. Ueberzeugt daß feine weiteren Erfindungen nach Deren völligen Löjung von einer internationalen Bejellichaft fei ce in Frantreich, England ober Amerika mit offenen Armen und baarer Sicherheit gur Realifirung im Großen aufgenommen werben mußten, biftirte er noch auf bem Sterbebett

seinem sangjährigen Freunde, dem Geheimrathe von Ringdie letzten Capitel seiner "Mineral-Malerei" als völl Abschluß seines Werkes, welches sich als systematisches Ganach seinem Ableben nicht vorgesunden haben soll. Smunkelte auch, daß es mit dem, von unbefugten Händen geräumten Nachlaß mißkannt und verschleudert worden wie denn überhaupt Alles in einer Auction nach einer vorkommenden Unsitte, mit einer Pictätlosen Haft, Unke niß und Plansosigseit vertrödelt wurde, welche einer völl Zerstörung gleich kam.1)

(Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> In neuerer Zeit tauchte abermals eine nene verbesserte Wal-Te auf durch den Chemiker Adolf Keim, welcher, wie er selbst ganz auf den Schlotthauer'schen Brincipien weiter b Ihm gelang es nach unsäglichen Schwierigkeiten die Grün einer "Deutschen Gesellschaft zur Besörderung rationeller versahren" (als Centralorgan derselben erscheinen die nun im sechsten Jahrgang besindlichen, von Keim zu München girten "Technischen Mittheilungen für Molerei") ins Leber rusen, auch etablirte Keim ein eigenes Laboratorium und nach seinem Bersahren organisste Farben-Fabrik "dur Herinswitterungsbeständiger Wandmalereien, sigirbarer Stasselswitterungsbeständiger Wandmalereien, sigirbarer Stasselswödelinds-Gemälde" — alles mit einer eisernen Ausdauer senem unermüdlichen Eiser, wozu die Natur nur wenige Men ausgerüstet haben mag.

## XLVIII.

## Graf Tanffe.

(Mus Defterreichellngarn.)

I.

Am 12. August I. 3. waren es zehn Jahre, daß Graf Ebuard La affe, bis babin Minifter des Innern im ephemeren Minifterium Stremage, jum Prafidenten bes öfterreichischen Ministerraths ernaunt wurde und nebstdem auch noch das Mufterium bes Innern beibehielt. Gin Minifterprafibent, det gebn Jahre am Ruber bleibt, ift in unferen Tagen bes libraliftifchen Barlamentarismus immerhin eine Geltenheit; benn biefer Parlamentarismus gleicht bem unerfättlichen Moloch, ber die in ber Deffentlichkeit bes politischen Lebens auftretenden Berfonen und beren Krafte raich aussaugt ober fle gang und gar verschlingt. Entgeht ein Staatsmann ober Bolititer biejem vorherrichenden Schicffal, bann verbient Diefer Umftand allerdings volle Beachtung. Dieje foll fich looch nicht bloß in Jubilaumsfesten und hulbigenden Lobes-Bebungen ergeben, fonbern bor Allem babin bestrebt fein, der Urfachen ber langeren Dauer einer Regierung und insondere den Erfolgen und Wirfungen berfelben im Staate in der Befellschaft nachzugehen.

Graf Taaffe wurde aus Anlaß seiner zehnjährigen Deinister-Präsidentschaft von seinen Freunden und Anhängern im Wort und Schrift ebenso rückhaltlos geseiert, wie von feinen nicht minder zahlreichen politischen Begnern leiden schaftlich angegriffen und in feiner Thatigfeit als Chef ber öfterreichischen Regierung auf bas entschiedenfte verurtheilt. Wir haben weder die Absicht, eine Apologie bes Grafen und feines Wirfens zu schreiben, noch wollen wir bier in bas unbedingte Berbammungsurtheil feiner Begner einstimmen Unfere Aufgabe geht babin, an der Sand der Thatfachen und Buftande in bem weftlichen Theile ber öfterreichifdungarifchen Monarchie Die "Miffion" und das "Suften" des Grafen Taaffe in einigen Sauptgefichtspuntten be öffentlichen Lebens einer unparteiischen Brufung und Be urtheilung zu unterziehen, um baraus Schluffe fur Die mabr scheinliche Entwickelung ber Dinge in ber nächsten Butunft ju gieben. Beil wir aber die Ansicht vertreten, bag tres bes feit 1867 gesethlich bestehenden und leiber fich ftete er weiternden ftaatsrechtlichen Dualismus zwischen ben beiber "Reichshälften" ber habsburgifchen Monarchie fortwähreite intimere Wechselbeziehungen wirtsam find, jo werden wir bi unferen folgenden Ausführungen mindeftens gelegentlich bie Blide auch auf die ungarische Salfte richten und ber nunmehr ichon vierzehnjährigen Regierungsthätigfeit bes bortigen Minifter-Brafidenten, Roloman von Tifga, unfere Aufmert famteit zuwenden. Es wird fich dabei manch banfenswerthet Streiflicht, manche intereffante Parallele, aber auch mande überraschende Contrast zwischen "Cis- und Transleithanie ergeben.

Welches war die politische Situation in Desterreich, als Graf Taasse zur llebernahme der Regierung berusen wurde? Diese Situation war in Bezug auf die Stellung des Ministeriums zu der Majorität im Reichsrathe, sowie hinsichtlich des Zustandes dieser Majorität selbst, eine überaus klägliche. Man erinnere sich nur der Borgänge des Jahres 1878 in Europa! Der Friedenssichluß von San Stesand zwischen Rußland und der Türkei sollte auf der Balkanhalbinsel die Hegemonie des Czaren für alle Zeiten seisten. Gegen

Dieje Abficht mußte Defterreich-Ungarn ernftlichen Proteft einlegen, und im Bereine mit Deutschland und England murbe auf bem Berliner Congreffe ber übermuthige Gieger gezwungen, feine weitausgreifenden Anspruche, welche nicht mur bie Erifteng ber europäischen Türkei vernichtet, sondern auch bie Butunft ber öfterreichifch-ungarischen Monarchie in gefährlicher Beije bebroht und bie Intereffen von gang Mittel-Europa empfindlich geschäbigt hatten, jum großen Theile wieder aufzugeben. Der Berliner Friedenscongreß übertrug jugleich Desterreich : Ungarn bie Occupation ber fürfischen Provingen Bosnien und Bergegowing, und betunbete baburch gleichfalls bie richtige politische Anschauung, bergufolge die Regelung ber ftaatlichen, nationalen und wirthichaftlichen Berhaltniffe auf ber Balfanhalbinfel gu= nachit in die Macht= und Intereffeniphare bes unmittelbar benachbarten Raiferreiches falle.

Bur Behauptung seiner großmächtlichen Stellung, sowie zur erfolgreichen Durchführung seiner welthistorischen Aussabe im Oriente, welche zugleich eine Lebensfrage für dieses Reich ist, bedurfte aber diese Monarchie vor Allem ein startes, schlagsertiges Kriegsheer, ohne dessen Borhandensein die energischeste auswärtige Politik des erforderlichen Nachdruckes entbehrt haben würde. Der Schwache zählt wahrlich sehr wenig in der Zeit, da "Blut und Eisen" die Bölkerherrschaft bestimmen.

Nach dem in Desterreich - Ungarn giltigen Wehrgesetze war jedoch die legislatorische Erneuerung des im Jahre 1868 auf zehn Jahre votirten Wilitärcontingents nothwendig geworden. Alle politische Raison wies darauf hin, angesichts der bedrohlichen Weltlage der Monarchie die militärische Krästigung in ausreichendster Weise zu dieten. Was that statt dessen die damalige deutsch-liberale Majorität im österzeichischen Reichsrathe? Sie sand in geradezu unbegreislicher Kurzssichtigkeit und parteilicher Besangenheit eben diesen Moment für geeignet, Ersparnisse im Kriegsbudget und dems

gemäß eine Reduktion der Armee herbeiführen zu woll ja man schwatte sogar von der "Entwaffnung" und beschl nichteinmal die provisorische Berlängerung des Behrgese für ein Jahr zu bewilligen.

Ebenso unklug wie beschränkt war das Verhalten beutsch-liberalen Majorität in der Ernenerung des wisschaftlichen Ausgleiches mit Ungarn sowie in den Debatüber den Berliner Vertrag und über die damit in Verdindsschende Occupation von Bosnien-Herzegowina. In allen di Fragen bekundete die damalige Reichsrathsmehrheit sischtige Besangenheit oder spießbürgerliche Philisterhaftig in Auffassung und Behandlung großer politischer Fragender sie gesiel sich in unfruchtbarer Principienreiterei, bunden mit persönlichen Ausfällen gegen die Mitglieder Kabinets, so daß ein weiteres Fortregieren mit diesen Faltonahezu unmöglich geworden war.

Das Rabinet Auersperg-Laffer bot bemgemäß im 31 1878 einen geradezu bejammernswerthen Anblick bar. mit den größten Anftrengungen", fo fchreibt ein Ditglid liberalen Berfaffungspartei felbft,1) "und mit vieler für Berjonen, die den Rath der Krone bilbeten, geradezu gen licher Aufopferung, war es dem Ministerium Auerspera lungen, die zwei schwierigsten Aufgaben feiner Amtsführe bie Berlängerung bes Ausgleichs mit Ungarn und bie b nische Occupation, unter maglosen Angriffen im Reichen gu vertreten." "Berlaffen und angefeindet von ben eige Parteigenoffen, nur allzu baufig auf die Unterftugung "Rechten" angewiesen, war es faft lediglich bem Club "Linten Centrums", in bem bie Broggrundbesiger vereit waren, und einer fleinen Angahl gemäßigter und we blickender Manner zu banten, wenn bie Erfüllung ber übertragenen Pflichten bem Minifterium Auersperg überba

Bgl. "Auftriaca. Betrachtungen und Streiflichter." (Leipzig 18) p. 122.

noch möglich war; seine großen Berdienste (b. i. um die liberale Partei') waren vergessen und die Berfassungspartei, welche volltommen die Eventualität außer Augen ließ, daß in Desterreich auch die Berufung von Ministerien denkbar sei, die nicht aus den Berfassungstreuen hervorgegangen, arbeitete rücksichtslos an seinem Sturz."

Bon ben eigenen Unhangern befampft ober gang aufgegeben, hatte bas Rabinet um feine Entlaffung wiederholt angesucht, fonnte dieje jedoch von der Krone deshalb nicht erlangen, weil man hinfichtlich ber Nachfolger Diejes Miniferiums gang im Unflaren fich befand. Bemäß ben Regeln bes Schablone-Barlamentarismus follte ja die neue Regierung ebenfalls bem Schofe ber Majoritat entnommen fein. Mit Diefer Majoritat fah es aber fcon bamals recht trubfelig aus. "Es war ein geradezu unhaltbarer Buftand", schreibt ber angeführte Berfaffungstreue1), "in bem fich die Berfaffungspartei befand, nachbem bas Ministerium Auersperg feine Entlaffung begehrt und Baron Pretis die Miffion, ein Rabinet ju bilben, als unausführbar gurudgelegt; hatte ichon ber migarifche Ausgleich eine tiefe Spaltung hervorgerufen, fo ward durch die bosnische Occupation die bereits vorhandene Muft noch mehr erweitert, jo bag eine Berjöhnung ber Gegenfate taum mehr gu hoffen, und die Bilbung eines Minifteriume aus ihrer Mitte ganglich ausgeschloffen erichien."

Bu Anfang bes Jahres 1879 war aber biefe Erkenntniß noch lange nicht burchgebrungen; benn der am 2. Febr. 1879 ans Innsbrud in Wien eingetroffene Statthalter Graf Taaffe erhielt ben Auftrag, ein neues Ministerium aus den Reihen eben dieser derouten liberalen Reichsrathsmajorität zu bilden. Dieser Umstand wird bei der Beurtheilung der politischen Stellung des Grafen Taaffe unseres Erachtens viel zu wenig berücksichtigt. Der Graf war nicht berufen worden, um der Krone ein "conservatives" Rabinet vorzuschlagen, sondern er

<sup>1) &</sup>quot;Muftriaca" p. 216.

sollte ein sogenanntes "parlamentarisches Ministerium" zw sammenbringen, welches natürlich nur ein Ausstuß der Parlamentsmehrheit sein konnte. Diese Mission kam jedoch nicht zur Aussührung, und am 10. Febr. 1879 legte Graf Taasse das ihm übergebene Mandat zur Kabinetsbildung in die Hände des Kaisers zurück.

"Ich habe", fo erflärte ber Graf über feine Abficht und über bie Urfache bes Scheiterns berfelben, 1) "bie großte Schwierigfeiten hauptfächlich in ben Barteien felbit gefunde 3ch wollte fein provisorisches Ministerium bilben; ich bete ein parlamentarisches Ministerium bilben wollen, bas eine Garantie bafür gibt, daß es bauerfabig fei. Much an Aller höchfter Stelle mar bie Meinung vorherrichend, bag ein parlamentarifches Ministerium zu formiren fei. 3ch babe Entgegenkommen gefunden in der öffentlichen Meinung, in der allgemeinen Strömung der politischen Rreife, in be Breffe; aber ein Ministerium vermochte ich tropbem nicht bilden, einfach beshalb, weil ich die Perfonlichfeiten im but nicht finden fonnte, welche fich jest (nämlich vor den Reich rathemahlen von 1879) ber Aufgabe unterziehen wollten eine Regierung zu bilben. Diefer Umftand und die Durcheinander und Ineinanderschiebung ber Barteien bilbeten ben Grund, welcher meine Miffion jum Scheitern brachte. 3ch wollt nach ftreng conftitutioneller Weife vorgeben, aber W Aufgabe mar - eine gu hobe."

Neben der Zerfahrenheit und der furzsichtigsten Prindpienreiterei, wie sie sich in der damaligen Majorität des Reich rathes allenthalben geltend zu machen suchte, spielten auch noch persönliche Gründe und Ambitionen eine nicht unbedeutendt, ja eine sehr "große Rolle".2) Bor Allem wirkte der verneinende Geist des "Führers" dieser Partei, Dr. Schnard

Bgl. die Schrift: Graf Taaffe. 1879 bis 1889. Leipzig, Wigand, 1889, p. 12.

<sup>2)</sup> Auftriaca p. 127.

erbst, zersehend ein; er verhinderte die gesunde Parteientsicklung und gab der sogenannten "Bersassungspartei" n Charafter dünkelhasten Hochs und Uebermuthes, kleinsher Nergeleisucht, wachsender Unduldsamkeit gegen andere litische Ansichten und Ueberzeugungen und herrschsüchtiger atralistischer und germanisirender Bestrebungen gegenüber n nichtdeutschen Bolksstämmen, namentlich gegen die Czechen, olen und Slovenen.

Daß Graf Taaffe anfänglich noch gehofft hatte, mit ilse dieser abgewirthschafteten Partei eine neue Regiers bilden zu können, war jedenfalls ein Irrthum, den indessen bald erlannte und nach Möglichkeit wieder gutzuschen gestrebt hatte. Borläufig trat er scheinbar abermals den Hintergrund. Unter dem 15. Febr. 1879 wurde unter orfits des disherigen Unterrichtsministers, Dr. v. Stremayr, sadinet gebildet, in welchem Graf Taaffe das Portesenille Ministers des Immern übernahm. Dieses Uebergangsimisterium bestand noch durchwegs aus "versassungstreuen somenten", hatte aber seinen ausgeprägten politischen Charafter id war nur bestimmt, die Regierungsgeschäfte bis zur Zeit ch den Reichsrathswahlen zu leiten.

Inzwischen suchte Graf Taaffe die Bildung einer neuen arteigruppirung herbeizuführen. Die Unmöglichkeit eines eitern Zusammenwirkens mit der bestehenden Reichsrathstajorität drängte den fünftigen leitenden Minister zur Ansüpfung von Beziehungen mit den besonnenen, staatsgetreuen lementen der nichtdeutschen Nationalitäten und mit einzelnen nsichtigen Führern unter den Deutschen, insbesondere aus n Reihen der Großgrundbesitzer, denen die Geschichte, der esit, die sociale Stellung und die Staatsgesetze eine hervragende Bedeutung im öffentlichen Leben Oesterreichs sichern.

Das öfterreichische Parlament zeigte seit nahezu andertilb Decennien sast ohne Unterbrechung den tristen Anblick nes "Rumpsparlaments", da ein erheblicher Theil der zur xsassingen Witwirkung bei der Legislative berusenen Bölferstämme biese Ausübung ihrer Rechte behandt lehnt hatte. Dies war namentlich von Seine ber in Böhmen ber Fall, welche von dem Reicheune i nichts wiffen wollten.

Für ben Grafen Taaffe ergab sich bemant mische Aufgabet einmal hatte er eine neue Par organissiren ober mindestens eine solche Reichstathen zu gewinnen, mit deren Hilse die Regierungsgeschill stört sortgesührt werden konnten, und dann nurse Sorge sein, ein österreichisches Bollparlament zu damit die Staatsversassung eine breitere und seine erhalte und nicht mehr als Aushängeschild nur einer gelte.

Graf Taaffe hat diese beiden Aufgaben seiner Rog thätigkeit gelöst. Durch fluges Borgeben gegenü böhmischen und mährischen Großgrundbesitze gewam e wichtigen Faktor im politischen Leben für seine Absich Großgrundbesitz repräsentirt in Desterreich gegenü divergirenden nationalen Tendenzen vor Allem den punkt des österreichischen Staatsgedankens, er ist dahn Bermittler zwischen den Gegensätzen berusen und d die Regierung eine Stütze, welche ihr das Negierer licht und ihr gestattet, einerseits allzu weitgehende i Aspirationen zurückzuweisen, anderseits berechtigten T zu entsprechen.

Daß Graf Taaffe gleich zu Beginn seiner Wis Bereinbarung mit den Curien des Großgrundbesitzes be bemüht war, bekundet einerseits richtige politische und zeugt anderseits zugleich von der Werthschäft Conservatismus in der Politik; denn auch in seinen Witgliedern ist dieser Großgrundbesitz von cons Geiste beseelt und sich seiner Bestimmung, Trüger reichischen Staatsgedankens zu sein, vollkommen bem Boranstellung des Großgrundbesitzes bezeichnet a einen bedeutsamen Gegensatzu den vorgängigen Reg welche schon nach den landläusigen liberalen Doftrinen ihrer Partei dem "seudalistisch angehauchten" Großgrundbesitze nicht die gebührende Ausmerksamkeit und Rücksicht schenken dursten. Man wollte im eminenten Sinne des Wortes eine "bürgerliche" Partei mit einem "Bürger-Ministerium" sein. Daß diese "Bürger" dann für Standeserhöhungen, Titel, Auszeichnungen und andere "aristokratische Allüren" eine ganz besondere Schwäche besaßen und im Besitze der Macht das "Bürgerliche" von sich abzustreisen bemüht waren, seinur nebenbei bemerkt.

Durch das vielbeseindete Compromiß im böhmischen und eihrischen Großgrundbesiß sielen im Jahre 1879 die Wahlen in diesen Eurien für den Reichsrath im regierungsfreundlichen Sinne aus. Die Majorität der Bertreter des Großgrundstestiges schloß sich der "Rechten" an und verschaffte dieser dadurch die Mehrheit im Abgeordnetenhause. Die disher herrschende "Versassungspartei" wurde in die Stellung einer oppositionellen Minorität versest.

Bu biefem folgenreichen Umschwunge in ber Bujammenjegung und Leitung bes öfterreichischen Parlaments trug ferner fehr Bieles ber Eintritt ber bohmischen Czechen in ben Reicherath bei. Befanntlich hatten die Czechen und die Polen Die dugliftiiche Bestaltung ber öfterreichischen Monarchie am eifrigiten befampft. Der Widerftand ber Bolen murbe im Jahre 1866 burch ausgiebige Conceffionen gu Bunften ber naligifchen Landesautonomie und der ungehinderten Polonifirung Galigiens befiegt. Den Czechen jedoch wollten die deutsch= liberalen Gubrer feinerlei politisch-nationale Bewährungen jugefichen. 2118 nun ber Duglismus burch ben ftaatsrechtlichen Ausgleich mit Ungarn im Jahre 1867 verwirklicht und in Folge beffen fur "Cisleithanien" in ber Dezemberverfaffung von 1867 eine neue Constitution geschaffen ward: ba legten Die Czechenführer in ihrer "Deffaration" vom 22. Aug. 1868 gegen bieje Dezemberverfaffung energischen Broteft ein und betraten bamit zugleich ben Boden ber politischen Baffivitat,

den sie in Bezug auf den böhmischen Landtag im Jahre 1871 vorübergehend aufgaben, hinsichtlich des Reichsrathes aber beharrlich sesthielten.

Das Fernbleiben der böhmischen Czechen von der gemein samen Legislative bedeutete für Desterreich eine empfindliche Calamität; es war eine fortwuchernde Bunde am Staats förper. Graf Taaffe schloß diese offene Bunde und leisten dadurch der Gesundung des österreichischen Staates eine wesentlichen Dienst.

Die Gegner des Grafen bestreiten zwar dieses Berdien, indem sie behaupten, die Czechen wären auch ohne die "Corcessionen" des Grafen Taaffe in den Reichsrath gekommen weil das czechische Bolt dies selber gewünscht habe. Diese Behauptung mangelt aber der Beweis, wohingegen der Minister präsident sich auf den saktischen Erfolg berusen kann. Die Czechen siehen seit 1879 ununterbrochen im Reichsrathe wonehmen daselbst an der legislatorischen Arbeit eifzigen Ange

Ja, aber die bedenklichen "ftaatsrechtlichen Bedingungen" unter benen biefer Gintritt gescheben, Die "Conceffionen", mi welchen Graf Taaffe benfelben erfauft hat! Dadurch fei be "Einheit des öfterreichischen Staates" eine arge Schlatz verfett, das Deutschthum geschädigt und das Glaventhu überaus begünftigt und gefordert worden. Go flagen deutsch-liberalen Gegner und deren deutschnationale Abtom linge. Seitbem, fo beift es weiter, gebe Defterreich un haltsam bem zersetenden "Foderalismus" und ber im ichreitenden Glavifirung entgegen. Diefer Rummel fand m findet dann fowohl in der gleichgefinnten Breffe des beutich Reiches wie bei ben Magnaren fräftige Zustimmung und Unte ftugung, fo daß dem Fernerstehenden das "Suftem Taaffe in der That als ftaatsverderblich erscheinen muß. Betracht wir nun diefes "Suftem Taaffe" vor Allem nach ben gu Betre Bumeift angesochtenen Gesichtspuntten, nämlich in Betre feiner ftaaterechtlichen Tendenzen und bann bezügli feines Berhaltens gegenüber ben Rationalitäten.

Man beschulbigt ben Grafen Taaffe "foberalistischer Cenbengen". Gegen biefe Anklage fpricht allerbings ichon ie gange Bergangenheit des Ministerpräsidenten und spricht nit aller Deutlichkeit beffen bisherige gehnjährige Wirtsamkeit m ber Spige ber öfterreichischen Regierung. Man nenne ins boch einen Aft der Legislative ober der Administration, beffen Wefen und Wirtung gegen die staatliche Ginheit der Gerreichischen Reichshälfte gerichtet gewesen ware! Liegt in folcher "ftaatsfeindlicher Föberalismus" etwa in ber thronrebe vom 7. Oftober 1879, mit welcher ber Raifer en neuen Reichsrath eröffnet hat? Diese Thronrede hieß ferglicher Beise die Abgeordneten bes Königreichs Böhmen illtommen, welche unbeschabet ihrer Rechtsüberzeugung und ngeachtet ber Berschiedenheit ihrer Anschauung vollzählig en Boben ber gemeinsamen Berhandlung betraten. Die bronrebe fpricht die Erwartung aus, daß es gelingen werde, er Berfaffung "bie gleich freudige Anerkennung aller Bolfer m fichern", und am Schluffe heißt es: "Defterreich wird, tren feinem geschichtlichen Berufe, ein Sort fein für bie Rechte einer Länder und Bolfer in ihrem untrennbaren, ein heit= ichen Berbande, eine bleibende Statte bes Rechtes und er mahren Freiheit." Dem Staate wurde fomit die rechts= eichutende Macht zuerfannt und die Berfaffung wurde als er gemeinsame Rechtsboden bezeichnet. In dieser Thronebe war nichts, was verfassungstreue Empfindungen verlett der bas staatliche Gefühl tangirt hatte. 1)

Den Segnern ist es aber selten um die Wahrheit, meist nur um ihr Parteiinteresse zu thun. Deshalb misdeuteten sie auch jene "Rechtsverwahrung", welche Dr. Nieger und Braf Clam-Martinit im Jahre 1879 dem Kaiser überreicht und dann auch im Abgeordnetenhause eingebracht hatten. Diese Rechtsverwahrung wiederholte Dr. Nieger am 17. Ott. 1885, indem er im Namen seiner Parteigenossen erklärte,

<sup>1)</sup> Bgl. "Graf Taaffe" p. 21.

daß fie (bie Czechen) in den Reichsrath treten unter Berufu auf bas faiferliche Diplom vom 20. Oftober 1860, n welchem "die Gerechtsame und Freiheiten ber verschieder Königreiche und Länder aufrecht erhalten werden follte Die staatsrechtlichen Gemahrungen Diefes Oftoberbiple bilden einen integrirenden Beftandtheil bes geltenden ? faffungerechtes, und die Czechen befanden fich fomit a mit biefer ihrer "Deflaration" auf "verfaffungemäßi Boben." Daß aber bie Czechen mit biefer "Bermahm es auf teine Erneuerung ftaatsrechtlicher Rampfe föderalistischer Experimente abgesehen hatten: Das beie die Thatfache, daß sie während der gangen Beit it Unwesenheit im Reichsrathe, also innerhalb gehn Jahn mit großem Fleiße Diefer (ftaatsrechtlichen) Frage aus b Bege gegangen find, in dem ernften Beftreben, ben Grief zu erhalten und die Berhältniffe Defterreichs in friedli Beife zu ordnen und zu lofen.

Wenn die staatsrechtlichen Fragen tropbem von be Welbe ber öffentlichen Discuffion in Defterreich nicht schwanden, jo tragen hauptfächlich die deutsch-liberalen Ger bes Grafen Taaffe die Schuld. Gie wurden niemals mi in der Entbedung angeblicher ftaatsrechtlicher Gravan und witterten überall Befahren und verfaffungsfeindliche fichten, ohne freilich bafür andere Grunde angeben gu tom ale die eigene Furcht und Einbildung oder die gel Parteisucht und personliche Abneigung gegenüber ber tenben Staatsmännern und feinen politischen Freunden dem langen Rampfe gegen ben Grafen Taaffe fpielte perfonliche Moment überhaupt eine bedeutende Rolle. regierungegewohnten Liberalen fonnten ben Bebanten u ertragen, daß ihre Macht und ihr Einfluß nicht mehr m gebend fein folle. Deghalb fuchten fie fich auch anfang einzureden, bas "Regime Taaffe" fei "nicht ernfthaft" nehmen; es handle fich "schlimmften Falles" nur um bald vorübergehende Episode. Um fo größer ift ber Mer ib die Enttäuschung, daß Graf Taaffe in der That sehr asthaft genommen werden muß. Ein weiterer beliebter instgriff dieser angeblichen "versassungstreuen Staatspartei" steht darin, alle Auswüchse und Uebergriffe des jungsechischen Radikalismus, dieses Abklatsches des extremen entschnationalismus, der Regierung und den Czechen übersupt zur Last zu legen, oder für jede zufällige Aeußerung nes regierungsfreundlichen Mannes oder journalistischen rgans sofort den Grasen Taasse oder sein "System" zur erantwortung zu ziehen.

Ein Beispiel dieser Art bietet der neueste Lärm mit r böhmischen Königsfrönung, welche von Seite der liberalen entsch-Böhmen zum Anlasse genommen wurde, daß sie den inisterpräsidenten dasür verantwortlich machten und von n eine Erklärung sorderten, ehe sie zu den Ausgleichsverndlungen nach Wien kommen wollten. In das Geschrei er diese Königskrönung stimmte sosort auch die deutscherale Presse in Deutschland ein; deßgleichen machten die llegbaren wieder Chorus gegen das angebliche söderalistische stentat des Grasen Taasse auf die einheitliche österreichische taatsversassing. Was ist nun an diesem Geschrei die ahrheit?

Am 4. September l. Is. bewilligte der Kaiser dem bisrigen Statthalter von Böhmen, dem Feldmarschall-Lieunant Alfred Freiherrn von Kraus die aus Gesundheitsrückhten erbetene Enthebung vom Amte und ernannte an dessen
telle den Kämmerer, Franz Grasen von Thun-Hohenstein,
im Statthalter im Königreiche Böhmen. Schon beim ersten
ustanchen des Gerüchtes von dieser Ernennung rührte die
unich-liberale Presse Biens die Lärmtrommel. Sie verichtigte den Grasen Franz Thun, der sich mit Stolz offen
s Deutscher bekannte, nicht bloß als einen verkappten
zechen und Anhänger der klerikal-seudalen Partei, sondern
e stellte denselben zugleich als einen Feind der Verfassung,
s enragirten "Föderalisten" hin, weil derselbe in einer

Rebe im böhmischen Landtage unter Andern bei ausgesprochen hatte, daß es Sr. Majestät ben fallen möge, sich auch zum Könige von Biber zu lassen.

Die liberale Barteipreffe hatte bamit joion b wort gefunden, Graf Thun wurde als "Stronungeim zeichnet und bem Ministerpräfidenten Die Absicht unter Die Bestellung bes neuen Statthalters Die Bieben bes "bohmischen Staaterechtes" mit "Rronung und eib" ju verwirflichen, um jo bie öfterreichische Si in Trummer gu ichlagen. Dieje Anklagen und fundigungen nahmen an Starte und Seftigfeit wohl die czechische Presse, wie auch hervorragend ber Czechen offen erflarten, bag fie allerdings an nung hinfichtlich ber bohmischen Konigefronung und auch auf das "bohmische Staaterecht" feineswe geleistet hatten. Daraufhin erhoben fich bie S Ungarn mit der warnenden Erinnerung, daß nach gleichsgesehen von 1867 eine staatsrechtliche Son bes Königreiches Böhmen mit ber gefetlich Baritat ber beiben Reichshälften in Bezug auf stitutionelle Bertretung nicht vereinbar fei. Goll bem zu ber Konigsfronung in Brag fommen, der Ausgleich mit Ungarn verlett und letteres auf die "Berfonal-Union" gurudziehen. Gine wei biefes Zeitungsrummels war bas ebenjo unger als höchft bedauerliche Miglingen eines neuerlichen' versuches zwischen Deutschen und Czechen, indem bohmischen Barteiführer die angebliche Absicht ber mit der böhmischen Königsfrönung als Borwan bie Ginlabung zu einer Ausgleichsconfereng nach jebe weitere ernfte Brufung abgulehnen. Gie m weil fie nicht wollen.

Was vor Allem die Frage der böhmische Krönung betrifft, so ist diese keineswegs erst woh

taucht. Gie bilbet vielmehr eine ftete hoffnung und einen hnlichen Bunich bes czechischen Bolfes, bem fich auch ber infervative Theil ber Deutschen in Bohmen anschließt. Die Frage" ftand auch zu wiederholten Malen ihrer Löfung he nabe, tam aber niemals zur Erledigung, weil fich mit rielben ftets andere, bebenfliche staatsrechtliche Fragen alnupften ober boch mit ihr in Beziehung gebracht wurden. bereits im Jahre 1861 hatte eine Deputation von Deutschen to Czechen bor bem faiferlichen Throne ber Bitte Ausbruck rlieben, Ge. Majeftat moge "burch ben feierlichen Aft ber onung (als König von Böhmen) ben Banden jener Annglichfeit, mit welcher bas Königreich Böhmen in guten b bojen Tagen zu Gr. Majeftat erlauchter Dynaftie gemben ift und ftets ftehen wird, eine neue, hohe Beihe ben." Der damalige Fürsterzbischof von Brag, der fpatere erdinal Fürst Schwarzenberg bezeichnete die "Krönung s einen feierlich religiösen Aft"; von einer staatsrechtlichen Bedeutung war damals feine Rebe. Später trat hierin allerings eine Aenderung in den Anschauungen ein.

Um die Czechen von ihrer politischen Passivität abzubringen atte der Kaiser am 29. Sept. 1870 in einem Restripte erart, daß er entschlossen sei "neuerlich die Untheilbarkeit und inveräußerlichseit des Landes (Böhmen) unverdrüchlich zu erbriesen und durch die Krönung mit der Krone Böhmens er inneren Einigung mit dem Bolke Böhmens seuchtenden lusdruck zu geben". Noch entschiedener versprach dies das asserliche Restript vom 12. Sept. 1871 an den böhmischen andtag, ja letzteres ging sogar so weit, die bestehende Berstsung für Böhmen zu suspendiren, um mit dem Landtage Prag einen besonderen "staatsrechtlichen Ausgleich" auf drund der vorgelegten "Fundamental Artisel" zu versnbaren.

Dieser Schritt bes Kabinets Hohenwart scheiterte theils a dem ernstlichen Widerspruche der Deutschen (unter der iftigen Führung des Grafen Beuft, der dem Kaiser auch als Reichstangler gegen die Fundamentalartifel eindringlie Borftellungen machte), theils an ber energischen Oppositi ber ungarischen Regierung, welche in Uebereinstimmung 1 ben maßgebenden politischen Faftoren bes Landes in bie Artifeln eine Gefährdung des ftaatsrechtlichen Duglismus ber Monarchie erblickte. Gine gang ahnliche Wirkung b eine Aftion zu Gunften ber bohmifchen Konigsfronung a heute, jobald mit derfelben irgendwelcher neue "ftaatsrechtlie Ausgleich, ein "Arönungsdiplom" mit "Arönungseib" bunden wurde, burch welche politischen Afte dem Ronigri Böhmen eine besondere ftaatsrechtliche Borgugsftellung : geräumt, und in Folge biefer die von Ungarn im Jahre 18 gesehlich ausbedungene Ginheit ber constitutionellen Regiern Bolfsvertretung und Staatsgefeggebung in bem Diterreid id Theile ber Monarchie alterirt werben follte. Gine folche M lichfeit fteht indeffen nicht bevor, am wenigften liegt # ber Absicht des Grafen Taaffe burch eine Wieberaufal ber bohmischen "Fundamentalartifel" vom Jahre 1871! staatsrechtlichen Conflitte und Ratastrophen in Deficie erneuern zu wollen.

Die böhmische Königskrönung ist seit mehr denn die halbhundert Jahren im Wesentlichen nur ein dynastisches die mit kirchlicher Weihe gewesen. In dieser Eigenschaft der deren Bornahme in erster Linie von der Entschließung Wonarchen ab, der durch diese Krönung allerdings an Geren Ehren, aber nichts an der Vermehrung und Legitimmsseiner Herrscherrechte gewinnt. Gegen eine solche siedhte, "Ceremonie", wie die böhmische Königskrönung der altezenschlichen von Standpunkte der Decemberversassung vor Jahre 1867, noch unter dem Gesichtspunkte des ungarisch Ausgleichsgesetze vom Jahre 1867 irgend welche Einwendu gemacht werden. Desgleichen wäre ein solches Krönungesteineswegs ein bloß czechischer oder gar ein deutschschlich Alt, denn diese Krönung besität trop des Geschreies der In

echen und troß der Befürchtungen der Deutschböhmen kein itionales Gepräge.

Ob es aber vom Gesichtspunkte der gegenwärtigen olitischen und nationalen Zustände in Desterreich-Ungarn portun und räthlich erscheint, die böhmische Königskrönung thit in diesem ihrem unpolitischen Charakter in das Bereich r anzustrebenden nächsten Regierungszwecke zu sehen, bleibt ech immer eine Frage. Graf Taasse hat sich über dieselbe sher nicht geäußert; aus den Wittheilungen der regierungseundlichen Journale kann man aber schließen, daß die böhmete Königskrönung mindestens gegenwärtig "nicht auf der agesordnung stehe". Damit sollten sich auch die Deutscheralen in Böhmen begnügen und statt der nergelnden Abenenz Politik vielmehr wieder die Bahn der aktiven Theilschme am öffentlichen Leben ihres Baterlandes betreten.

Das Sihen der Deutschöhmen im politischen Schmollinkel danert bereits in's dritte Jahr und soll nach dem
masten Beschlusse des Exekutivcomités der deutschen Landigsabgeordneten in Böhmen auch weiterhin fortdauern. Hat
is Deutschthum Böhmens in dieser Abstinenzzeit irgendetwas
wonnen? Selbst die eifrigsten Anhänger der Abstinenzpolitik
erden dieß nicht behaupten wollen. Wahr ist, daß durch
m Austritt der Deutschen aus dem böhmischen Landtage
ab durch die seitherige politische Enthaltsamkeit derselben
ide Nationalitäten und somit das ganze Land Böhmen
achsenden Nachtheil ersahren hat. Und da die Zustände
Böhmen vielsach beeinflussend, ja maßgebend für das gemmte österreichische Staatswesen sind: so leidet unter der
ortbauer des nationalen Haders in Böhmen das ganze Reich.

(Bweiter Artitel im nachften Seft.)

## XLIX.

## Die Schweben in Schwaben.

In den Bürttembergischen Bierteljahrsheften 1888 (5.14) bis 159) veröffentlichte Albert Schilling einen Artifel "Pain Ruthven, schwedischer Commandant in Ulm, 1632-33 welcher auf authentischen Quellen beruhend, ein lebensvolls Bild der Duhfale und Beschwerben gibt, von benen be Schwabenland burch die schwedische Invasion beimgein ward. Kaum hatte Guftav Abolf am 13. Februar 1601 ju Frantfurt mit ber Reichsstadt UIm ein Bundnif # ichloffen, als Sir Patrif Ruthven, Gouverneur ber Reftund Memel, Generalmajor ber Reichsftadt Ulm, als schwedigt Abgefandter am 14. Februar bafelbft Ginkehr nahm. Soint wurden Berbungen angeordnet und die Befestigungsma verftärft, die auf bas Rathhaus beorderten Bunftmeifter hielten die Runde, daß fich der Rath unter ben Schut W Königs von Schweben geftellt habe, und das neugeworben Rriegsvolf leiftete biefem den Gib. "Alsbald erhub fich in ben umliegenden Orten großes Geschrei, daß Ulm schwedig geworben." Der mittlerweile mit schwedischen Reitern ange fommene Oberftlieutenant Rehlinger, welcher fich ungeladen im Deutschen Saus einquartierte, erhielt ben Auftrag, ben Bralaten ber Rlofter Biblingen und Eldingen ange fündigen, fich unter schwedischen Schut zu ftellen und Cou tribution zu leiften, was nach einigem Biberftreben geichab in die umliegenden Grafen und Freiherrn fowie an terschaft und Beiftlichkeit erging bie Aufforderung, n ber foniglichen Majeftat von Schweben Devotion ebuhrenber Contribution zu ftellen"; allein es erfolgte efer Seite feine Antwort, weghalb Ruthven einen Unauf den Sauptmann ber Ritterichaft bes oberen viertels, ben Freiherrn Max von Schwendi und ofter Gutenzell machte. Schwendi murbe im Bette überfallen und gefangen, feiner Ranglei und aller achen beraubt und felbft feine Frau Maria, eine ge-Leonrod v. Trugenhofen, wurde nicht verschont. Die frauen von Butengell erlitten eine erhebliche Brandig und der Sofmeifter wurde gefangen. In dem hen Biejenfteig wurde die Grafin Eleonora von enberg in ihrem Schloffe bewacht, bis fie 40,000 Thaler habe. Diejelbe entfam jedoch, indem fie fich in Beg einer Bofe die Mauer herabließ und bis zum Bürtel apfigen Baffer watend unter großen Schwierigkeiten h Meßfirch erreichte.

er genannte Auffat führt unter Beibringung gahl= Details eine große Reihe von Städten, Dorfern und fern auf (Beigenhorn, Donauworth, Rord: Bungburg, Lauingen, Dillingen, Leut-Memmingen, Burgach, Balbfee, Bangen, endorf, Chingen, Riedlingen, Saulgan, ach, Ingolbingen, Ingolftabt, bie Schlöffer: d, Beil, Scheer), welche von den Schweben beimmurben und eine schlimme Behandlung erfuhren. Am aber hatten bie Rlöfter zu leiden, benen gewaltige butionen für ben Schwedenkönig auferlegt wurden. tonche und Ronnen gaben, um Gewaltthätigfeiten gu ben, entweder gutwillig nach, oder fie mußten außer flieben, und bann -wurden bon ihren Gutern die ten Leiftungen erpreßt. Ochfenhaufen follte für eftimmten Zeitraum allwöchentlich 1000 Reichsthaler, 50 Scheffel Haber, 1 Rind n. j. w. liefern, nachher jollte die Geldcontribution auf 500 Reichsthaler ermäßigt werdenzebenso wurden den Klöstern Ottobeuren, Weingarten, Salem (einige in Ravensburg gesangen gehaltene Möndstonnten sich nur durch ein Lösegeld von 6000 Thalerretten), Söflingen, Wiblingen, Elchingen, Raggenburg u. s. w. erhebliche Contributionen auferlegt, wornte Schilling genane und wahrheitsgetreue Einzelheiten beibring "Unmenschlich wütheten die Schweden von Um und Menningen im Illergau gegen die katholischen Geistlichen. Serpreßten durch schredliche Drohungen, Marter und lang Gesangenschaft Geld von ihnen, und ermordeten jene, welch feines hatten oder solches herzugeben sich weigerten, ja st ließen sogar einen der gesangenen Priester durch angespannt Psierde in Stücke zerreißen."

An geschichtlichen Daten reich und darum recht dansen werth ift die Publifation im sechsten Blatt (1889) in Bürttembergischen Neujahrsblätter: "Der breißigjährige Rim in Schwaben. (Rach ungedruckten Aufzeichnungen von Bei genoffen in Ulm und auf ber Ulmeralb.) Berausgegeba von Dr. 3. hartmann." Der größte Theil Diefer jane veröffentlichten Aufzeichnungen gehört einer Chronit m welche ber Bauer und Schuhmacher auf ber fchmabijde Allb, Johannes Seberle, verfaßte. Derfelbe wollt feinem "Beitregifter bas ift Denchüchlein" fürzlich beichreit von Jahr ju Jahr, was fich verloffen und jugetragen be Seine Mittheilungen enthalten einerfeits Selbfterlebtes, a bererseits aber bienten ihm die Kriegshiftorie, Relation und andere Schriften als Quellen, aus benen er in b Regel am Jahresichluß ichöpfte. Beberle icheint feine ibein geschichtlich werthvollen Aufzeichnungen im Jahre 1618 a lofen Blättern begonnen gut haben, beren Inhalt er i Jahre 1648, in ber Beife, wie bas Buch jest vorlieg zusammenfaßte. Obgleich der Chronift als Ginwohner b gur Reichsftadt UIm gehörigen Ortes Reenstetten Brotefta war und bemgemäß in seinen Aufzeichnungen den lutherischen Standpunkt einnahm, so war er doch aufrichtig genug, auch der Nißhelligkeiten zu gedenken, welche die Schweden über das Schwabenland brachten.

So schreibt er Seite 20: "Es schenkten uns die Schwedischen auch nichts, was sie bei uns erwischen konnten in der Flucht, das nahmen sie mit, daß wir beide auf dem Hals baben. Da müssen wir alles bei einander liegen lassen, was einer gehabt, wenn wir nur mit Weib und Kindern und mit dem Leben davon kommen. Das andere hat man gern sahren lassen, so groß ist die Not gewesen".

Ebenjo originell wie intereffant ift die Gintheilung ber Darftellung Deberle's in "30 Fluchten" nach Ulm. Bon ber letten Flucht im Jahre 1648 ichreibt er: "Um 12. Tag Bintermonat, als nun ber Fried befchloffen, und die Bolfer follen verlegt werden, find wir wieber nach ber Stadt Ulm gewichen, mit Beib und Rind, Rog und Bieh, an einem Sonntag und ift eben biesmal von einer Oberfeit gu Ulm ber Lanbichaft geboten worden, bag man joll am Montag, bas ift ber 13. Tag Wintermonat, bas Dant- und Friedens= fest halten und feierlich begehn mit Predigen, Communiciren und fleißigem Bebet, welches wir fleißig und mit großen Freuden zu Ulm in der Flucht gehalten haben. Man hat bas Teft fo fteif und feft gefeiret als immer ben beiligen Chrifttag, und Gott Lob und Dant wir find diesmal noch gern geflohen, weil es die lette Flucht mar, die 29. oder ungefähr 30. ober wohl mehr, die einer Not halber nit alle beichrieben hat. Dann oft ein Dorf ober Weiler gu bem anbern gefloben ift. Es find auch viel Fluchten in die Solger und Balb geschehen, die einem nicht möglich alle zu schreiben find. In Summa: es ift fo jammerlicher Sandel gewesen, baß fich ein Stein follte erbarmet haben, will geschweigen ein menschliches Berg. Dann find wir gejagt worben wie bas Gewild in Balbern. Giner ift ertappt und übel geichlagen, ber ander gehauen, gestochen, ber britte ift gar erschossen, einem sein Stücklein Brot und Kleider abgezogen und genommen worden. Darum wir Gott nicht genug loben und preisen können für den edlen Frieden, den wir erlebt haben. Denn was haben wir ausgestanden in den 30 Fluchten, die allein nach der Stadt Ulm geschehen sind! Eine ist geschehen bei finsterer Nacht und großem Wetter, die andere in Schnee und großer Kälte, die dritte ist geschehen in Gesährlichkeit mit dem Kriegsvolk, daß wir ost um unser Armut kommen auf dem Weg, ja um Leib und Leben."

Da in dem erst erwähnten Aufsatz von den harten Schicksalsschlägen keine Erwähnung geschieht, welche der 30 jährige Krieg über das große und reiche Prämonstratenser-Kloster Marchthal in Oberschwaben brachte und auch das an interessantem Detail so überaus reiche Buch von Soden, "Gustav Adolf und sein Heer in Süddeutschland", die schwedische Kriegssurie nicht dis in die württembergischen Lanke an der oberen Donau verfolgt, so werden diese Lücken wohl theilweise durch die folgenden tagebuchartigen Auszeichnungen der Schicksale eines Marchthaler Canoniters und Pfarmizu Unter-Wachingen ausgesüllt, welche mit den einsachen aber naturgetreuen Farben eigener Erlebnisse zur Darstellung gelangten.

Die Mittheilung dieser an sich zwar keineswegs belam reichen Borgänge dürste ihre Rechtsertigung doch gewiß wert wohlbegründeten Ueberzengung sinden, "daß es weber größten Wichtigkeit ist, so recht das Elend kennen plernen, welches durch den 30jährigen Krieg über unser Bakaland hereinbrach." (Rolfus, Anzeige der "Heldenbilda aus dem 30jährigen Kriege von Fr. Binder", 1888, im Likth-Handweiser Nr. 475 und 476 S. 176.)

## Erzellung,

waß R. P. Georgius Sautter, Canonicus Marchtall., Pfarr-Bicarius zu Unter-Bachingen, den Schwedischen Krieg durch (mahrend der Jahre 1632 und 1633) ausgestanden.

## O Tempora.

Anno Domini 1632. Die undecimo Aprilis hat unser parsecution ihren Anfang genommen, als da das Convent zu Varchtall sich in die Flucht begeben; sechs des Convents sambt ellichen Closter » Dienern mit Roß und Wagen haben ben mir alhie zu Wach ingen, und Reverendissimus noster, mit et schen Convents-Herren, zu Saulgart bis auf 8 Täg aufgehalten, von dannen ihr Ausflucht nach dem Spechtzart gesucht. 1)

Den 16. Maij Dominica Rogationum nach Mittag umb 3 Uhr bin ich von einem Soldaten ertappet, erschröcklich mit Uossen Wehr geschlagen und gestochen, doch nit verlezt worden, sab ihm ohngefähr 60 R. geben müssen. Diße Nacht hab ich mit meinem ganzen Hausgesind im Anchwald, oder Dannenwald wie mans nennet, die Nacht Herberg nemen müssen, Wa nach Mitternacht ein so erschröckliches Wetter, mit Blizen, Tonneren und Negen angestoßen, daß wir nit anderst vermeint, wir werden zu Grund gehen, ertrünken und verfrieren.

Den 25. Junij. Als die schwedische Soldaten zu Understingen einen Mann verschossen, haben sie einen Jüngling bestommen, der ihnen den Weg auf Wachingen hieher hat zaigen müssen, zu dem End, wie sie sich vernemen lassen, daß sie den Bsarrhoff ausplündern wöllen; weil ich aber dessen die verüstet, weine 2 Pferdt gesattlet, zimlich Gelt auf die Raiß genommen. Beil aber meine beide Knecht ein jeder einen Schuß gethan, unangesehen, daß die Plünderer schon bey der Stigel auf unserem Desch gewesen, haben sie sich dadurch abschröcken lassen, und widrum zuruck gewichen; welches ich doch noch nit gewust, vondern mit meinem sliehen sortgesahren, und mein ganzes Haus-

<sup>1)</sup> Spechtsbard bei Ueberlingen, ein bem Rlofter Marchthal gehöriges Gut mit Schlößchen. A. b. Reb.

gefindt mit mir nacher Dietersfirch genommen, allda über R mit großer Forcht und Schrecken berbliben.

Bolgenden Tag, welcher war ber Sagelfehriag Jour et Pauli, und baran Regenwetter angefallen, vermeint hab, Gefahr vorhanden zu fein, hat herr Pfarrer gu Dietersh und nach ihme ich, propter Festum celebriert, und wie id sumptionem fommen, fommt ein fleines Knäblein für die Kir thir, ichrepet: Amma, es tommen Krieger. Gleich barauff jedermann aus der Rirchen der Beimet gu, der Berr Ph hats gleich wohl abweren wollen, bann Er vermeint, es nichts; aber ber Gewalt ift alsbald porhanden gemejen, von Pferden abgeftiegen, theils bem Pfarrhoff gu gelt theils der Rirchen. Da fann ein jeder glauben, in mas und Angit ich die hl. Deg vollendet hab, und wie ich mit hl. Deg allerdings fertig, und herr Pfarrer blog in Glo thurm hinauf entrunnen, und ich ben Relch gefaffet, ber Saci hab zugehen wollen; in allem umfehren erwischet mich ber poral, ein langer ftarter und ichoner Menich, gurud ben Rragen noch im Meggewandt, schlagt mit blogem doch fle Wehr auf mich etlich mal, mit Begeren, ich foll ihm Geld g Beil ich aber von ihm begert, er foll mich nur zuvor ausg laffen, barnach wöll ich ihme geben, mas er begere, bat i bergiehen wollen, fondern mir die Sag Gewand aufgebeb Sad (ad dextram) binein griffen, und ben Sedel voller genommen, darin nit wenig gewesen, weil ich mich auf bie geriftet hab.

Sobald der Corporal mit mir fertig, kommt ein and der macht es noch gröber mit mir. Dißer nimmt mich benm Kragen, schlagt auf mich, und zieht mich für den hinaus, will auch Geld von mir haben, und ob ich mich gleich entschuldiget, ich habs schon dem Corporal geben, hat er daran glauben wollen, griff mir auch in den lincken Sach sindet einen Seckel, darin 25 Reichsthaler gewesen.

Da ich nun vermeint, man seh mit mir fertig, und id Meßgewand etc. auf den mittleren Altar gelegt, kommt britte, dan die Kirch ist voller Soldaten gewesen. Dieser ein Feldscherer, will auch Geld haben, schlagt auf mich blossem flachen Wehr, wie dann solches noch ben handen wirt, durchsuechet mich, findt ben mir ein Beftöck, als Messer, Sabel und Lössel, möcht 7 oder 8 R. wert gewesen sein, mein Bosarium, Handschueh, nimt alles, endlich reißet er mir das Bammes auf, schneidet das Halsgehend herab, ist auch 8 R. aufs wenigste werth gewesen, nimt es mit.

Als ich nun geglaubt, ich sehe von ihme ledig, dann sie darnach anderen Sachen nachgesezt, als daß sie den Kelch genummen, über das Sacrarium gebrochen, das Venerabile des honestiert und auf den Boden geworssen, und dergleichen, auch andere Leut, so ihnen aus der Kirchen nit haben entrinnen lännen, ausgeplünderet, da besahle der Corporal, man solle mich gesänglich annemen und mit sieren, und wie ich darfür Bebetten, er solte mit dissem plünderen zusrieden sein, und was er mit mir Alten ansangen wolle, hat er zum zweytenmal gut teutsch gesprochen, er wolle mich etc. castrieren und um das Maul schlagen, und zu Nacht henken lassen; und als ich gesagt, es Belt mir gleich; En du Donnersdieb, sprach er, also machets ihr Päpstler alle, aber dis Nacht sollst du ersahren, wie es dir Rehen wird.

Nach dißem gab er Befelch, man soll mich hinaussieren, und als im Hinaussieren ich geschrhen: Jesus Maria, gibt er mir zur Antwort, gehe sort, Maria wird dir nit wehren, noch mögen helssen. Hab mein Breviarium begert, aber solches schwerlich erhalten, daß ers mir gelassen, mit Vorgeben, ich werde nit mehr viel beten.

Als man mich für den Kirchhoff hinaus gefiert, hat man mich auf ein altes Roß, darauf ein Reitfisse gelegen, heißen aufsigen; weilen ich aber mich deßen gewaigert, vorgebend, ich fünde nit also reiten, ich habe es nit also gelernt, fiert man mich zu dem Pfarrhof, dar vor meine 2 Pferd und Herren Pfarrers von Dieterskirch 2 Pferd gesattelt und gezäumt gestanden. Der Corporal hatte schon auf meinen großen Braunen sein Belleisen aufgelegt, und ihm solchen geaignet, und weil ich von ermeldtem Corporal begert, wann ich je mit mückte, wolle er mir doch meinen anderen Braunen zu reiten erlauben, er bewilliget es.

Darauf ist der Marsch angangen, so stark, durch alle Wäffer und reverenter Kothlachen, daß das Wasser allenthalben bis über das Haupt ausgesprizt. Weil ich aber nit gehabt weber Sporn noch Rucht, das Pserd sort zu bringen, und ich def unmenschlichen Reitens nit gewohnt war, ist nit auszusprecken wie sie mich geschlagen und getrillet haben, und ob ich gleich wohl vorgeben, des starken Reitens seh ich nit gewohnt — p du Donnersdieb, solst du nit reiten können, und hast so sumbliche Pserdt; hat durchaus kein Entschuldigung golten.

Als man mit aller Macht kommen in ein Hölzlein, newit von Uttenweyler, haben 5 Solbaten mich in digem Hölzle auf 2 Stund ungefähr verwahret, die andern seind auf Utweyler zu geritten zur Ausplünderung. Weil man ihnen ver ein Widerstand gethan, haben sie 2 Mann, einen von Emme ingen Georg Haueißen, und den alten Schultheißen von Grungheim nidergeschößen, ein Scheuer angezindet und sich widrum aus dem Staub gemacht, und sobald die 5 Solbaten, so mid verwahrt haben, den Rauch wahrgenommen, Hilff Gott wie üt es reitten gewesen Uttenweyler zu, in welchem reitten ich pforderst sein müßen, wie mein Buckel wohl innen worden.

Da wir allerdings nacher Uttenweyler kommen, Eae, w reiten die andere, so Uttenweyler wollen plündern, widm heraus, und sieren gesänglich mit Herren Pfarrer von Oko stadion, allda wahr worden: Solatium est miseris etc. wie wie er meiner ansichtig worden, hat er sich ersreuet, wie weniger auch ich ab ihm, da ich ihn gesehen, nit daß ich is dißes Unglück gunnet habe, sondern daß ich einen Trest ihm haben möchte.

Wir klagen einander unser Noth. Er sagt, bis zu Nowerde man ihn henken; ich sag ihme, dißes Urtel sen mich auch schon ergangen. Wir sagens einander zu, daß meinander zusprechen wollen, dis auf den letzten Athem. Komme also mit Leid dis gen Undersingen, da helt man still, und swid mich der Corporal, was ich ihm geben woll, wan er wid widrum ledig lasse; ich gab ihme zur Antwort, ich hosse, werde weiter von mir nichts begeren, dann er an Geld und Geldswerth mehr als 300 oder 400 R. bekommen, werde oder könnte darmit wohl zusprieden sein.

Darnach wendet er fich jum herren Pfarrer gu Stadion, was er wolle Rangion geben; wie er fich aber übel gehaben,

habe nichts, und ich solches auch bestettiget, und es habe 2 oder 3 Jahrgäng gesehlt, hat er sich so weit herausassen, weil er 4 Pferd allda gehabt, hat er für eines 5 R. 1ert, also wan Er 20 R. werde erlegen, woll er ihn ledig lassen.

Darnach pactiert er mit mir also, weil Herr Pfarrer von abion gesagt, ich seize hundert mal reicher als er, hat er für im 3 Pferd, deren doch die 2 Herren Pfarrer zu Dieterstirch zehört, dann meinen großen Braunen hat er ihme schon gesmet gehabt, wie oben vermeldet, 60 R. begert, hab ihn weiter herunder bringen können. Dem Meßmer von Dieterskirch, a er auch gesangen gehabt, hat er vergunt, solches Geld, wo fünde, abzuholen und solches nacher Rottenacker für das büzenhaus zu bringen. Aber der Corporal (da wir sort ritten kottenacker sür das Schüzenhaus) ritte mit etlichen auf umerkingen zu, Commiß allda abzuhollen.

Bie wir also vor dem Schüzenhaus auf 3 oder 4 Stund wartet, eue, da sahrt für uns ein zugedeckte Gutschen, darin ihreren von Emmerkingen Döchterlein gesessen, welche von wen Soldaten hennent und dennent verwahret worden. Endlich mut der Corporal mit einem Commiß Wagen. Unter der wien hat ein sonderbare Commiseration mit mir der Felderer, der doch mich auch zuvor ausgeplünderet, erzaigt; dann er vermerkte, daß mir das reitten so weh gethan, hat er h vor dem Schüzenhaus laßen absizen und haißen auskrueben, mach als es geregnet, hat er mich für all andere heraus, i das Schüzenhaus in die Trückne gesiert. Auch hat man ein Speck zu essen geben, welchen, weil ich den ganzen Tag his weder gessen noch getrunken hab (weil es aber Samstag re) nit angeriert.

Indeßen hat ein junger Soldat ein Aug auf meinen Braumen vorssen, und mich hernach zum zweyten mal haißen absizen, r ermeldter Feldscherer hat auf sein Sprach mit ihm geredt, i er zu Nuch gestanden. So hat man auch von mir, aber chlich ausgeben, ich hab ihnen müßen Weß halten und predigen, ein Person, die ich kenne, hat gesagt, sie hab es gesehen, aber nit wahr gewesen.

Ohngefähr umb 6 Uhr seind wir vom Schüzenhaus in das etshaus gen Rottenader hinein geritten, allda dem Corporal

45

CIV.

bie Weil sang gewesen, baß ber Mehmer mit bem Gebn nit kommen, bahero die Sach schon bahin geordnet word baß ich auf bas Schloß zu Nottenader sollte gelegt woll und ob ich gleichwohl Leib und Leben verpfändet habe, er i mich nacher Haus laßen, ich wölle ihm die 60 R. lifern, boch kein Verfang haben mögen.

Der Corporal hat anfänglich ein Bürgen von Rotten haben wollen, weil ich aber feinen befommen mogen, 1 gesehen, daß ich ben Praedicanten barumb angeredt, auch Madhen, da hat er barnach 5 Burgen begert; weil dig nit hat fein konnen, hat er, ber Corporal felbiten fich geworffen, er wolle mit mir auf Underwachingen reiten, einen Botten von Rottenacker mitnemmen, damit wir besto fort fommen mogen. Run, ich bin beffen gufriben, ma fchieht? - Man feget mich auf ein Rapplein, und fig Corporal felbert 8 auf die Pferdt, die alle mit mir ge ba hat mir die Rag anfangen ben Ruden hinauf lauffen gedacht was baraus werbe werben; ja mir anderst n gebilbet, als man werbe bas gange Bachingen ausplin Mis wir ungefähr eine Biertelftund ftart baber geritten ber Corporal 3 Berjonen auf bem Ried baber geben : e mich, ob bige meine Bauren mit bem Beld fenen? aber debilitatem visus vorgeschüget, hat er ben Bon Rottenader auf fie ba reiten lagen, balb barnach auch baten, und als fie zu biefen bren Berfonen tommen, be ftill gehalten, ift ber Corporal auch auf fie poftiert, ab nit hat wöllen mit lagen, fondern habe mit ben ant Golbaten fort reitten mußen.

Endlich fommt der ganze Hauff zu uns, und frag der Corporal, ob dißes meine Bauern sehen? und ob Geld haben? und wie ich ja darauf geantwortet, da ihm auf den Pferdten das Geld in den Huet hinein gezelt; er das Geld empfangen, hat er den Stiel umgeträt, n Botten wider auf Rottenacker zu, mich aber mit den 7 Soldaten auf Emmerkingen zu sieren lassen, under we voran auf Emmerkingen zu stark postiert, kemen uns ab wider entgegen, trugen ein neue Waß Kanten mit Bi sich. Der eine bringts mir, ich gesegnete es ihm, ich nd brings einem anderen, welcher auch trank, und gab es ein Imbring; die Zahl kame abermal an mich, ich brachte es einem Inderen, und trink widrum. Als ich ihm aber die Kanten gealcht, nimt er die Kanten, samt dem Wein, und wirssts hinaus n einen Acker, sprechend, also machens wir Soldaten.

Rach biefem fagt er mir, ich foll vom Pferd herunder igen, und als ich mich beffen gewideret, mit Borgebung der opporal hat mit mir accordiert, wan ich ihm 60 R. lifere, olle er mir meine 3 Pferdt volgen laffen, er aber gang zornig richt: Borft bu es bann nit bu Donnersbieb, fteig ab, ihr fprechet auch viel und haltet es nit, ihr habt ben Grafen m Hohenloo gefangen, und 2 Brediger verschoffen; barum eig ab geschwinder als geschwind, und schau nur, daß dir nit ud wie ben Predigern ergehe. Hat es die Meinung, gedachte b, so will ich absteigen, und sprach: wohlan, wo das ander t, fo fepe bas auch; ftige also ab, und gab ihm bas Pferd bie Sand, barauf einer fagte: gelt bu haft wollen fagen, at der Teiiffel bas ander hin, jo hab er bifes auch hin. 3ch mortete ihm Rein, bas fage ich nit. Seind alfo von einander ridaiben, fie nacher Rottenacker, ich aber übel geschlagen, matt mieb per pedes hauß zu.

Auf mich haben die von Wachingen mit Blangen und mit veinenden Augen gewartet, hab auch müßen weinen. De his estlmonium perhibeo, et scio, quia verum est testimonium eum, quod testari possum multis testibus, Anno 1632.

Volgenden Tag, als den 27. Junij, als ich Meß gehalten, achmittag um 1 Uhr, bin ich in daß Exilium nacher Spechzart nd Neberlingen gezogen, und den 21. Julij widrum ganz eleniglich nacher Hauß kommen.

Als ich zu Neberlingen war, ift der schwedische Major darfür mmen in festo S. Angeli Custodis, weil man in dem Ambt are, zwischen der Epistel und Evangelium, hat ein großen ermen geben, man hat gesagt, daß auf 40 Bersonen sepen dergemacht worden, darunder ein Weinmer Trompeter, und nsten ein ansehnliche Person gewesen sein soll. Nachmittag hat an daß Siechenhauß und Kirchen, darauf auch einen Torckel, gen Salmenschweil gehörig, abgebrännt, und diß mit Fleiß.

Rach meinem hinwegraifen gleich ben anderen Tag bernacher,

als ben 28. Junij, hat man all mein Bich, ja bie ganze hinweg getriben, meine Mägb habens selbert mit anderen Mnacher Nottenader mußen treiben, daher laider eine von Soldaten in Martin Müllers Haus zu Emmerkingen ist nestiert worden.

Darnach haben 11 Solbaten den Pfarrhoff auf 13 ausgeplünderet, Tuech, Klaider, Korn, Wein 2c. 2c. hinw nommen und auf Wägen fortgesiert. R. D. Jacobus I hat mir 3 Faß eingeschlagen, da ich vermeint, ich wolle i Beit der Noth hinweg sieren; weil mir aber die Roß genn worden, hab ich sie in Kirch Keller verborgen, aber ba funden, [daß] die Faß zerschlagen und alles hinweg gesiert w

Diße ganze Zeit, bis auf ben 15. Decembris hab ich wie ein Bogel auf bem Zweig, hab mich schier alle Lein ober zweh mal verschlieffen ober versteden mußen.

Den 15. Decembris bin ich nacher Marchtall, aber barauff nachmittag auf Zwifalten Dorff, zum Herrn D geflohen und allda bis auf ben 19. ejusdem verbliben bannen nacher Reitlingen ben eitler Nacht gestohen, große Forcht und Schräcken ausgestanden, und den 20. ejusdem wnacher Haus kommen.

Nun volget mas ich Anno 1633 ausgestanden.

Den 9. Januarij bin ich nacher Munderfingen gef Den 11. wider kumen. Den 16. Februarij haben die S dische mußen sliehen, haben aber übel abgelezt, alles ausgeplu meine 2 Stueten und Schweinmuetter, samt 7 Ferlen genus

Diße haben die Kapferliche verjagt, daher den 17. Feb der Altringische Bagenmeister bis auf den 19. Quartie nummen. Auf ihn ist Ferdinandus von Oppen, unga Oberster, doch Lutherisch, kommen, und Quartier bis an 23. hujus gehabt; was man mir under dißer Zeit gest wolt ich es nit, daß mans wüste; haben 6 große Schwein gem

Den 13. Martij, als der schwedische Marsch von Ried zu uns herunder kommen, bin ich nacher Saulgart gef und sofern mein Knecht Jacob Zimmermann von Under mir den Weg nit hette abgeloffen, so wäre ich mitten und Schwedischen kummen, bin zu anderen in das Holz hinde Kirchen gestohen. Als bald die Soldaten solches wahrgenor Tie uns nachgeritten, und in dem Holz gewaltig durcheinsergejagt, auch bin ich von einem ersehen und gejagt worden; aber R. P. Joannes Georgius Can: Uttenwelensis enschen kommen, hat man erstlich ihn ausgeplünderet, in dem ich durch das Holz hinunder gerennt, über ein Bächlein ich durch das Holz hinunder gerennt, über ein Bächlein nit entrinnen mögen, weil mir die Hosen herunder gesallen ich sie schwärlich und langsam wider heraufziehen mögen. die ich dann gesehen, daß ich nit mehr kann entrinnen, bin ich ner einen Baum nidergeseßen und des Soldaten, der auf mich er einen Baum nidergeseßen und des Soldaten, der auf mich eritten, gewartet.

Wie er zu mir fommen, und bon seinem Pferd abgeftigen, ich auch aufgestanden, da überlauft er mich mit aufgezogenem Biftol, fest ihn mir ans Herz, und fagt: Gelb her. Ich gib Untwort: ich will bem herren gern geben, was ich hab, 906 doch nit viel. Er durchsuecht mich allenthalben und findet Sad einen Sedel, barin mehr nit als 4 ober 5 Bagen, Deller und Pfenning, und 7 oder 8 aufs höchft bren Creuzerer; Sigen Gedel fammt bem Beld nimmt er, und will widrum aufs Bierd fteigen, bargu fommt noch ein anderer Solbat geritten, Legt aber feinen Muethwillen an mich, und wie er will auf-Pleigen, fagte ich: Berr, ich bin fo vielmal jezunder ausgeplünderet worden, ich bitt, er woll mir nur ben Gedel wider geben; was geschiht? Er gang bebendt, greifft widrum in Gad binein, nimmt mein Sedel beraus, thuet ihn auf, nimmt alle bren Crengerer, fo darin gewesen, beraus und gibt mir ihn widrumb famt bem fleinen Belb. Bernach fragt er mich ben Beg nacher Grungheim, ich gaig ihm Grungheim, bann wir gunägft barben gewesen; ba ritt er seinen Weg, und ließ mich meinen Weg auch gehen. Diger Soldat hat redlich mit mir abgetheilt.

Nun ich vermein, ich seh also entrunnen, lausse das Holz hinauf, schrey meinen beiden Knechten, die von mir flüchtig seind worden, sie sollen herfür gehen, ich seh schon ausgeplünderet worden, gescheh ihnen nichts mehr. Dben am Berg des Holz ist ein Baur, und Halbwächsling, haben ben sich 5 Roß; diße winketen mir, ich sollte schweigen. Da gedachte ich, ben dißem Wetter wird kein Heu dörr, ich gehe zu ihnen, und frag warum sie mir gewunken haben, das ich schweigen soll. Darum sagen sie, ber Marsch gehe nur am Holz hinunder, wie ich solchen gesehen, und in dem daß ich ihnen erzehle, wie mir giech hatte noch nit ausgeredt, da ritte ein junger Soldmich daher; die Bauren sliehen, ich sieh still. Er der smit aufgezogenen Pistol auf mich, und begert Geld. Zihm zur Antwort, ich sen allererst ausgeplündert worde hab nichts mehr. Weil er aber die Pserdt wahrgeno vergist er meiner, und fangt die Pserdt, under der Beich in ein ander Holz, Undersingen zu gelegen, entrunnen, wier mich hernach starck gesucht, mit Vermelden, es sen sallba gewesen, wo er hinkommen sen? Also hat der gesagt, dessen die Roß gewesen, und sich hinder ein St verborgen und solches gehört hat.

Mis ich aber in das Soly alfo fommen, ift es aller worden, weiß nit wo ich bin, hab diges Orts Belegenh gewuft, und weil ich allenthalben Rachtfeuer gefehen und baten gehört, hab ich mich resolviert, ich woll in bigem übernacht verbleiben, erfehe einen Baum, ba fagte ich g felbsten: Hie habitabo, quoniam elegi eam, und indem it will in die Ruhe begeben, hore ich etwas raufchen, als man im Laub baber gienge. Ich gedachte, bifes feind raifende Soldaten, villeicht find es nur Leut, Die in bife geflohen. Run gehe ich in Forcht und Schräden auch ein fort. Als fie mich aber vernummen, feind fie auch an mi ich an ihnen, erichroden, fteben alfo baiberfeits ftill. 3 ein Berg, und gehe wider fort ihnen gu, wie auch fie m und wie wir gufamen fommen, feind es meine 2 Rnecht ge Ber war fröher als ich, wer war fröhlicher als fie. 3d wo ich fen, fie fagen mir: gleich ben Underfingen; wir mit einander bem Bleden Underfingen zu, warten allba b 9 ober 10 Uhr, bis der Marich vorüber war.

Darnach lauffen wir in den jungen Hau, dem Do oder Nichwald zu, darin wir übernacht verbliben, und verfroren. Des Morgens, aus Nath meines Knechts, himich under eine Staud versteckt und die Knecht seind solz hinausgangen, zu sehen, ob man fort marschieren oder nit, mit der Zusag, sie wollen bald widrum ben mit und mir anzaigen wie es daher gehe. Aber die Scha

Ten gefehlt, bann fie feind alfobald ermifcht, ber eine nacher Dermarchtall für einen Botten gebraucht, und ber ander halb bt geschlagen und nacher Underfingen in feines Batters Saus Fiert worden. Ich warte auf die Ankunfft des Knechts, bis 10 Uhr; weil er nit herzu will, frieche ich herfür, wegen Ralte, und will mich an ber Sonnen gewermen. Da ich 1 11 11 3 ober 4 mal auf und abgangen (es ift nit möglich, ich bon ben Underwachingischen verraten worden) ba erseben 4 Solbaten, die mich gefucht haben. Salt ftill bu Don= erSbieb, schrenen fie; ich gang ihnen entgegen, fragend, was Begeren fen? Als fie aber gehort, wer ich bin, fagen fie, ann ich ein Baur mare, wolten fie mich gleich zu hauffen DieBen; halten 2 Biftol mir aufs Berg, begeren Weld, ich gib men ben Sedel famt bem Rleingelb barin. Sie wollen nit Efrieden fein, begeren 12 Reichsthaler; weil ich aber fürgewendt, 1 Tene allererft geftert Abends ausgeplünderet worden, feind fie mit bem Gedel und Rleingeld barin gufriden, doch mit Bormenbung, fie wollen mich zu ihrem Oberften fieren, welcher in meinem Pfarrhoff lige. Ich bin zufrieden, fagte ich.

Als sie mich also baher Wachingen zu gesiert, haben ihrer 2
108 gebrännt, da seind alle Soldaten, so zu Wachingen gelegen,
au gelossen und jubiliert, daß man mich also gesangen, und
als ich zum Pfarrhoss kommen, gehet mir der Oberst entgegen,
salutiert mich, und sagt, ich müste es eben also gedulden, daß
der Pfarrhoss so zerschlagen und ausgeplünderet seh worden, dann
er allererst zu Nacht gestriges Tags ankommen, da der Schadgeschehen seh. Ich gib zur Antwort: In Nomine Domini.

Er labet mich zum Mittageßen, ich schlag es ihm nit ab, bann ich ben vorigen, wie auch dißen Tag nichts geßen. Man spricht mir zu, und ich ließ mirs geschmecken, was geschiht? Am End der Mahlzeit, die ihrem Brauch nach nit lang gewehret, begere ich vom Obersten, weil der Pfarrhoff voller Soldaten und Pferdten, ob ich mein Hausgesind nit zu mir därffe nemmen? Ja, sagte Er, es wär ihm gar lieb, damit mir desto weniger Schaden geschehe,

Ich schiede in das Holz hinaus nach den Knechten, hab nit gewust, daß sie schon hinn seind. Darnach suche ich mein Magd, die finde ich in der Speidelerin Haus. Als dise mit mir will nacher Haus gehen, sagt sie mir, sie habe einen Seckel in ein Reißbuschlen Beig verborgen. Ich gehe mit ihr, und indem daß sie den Seckel sucht und findet, lausst ein Soldat zu, will den Seckel nemmen, ich erwische mit ihm zumal den Seckel, und schlag ihn auf die Hand, also daß er mir den Seckel gehen laßet; seind doch mehr nit als 10 Creüzer Kleingeld und 2 Schlüssel darin gewesen.

Bie ich nacher Saus fame, und in meiner Rammer gewefen, fommt über eine halbe Stund zu mir ber Dberft, und verarreffierte mich in die Rammer; ich folle nit heraus, bis ich ihme 50 Reichs Thaler lifere, und wann ich follte weichen, fo foll mir ber Pfarrhoff in Brand geftedt werben. Die Urfach bifes Arrefts fen, weil feine Solbaten von mir 12 Reichs Thaler begert haben, und ich gefagt habe, ich habe tein Reichs Thaler, da ich boch einen Sedel barin 50 Reichs Thaler fepen: und wie ich zur Antwort geben, ich mochte nur ben Bibermann feben, ber folche ben mir gefeben bette, schickt er gleich nach bem ermelbten Golbaten, ben ftellt er mir für; bifer habe fie im Gedel griffen. Wie ich ihn aber hab heißen liegen, fagte er, es sepen boch etliche, wo nit 50 barin gewesen; ich beweise bas contrarium, bag weiter nit als 10 Creuzer und 2 Schlufid barin gewesen, weise bem Oberften ben Gedel. Er ift aber nit content, haißet mich wieder in Arrest geben; bis mergen um 5 Uhr foll ich ihm 50 Reichs Thaler lieferen, ober ich mufte mit.

Wem ist ängster gewesen, als mir. Ich bernef zu mir noch andere 2 Officiere in die Kammer, die mit uns haben gespeist, thue ihnen ein Fueßfall, bitte, sie wollen den Obersten besser berichten. Der eine ein Major genannt, gibt mir ein schlechten Trost, aber der andere ein Fendrich, spricht mir zu, wie auch des Obersten Frau, ich soll guet Herz haben, sie wollen ihr äußerstes thuen, wie auch geschehen. Als ich zum Nachtessen die worden, hat mich der Oberst gar sauer angesehen, nichts mit mir conversiert, nach dem Nachtessen haißet er mich widrum in mein Gemach gehen, und morgen um 5 Uhr 50 Reichs Thaler liseren; als ich aber darfür gebetten, ich könne sie nit zu wegen bringen, habe auch und wisse keinen Reichs Thaler, er solle ein Hausaussuschung thuen,

wann Er einen finde, soll er mich gleich zum Fenster hinaus henten lassen, gibt Er mir widrum Antwort: so müste ich mit. Ich bitt darfür, ich habe kein Pferd, und künde nit gehen, ich sei alt; gibt er mir zur Antwort, er wöll mich schon fortsbringen, er woll mich dem Pferd an Schwaiss binden. Wohlan, sagte ich, so geschehe der Will Gottes, es ist ohnedas die Warterswochen, woll eben mit unserem Herren lehden, ist umb ein Stund oder halbe zu thuen, so had ichs überwunden, hette doch vermeint, Ihre Strenkseit würde der Wahrheit ein Beystand thuen. Darauf sangt der Fendrich und sein Frau starkstrucken, zu bitten. Wohlan, sagte der Oberst, ich kann dise hoche Fitrbitt nit verachten, so seyen es 40 Reichs Thaler, hat 10 sallen laßen.

Beil ich aber einen Fuegfall gethan, und jedermann für mich gebetten, fagte Er endlich: Ego sum bonus Catholicus, secundum Romanam Ecclesiam, fo geht bin, und fchlaffet fein fanft, ohne alle Sorgen, euch fen bie gange Schuld geschenft. Gavisus sum gaudio magno, fag ihme Dant, und gehe ichlaffen. Morgens umb 5 Uhr, als er zu Pferd blafen laffen, gehe ich ju ibm binein, wünsch ihm ein Bonum diem, und frage ibn, ob er nit etwas begere? fagt er: wann ich ein Trunt Wein haben tonte. Ich bring ihm ein halbmäßig Glas mit Bein; [er] trinft, und fagt ju mir: Domine Pastor, ich will euch 3 Pferdt da laffen, fie find gleichwol etwas schadhafft, boch feind fie mit einem geringen zu curieren, barnach fo ichau er, baß er bor 11 ober 12 Uhr fich im Bfarrhoff nit finden laffe, bann es wird viel bofes Bolf allhier durchmarschieren; bamit barvon nichts ihnen wiberfare, und auch von meinem Bolf ihnen nichts geschehe, will ich ber lette hinaus fein; wie er bann auch gethan. Ich fage ihm fleißigen Dant, wölle folcher quet That in Sacrificio Missae eingedent fenn.

Nun er marschiert mit den Seinigen sort, und ehe er kaum recht für das Dorff in das Holz hinauskommt, so marschieren daher durch Wachingen diejenige, darvon Er mir gesagt. Ich thue die geschenkte Pferdt in Stall, und wird mir kaum so viel Play, daß ich in die Kirchen kommen, wirff die Kutten von mir, und weil die Soldaten der Kirchen zu lauffen, entwische ich ihnen in die Zehendtscheür, und verbirg mich under die

Barben, und obgleich wol ber Pfarrhoff und Rirch boller Colbaten waren, plündern und ichlagen, find boch 4 barunder ge wesen, die sich bis nach 3 Uhr nachmittag im Pfarrhoff auf gehalten, gegen und trunfen haben, Dige haben meine Rutten in der Rirchen gefunden, und jubiliert: der Pfaff ift gewiß nit weit, sein Rutten liegt allda; diße nemmen fie und suchen mid allenthalben, in allen Winflen im Pfarrhoff, auch fogar im gangen Dorff. Endlich tommen fie auch herauf zu mir auf ben Baaren, haben nit weit von mir bie Garben aufgehebt, da gedenke einer, in was Aengsten ich gewesen fen. Endlich fagt einer, bas muß ein reicher Pfaff fein, er hat mehr Gin fommens, als 3 Dörffer; bann fie bermeint, Die Scheuer ge höre mir zu. Ich höre big alles, und alfo 4 ober 5 Schuch nit von mir gewesen. Da fie bie Barben aufgehebt, ba fagt einer, hierinnen ift nichts zu finden, und geben aus ber Schener fort, und ruften fich widrum auf die Pferd, nemmen auch mit fich die 3 Pferd, die Bormittag mir feind verehrt worden.

Nachdem ohne Verzug mach ich mich auf, und fliehe nacher Munderkingen zum Herrn Pfarrer bis auf 3 Wochen; hat mit viel liebs und guets erzaigt, Gott vergelte es ihm.

Diße Nacht ift Herr Pfarrer zu Dietterskirch auch von in Schwedischen gefangen, geplündert und übel tractiert worde, hat Ranzion 100 Reichsthaler geben müßen. Den 13. Kap hab ich müßen wider stampfen nacher Munderkingen, und alle verbliben bis auf den 21., bin derweilen ausgeplünderet worden, auch hat man durch das Dach in die Kirchen gebrochen, und nit geringen Schaden gethan; Vermuethung ist gewesen, Dieb habens gethan.

Gleich ben 21. Maji hab ich nacher Munderkingen wider stieben müßen, ben andern Tag hernach bin ich gen Emmertingen in das Schloß gestohen, darin verbliben bis auf Festum Corporis Chri. Eodem Festo ad prandium ist der Rhein-Graff nacher Ehingen gekommen, hab derohalben mein Weg weitter nemmen müssen, bin mit dem jungen Knöbl um 9 Uhr von Emerkingen ausgangen, die Nacht durchgestohen, wie auch volgenden Tag bis auf den Henligen Verg, des anderen Tags nacher Constanz kommen, allda ben dem Weihblischoff Herren Herren Anthonio Tritt neben unseren Gnädigen Herren bis in

3. Tag aufgehalten; darnach mich in dem Prediger Closter in die Kost verdinget, die erste Wochen 3 R., die andere 3 Wochen 40 Bazen geben müchen, über ein Essen ein halb Maß Wein und 3 Speisen, wanns wol gangen etwan 4, oder ein Käsoder Butter gehabt.

Mich hat sehr verwunderet, wie sie baran haben content sein können, und seind stark darbei, seind fromme gottessförchtige, exemplarische und gelehrte Leüt, haben mich viel aedissciert. Die 2 erste Tag bin ich ungern allba gewesen, doch nit ohne Ursach; aber darnach hat mir alles über die maßen wohl gesallen.

Am S. Joannis Baptistae Tag, als ben 24. Junij bin ich widerum nacher Marchtall kommen, hab wöllen celebriren, sed propter desectum Vini hab ich es müssen underwegen laßen. Bin volgends ganz matt und mied, ja aller krank nacher Haus kommen, aber gleich darauf nacher Munderkingen müßen fliehen, allda ich mich bis auf Udalrici aufgehalten.

In Festo S. M. Magdalenae nachmittag zwischen 12 und 1 Uhr seind 50 Soldaten für den Pfarrhoff kommen, bin ihnen bloß entgangen. Den anderen Tag umb 11 Uhr, als ich hab wöllen zu Wittag eßen, seind wieder so viel, und um 2 Uhr nachmittag abermal so viel kommen, haben mich 3 mal ausgeplünderet, allen Wein genommen, und mich stark gesucht.

Ich aber hab mir zuvor im Beinhaus solche Gelegenheit gemacht. Erstlich hab ich 2 alte Bahren auf den Boden gestellt, für mein Underbett, und die KindssBahr darfür, daß man mich nit sehen künde, darzwischen bin ich hinein geschlossen, und diße 3 mal allda gesucht [worden]. Man ist zunegst bey mir gewesen, also daß man mich mit der Hand hett berieren können, din aber nit ertappt worden.

Gott waift es, wie ich gezitteret hab, und dißes ift darnach allzeit mein Asylum gewesen. Gegen dem Abend bin ich wider Munderfingen zu geloffen, aber über 2 oder 3 Tag nit allda verbliben.

(Bon eigener Handschrifft patris Georgij Sautters hat dißes abgeschriben P. Dominicus Drack, Canon, Marchtall: Anno 1736.)

## Beitläufe.

Meber Berlin: Meugeres und Inneres.

21 m 24. Oftober 1881

"Enthüllung folgt auf Enthüllung": fo ichrieben ti lich die Berliner Zeitungen von des Kanglers Ungnab Sie meinten ben wieder einmal lichterloh entbrannten flot Rrieg im Innern, nicht etwa Enthüllungen über Die geipar Lage nach außen. Hierüber war und ift nichts zu enthu trot des endlich eingetretenen Cgarenbefuches in Bo Als ber Czar nach wochenlanger Erwartungsqual fam, fah ihm Jebermann an, daß er lieber ausgell ware. Nicht einmal eine große Militarparade wollte a borführen, die Beerschau imponiren laffen ; und mas au bieje Beigerung in Berlin bedeuten will, tonnte fich 36 mann an ben Fingern abgablen. Gelbft bie Schonid wiffen nur gu fagen: wenn er anch wie gu Gis gein gefommen fei, fo fei er boch aufgethaut wieber gegan An Söflichfeit ließ er natürlich nichts ermangeln, im Uebr bleibt feinethalben Alles beim Alten: Rugland wacht Argusaugen und wartet ber Stunde, die ihm gelegen fe

Wenn von verschiedenen Seiten versichert wird, bag sogenannte Friede jest mehr, als noch vor Aurzem, gesic sei, so wird das doch nicht auf eine Bekehrung des Cza zu den Annäherungen des deutschen Kanzlers zurückgesü Er selbst schreibt die Besserung der allgemeinen Lage der entschlossenen Stellungnahme Englands zu und dankt dafür. Es mag dahingestellt bleiben, ob er wirklich den bäuerlichen Bergleich zwischen einer wiederkäuenden Ruh und einem ditzigen Stier gebraucht hat; immerhin aber ist seine Schwenkung zu England hinüber zweisellos sesstschend. Das mag ihm, im Hinblick auf die Gehässigkeiten seit 1882, schwer geworden sehn, und es wäre zuverlässig nicht geschehen, wenn noch ein Strahl von Hoffnung auf ein Entgegenkommen Ruhlands zu erspähen gewesen wäre. Man hat es eben versucht, der Reihe nach mit Einem nach dem Andern, zur Zeit der ägyptischen Krisis sogar mit Herrn Ferrh in Paris, und zuletzt ist man nun bei England angekommen: der ehrsliche Deutsche freut sich dessen.

Ber aber mit England biplomatifche Beichafte machen will, ber barf nicht langer fagen: "Ich habe im Drient fein Intereffe." Das Bort war gut berechnet auf ben ruffifchen Caren; nachdem aber biefer taube Ohren hatte, mußte man England gegenüber gefteben, daß das beutiche Reich aller= dings boch ein Intereffe am Drient habe. Der Rangler "lernt eben immer", wie er bereinft felbft gefagt hat. Bon einem eigentlichen Unschluß ber Türkei an ben Dreibund wird ebenfo wenig die Rede fenn, wie von einem folchen von Seite Englands. Aber wenn diese beiben Dachte fich über die fchmebenden Fragen verständigen, so nähert sich die Türkei inbirett durch England dem Dreibund; und dabin foll auch ber Sultan von Berlin und Wien aus berathen worden jenn. Nicht mit Unrecht murbe es bereits als eine Wirfung ber neuen Stellung bes Dreibunds betrachtet, daß die Bforte fich getraute, in Sophia amtlich die Erflärung abzugeben, daß fie jeben bewaffneten Angriff auf Bulgarien für fich als casus belli betrachten würde.

Somit ergibt sich, wie nun auch das preußisch sconservative Hauptorgan zugesteht, daß diejenige Auffassung der vrientalischen Frage, welche für diese nicht die Knochen eines einzigen Pommer'schen Grenadiers auf's Spiel setzen wollte, für die deutsche Regierung nur noch eum grano salis bestehen kann. "Solange sich Deutschland aus Rücksicht auf die rufsische Empfindlichkeit diese Reserve auferlegte, war es naturgemäß unmöglich, den Sultan enger an die Politik des Dreibundes heranzuziehen, da die Gesahr eines rufsische Angriffs auf die Türkei ja jederzeit der wichtigste Faltwisch, mit dem die Staatsmänner am goldenen Horn zu rechmen haben." 1)

Und nun geht Raifer Wilhelm von der Dochzeitsjein in Athen zum Besuch nach Constantinopel. Es unterlied feinem Zweifel, wenn noch irgend eine Rücksicht auf Rub land angezeigt mare, fo hatte fich ber Reichstangler biet Reife verbitten muffen. Rur um fich am goldenen Sorn w amufiren, geht ber Raifer ficher nicht zum Gultan. Gelbit wenn es fich zunächst nur barum handeln wurde, für bi italienische Sehnsucht nach Tripolis im Moiz-Riost ein gut Bort einzulegen: jeder Schritt, ben ber beutsche Raifer in Altbyzang thun mag, wird in St. Petersburg als in Berausforderung ericheinen: Breugen = Deutschland im mit ichen Jagbrevier. Wie gespannt die Lage ohnedien iden war, hat die von Berlin aus veranlagte Beröffentlichung geheimfter Schriftftude ber ruffifchen Softanglei ummittelbu vor bem Carenbejuch bewiesen. Diejelben enthullten in Berwürfniß des ruffischen Finangministers mit dem General ftabs-Chef, welcher vom Czaren eine enorme Summe am Ausbau ftrategifcher Bahnen verlangte, weil "eine Berfohnum mit Deutschland niemals gelingen werbe, ber Rrieg baber unvermeidlich fei, und der Ausbruch desfelben in den nachiten zwei Sahren bevorstehe". Wenn der Czar folche Beichwor ungen anhörte, ohne ben Ropf zu schütteln, bann muß er allerdings mit bem Gefühl nach Berlin gefommen jenn, fich in's Sauptquartier feiner Feinde zu begeben.

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" vom 8. Oftober b. 38.

Kaum hatte ber Czar der Stadt den Rücken gefehrt, erklärte das preußisch zonservative Hauptorgan, ebenso e umgefehrt der russische Generalstads-Chef: die Stellung, Iche das heutige Rußland zu Deutschland einnehme, beute eine dauernde Gesahr. "Denn es ist offenkundig, daß nicht nur den Berliner Bertrag perhorrescirt, sondern d die Errungenschaften von 1864, 1866 und 1871 in age stellt. Wir glauben nicht schlecht bedient zu sehn, int uns berichtet wird, daß höchste Kreise in St. Petersy bei wenig passendem Anlaß Fragen berührt haben, die 1864 und 1866 zurückgehen. Natürlich ohne seden satten von Ersolg; die Thatsache an sich aber ist so bestieden Wenschenalters einnimmt, daß wir mit ihr im sien Ernste zu rechnen haben.")

Die angeführten Jahrzahlen sind aber auch nach einer ern Richtung hin sehr bezeichnend. Sie lassen auf den ihm Grund blicken, in dem die unversöhnliche Abwendung klands von dem preußischen Freunde wurzelt. Alles, was men Jahren von Preußen gewagt und eingeheimst wurde, nte der Kanzler nur unternehmen im Vertrauen auf die richütterliche Freundschaft und Rückendeckung des Szarms, und nun, als Rußland den als selbstverständlich vorgesetzen Lohn erwartete, sah der Kanzler, daß er den is nicht zahlen konnte, ohne seine ganze Schöpfung unter russische Ioch auszuliesern. Der Kanzler hat sich gründberrechnet; das politische Kunstwerf, wie er es sich auszacht, liegt in Scherben; er ist in seinem eigenen Ressort gescheiterter Minister. Sollte in diesem Bewußtsehn viele der Grund zu suchen sehn, weshalb gerade jett, und

<sup>)</sup> Auch die Münchener "Allg. Beitung" vom 16. Oftober findet bie "Bum Berständniß der russischen Politit" überschriebene Betrachtung der Berliner "Kreuzzeitung" beachtungswerth, wie denn überhaupt dieses Blatt trop der jüngsten Berdonnerung immer noch sehr schätzbare geheime Quellen zu besitzen scheint.

munitielier vor dem Carendejuch, die Angerichen jenes Blatt eintreter muiger, das an den Arter Lettigarde des Kanglers gegründeren Cartelle por bermag und ir dem Berdachte fand, einer " Linterfedomung" feine Sunden dienischer maden

Defanutlich ift jen ber Dimondefiegung Lovers, und namentlich fen ein voor Monaten, von Broidings in Berlin eridienen, welche ind a Berhältnig gwiffen bem Annales und bem Monat Die neuefte berielben erzählt, beit der Stungler augeriten Anstrengung ben unanstärlich zum L genden militarijden Guiftliffen bie Wange bulte. ben Namen bes preugrichen Obrusichen, und bei es gerabe jur Beit bes Rufferbefuches uns Bi offenen, nur außerlich beigelegten, Burit auchten Rangler und bem Generalftabs Chef getommen fei; auch für Jebermann verfiandlich: "Nach ben Bei ferirt Graf Balberjee ofter als ber Rangler mit be Muffallenber Beise ift benn auch bie fafferliche bie "Rreuggeitung" alsbalb ju einem Streid militärischen Freunde benützt morben, und zwar Samburger Blatt, meldes ben alternben Ra wieberholt gegen ben befannten .. fommenden Mar genommen hat.

Das preußisch-conservative Hauptorgan hat lange Abhandlung geschlossen, welche in der Arm die Schutwehr gegen die Socialdemokratie seier auch dem Officierstand überhaupt die politische Erziehung der Nation anvertraute, als der "Undem Hamburger Blatt die "bestendliche" Thatsac daß die "Areuzzeitung" bei den Officieren eine Legenieße, welche mit ihrem sortgesetzen Widerspru

<sup>1) &</sup>quot;Rolnifche Boltsgeitung" bom 28. Septem

Bolitit bes leitenben Staatsmannes in ichroffem Begenlat ftebe. Die "Kreuggeitung" fei vor nicht allzu langer Beit im Radettenhause zu Lichterfelde besonders empfohlen worden, und gemäß einer Abmachung mit dem "Deutschen Officierverein" erhalte jedes Mitglied besselben bas Blatt um etwa 31 Brocent billiger. So fei die Ungufriedenheit mit ber Staatspolitif in ber Armee und Marine Jahre hindurch genährt, und ein bedentlicher Begenfat unter ben Officieren in ihrem Privatleben hervorgerufen worden. Die Berliner Bufchrift fahrt wortlich fort: "Da fein anderes politisches Blatt, und ftebe es noch fo fehr auf Seite ber Staatspolitit, Dieje Muszeichnung ben Officieren gegenüber genießt, fo mußte badurch die Meinung geftärft werden, daß es gerne gesehen werbe, wenn besonders die Rreuggeitung von ben Officieren gelejen wurde. Es ift benn auch thatjächlich zu folchen Erörterungen über Die Angelegenheit unter ben Officieren gefommen, welche man als forberlich für bie Somogeneität des gesammten Officierscorps nicht bezeichnen fann, und bon biefem Standpuntt aus hat bie faiferliche Meinungsäußerung eine längft erwünschte Rlarung berbeiaeführt".1) Arme Officiere, die fich etwa in die "Rreugzeitung", anstatt in bas Ranglerblatt, verliebt haben mögen!

Es ist versichert worden, der Raiser halte zwar das verssehmte Blatt, die "Areuzzeitung", selber nicht, aber das persönliche Austreten Sr. Majestät gegen die Zeitung sei doch, auf Grund ihm unterbreiteter Ausschnitte, aus eigenem Antriebe hervorgegangen. Aber es ist nun einmal so: auch dieser außergewöhnliche Schritt ist wie von selbst unter die stehende Aubrit: "Der Neichskanzler und seine Gegner" — gefallen. Die fragliche Aubrit ist seit dem Tode Wilhelm's I. derart angeschwollen, daß endlich Jedermann glauben muß, der Reichskanzler sei fortgesetzt der Gegenstand ganz besonderer

CIV

<sup>1)</sup> Aus den "hamburger Rachrichten" in der Münchener "Allg. Beitung" vom 17. Ottober b. 38.

Berjolgungen, und daß in weiten Kreisen bes Eel brud erwecht wird, daß seine Stellung burchants gesährdet sei. "Dieser Eindrud wird zuleht is ganz außerordentliche Mittel, wie die lette Km "Reichsanzeiger", erfolgen mussen, um benselle verwischen".1)

Die faiferliche Rundgebung vom 2. Oftober auf eine einzelne Mummer bes preugifch-conferve organs, und gwar auf die Nummer vom 26. Gie ertlart "bie lebhafte Digbilligung ber ! iprochenen politischen Auffaffungen und Angriffe Fraftionen". Es wird bann bemerflich gemacht jeftat geftatten feiner Bartei fich bas Anfeben u bejäge biefelbe bas faiferliche Dbr. " Ansgenomn nur bas "Cartell", infojerne es fich als bie Rangler feit Jahren geforberte Mittelpartei. "Reichsfeinden" und "Staatsfeinden" bon rechte baritellt. "Der Raifer fieht in ber Berftanbigung feitigen Schonung ber ftaatserhaltenben Barteier ander eine für unfer parlamentarifches Leben liche Ginrichtung; Ge. Dajeftat fieht in bem ben Grundfagen feiner Regierung entsprechende ! ftaltung und vermag bie Mittel, mit benen bie R basselbe angreift, mit ber Achtung por ber Berjon und vor unferen verfaffungemäßigen nicht in Ginflang ju bringen."

Unverfennbar erscheinen in dieser Ertlärum verba des Reichstanzlers, wogegen die Aeußerum rügten Blattes über das Cartell allerdings auf's abstechen. Die Nummer vom 26. September hatte nicht etwa eröffnet, aber sie bezeichnete die allen wicklung vom Plänkeln zum Handgemeng. Es "Das Gold altpreußisch - conservativer Principie

<sup>1)</sup> Berliner "Freifinnige Beitung" vom 6. Dft

erberbliche Legierung erfahren mit uneblem Metall aus ber Schapkammer des Liberalismus; die heutige Welt liebt ber= leichen. Wir haben bisher von einer conservativen und iberalen Weltanschauung gehört, als Neuestes muß nothvendig eine Cartell = Weltanschauung erfunden werden mit Bwangscurs für alle Reichsfreunde. Schließlich wird nichts Inderes übrig bleiben, als auch in religiöfer Beziehung eine Cartell-Einigung herzustellen und ben neuen Cartell-Glauben alle Cartell - Brüder obligatorisch zu machen. Auf ber diefen Ebene befinden wir uns thatsächlich schon: erst bandelte es sich um Bermischung des besonderen Charafters Der brei verbundeten Parteien, dann tommt die Auffaugung ieglicher Individualität, die Bernichtung aller felbständigen Regungen, völlige Uniformirung. Alle Tage macht man uns neue Borhaltungen, daß wir dieß ober jenes nicht thun Tollen aus Rudficht auf bas Cartell. Beifall fonnten wir unter ben heutigen Umftanden nur bann ernten, wenn wir leber felbständigen Regung entfagten, unfer ganges politisches Brogramm in Stude riffen und einfach - nationalliberal würden."

Ein solches Cartell hatte das Blatt vor Augen, und es ist nicht zu längnen, die "Mittelpartei", deren Bildung der Reichskanzler seit Jahren anstrebt, ist hier naturgetreu geschildert. Ihr einziges Gebot soll sein Wille sehn, und es ist vorstellbar, wie die Auslehnung des altconservativen Organs ihn ergrimmt haben mag. Schon seit dem Jahre 1886 sehlte es auch nicht an Hinweisen,") daß der Kanzler gerade sür den Fall eines Thronwechsels einer solchen Mittelpartei als sester parlamentarischen Phalanz zu bedürsen glaubte. Der fünstige Kaiser und König, hieß es schon damals, würde so vor eine vollendete Thatsache gestellt, und so allein könne die Gesammtpolitit im Reich und Staat in stetiger Richtung

<sup>1)</sup> Bgl. "Diftor.-polit. Blatter" 1888 bom 1. April. Bb. 101. S. 548 ff.: "Der Thronwechsel in Preugen und im Reich".

erhalten werden. Den Conservativen insbesondere wurde, in Aussicht auf die Thronbesteigung des Kronprinzen Friedrich, be merklich gemacht, daß ohne eine solche regierungsfähige Wittebpartei ein liberales Kabinet zu erwarten sei, an dem and Deutschfreisinnige betheiligt sehn würden. Spät, aber endlich doch, waren nun der "Kreuzzeitung" die Augen aufgegangen, daß die mittelparteiliche Phalanx nicht nur gegen den bösen Fortschritt gut sehn soll, sondern gegen Alles, was dem Kanzler unbequem ist.

"Dasfelbe Spiel", fagt die Nummer vom 26. September weiter, "was die Mittelparteiler unter Raifer Friedrich ge trieben, wiederholen fie unter ber jegigen Regierung. Auch Raifer Wilhelm II. foll fich ihrem Willen fügen, mas mit einer gemiffen Salbung als ,Selbständigfeit' bes Raifers gepriefen wirb. Das foll beigen, man will Gr. Majefiat eine gebundene Marichroute auferlegen, ihn gang und gar auf die Cartell-Bolitif verpflichten. Wie man auch über bie Politif Raifer Friedrich's benfen mag, die gange Belt wit daß fie nicht ,hochfirchlich=feudal' gewesen ware; trotten haben wir damals, als gewiffe Leute von Gummi über be Schwerfranten als Barcival den reinen Thoren' wieder uns als freiwillige Wachtposten vor den Balaft bes Romat geftellt und ohne Menschenfurcht, vielen Entrufteten nicht im Freude, ausgerufen, der Raifer habe auch bas Recht, ben Rangler zu entlaffen, fobalb es ihm gefalle. Will Ge. Majefiat der Raifer und Rönig mit der confervativ-nationalliberalen Mehrheit regieren, fo werden wir fein Wort bagegen fagen. aber man foll 3hm, bem regierenden Berrn, feine Barlamente mehrheit oftropiren: das ift ber Rernpuntt des Streites!" Diefen herrn "man" mit Ramen zu nennen, vermeibet bie Redaftion.

Bunächst hat der Ausspruch des "Reichsanzeigers" einen wahren Hegensabath in der Berliner Zeitungswelt aufgerusen, der sich im krausen Tanze abermals um die Person des Reichskanzlers drehte. Es war wieder das Hamburger Blatt,

welches auseinander setze, wie Fürst Bismarck seit fünszehn Jahren nach allen Seiten gegen "antikanzlerische Verbindungen", die hinter den Coulissen wirksam gewesen "unter Betheiligung einflußreicher Personen im Staate und bei Hose", fortwährend seine Stellung zu decken gehabt habe. Die "Areuzzeitung" ihrerseits kehrte den Spieß um; sie zählte haarklein auf, was alles der Raiser selbst noch als Prinz Wilhelm aus Anlaß der bekannten Baldersee-Versammlung vom 28. November 1887) zu leiden gehabt habe, und wartete nun gleichfalls mit Enthüllungen auf.

Sie erinnert baran, bag ber wufte Larm über ben angeblichen Zusammenschluß ber firchlich-confervativen Elemente unter Führung bes Bringen und ber Bringeffin Wihelm anfänglich nur von der judenliberalen Breffe aufgeführt worden fei, und daß es bloß eines ernften Bortes ber officibjen Draane bedurft hatte, um dem Standal ein Ende zu machen. "Aber nichts bergleichen geschah; und als ein in biefem Ginne von bem damaligen Biceprafibenten bes Staatsminifteriums Berrn von Buttkamer (als Einberufer gur Berfammlung) geschriebener Artifel ber "Nordd. Allg. Big. zur Aufnahme überfandt wurde, lehnte die Redaftion benfelben ab, und brachte ftatt beffen ihrerfeits unmittelbar barauf in mehreren Leitartifeln heftige Angriffe gegen bie Berfon Stoders und Die chriftlich fociale Bartei. Das gab ber Sachlage ein völlig verändertes Unfeben. Wie auf Commando fah man von diefem Augenblick an die gesammte nationalliberale Breffe, unteritust von der freiconservativen Boft', an der Arbeit, ihre freisinnigen Collegen noch zu überbieten. Dabei mar es bemerfenswerth, daß gerade diefe fogenannten gemäßigten Blatter, unter ausbrucklicher Bezugnahme auf bie , Nordb. Alla. Btg.', die Spige ihrer Angriffe mit befonderer Scharfe gegen bie Berfon bes Bringen Bilhelm richteten, und gerade-

<sup>1)</sup> Der Borgang mit Allem, was fich baran knüpfte, ist bargeftellt "Biftor.spolit. Blätter" 1888. Bb. 101. S. 303 ff.

zu einen Tadel gegen bessen Person von allerhöchster Stelle sorberten". Der Bericht schließt mit der tühlen Notiz: "All die Angrisse bis zu dieser schmachvollen Niedertracht gesteigen waren, da erschien Graf Herbert Bismarck beim Prinze Wilhelm, um die Erklärung abzugeben, daß sowohl sin Bater, wie er selbst von diesen Vorgängen nur durch be Zeitungen ersahren und Niemand inspirirt hätten."1) Wie Gerklärung ausgenommen wurde, wollten bloß dunkle Grüchte wissen.

Seitbem am 8. Februar d. 38. in bem oftgenannte Samburger Blatt Graf Balberfee als möglicher Nachfolgt des Ranglers bezeichnet wurde, mit der Bemerkung über "un liebfame ftaatsgefährliche Confequengen, gu welchen ollm großes Bertrauen zu ber nächsten Umgebung bes Berricher ober Thronerben führen tonnten," ift der fommende "Mann" nie mehr gang von der Buhne verschwunden. Jest um fo mehr möchten gewiffe Leute vom "Reichsanzeiger" auch ned wiffen, ob Graf Balberjee ben Rampf ber "Rreuszeitung gegen das Cartell gleichfalls migbillige und auch fteis mit billigt habe. Wenn nicht, tonnte er alfo nicht "tommede Mann" fenn. Der Rangler felbft hat für feine Ratife einen ausgesprochenen Candidaten an feinem eigenen Com und zugleich mit dem bom "Reichsanzeiger" gerugten An treten bes confervativen Organs ift in Berlin eine Broiding erschienen, welche mit aller Entschiedenheit für Die Bererd ung bes Reichstangleramts vom Bater auf ben Sobn eintritt Rein anderer Deutscher Staatsmann fonnte Die Beschäfte ie voll und gang im Ginne und Beift bes Ranglers fortfitten barum fei auch ber Raifer ichon als Bring und bamals fogufagen Bögling bes Grafen Berbert Bismard ber Meinung geweien, daß der Cohn dem Bater folgen muffe. "Es gehort durchaus nicht zu den unmöglichen Dingen, daß bie Frage ber Nachfolgeschaft, wenigstens für eine gewiffe Reit nach

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 4. Ott. b. 3.; bgl. Munchener "Alig. Beitung" bom 11. Oftober.

mem Ableben, noch von dem Fürsten Bismarck selbst im werständnisse mit dem Kaiser gelöst werde." 1)

Die ftillen Soffnungen ber Confervativen und die ftillen efürchtungen der Nationalliberalen lagen bei einander im artell. Jest wiffen die ersteren, daß ihnen feine Rose mehr ihen wird, wenigstens folange der alte Rangler lebt. Wie erben fie es zu ertragen wiffen? Bor Allem ift nicht zu vermen, daß die Bartei felber innerlich nie gleichartig war ib jogar in der Mehrzahl fehr unfichere Paffagiere in fich log. Als der Rangler im Jahre 1876 die Bartei gum ten Male "an die Band brudte", fchrumpfte ihre Bahl in Bertretung zu einem fleinen Sauflein gufammen; als zwei thre darauf der Kangler felbst seine wirthschaftliche Schwenfg vollzog, errangen die Confervativen zwar bedeutende ahlerfolge, aber die Mehrzahl der Erwählten hatte fich m Ranzler als "beutsch-conservativ" angeschmeichelt. Aeußerf erfolgte zwar die Einigung mit den "Altconservativen" er fogenannten "Sochfirchlichen", innerlich aber bestand Spaltung fort. Die Brofchuren ber herren Rögler und mjorten bohrten unaufhörlich in biefen wunden Fleck: seute habe die conservative Richtung Elemente in sich aufrommen, welche fie bor Einseitigkeit schuten", bagegen olgten die Stöcker- und Kreuzzeitungspartei einer Richtschnur enannter politischen Grundfage, und ftunden beshalb in icher Linie mit ben Deutschfreifinnigen." 2)

So war es; und baher rührte auch die unbegreiflich ereinende Thatfache, daß das unter amtlicher Leitung des Zahlvereins der deutschen Conservativen" stehende Organ, sogenannte "conservative Correspondenz", in stetem Ge-

<sup>1) &</sup>quot;Rolnifde Bolfszeitung" bom 28. Geptember b. 38.

<sup>2)</sup> Berliner "Kreusseitung" vom 10. und 27. Juli d. 38. — Der "beutsch-conservative" Führer von H. soll in einer öffentlichen Schuprede für das Cartell gesagt haben: "Stärte der Ueberzeugsungstreue und Unbeugsamteit der principiellen Auffassungen sind ein Etement der Schwäche."

gensatz zu dem Berliner Hauptorgan stand, von diesem auch ihrer dissigen Nergeleien wegen seit langer Zeit teiner Notiznahme mehr gewürdigt wurde. Daß nun nicht viel dazu gehörte, die sogenannten "Extremen" von solchen Bundesgenossen förmlich abzusprengen, ist klar. Kaum war der Kaiserschnitt geschehen, und damit ein Herzenswunsch der Nationalliberalen erfüllt, so siel das amtliche Organ der Partigrimmig über die Männer der "Kreuzzeitung" her. Es will aus Aktenmaterial den Beweis herstellen, daß "aus eben der Boden, der sich rühmt, die lauterste Nährstätte des Royalismus zu sehn, die allerbedenklichsten und wurmstichigsten Früchte emporschießen."

Es war ohne Zweifel junachft eine Gefälligfeit gegen diefen linten Flügel ber Bartei, daß bas confervative Saupt organ vor brei Jahren, als es auf bas Septennat losging. felber bas Cartell in Antrag brachte. Aber Die Manna ber "Kreugzeitung" verftanden dasfelbe nur als einen Bablverein: Confervative und Nationalliberale follten fich bei der Bahlen gegenseitig zur Mehrheit verhelfen. Gine Barteiper mischung, ein "neuer Baal", follte das Cartell nicht werde "Die Mannigfaltigfeit ber Barteien, fo unbequem fie al einem Minifterium werden mag, ift bas Richtige für Bran und Deutschland." Das Blatt weist ben Borwurf gund als wenn es ihm eigentlich um ein Bundnig mit dem Centrus ju thun mare, gesteht jedoch ju, bag es fich Die Sande nicht habe binden laffen wollen. "Aber wir mußten wirflich politische Kinder fenn, wenn wir und bestrebten, alle Bruden zum Centrum abzubrechen. Soll die conservative Bartei fich etwa auf Gnade oder Ungnade den Nationalliberalen er geben? Wir unsererseits lehnen es ab, uns in die Gefolg schaft von Leuten zu begeben, welche unter bem Tische ber freifinnigen Bartei die Sand bruden und über beren Belten, nach Ausfage ber "Roln. Big.", die Kahne ber großen liber-

<sup>1) &</sup>quot;Berliner Rrengzeitung" vom 8. Oftober b. 38.

Bartei flattert? Wir meinen, die Confervativen werben am beiten fteben, wenn fie zwei Gifen im Feuer behalten".1) Aus dem Allem ift nun nichts geworben. Die "zwei en im Feuer" will ber Kangler schon gar nicht mit irgend nanden theilen. Entsprechende Bortheile haben die Conferiven aus bem Cartell nichteinmal bei ben Wahlen gezogen, fie bei ber nachften beften Belegenheit jedesmal von den tionalliberalen über's Ohr gehauen wurden. Dafür wurden ober boch in ben wichtigften innerpolitischen Fragen, mentlich in Fragen ber Kirche und Schule, wo fie grundlich mit bem Centrum hatten geben muffen, auf die Seite lettern hinübergezogen. Bon einer Gelbftanbigfeit ber rtei war bereits nichts mehr wahrzunehmen, mit dem weiten ationalen" Mantel wurde jede Grundfaglofigfeit zugebectt, d als die Trager des Sauptorgans an den Stlavenketten rütteln begannen, ba fiel bie Bartei felbft auseinanber. taiferliche Rüge war für die Bereinigung zwischen den "Alt-" ben "Deutscheonservativen" nur mehr ber Gnabenftoß.

Man hat fich bas perfonliche Hervortreten bes Monarchen en einen einzigen Artifel einer unabhängigen Zeitung baju erffaren gesucht, daß biefelbe benn boch "Sintermanner" a gang besonderm Gewicht haben muffe, weil man mit nonen nicht nach Spagen schiege. Bei ben nächsten Wahlen if es fich zeigen, wie die Dinge ftehen. Bis jest ift foviel erieben, bag bie Borftande altconfervativer Bereine ihre vätigteit einstellen, weil ihr politisches Gewiffen ihnen nicht hr mitzuthun geftatte, und daß insbesondere die gang und von den Altconservativen gehaltene "Berliner Bewegung" au ben Tobten legt. Db bas Cartell bei ben Wahlen bon profitiren wird, das ift die Frage; und fie ift um fo ftiger, als die Erflärung im "Reichsanzeiger" allgemein Einbrud eines Bahlmanifeste machte, und ber Bahlfampf ch Hineinziehung der Krone wohl oder übel den Charafter Blebiscits annehmen wird. Nicht fo, ware beffer!

<sup>1)</sup> Berliner Rreuggeitung" bom 20. September d. 36.

## Thureau = Daugin's Geschichte der Juli = Monarchie.")

Das ichone Bert des in ber Ueberichrift genannten Berfaffere über "Kirche und Staat unter ber Juli-Monarchie" fowie bir beiden erften Bande ber "Geschichte der Juli-Monarchie" baben wir früher in diefer Beitschrift ausführlich besprochen. 2) Dem fleißigen Foricher ift es unterbeg gelungen, brei weitere Bande des letteren Werfes ans Licht zu ftellen, welche die Geschichte ber Regierung des Burgertonigs bis jum Jahre 1845 meiterführen. Benn ber Titel bes fünften Bandes melbet, daß bie frangofifche Afademie "ben großen Preis Gobert" 1885 und 1886 bem Beschichtswerf zuerkannt habe, jo ift schon damit eine wenigstens theilweife Bewähr für die Bediegenheit biefer Leiftung geboten. Das Urtheil, welches Referent über Die beiben erften Bande hierorts fundgegeben, gilt in vielleicht perffärften Mage von den drei folgenden. Berfonen, Thatfachen, philofophische Systeme werden an der Lehre des Chriftenthums mb der Kirche geprüft. Ein warmer Hauch der Liebe gur Kinde und ihren Dienern paart fich mit fester Unhänglichkeit an vaterländischen Inftitutionen. Die Bersonen der großen Gtal manner fucht ber Autor aus ihren eigenen Meußerungen greifen, wozu ihn fleißiges Studium der gedruckten Dale sowie die Berwendung reichen handschriftlichen Material a hervorragendem Mage befähigte. Der Bergog von Broglie mb Baron de Biel-Caftel ftellten ihm wichtige Attenftude gur Ber fügung; ber Bergog von Anen, Schwiegersohn bes Minifter präfidenten Grafen Molé, erlaubte ihm die Papiere Diefes be deutenden Staatsmanns zu benüten. Beiterhin durfte er ber wenden die unedirten Memoiren bes Grafen Gaint-Antaire, ber als Staatsmann, Gefandter und Mitglied ber frangofficen Afademie zu den namhaftesten Berfonen der Juli = Monarchie gablte - "Memoiren geschrieben mit jener Anmuth, Leichtigfeit, höheren Teinheit und ungefünftelten Burbe, welche ebemals bas

Histoire de la Monarchie de Juillet par Paul Thureau-Dangin. Ouvrage couronné par l'Académie Française. Paris. Plon etc. 1886—1889. vol. III. pag. 552. vol. IV. pag. 489. vol. V. pag. 587.

<sup>2)</sup> Bb. 86. S. 584-603 u. Bb. 95. S. 368-376.

Eigenthum bebeutender Schriftfeller aus vornehmen Häusern bildeten und die nicht bloß eine köstliche Lektüre gewähren, sondern einen Schat der seltensten Beiträge zur diplomatischen Beschächte unserer Zeit enthalten". Baron von Barante gestattete Benützung der Correspondenz seines Baters, welcher wie Saint-Aulaire wichtige Gesandtschaften bekleidete und sich den Auf eines einsichtsvollen und unparteiischen Beobachters von Personen und Verhältnissen erworden hat. Dazu kommen endlich die politischen Aufzeichnungen des Grasen de Bresson, sowie "jene interessanten, oftmals leidenschaftlichen, aber stets aufrichtigen, lebendigen und sauberen Noten" von Duvergier de Hauranne, welche er einsehen und benützen konnte. (III. Présace.)

So hat der Berfaffer auch in den drei vorliegenden Banden fich vollftändig auf ber Bobe feiner Aufgabe gehalten und damit ben Ruhm, eines der bedeutenoften Beschichtswerke des modernen Frantreichs geliefert zu haben, noch mehr befestigt. In ber That: fein Buch ift fein "livre de circonstance" fondern viel= mehr ein "livre d'histoire", welches auf jeder Geite die Spuren angeftrengter Beiftesarbeit zeigt und überall eine ftaatsmannische Auffaffung ber Erscheinungen bes öffentlichen Lebens fundgibt. Es find durchgehends große fraftige Linien, in welchen er ben Bang ber Ereigniffe schilbert, mahrend er ermubendes Detail iorgfältig ausschließt. Doch begegnen wir auch in den borliegen= ben Banben Bortratirungen leitender Berfonlichkeiten, ausgeführt mit jener Genauigfeit und Bartheit, welche die gute frangofifche Siftoriographie fo vortheilhaft auszeichnet. Dem Lefer werben alsbald auffallen die Miniaturbilder eines Buigot, Billemain, Coufin, Lacordaire, Montalembert, Migr. De Duélen u. A. Die Darftellung ift geradezu flaffifch, jene feffelnde, den Lefer in gespannter Ausmerksamkeit haltende Proja, der wir in der Beriode ber Blüthe der frangösischen Literatur fo oft begegnen. Es ift eines jener feltenen Werte, bas man nicht eber aus ber Sand gibt, bis die Letture vollendet ift. Gewiß ift, daß die lettere durchaus verschiedene Eindrücke hinterläßt. Das elende Getriebe ber politischen Parteien, welche selbstsüchtig ihre eigenen Brede verfolgen und die neue Monarchie, der fie zu dienen vorgeben, sofort an ben Rand bes Abgrundes führen, läßt uns talt. Aber wieder und wieder wird man zu jenen Rapiteln greifen, welche bas Wiederaufleben bes religiöfen Ginnes in Franfreich mit einer Feinheit und Barme, einer Rraft und Schönheit der Darftellung schildern, die den Meifter der Sprache, aber auch ben hingebenben Gohn ber Rirche erkennen laffen und geradezu unübertrefflich find.

Dabei können wir indeß nicht umhin, den geistvollen Berfaffer übertriebener Bewunderung für die Juli-Monarchie zu zeihen. Je heftiger die parlamentarischen Krisen in dieser Beriode (1836 bis 1845) auftreten, um fo eifriger ift er bemubt, feinen Standpuntt zu betonen. Das parlamentarifche Suftem fteht ihm hoch über aller Rritit, "bie Rrifen entsprangen dem Irthum der Menschen und ber Lage ber Beiten, waren aber durch aus nicht das folgerichtige Ergebnig bes Suftems ber Bollsvertretung, bas in weifen Schranfen gehalten und vernünftig ausgeübt wird". Gewiß hat auch die Regierung des Burgerfonigs an der Wiederherftellung ber Religion in Franfreid einiges Berbienft. Aber eine freundliche Stellung gegenüber ber Rirche hat fie nicht eingenommen, bas tritt nirgends greller hervor, als gerade in ben borliegenden Banden, welche bie Rampfe um die Erlangung ber Freiheit des Unterrichts jum Wegenftand haben. Bornehme Ralte wechfelt ab mit feindlicher Befinnung, welche bie ungläubige Preffe und Literatur ben in jäher Folge fich ablofenden Ministerien aufzwang. Die ungeberdige Saltung ber Parteien, welche uns hier mahrhaft verwirrend entgegentritt, läßt bas Berhangniß allbereits abnen, welches im Monat Februar 1848 ber Juli-Monarchie ein Enbe bereitete.

Der dritte Band ichilbert uns bas erfte Ministerium Thiere (1836 und 1837), sowie das Ministerium des Grafen Molé (1837 bis 1839). Der fleine, eitle, auf seinen Erfolg bedachte Thiers wollte Rammer und Krone beherrichen - er mußte bem Grafen Dole Blat machen, ber fich bald mit feinem College Buigot entzweite und bamit bie Unficherheit ber öffentliche Buffande bedeutend vermehrte. Man hat dem Burgertonig Com gegeben, als habe er mit berechneter Absicht die hervorrage ften Staatsmänner, Broglie, Buigot, Thiers, Molé, unter m ander entzweit, um jene Stellung ber Parteien herbeigufühm wie fie bei der Auflösung des Rabinets Mole-Buigot thatfachlich ju Tage getreten. Thureau-Dangin weist diefe Untlage gurud (III, 175.) Aus biefem Theile ber Darftellung beben wir noch hervor feine Charafteriftit des Pringen Louis Napoleon und Die Berhandlungen über bie Bermahlung bes Bergogs von Orleans mit der Pringeffin Selene von Medlenburg = Schwerin, ju ber man fich erft bann entschloß, nachbem alle Bemühungen um bie Sand einer Pringeffin aus dem Saufe Sabsburg an der Sort nädigleit bes Raifers Ferdinand gescheitert waren. Um 30, Dai 1837 vollzog der Rangler Basquier den Civilatt in der Galerie Beinrich II.; Migr. Gallard, Bifchof von Meaux, copulirte bas hohe Paar in der Kapelle Heinrichs II., worauf Mr. Cuvier, Brafibent bes Confiftoriums ber augsburgifchen Confession, im Saale Louis = Philippe die lutherische Trauung vornahm -"Ceremonien, beren unmittelbare Aufeinanderfolge mehr Erftaunen als Ehrfurcht erwedte, und beren Berfchiebenbeit ben Umftehenden lediglich die Rolle von mehr vorwißigen als gesammelten Zuschauern überließ." In der Erinnerung an dieses Gemisch von Niten sprach die Herzogin von Orleans 1838 von "jenen verschiedenen Trauungen ohne Sammlung, die sie unangenehm berührt zusolge des Geistes, welcher sich dabei

fund gab". (III, 200).

Bahrhaft abschredend ift bas Bild, welches Thureau=Dangin von der Deputirtenkammer mahrend der Sigungen im Binter 1838—1839 entwirft. Ihre Signatur war: Anarchie. "Die tiefgehende Aufregung der Juli=Revolution", bemertte Royer= Collard mit Recht, "aus ben öffentlichen Stragen verbrangt, hat fich jurudgezogen in bas Berg bes Staates. Dort, wie an einem gesicherten Ort, qualt fie die Regierung, erniedrigt bieselbe, schlägt fie mit Ohnmacht, ja mit einer Art von Unmöglichteit. Unter trügerischem Schleier verbirgt fich ber Beift ber Revolution . . . Der Juli-Thron ift angegriffen, um nicht ju fagen erschüttert." (III, 355). Aus einer Menge anderweitiger Reugnisse über das grundstürzende Treiben der Kammerparteien vernehmen wir die Meugerung eines fehr icharf blidenben Beobachters, bes Internuntius Migr. Garibaldi. Ginem frangofifchen Bifchof fcrieb er: "Unermeglich ift die königliche Gewalt gefunten in Folge ber parlamentarifchen Rrifen." Und als Gregor XVI. den Abbé Lacordaire am 4. April 1839 empfing, bemertte er über bie Lage bes Thrones "E una situazione molto terribile". (III, 393 f.) In der That hatte die Coalition in der Rammer unter dem Borwande, perfonliches Gingreifen bes Monarchen in die auswärtigen Angelegenheiten zu ver= binbern, es jest dabin gebracht, daß Frantreich alle Buneigung im Ausland einbüßte.

Man athmet formlich auf, wenn man an ber Sand bes Berfaffers aus diesem betäubenden Gewirr politischer Leiden= schaften in jene erquidende Region geleitet wird, wo das faufte Birten ber Religion und ber Rirche ein beinahe glaubenslofes Beichlecht zu ben Altaren und zum Gebet wieder gurudführt. Mit Meifterhand malt er uns die großen Rangelrebner pon Notre-Dame, den Abbe Lacordaire und den Pater, ober wie man bamals fagte, Abbe be Ravignan, legt die Eigenthum= lichfeit ihrer Predigtweise bar und schildert den tiefgebenden Einfluß, welchen fie nicht etwa blog auf die Rreife der Laien, fondern auch auf die noch im Gallifanismus versuntene Beiftlichteit ausübten. Bir ichauen bas gefegnete Birfen ber Bincengvereine und fehen die ritterliche Geftalt bes Grafen von Montalembert auf ber Rednertribune der Rammer Bunder ber Tapferfeit verrichten. Ginmal ichien es, als wolle die Regierung Die wiebererwachte religiofe Richtung zu ftarten fuchen. Aber nicht einmal das Befet über die Petits Seminaires fam por bie Bairs-Rammer, es fiel mit Guigot. Ewig bentwürdig find

die damals von Guizot und Saint-Marc-Girardin gehaltenen Kammerreden über die Nothwendigkeit der Religion — ein Erguß wahrhaft großer Politiker, für welche die Bollsvertretung des modernen Frankreich kein Berständniß besitzt. Uebrigens bahnten die öffentlichen Besprechungen über die Lage der Kirche eine stets fortschreitende Annäherung zwischen der Geistlichkeit und der Staatsregierung an. Dieses Bersahren entsprach durchaus der Billensmeinung Gregor XVI., welcher in Berbindung mit dem Staatssekretär Lambruschini über die Zurückhaltung des Erzbischofs Quesen von Paris seine Mißbilligung zu erkennen

gab (III. 449).

Im vierten Bande fommt das Berhältnig Frankreichs am orientalischen Frage und bas zweite Ministerium Thiers jur Sprache. Nachdem ber Londoner Bertrag ber Brogmachte bom 15. Juli 1840 Frankreich ifolirt hatte, tam Rrieg in Gidt Daß er rechtzeitig verhindert wurde, bildete in erfter Lime ein Berdienst des Königs. Diesen Bunkt hat Thureau-Dangin fehr icharf hervorgehoben. "Wenn Thiers nicht noch Schlimmeres verbrochen, wenn er uns nicht bis jum Rriege geführt, fo mar es ber Ronig, ber ihn gurudhielt. Die Scharfe bes Blides und die Bewandtheit und Sicherheit, mit welcher er diefe verwidelte und gefährliche Rrifis überwunden, hat die Beitgenoffen iber rafcht. "Er ift Lehrer für uns alle", bemertte ber Erminite Coufin. Und Charles Greville gab feiner Bewunderung In brud über jenen wunderbaren Scharffinn, ber aus Louis Philim ben gewandteften Mann Frankreichs machte und ihn früher de fpater fein Biel erreichen ließ." (IV. 348.) Bon ber & genoffen einfeitig beurtheilt, lief ber Ronig Befahr, auch in Nachwelt im verfehrten Lichte zu erscheinen. Diefer Git möchte unfer Berfaffer durch feine objettibe, leidenschaftelete Darftellung borbeugen. Und man muß geftehen, daß es im im Befentlichen gelungen ift, bem Monarchen feine Chre wieber zu geben, mahrend bagegen Thiers, ungeachtet ber bebeutenber Unterftügung, die er in seinem zweiten Ministerium von Mannen wie Dufaure und Billemain empfing, als der Damon auftritt. Denn diefer Mann hat "in ber innern Politif nichts geleiftel außer einigen unfruchtbaren lebungen parlamentarifcher Schaufelpolitit und dem Theatercoup der Heimführung der Afche Rapoleons, in der außern Politit ftand der Friede in Gefahr". Much in diefem Bande geht ber Berfaffer ben Dingen auf ben Grund und fucht fie in ihren letten Urfachen gu erfennen, mas namentlich von der zulett genannten Thatfache, ber Bestattung Napoleons im Dom ber Invaliden, gilt. Wie fleinlich er-Scheint fie unter bem Befichtspuntte jener Zwede betrachtet, welche Thiers dabei im Auge hatte. (IV. 153-160.) Als muftergultige Charafteriftiten heben wir namentlich die Portraits

bon Billemain und Dufaure herbor. (IV. 37-40.)

Der fünfte Band ift mit ben Beiten bes Minifteriums Buigot (1840-1845) befaßt. Hochgebildet und vom Bunfche, eine Mera bes Friedens zu begrunden, erfüllt, hatte Buigot viel ju wenig Berührung mit bem wirklichen Leben, um die thatfächlichen Bedürfniffe bes Landes zu würdigen. Wenn gute Beziehungen zu England unterhalten wurden, fo hatte ber Monarch und eben fo fehr die Ronigin von England Antheil baran. Königin Biftoria brach ben Bann, welcher über Louis Philipp's Familie laftete, burch zweimaligen Befuch in Gu, welchen ber frangofische König in Bindfor erwiderte. Benn man es auch aus anderen Quellen nicht mußte, bann mußte bas Tagebuch ber englischen Ronigin vollgultiges Beugniß ablegen über das glangende Tugend-Beispiel, welches die Familie Louis Philipp's barbot, fowie über bas ungetrübte Glud, bas dem König der Bertehr mit seiner heiligmäßigen Gemahlin bereitete. Den tragischen Tod des Herzogs von Orleans hat Thureau-Dangin als feiner Pfpcholog in feffelnder Darftellung beschrieben. Bu diesem Schlag tam bas unwürdige Treiben ber Parteien, welches dem König bas Leben verbitterte. Ledru-Rollin, welcher ben Danton fpielen wollte, wetteiferte mit Lamartine, ber ben Schmerg, feinen Minifterpoften erhalten ju haben, nicht verwinden fonnte, in der Befampfung ber Regierung. Beide Manner werben in ihren Charafterschwächen foftlich gegeißelt. Bei ber Lefture ber Darftellung, welche die legitimiftischen Rundgebungen ju Bunften Beinrich V. in London empfangen, fühlt man indeß eine gewiffe Betlemmung unferes orleanistischen Berfaffers beraus. Die Darftellung wird farblos, man empfindet es fofort: ber Autor fteht nicht zu den alteren Bourbonen. Bei ber Kritif über Berrner, welcher ben in ber Abreffe der Rammer vorkommenden Cat: "bas öffentliche Bewiffen brandmarft bie ftrafbare Rundgebung von Belgrave Square", befampfte, burfte Thureau=Dangin bas rechte Daß überichritten haben (V. 244). Mit Meifterichaft bagegen ichil= bert er uns Thiers, welchen die Lorbeeren Buigot's nicht ruben laffen und ber in ber Rammer einen Theatercoup nach dem andern anwendet, um feinen verhaften Begner bom Minifter= feffel zu bertreiben.

Den würdigen Abschluß des fünften Bandes bildet eines der bedeutendsten Kapitel des ganzen Buches: die Freiheit des Unterrichtes (V. 459—582). Die Fragen der Politik sind wichtig, aber die Probleme des Unterrichts und der Religion berühren die geistigen Interessen eines Bolkes noch unmittelbarer. Das hat Thureau-Dangin als hochgebildeter, christlicher Geschichtssichreiber vollauf begriffen. Wir stehen nicht an, diesem Kapitel die

Balme guguerkennen. Mit fichtlicher Borliebe berweilt er bei biefen Rampfen zwischen ben Bijchofen und ber bon ber w gläubigen Philosophie gebrangten Univerfitat. - Dan leje bie ergreifende Schilderung von Coufin und feiner unertraglicher Diftatur. Das war ber Mann, ber fich wie ein Salbgott portam und ber in feinem Sochmuth eine Urt officieller philofophifcher Religion ber frangofifchen Jugend aufzwingen wollt. trop ber Charte von 1830, welche Freiheit bes Unterride verhieß. In der That: man muß ftaunen, daß ber Rang wider biefe Bergewaltigung nicht weit fruber ausgebrode Benn manche fatholifchen Kritifer bas rechte Dag überichring fo hat der Epiftopat Remedur geschaffen. Manner wie Len Beuillot erfahren gerechten Tabel. Und felbft ber edle Om Montalembert, beffen ritterliche Beftalt ber Berfaffer in gla genden Farben zu malen weiß, hat oft in ber Rritif ber Mo gierung bas richtige Dag nicht innegehalten. Leiber überlich Buigot Die Löfung ber Unterrichtsfrage lediglich bem Cultul minifter Billemain , ber als Profeffor Alles, als Staatsman fo gut wie nichts galt und fchließlich an ber Jefuitophobie a frantte. Auch ber fleine Thiers griff in Die Debatten uber bas Unterrichtsgeset für Mittelfchulen ein. 218 Berichterftame über bas Bejet lieferte er ein oberflächliches Dachwert, w tragen von Unichauungen, die er nach einigen Jahren mibenit (V. 545). Um jeden Preis wollte er Minifter werden m bazu biente ihm fogar eine Interpellation des Minifteriums Betreff ber Jefuiten: lauter Mittel, um Buigot gu fing Bas den König angeht, fo fehlte ihm gang und gar bat to ftandniß für biefe hochwichtige Frage. Bei aller Schonun in Monarchen übt Thureau = Dangin an Diefem Beiftestin philosophischen Jahrhunderts strenge Rritik (V. 522). In Menich bentt und Gott lentt! Migr. be Duelen, ber Ech ber Bretagne, hatte als Ergbifchof von Baris feine Begiebungen jum Sofe unterhalten. Gregor XVI. tabelte Diefes Berjahren Bett trifft ber Ronig eine Bahl nach feinem Bergen. Mir D'Affre erhielt den Ergftuhl. Aber gerade biefer liebensmitte Bralat trug die Forderungen ber Ratholifen mit ebenjo jaba Energie bor wie fein Amtsborganger. Die Unterrichtsfrog ging als ungelöstes Problem in Die letten Jahre ber Regierung des Königs hinüber. Dem Abschluß Diefer bentwurdige Beriobe wird ein weiterer Band biefer bebeutenben geschichtliden Leiftung gewibmet fein.

#### LII.

## Erinnerungen an Jofeph Schlotthauer.

(Schluß)

Neben seinen eigenen Leistungen als Maler und außer er verwickelten Thätigkeit als Lehrer und Inspektor der lademie waren, fast gleichzeitig mit der Orthopädie und er Mineralmalerei, in Schlotthauer's nimmermüdem Geiste eitere großartige Probleme ausgetaucht, welche zeitweise mit erzehrender Hast in Angriff genommen wurden und deren nausbleibliche Lösung wieder die Mittel zur unausgesehren erfolgung und Bollendung der anderen Erfindungen bieten Ute. Dabei spielt auch eine Rolle sein kleines Besithtum, elchem wir hier ein paar Federzüge widmen.

Er hatte sich aus dem saueren Erwerd der früheren ahre ein kleines, aus einem Gelasse zu ebener Erde und nem Stockwerd darüber bestehendes, durch einen anstoßenden arten verschöntes Häuschen gekaust, welches er mit seiner attin, einem verheiratheten Nessen und einem alten um ottes willen ausgenommenen Hausmeister-Shepaar — welches enso wieder einen uralten Beteranen aus der Napoleonischen riegszeit als Dreingabe adoptirt hatte — bewohnte. Dassbe lag damals in abgeschiedener Einsamkeit, an der Grenze er damaligen Borstadt Au gegen Giesing, am sogenannten Breiten-Anger", nur durch einen harten, mit hohen prächtigen appeln und altverkrüppelten Weidenbäumen besetzen Fahrzeg von den wildzerrissenen Geländen des damals noch völlig

unregulirten Jarftromes getrennt und ichwach geichapt. Bei den alljährlich öfter wiederfehrenden Sochwaffern ichlun die Wogen der Ueberschwemmung nicht felten an die Thum des Saufes, durchspülten den Garten und liegen ichmer Riesbante gurud. Ginmal, im Commer bes Jahres 185 ichwoll die Fluth bis in den erften Stod, und bas mit Bergwaffer bedrängte brei Tage und Rachte lang Die my beugt in ber oberften Etage ausharrenben Infaffen mit So berben und Untergang, wobei nur die Fenfter bes gwem Stodwerfes und bas Dach hervorragten wie eine Inid = ber weiten Baffermaffe, beren Bucht und Buth jebet gludlich an den alten treuen Baumen gemindert wurde und abprallte. Erfahrungen Diefer Urt brachten unferen Mois barauf, etwas zu erfinden, mas bor jo bojen Beiten bemaln und schütze und nicht nur ihm, fondern auch allen Anwohnt diefes und anderer Berggewäffer auf möglichft billige Bir bleibende Sicherheit gewähre. Alles mit tiefdurchbachts Grundlichfeit beginnend, machte Schlotthauer gablloje Der ungen und Studien über die langs ben Ufern und in be verschiedenen Breiten des Rinnfals machfend babinfliegente Bafferfraft; in feinem Nachlaß fand fich noch ein fast mein hoher Ballen von schon und ftreng wiffenschaftlich gezeichen großen Foliobogen, welche voll Riffern und Meffungen = charafteriftischen colorirten Straffirungen, Die jeweilig I Berfügung ftebende Rraft der Strömung darlegten.2) Daru

<sup>1)</sup> Das durch einen Erfer gekennzeichnete Saus fteht heute ill Rr. 24 in der neubenannten "Frühlingsstraße", während is seit 1877 Schlotthauer's Ramen tragende sest noch häuselik Straße ganz unnöthigerweise anderswohln verlegt wurde, wie "Frühlingsstraße" mit der "Asamstraße" und der "anherm Birkenau" sich verbindet.

<sup>2)</sup> Leider icheint herr Dr. Chriftian Gruber in feiner vortuftlichen Arbeit: "Die Ifar nach ihrer Entwidlung und ihren hydrologischen Berhältniffen" (Munchen 1882 bei G. Frang. Programm jum 21. Jahresbericht ber fichtischen

construirte Schlotthauer eine auf hochst rationellen Brincipien beruhende Majchine gur Regulirung ber Flugufer, eine Art Flog und Bafferpflug, welcher burch verftellbare Bflugicharen und burch bie Strömung bes Baffers felbft in Thatigfeit gefett, neue tiefere Rinnfale gieht, baburch bie Stromfchnelle in die Mitte verjegt und toftspielige Uferbauten überfluffig macht. Mit einem nur bem Lionardo ba Binci vergleichbaren Feuereifer arbeitete Schlotthauer an dem fleinen, mit minutibsefter Sorgfalt durchgebildeten Modell, welches, bom Erfinder bann wieber über wichtigeren Dingen beifeite geschoben und bei der vorgenannten Nachlaß-Auftion als zerbrochenes Kinderspielzeng verworfen, wie auch die gahllosen Beichnungsbogen mit ben unüberfehbaren Berechnungen und Meffungen - als Maculatur losgeschlagen wurden! So geht überhaupt Bieles dahin und in eines armen Mannes Saupt bleibt - wie ichon ein alter beutscher Muftifer flagend bemerfte - viel gute Beisheit verborgen, indem oftmals bagegen bas Narrenwerf und Gampelfpiel ber Belt, wenn auch nur porübergebend, florirt und den staunenden Beifall der Beitgenoffen erhält.

Auf eben diesem Besitzthum erbaute Schlotthauer, in richtiger Boraussetzung des allgemein steigenden Eis-Verbrauches einen Keller nach eigener Ersindung, zu dessen Ausführung ein einziger Holzsloß genügte; er stand je fünf Fuß unter und über der Erde und war mit getheertem Pappendeckel —welcher damals noch selten als Material verwendet wurde — gedeckt. Hauptsächlich durch die originell durchgeführte Luft-Circulation erzielte Schlotthauer die Herstellung eines

Handelsichule) von Schlotthauers Leiftungen auf diesem Gebiete teine Kenntnisse gehabt zu haben. — Mit ähnlichen hydrographischen Fragen über das Stromgebiet der Moldau beschäftigte sich der Architekt und Maler Johann Bapt. Schor (geb. 1686 zu Innsbruck, gestor. 1767 zu Prag. (Bergl. v. Burzbach Biographisches Legiton des Kaiserthums Desterreich. Wien 1876. XXXI. Bb. S. 234 sf.)

Kunst-Gises, welches in dieser Behausung einen ganzen Somme durch währte. Sein System hatte sich mit geringem Kosicaauswand glänzend bestätigt; Schlotthauer beschloß darus ein Patent zu nehmen, kam aber über immer neuen Problemen nie dazu, die darauf bezüglichen Schritte zu thm bis das Ganze zerfiel und Andere aus ähnlichen Unternehmungen erklecklichen Nutzen zogen.

In Unbetracht ber traurigen Thatjache, bag arme Land gemeinden oft genöthigt waren, mit schwachen, häufig four recht unwürdigen Runfterzeugniffen in Bild- und Conip werfen ihren firchlichen Bedürfniffen Ausbruck zu geben, ventilirte Schlotthauer zeitweise bie Ibee, achte gute Driginale, wenn auch durch untergeordnete Bilbhauer und Daler, vo vielfältigen gu laffen. Die Speculation einiger Unternehmt fam ihm bald bereitwillig mit Farbendruck-Erzeugniffen und in Bappe und anderer Maffe hergestellten Reproduttions entgegen und hoffte die guftimmende Erflärung und bal Broteftorat Schlotthauer's zu erhalten, welcher aufangs wohl meinend mit allerlei Borbehalt zustimmte, bald aber bo Unfug durchschauend, gegen bergleichen Fabrif = Artifel mit ungewöhnlicher Energie fich verwahrte. Sein Unwefen mar mit einem schönen plaftischen Delbergbilde geschmückt, welches einer gegen die Strafe halboffenen Solzfapelle beute noch wenn auch etwas verwahrloft, besteht und von der fromme Intention des früheren Befigers Beugniß gibt.

Dieses edelmüthige Bestreben, überall gemeinnütig in höheren Sinne zu wirken, zeigte Schlotthauer immer und bei jeder Gelegenheit, auf allen Schritten und Wegen, so wohl in der Akademie, im Atelier, wie im eigenen Sein-Mit der seinen Schülern unermüdlich empsohlenen Sitter reinheit und Sinfalt des Herzens ging er selbst als Muster voraus. Hoch und heilig hielt er die Kunst und verabscheute unlauteren Dünkel. Alles was zur höheren Bildung, zur wahren Erhebung der Seele und des Gemüthes beitragen konnte, war ihm willkommen; deshalb liebte er auch die Pflege

bes Befanges, ber Mufit. In feinem Sauschen fammelte er an ziemlich regelmäßig wiederfehrenden Abenden feine Schüler, vereinte fie zu einem "Componier-Berein", ftellte Mujgaben, ertheilte Muszeichnungen und Breife und forgte mit gewiffenhaftefter Liebe für Auftrage und Beftellungen. Dafür überraschten fie ihn auch durch musikalische Ständchen, Chore und Lieberfingen, welche oftmals das Raufchen ber Sfar weit übertonten. Un anderen Abenden fammelte fich bei ihm eine Bejellschaft älterer Freunde, wozu nur ausnahmsweife jungerer Nachwuchs gelaben wurde. Es ging frugal gu. Wer falte Ruche mitbrachte, verzehrte felbe unbeirrt : ber Betrag für Bier und Brod wurde mit ben Sausmeifterseheleuten bereinigt. Man fam ziemlich fpat, aber bei jeder Witterung und Jahreszeit war bas fleine Zimmer meift bis Mitternacht gefüllt. Man faß auf breibeinigen Stuhlen von überraschender Schlantheit und Leichtigkeit, fo bag jeder Neuling bas Sedil migtrauend betrachtete, bann aber nach bem Gebrauch mit ber überraschten Erflärung losbrach, wie man hier gut fite, worauf ber Sausherr als Urheber bes Mobells fich befannte mit bem Rufate, er habe aus feiner Jugendzeit in biefen Dingen boch einige Praxis, Ginficht und Uebung.

Damit hing vielleicht auch die Methode zusammen, nach welcher er im Att=Saale der Akademie die Modelle stellte. Ieder der Prosessoren hatte damals überhaupt seine eigene, aber höchst charakteristische Art, die Akte, wozu nur Männer verwendet wurden, zu beleuchten oder zur Geltung zu bringen.¹) Prosessor Iulius Schnorr von Carolsseld, der Maler der Nibelungen und der drei Kaiser-Säle in der Residenz, stellte seine Modelle fast immer in graziöser Weise, vornehm; sie waren Könige, Helden, imponirende Erscheinungen, hatten wohl etwas Schauspielerhastes, doch war immer eine große Würde dabei. Besonders hatte er Glück in gewissen Wend-

<sup>1)</sup> Bgl. das erwähnte Buch von Reinhard Sebaftian Zimmermann: Erinnerungen eines alten Malers. Munchen 1884. S. 138 ff.

ungen bes Oberforpers mit theilweise emporgehobenen Arme und gebeugtem Naden. Gehr ichon ftellte auch Beinrich bei. feine Riguren brudten aber mehr Rube aus, ober en Bewegung bes Staunens, bes hinhorchens, ber Frak ober bes Schmerzes. Ihre Bewegungen waren mehr bi ber Anmuth als die ber Rraft. Letteres war um fo mit ber Kall bei Ludwig Schwanthaler; in jeinen Mobelle lag fast immer eine gewiffe Leidenschaftlichkeit, fie mußter tämpfen, ftogen ober mit heraustretenber Bruft und jurid gezogenen Ellenbogen gurudhalten. Er nutte fein Material gang aus, es war immer viel Leben barin, und mertwurdige Beife gab es bei dem Bildhauer häufig die meiften malerijden Erscheinungen. Professor Clemens Zimmermann wollte feinen Mann nicht fo febr anftrengen wie Schwanthaler, ihn eigentlich nur feben laffen, aber er that das mit Berftanbnig. Dum ber Mann eine schone Bruft und ichlechte Beine, jo lich a. ihn figen und verfürzte die Beine mehr oder weniger it den Schatten; war er aber schon vom Ruden, jo liege ihn bon hinten feben und nahm Bedacht barauf, bag burd eine scharfe Beleuchtung die Anatomie erfannt werde, inden Die Einzeltheile mit bem Bangen gur Beltung tamen. Be dem Rupferstecher Amsler konnten die Modelle am meijen ausruhen, ba er fie niemals anftrengte. Er ftellte ben Mam hin vom Rucken, von vorne ober im Profil gefeben, ettel den einen Fuß höher geftellt als ben anderen ober einen Urm auf ben Ruden gelegt, ben Ropf auf bie Bruft gejentt und ben andern Urm, eine Stange haltenb, vorgestredt Schlotthauer ließ bagegen wieder mehr Thatigleit cie treten. Bei ihm mußte ein Jeber arbeiten, gieben, ichieben, Laften tragen ober empor halten, mit bem Sammer ichlagen, Solz fpalten, jagen ober hobeln; ber Mann mußte immer im Schweiße feines Angefichtes fein Brob verbienen, fail gerade so wie im Nachflang an feine eigenen barten Jugendiahre.

Doch nach biefer Abichweifung gu unferem Ranftlerbeim

gurud! Die Danner, welche bamals, etwa bon Ende ber Biergiger Sahre faft ein Decennium lang, gufammentamen, blieben jo ziemlich immer Diefelben. Obenan faß ber Sauspater mit feinem meift ichweigfamen Reffen, bann fam Bojeph Unger, einer ber altesten Getreuen und mabrer Stammhalter, feines Beichens Ingenieur und angeftellt bei ber Baubehorde im Ministerium, fein trockener constructiver Technifer, fondern auch felbitthätig mit eigenen, meift in das Musland gearbeiteten Blanen; ein ernfter und boch liebenswürdiger Charafter vom alten Schlag, fein Schöngeift ober Redner, welcher jedoch heitere Abende nie verbarb, fondern mit Sang und Saitenspiel und burch fein filbertoniges Pfeifen Alle in Die frohlichfte Stimmung brachte; milde und gutig im Urtheil, immer aber gerecht und beinahe wortfarg, mit wenigen Gaten mehr fagend als Undere in langer Rebe. Er hatte bei ber vorgenannten Baffernoth ben Muth, mit einem Schiffe und vier Ruberern feinem bedrängten Freunde, unter großer Befahr, ju Bulfe ju fahren; Schlotthauer aber beichloß im Sinblid auf feine ichugenden Baume und bie Symptome bes finfenden Baffere, auszuhalten und zu bleiben. Beim Abichied hatte ber treue Unger bas Unglud auf ber naffen Treppe auszugleiten und burch einen bofen Sturg eine Rippe zu brechen; er lag lange und schmerzhaft bar= nieder. Seine Wiederfehr war ein mahres Feft. Balb barauf überanftrengte fich ber fleißige Mann mit ber Ansarbeitung von Blanen für eine in Schweden herzustellende Bierbrauerei, erblindete darüber, wurde vergeblich ein paarmal operirt und ftarb bann, 72 Jahre alt, am 15. September 1857. 1) Dann

<sup>1)</sup> Er hatte mit Oberbaurath A. Boit eine Sammlung von Rissen nach hauptsächlich in München ausgeführten Privat- und Gemeindegebäuden (München 1841—49 in 9 heften) herausgegeben. (Sein gleichnamiger Sohn, geb. 1811 zu München, war ein sehr geschiedter Maler und Lithograph, starb aber schon am 30. Juli 1843. Er hatte auch mitgewirkt an der großen durch Eggert veranstalteten, in Lithographie herausgegebenen Re-

fam ber burch feine fartographischen Berte, insbesonber über Tirol, ausgezeichnete Johann Georg Dapri), jim Unterfchied von Anderen feines Namens, nach feiner Stellum an ber topographischen Abtheilung bes Rriegeministerium! furzweg "Topo-Mahr" genannt, ein bei allen Borgugen bod edig gearteter Mann, welcher ben Tiroler von feiner mitunter unliebenswürdig gestalteten Geite reprafentirte, im Ginne boch ohne ben Geift eines Fallmerager und Lubwig Stend gerne polemifirte, ben Biberfpruch aggreffiv liebte und berans forderte und trot feines weichen Bergens eine polternbe Ran heit hervorfehrte. Er schrieb bamals ichon an feinem "Dam von Rinn", einer Biographie bes Jojeph Spedbacher (3nnsbrud 1851) und las regelmäßig feine Wochenarbeit bor wodurch es erbitterte Rampfe und Streit abjette, ba ber eigenwillige Runftler mit engherziger Berbitterung gegen In breas Sofer und mit acht autobidaftischem Beffermiffenwollen feinen Selden als ben mahren Mittelpuntt ber Bemen ung hinzustellen befliffen war. Es gab argerlich erregte Auseinandersetzungen, welche indeffen für die mehr obieftibt Geftaltung bes Manr'ichen Buches nüglich wurden; bem obwohl der Autor seine subjettive Ansicht immer unverridt versocht, gab er in der Folge doch nach und glättete nach Möglichfeit. Dagegen blieb er unabbringlich in feiner Ber-

produktion ber Glasgemälde in der Auerkirche). Charaferifild für Unger war, daß der durch seine Originalität bekannte und deßhalb auch mit dem edlen Prosessor Dr. Ernst von Lasaulz innig befreundete Kreis-Medicinalrath Dr. Joseph von Heine (1803 † 1877) jedesmal während seiner mehrsachen Thätigkei als Abgeordneter zur zweiten Kammer des baherischen Landtagen, im Ansang der sünfziger Jahre, bei Unger wohnte, welchen Mann aufrichtig bewunderte, ohne dessen Excentricitäten alle zu vertheidigen.

<sup>1)</sup> Geboren 24. Juni 1808 gu Briglegg, gest. 17. Januar 1864 ju München. Bgl. Burzbach's Legiton XVIII. Bb. S. 117 und ben Artifel in ber "Allgem. Deutsch. Biographie.".

liebe für bas oft gang ungehörige Citiren von Dichterausiprachen, Berjen und phrajeologischen Gemeinplagen; wie ber Tiroler vom alten Schlag bie buntefte Raffung feiner Bilbwerfe und reiche Bergolbung feiner Altare und Rirchen liebte, To fonnte Mayr nie bes Guten ein Dag finden (auch ber vielgerühmte Stylift Fallmeraper leibet an folch' einer oft gang geschmacklosen leberladung). Mayr ließ fogar, wenn fein Borrath erichopft ichien, burch ben bereitwilligen Maler und Dichter Ebuard 311e (welcher Speckbacher's Bilbnig in ganger Figur gu bem genannten Buche zeichnete) neue "fchone Stellen" und Berfe bichten und schaltete felbe mit bem Bonnegefühl eines jugendlichen Autors an ihm gut buntenben Stellen ein. Roch argere Diffibien entstanben, als Mayr fich an eine Biographie bes baberischen Kurfürften Mag-Emanuel und fpater gar an eine bes berüchtigten Freiherrn von hormagr wagte. Magr, welcher mit bem Grabftichel bes Rupferstechers bie größte Bahrheit und Treue eines biplomatischen Rartographen übte, verfiel mit ber Feber bes Schriftstellers gerabe in's Begentheil. Bludlicherweise tamen fehr ichone Auftrage von Berthes in Gotha, welche feine fünftlerische Rraft wieber vollauf in Unfpruch nahmen.

Das verförperte Spiegelbild der Treue war Professor Dr. Joseph Beraz.') Er hatte seine philosophischen Studien unter Franz v. Baader begonnen und, seiner Zeit auch ein Mitglied der vorgenannten Gesellschaft zu den "drei Schilden", ein gut Theil seiner Speculation in das medizinische Gediet übertragen; docirte dann lange die Anatomie, dis er endlich nach G. H. v. Schubert's Ableden 1860 die Prosessor für Naturgeschichte an der Universität München erhielt. Außer einem "Lehrbuch der Anatomie" (Landshut 1839) verfaßte derselbe eine populäre "Anthropologie".2)

<sup>1)</sup> Geboren am 28. Oftober 1803 zu Afchaffenburg, geft. 27. Juni 1869 zu München.

<sup>2)</sup> Der Menich nach Leib, Seele und Geift. I. Bb. Lpg. 1836, VI. u. 483 S. II. Bb. Landshut 1841. XXXV u. 903 S.; festerer

Ausgehend von bem Spruch ber Beisheit (II, 21): "Get hat Alles nach Rahl, Dag und Gewicht geordnet", fuche er diefes hohere Befet in einer wundersamen Bablen-Symbolt und einer gewiß höchst tieffinnigen Art von mathematifce Muftif zu ergrunden. Die hiedurch gewonnenen Rejuliau übertrug Berag in fein philosophisch aufgebautes Spitem ber Naturgeschichte. Gein metaphyfisch geschärftes Auge ind eine burch bie Gefete ber Rriftalle, ber Blattftellung ber Pflanzen, burch die Anatomie und das Nervenspitem auf schreitende höhere Architeftonif, welche im ethischen Bebiet gleiche Analogien und folgerichtig eine natürliche Theologi ergab, die ihm mit der chriftlichen Offenbarung gum fiegreichen Musbrud gelangte. Es war fein ganges Ginnen, Trochten und Streben, biefen ibealen Ginflang gwifchen Gott und Belt zwischen Rirche und Staat, überall nachzuweisen und biete harmonische Ginheit des Glaubens und der Biffenschaft flat jo legen. Auf Die Ausarbeitung Diefes großen Berfes wendete # nach langen Borbereitungen Die letten gehn Jahre feines Lebens, fchrieb unermudlich auf lofen Foliobogen fogar mit bem Stift auf weiten Spaziergangen, ohne je jum Abichling w fommen. Bereinsamt in feiner Speculation wie Schlotthour. theilte er auch beffen Schicffal in Sinficht bes Riefichgenug thuns; war ebenso wortbedacht und fnapp in ber Rebe, beungeachtet in heiterer Befellichaft ein Freund bes Befange und mit einem grundfröhlichen Lachen begabt, welches immer gulett erhob und badurch Andere wieder zu erneute Berglichfeit hinrig. Berg bejag ichone hiftorifche Renntunge und ein inniges Berftandniß fur bie Runft, wie er burd eine Abhandlung "über die chriftlichen Kirchenbauftple" bewied-

auch unter bem Titel: "Steine jur mathematischen Begrundung ber driftfatholischen Ratur- und Beltanschauung, ober die Grund Eintheilungs - und Ordnungszahlen ber Sprache in ihrer Beutung für die Erkenntnig bes außeren und inneren Renichten

<sup>1)</sup> In Barbl's "Seelforger". Bandohut 1845. VII. Jahrg.

ir Cornelius, Schlotthauer, Ringseis, Franz v. Baaber gte er eine rührende Treue, so daß er als die wahre Pernifikation dieser Tugend gelten konnte.

Bu ben weiteren regelmäßigen Besuchern ber Schlottuer'ichen "Malerherberge" gehorte ber Sofmufiter Bigum, einer bon Schlotthauer's ungahligen Reffen, ein eifter ber Dboe, beffen Husbilbung Schlotthauer gleichfalls möglicht hatte. Dann ber fürstliche Thurn: und Taxis'iche ath und Pringenergieher Joseph Strobl (+ 1881), ehebem t Sailer, Schwähl, Diepenbrock perfonlich befreundet, icher über eine Fulle von Erinnerungen gebot, aber wenig ttheilfam, bisweilen nur fprungweife zu aphoriftischen ittheilungen gelangte. Dagu fam ber Daler Fr. Reigers, Dann wie ein Tanne; blauaugig, hellhaarig, ein wahrer ame mit einem goldachten Bergen, welcher, ein Reffe bes arbinal von Diepenbrod, das Bildnig biefes Dichters, Rangel: oners und Rirchenfürften malte (in Stahl geftochen von hann Burger), in ber Folge aber nach schweren Rampfen Musubung feiner Runft entfagte und in das heimathliche abliffement seines Brubers übertrat. Ferner ber Siftorienaler Anton Scheibmaier, welcher als Schüler bon ornelius und Schnorr ein treffliches Bild "Mofes Betibnig" fchuf, bann aber burch Magmann's Borbild gang Turnfunft fich widmete und heute noch, nach 58 jähriger batigteit auf diesem Bebiete, als Direktor ber f. Turn-Stalt mit unermublichem Gifer ben artistischen Principien ter Jugend huldigt. Obgleich todmude und abgearbeitet ber Badere jebesmal, gleichviel ob Sommer ober Eiter, noch gu fpatefter Beit, Die ungeheuere Diagonale, gange Breite ber Stadt, bon feinem am westlichen erwiesenfelb gelegenen Turnplat bis gu ben öftlichen ar-Auen am "breiten Anger" burchschreitenb. Säufig eren auch Dr. Joj. Schlutt, ein in früher Jugend schon Igeprüfter Mann, welcher burch allzugroßes Bertrauen fein rächtliches Bermögen eingebüßt hatte, aber unverzagten Billens feine glüdlicherweise erungenen Renntniffe im Bereide ber Beschichte und schonen Literatur als vielgesuchter Bribe lehrer verwerthete, die Erziehung eines jungen Ebelmannel leitete und außerdem noch mit der Feder thätig war, inden er u. A. eine bamals viel genannte Jugenbichrift (Abelbat und Etienne) verfaßte und für ben beutschen Ludwigs-Difficas Berein die gerne gelefenen "Annalen des Blaubens" redigitte. Leiber erlag ber eble Mann ichon 1854 ber Cholera. Biemlich regelmäßig erichien ber Rupferftecher Julius Thater," welcher mit bem feinften rühmenswerthen Berftandnig viele Compositionen von Cornelius, außerdem auch noch Blatter nach Moriz von Schwind (Nichenbrobel), Julius Schnon und Raulbach geftochen hatte und trot feines icharf accentuirten fächfisch-protestantischen Bejens fich bier außerordentich wohlig fühlte. Geltener tamen Auguftin Balme, welcher für öfterreichische Klöfter große Altarbilder und ben gangen Fresten-Cyclus in ber nächst Schloß Bang herrlich gelegenen Ballfahrtsfirche Bierzehnheiligen ausgeführt hatte; ebenfo Johann v. Schraubolph, welchem nach Bollenbung feiner Bilber im Dome zu Speher hier ein schnell improvifinter Festabend bereitet worden war; außerdem noch ber gleich Schraubolph mit einer wundervollen Tenorstimme begabte Ulrich Salbreiter,2) ber immer erft nach langen Bitten

<sup>1)</sup> Julius Thäter, geb. 7. Januar 1804 zu Dresben, wurde nach S. Amslers Ableben 1849 als Projessor an die Münchener Afademie berufen und starb baselbst 14. November 1870. Seinen merkwürdigen Lebensgang hat, theilweise nach autobiographische Borlage, theils aus Briefen und Tagebüchern, seine Tochter Anna Thäter herausgegeben. (Frankfurt a. R. 1887.)

<sup>2)</sup> Ulrich halbreiter, geb. 11. Juli 1812 zu Freising, malt 1840—43 in der Residenz König Otto's zu Athen, bereiste Aeghpten und Palästina, wo er bas Material sammelte zu seinem auf sechs großen lithographirten Blättern herausgegebenen "Ausichten aus dem hl. Lande" und zu einem großem "Rundgemalde von Jerusalem", welches nach allerlei Schidsalen endlich nach

fich bisweilen herbeiließ, seine achten Almenlieder mit Guitarre-Begleitung anzustimmen.

Der fleine Raum widerhallte öfters von Bejang und Mufit. Dann fingerte ber Sausherr auf feiner Elfenbein= Mandoline und fpielte theils Bolfsmelobien, theils felbit ober von Bocci, Schwanthaler und hoffftabt erfundene Beifen von anmuthender Schönheit, eine acht "gothische Mufit", beren Tonwellen in ben reigenoften Berichlingungen und Accorden, gleich ben Ornamenten ber fpigbogigen Architeftur, ineinander mohltonig, schwermuthig und romantisch verfloßen. Leider wurden felbe niemals in Schrift gebracht, trop ber jedesmaligen Berficherung Schlotthauers, fie nachfter Tage gewiß von fundiger Sand durch Notation fixiren zu laffen. Er vergaß jedesmal bie fundige Sand und fo find diefe reigenden, originellen Tonwerfe unwiederbringlich verschollen und verflungen. In Schlott= hauers trautem Beim gab es folch' mufifalische Stunden alljabrig ein paar Mal, am liebsten zur Winterszeit und zur Feier bes St. Joseph-Tages. Der hausherr hatte zwei landliche Birtuojen, einen Bitherspieler, feines Beichens einen Maurergesellen, und einen anderen armen Gewerksmann aufgepirscht, welcher neben der Bioline meifterlich das Flageolet ober bie fogenannte Schwegelpfeife handhabte; bazu tam als begleitender Bag die vorgenannte Mandoline - ein gang einzig wohllautendes Terzett, welches immer ohne Noten nur achte Boltsweisen ex tempore spielte. Traun, unvergefliche Eindrücke!

Rom gelangte und baselbst völlig zwedwidrig der Länge nach in einem Gange des Lateran aufgenagelt wurde. Außerdem malte Halbreiter, und zwar ohne Bestellung, ein 20 Fuß hohes Bild mit der himmelsahrt der hl. Jungfrau (welches heute noch im Besied der Familie, einer zwedmäßigen Ausstellung entgegen sieht) und bethätigte sich als Regenerator des Kunsthandwerkes namentlich durch eine Menge von Zeichnungen sür Silberarbeiter u. dergl. Bon Ulrich Halbreiter erschienen auch 3 Hefte ächte "Baierische Bolkslieder" (München 1839) mit Arabesten. Er starb 26. November 1877 zu München.

Bas bieje Abende überhaupt auszeichnete, war, bag Alles zur Sprache fam, was die hochften Intereffen und Fragen bes Menschengeistes berührt, und bag nie ein alltag: liches Wirthshaus : Gefprach bie Dberhand gewann. Gin Memoiren-Schreiber hatte babei ben Stoff für viele Banbe eingeheimft! Niemals fehlte es an Erinnerungen und Erlebniffen. War boch auch Schlotthauer, ebenfo wie Ringoeis und Clemens Brentano, ein Dhr- und Augenzeuge imer bamonischen Denftif, welche unter ben "Erweckten im Lande" unter ber Leitung ber Pfarrer Ignag Lindl ju Baindlfirden, Martin Boos und Jojeph Gogner fich abspielte. Schlotthauer hatte feiner Beit zu ben gerade nicht unbedingt Blaubigen Diefer Schwarmgeifter gehört, verblufft wie jo mancher Laie burch die Ungeheuerlichfeit ber Erscheinungen. Das beite Remedium gegen biefen planlofen Spud boten bie Betrachtungen ber Katharina Emmerich, welche Clemens Bren tano gu Anfang ber breißiger Jahre in feinen bamale noch ungedruckten Aufschreibungen nach Manchen brachte. Bat Dieje Nachtigall ber reinen Gottesminne in ftiller Contemp lation, aus tieffter Geele bichtend, erzählte, flang fo befeligend, mild und fchon, fo congenial bem Beifte, aus welchem Di frommen Maler Fra Angelico, Meister Wilhelm und Dans Memling ichufen. Das war wirfliche Geelenspeife, vor welcher die Tollheiten ber vorgenannten "Erwedten" in bas gebilb enbe Nichts verschwanden. Gleichen Stoff zu eingehenden Mittheilungen bot die marfante Berfonlichfeit Brentano's felber, welcher - wie man aus feinen Briefen weiß - in fo origineller Art in Schlotthauers (bamals in ber Glodenftraße Dr. 10 gelegene) Wohnung fich eingeheimst hatte und als Saus- und Familiengenoffe betrachtet war. 1) Bon ihm ver mochte auch ber madere Ignag Bruner zu erzählen, welcher die nicht leichte Aufgabe hatte, Die leibliche Gulle bes Dichters

<sup>1)</sup> Bgl. die heitere Darftellung in Brentano's Lebensbild von Diele Rreiten. Freiburg 1878. II, 453.

zu befleiden und beffen Garberobe in Stand zu halten; Ignaz Pruner, ein ächter Münchner Geschäftsmann vom alten Schlage, welcher unter Schlotthauers Leitung orthopädische Corsetten construirte und dann in diesem Artifel ein heute noch florirendes Geschäft begründete.

So gab eines dem andern die Hand, der Quell der Eritmerungen versiegte niemals: Ringseis, Emilie Linder — die Bittoria Colonna dieses Kreises —, Bischos Sailer, Cornelius, Doffstadt, Schwanthaler, Graf Pocci, Schubert, Dr. Juchs und das Wasserglas, die Bestrebungen der neuesten Malerschule, zogen mit früheren und neueren Trägern der Kunst und Weltgeschichte in bunter Neihe vorüber, niemals stockte die Rede, es gab immer des Interessanten und Anregenden die Fülle, auch ganze Dorfgeschichten tauchten bisweilen auf, wie z. B. die ungehenerliche Historie von den, Goldsuchern am Haimgarten", welche auf Schlotthauers ausdrücklichen Wunsch aufgezeichnet und so der Vergessenheit entrissen wurde.

Schlotthauer blieb, wenn auch von schwerer, weits auseinander liegender Tagesarbeit ermüdet, immer frisch, ob- wohl er feine eigentliche Gabe der Rede besaß; er wirtte immer belebend und anregend, wie seine Schüler fortwährend ersuhren. Bu diesen, welche des Meisters persönliche Lehre und Unterweisung erhielten, gehören der Todtentanz-Zeichner Karl Högerl, die beiden Schraudolph, Johann der berühmte Prosessor (1808—1879) und dessen jüngerer hochbegabter Bruder Claudius Schraudolph (geb. 1813); dann der geniale in Form und Farbe gleichhervorragende, während seines Lebens nie nach vollem Verdienst gewerthete Jos. Unton Fischer (1814—1859); der wackere Joseph Holzemaier (1809—1859), der arme Bathasar Lempenzeder<sup>2</sup>),

<sup>1)</sup> In Dr. 78 und 79 ber Reuen Munchener Beitung 1855.

<sup>2)</sup> Geboren 29. Ottober 1822 zu Haidhaufen, gest. 27. Nov. 1860. Bgl. Förster: Cornelius. 1874. II, 331 ff.

welcher, ein als Künstler ganz cornelianisch-großartig begabtet Genie, nie aus seiner beispiellosen Zurückgezogenheit zu bringen war. Ferner Ulrich Halbreiter, Ludwig Morali (1815—1888), Max Hailer, Joseph Kranzberger, der vielgewandte Ludwig Schnitzelbaumer (1813—1873), Julius Frant, zur Zeit der mannhafte Borstand bet Münchener "Bereins für Pflege der christlichen Kunst, der vorgenannte Reigers, der frühvollendete Andreas Lochner (1824—1855), welcher aus einem harten Handwerfer-Ledwich tapfer zu einem geschickten Silberarbeiter und Histolaus Baue (geb. 1816 zu Trier † 1879 zu München); außerdem nech Karl Baumeister (geb. 1840 zu Zwiefalten), einer der namhaftesten Bertreter der neueren christlichen Kunst; Wilhelm Haufchlen Bertreter der neueren christlichen Kunst; Wilhelm Haufchlen Bertreter der neueren christlichen Kunst;

Nach dem übereinstimmenden Zeugniß seiner Zeitgenosse anerkannten Alle Schlotthauers Berdienst als Maler und Lehrer und bestätigten die Bielseitigkeit seines Bissens, we die ungetrübte Lauterkeit und Wahrhaftigkeit seines Charakter. So äußert sich z. B. Graf Raczynski an der vorgenammen Stelle's) über Schlotthauer's Thätigkeit an der Afademit, wie er sich sruchtbar und geschickt erwies "durch die liebe volle Sorgsalt, welche er der Entwickelung der ausseinenden Thätigkeit widmet, durch seine glücklichen Entdeckungen, durch die Verbessessen, welche er in allen Theisen der Kunst eingesührt hat, durch seinen edlen Charakter, seine Redlickseit und Milde, sein versöhnendes Gemüth, seine Bescheiden heit und endlich auch durch sein Talent als Maler und Colorist, denn in letzter Beziehung ist, nach dem Sinverständig aller Künstler, dort Niemand im Stande, es besser pu

<sup>1)</sup> Geboren am 10. Juli 1814 ju Regensburg, gest. 26. Nov. 1814 gu Athen.

Web. 16. Rob. 1827 ju Schlegel (Breslau), geft. ju Mandes
 Wai 1887.

<sup>3)</sup> Wefchichte ber Runft. 1840. II, 300 ff.

als er, ja vielleicht auch nur ebenjo gut. Seinen jen und feinen Unftrengungen verbantt größtentheils escomalerei ihr Wieberaufleben, vorzüglich in hinsicht hnischen Theiles . . . Man fann von ihm jagen, daß Seele ber Münchener Runftafabemie, ber Bater ber ge, der Freund aller Professoren ift. Cornelius schenkt as größte Bertrauen! Schlotthauer ift ber Leiter, ber Afademie fo manchen elettrischen Funten guführt, ber blubenden Ginbildungsfraft bes Cornelius entn." - Ebenfo ichreibt Fr. Becht in feiner "Geschichte unchener Runft im neunzehnten Sahrhundert (1889)" "Beitaus ben beften Gehilfen fand Cornelius in Schlotthauer, einem geborenen Münchner, ber aus Tifchlergefellen erft Solbat und bann Maler faft battifch geworben war und fich jest mit Begeisterung rnelius anichloß, nachdem er zuvor eine Reihe fehr würdiger Bilber in altdeutschem Sinne gemalt, bei wie bei feinen Bortrats, er einen feinen Farbenfinn gte . . . Bang bie mannhafte Schule und Unfpruchst feiner Landsleute theilend, voll tiefer Bergensgute Bohlwollens, errichtete er fpater eine orthopabische t und vernachläßigte barob die Malerei, zu der er boch Be Begabung hatte, aber offenbar viel zu bescheiben um mit feiner befferen Ginficht je burchbringen gu fonnen. coloriftisch weitaus befte aller Glyptothetbilder, die velt hat er fast allein gemalt". Aehnlich schildert unsern r auch Ernst Förster 1) und neuestens Carriere,2) welcher

In seiner "Geschichte der beutschen Kunst" (Leipzig 1860) V. Bd. 34 und 127, und hebt babei hervor, daß Schlotthauer auch die artistischen Interessen der Landbewohner sorglich im Auge beschalten: "Ihm ist es zu danken, wenn Dorfgemeinden, die sonst für ihre spärlichen Geldmitttel kunstlose Sudeleien in ihre Kirchen erhielten, nun dieselben mit Werken schwäden dürsen, denen mindestens der Ernst der Auffassung und der Zusammenhang mit der Schule einen dauernden Werth gibt."

Schlotthauer's grenzenlose (leider nur zu oft migbrandte) Gute hervorhebt.

Er war eine eble Geele, ohne Falich und Trug, von nur zu großer, an Schwäche grengenber Bergensqute, jo bas felbft ber "harmloje" hofrath G. S. von Schubert in Die bewundernden Worte ausbrach: "Ach lieber Bruder, wer fo brav fein fonnte wie bu: Die lautere, einfältige Bahrbeit!" Dit einer wirflich himmelichreienben Gelbitlofigfeit ging feine Freigebigfeit und Dillbthätigfeit über alles Dag: Schlotthaun war in feiner Urt wie Bruber Juniperus und hatte verdient unter ben Gohnen bes beiligen Frang eine Stelle eingunehmen, fo daß die Rede entftand : "Wenn Schlotthauer einmal an die himmelsthure fommt, fo wird er bitten muffen: herr ber zeihe mir meine guten Werke!" Er gab weit über feine Rrafte und mit beiden Sanden und wirklich fo, daß bie eine nicht wußte, was die andere that. Go lange Fraulen Linder lebte und er als ihr Großalmofenmeifter mit bochftet Bewiffenhaftigfeit fein Amt verwaltete, ging es noch leicht. aber nach ihrem Tobe fiel bas gange Beer ber Urmen als einzige Erbschaft ihm anheim und fog ihn aus, migbrandte und schädigte ben felbft armen Mann, ber wie Benvennto Cellini fein Lettes mit bem Berfauf feines fleinen Saufet in ben Glühofen feiner Projette warf, ohne ben But bas heißt bas Belingen berfelben zu erleben.

Seine liebevolle Hausfrau, welche im feltensten Einkang ganz zu ihm paßte, war am 8. Mai 1868 in einem Alter von 76 Jahren vorausgegangen. Seitdem stand er allein und verlaffen; er hatte längst sein Heil berathen, mit Allem abgeschlossen, nur nicht mit seinen Maschinen und Farbenproceduren, an welchen er unermüdlich saborirte. Sein Ende erfolgte unter fremden Menschen, am 15. Juni 1869.

Seitbem ift eine neue Mera eingetreten. Reue Damen,

<sup>1)</sup> W. S. von Schubert: Gelbstbiographie (1856) III, 614.

neue Principien tamen und gingen wieder — viele faft fpurlos.

Was heute hoch vom Leuchter strahlt, wird morgen als Irrlicht erklärt. Was die Wode ober eine schnell wechselnde Gunst des Tages erhebt, wird über Nacht in das alte Gerümpel geworsen, als überwundener Standpunkt.

Schlotthauer war nie ein folches Glückstind im Sinne bes Tages. Defto schneller wurde sein Sinnen und Wollen von der geflügelten Zeit überholt, sein Schaffen und Arbeiten von der unaufhaltsam fortrollenden Industrie bei Seite geschoben und vergeffen. Sogar sein Grab ist verschwunden und sein Staub verweht.

Aber es gibt eine historische Gerechtigkeit, die wirkliches Berdienst nie vergessen läßt, sondern immer wieder in Erinnerung bringt, die, wenn auch noch so spät, doch unbestechlich und untrüglich ihr Amt leidenschaftslos verwaltet und auf ihrer Tenne den Waizen sondert von der Spreu.

Sein guter Name steht im Buche ber Zeit neben ben Besten und klingt fort burch die Generationen und sein Ausbenken bleibt gesegnet in Dankbarkeit und Treue!

the state of the same of the s

Dr. S. Holland.

#### LIII.

Graf Taaffe.
(Aus Defterreich-Ungarn.)

П

Braf Taaffe hatte bei feinem erften Auftreten als Minifier präsident die Berftandigung und Berfohnung ber miteinander in Zwietracht lebenden Bolfsftamme und bamit die Bet ftellung bes innern Friedens in Defterreich fich gur Aufgabe gestellt. Diese Absicht befundete ichon beutlich feine Thatig feit zur Gewinnung einer regierungsfreundlichen Majorität im Reichsrathe. Um die Berftändigung zu erleichtern, befolgte Graf Taaffe ben Grundfat: "Man muß Alles fernehalten, was trennt; Alles fuchen, was vereinigt." Demgemäß follte durch "wirthschaftliche und fociale Reformen das Befühl für bie Solidaritat ber Intereffen geftartt und bas Unnute bes politisch = nationalen Streites flar gemacht, ber Staat mehr und mehr ber Sphare biefes nationalen Streites entrudt und mit ben Burgschaften ausgerüftet werben, welche ihm ben Charafter ber Unerschütterlichfeit verleihen". Bu folder Bedung, Bebung und Stärfung bes Bemeinjamfeitsgefühles war der richtige Boden das Bollparlament, wo ja alle Barteien und Nationalitäten in unmittelbaren Berfehr und ftete Berührung gefett wurden.

Daß übrigens ber natürlichen Rraft bes Berfohnungsgebantens und ber zwingenben Gewalt bes praftifchen Lebens. zu viel vertraut wurde, ist unzweiselhaft. Gin aktives Gingreisen des leitenden Staatsmannes zur Herbeisührung der gewünschten Verständigung wäre wahrscheinlich von größerem Erfolge begleitet gewesen. Erst in letter Zeit scheint Graf Taaffe seine disher beobachtete Reserve in der Verständigungsfache ausgeben zu wollen. Um indeß die Stellung und Wirksamkeit des Grafen Taaffe in dieser überaus wichtigen und heiklen Frage richtig auffassen und gerecht beurtheilen zu können, müssen unseres Erachtens mehrere maßgebenden Umstände strenge im Auge behalten werden.

Am 5. Dezember 1879 sagte Graf Taaffe im öfterreichischen Abgeordnetenhause: "Das Ministerium will alle Nationalitäten Desterreichs vereinigen. Bei diesem Streben aber will ich nicht eine nationale Mehrheit, ich will im Parlamente Desterreicher, ich will eine österreichische Mehrheit haben."

Muf ben erften Blid burfte es fonberbar ericheinen, bag ein öfterreichischer Ministerpräfibent bie Constituirung einer "öfterreichischen" Dehrheit im öfterreichischen Barlament als ein noch besonders zu erstrebendes politisches Biel betrachtet-Daß in ben Barlamenten von Deutschland, England, Frantreich, Italien, Spanien u. f. w. Deutsche, Englander, Frangosen, Italiener, Spanier u. f. w. die Bolfevertretung bilben, unterliegt feinem Zweifel; anders in Defterreich. Sier fallen Staat und Nationalität nicht gujammen. Defterreich ift gum Unterschiebe von ben genannten Staaten fein "nationaler", fondern ein emineut "politischer" Staat. Das Defterreicherthum bezeichnet feine natürliche ober genetische Nationalität, sonbern es beftimmt bie politische Ration, welche im Gingelnen aus verschiedenen Bolfsftammen gufammengefest ift, benen gegenüber bas gemeinsame öfterreichische Staatswesen feine congruente, fondern eine übergeordnete, superiore Bilbung ift. Benn die öfterreichischen Deutschnationalen und beren Anhanger behaupten : "Defterreich fei im Brunde ein beutscher Staat" und "Defterreich muffe beutsch fein ober es verliere

feine Eriftenzberechtigung": fo find bas bewußte ober unbewußte Unwahrheiten. Defterreich war in feiner Befammtbeit und nach feinem inneren Bejen gu feiner Beit ein "beutiche" Staat, Geine Eriftenzberechtigung und feine hobe culturelle und weltgeschichtliche Bedeutung liegt gerade in ber Ablehnung bes rein nationalen Charafters und in ber Ars richtung eines gefunden, lebensfähigen Staatswefens auf ber Bafis nationaler Berichiebenheit. Defterreich negirt biefe Berichiedenheit nicht; es ftellt fich berfelben nicht feindlich entgegen, fucht nicht etwa beren gewaltsame Amalgamirung ober Berreibung herbeiguführen. Die richtige ofterreichijde Staatspolitif ift vielmehr beftrebt, ben culturellen 3mereffen feiner einzelnen Bolfeftamme mit Bohlwollen und thutfraftiger Unterftugung entgegengufommen, ihnen ben Gant ju bieten, ber ihnen ihre nationale Individualität und beren Entwidelung fichert, bamit fie auf folche Beife Die ftaatlide Besammtheit ale bie über ihnen ftehenbe mobithatige Ordnung anerkennen, diefe ichugen und vertheidigen, weil fie baburd auch für fich felber Schutz und Schirm gewinnen.

Angesichts der reinen Rasseustaten ist dieses vielbesehbete Desterreich mit dem durchweg politischen Charafter seines Staatswesens eine Schöpfung höherer christlicher Cultur, welche in dem Nebenmenschen nicht das "fremde Blut", sowdern den brüderlichen Rächsten erkennen und achten sehrt. Daß die Dentschen an der Constituirung, Fortentwickelung, Bertheidigung und Erhaltung Desterreichs einen herdorragenden, ersten Antheil genommen und sortdauernd nehmentann nur kindische Thorheit oder nationale Berblendung läugnen wollen. Die Habsburgische Monarchie ist ohne die Deutschen ebenso undenkbar, wie sie es ohne die daselbst wohnenden Slaven, Magyaren oder Rumänen sein würde. In der natürlichen Stärfung dieser Stämme liegt zugleich die Garantie des Bestandes für das Ganze.

Deswegen ift ber leitenbe Grundfat in ber Politit Des Grafen Taaffe, die Durchführung ber gesehlichen Gleich-

berechtigung ber Nationalitäten in Schule, Amt und öffentlichem Leben innerhalb ber hiftorischen Landesgrenzen betreffend, ein eminent öfterreichifcher Bedante, feine Berwirklichung ein acht öfterreichisches Intereffe. Das Gegengentheil muß man von jener Nationalpolitif behaupten, welche berzeit in Ungarn, in ber transleithanischen Reichshälfte vorberrichend ift. Der einseitige Magyarismus, ber namentlich in jungfter Beit, im Biderspruche mit ber Beschichte und Begenwart, in Berletung positiver Gefete und vitaler Intereffen die Serftellung des "einheitlichen magnarischen Nationalftaates" anftrebt und beghalb bei den Nichtmagnaren dauernde Beunruhigung, Migbehagen und Unwillen erregt, schädigt nicht bloß bas wohlverftandene Intereffe ber Magyaren felbft, fonbern verhindert zugleich die innere Confolidirung Ungarns und bilbet ein Moment ber Schwäche für die gange Sabsburgifche Monarchie. Bölferverföhnung und nationale Gleichberechtigung in ber einen, Amalgamirungs= und Unter= brudungs-Berfuche gegenüber ben Nationalitäten in ber anbern Reichshälfte find Gegenfage, welche auf die Dauer unverträglich erscheinen muffen.

Graf Taaffe hat den richtigen staatsmännischen Blick bekundet, indem er im Parlamente an die Stelle der nationalen oder politisch-partikularistischen Parteien politisch Parteien spelitisch Politisch Parteien Bergen allerdings nicht in dem gewünschten Ausmaße gelungen. Die Gegner haben diesen Umstand von dem Mißlingen in der Schaffung einer regierungsfreundlichen Mittelpartei ebenso zum Gegenstande des spöttischen Borwurses gemacht, wie die die dato noch nicht erzielte Verständigung unter den Nationalitäten. Allein gleichwie bei allen Einsichtigen auf deutscher und auf flavischer Seite die Erkenntniß zunimmt, daß die vom Ministerpräsidenten angestrebte Verständigung unadweislich erfolgen muß, wenn nicht die Völker und der Staat in Desterreich den größten Gesahren ausgesetzt werden sollen, ebenso begegnet man mehr und mehr solchen Stimmen, welche

die dermalige Kanteigrappirung im diterreichischen Barlament, die im Wesentlichen nach nationalötischen Geschtspunken ersulgt ist, als unhaltbar und höchst schädlich betrachten und im Siane des Grasen Taasse die Vildung politischer Barteien besterwerten. Bom Worte die zur That ist es hie steilich nach ein weiter Weg.

Endlich fei bier noch mit Racibrud barauf bingewieler. bag die bom Ministerprifisdenten proflaminte und verfolet Berfoenbigungs und Berfohnungspolitif gegenüber ben voichiebenen Bolfestammen Defterreiche auch feinesmens in Biberipend fteht mit ber richtigen answürfigen Belifit ber Monarchie, bag namentlich bas einge Freundichaftsbunduf mit bem beutichen Reiche baburch nicht nur nicht geichwächt ober gefährbet, fonbern weit eber gefrüftigt wird, wenn nimlich ber öfterreichische Staat im Innern conjolibirt ift. Wie wenig Graf Taaffe ein Gegner ober gar ein Reind biefes Bund niffes fein tann, beweist icon die Thatfache, ban gerate mabrend feiner Minifterprafidentichaft bas Bundnig formel geichloffen und bann fpater erneuert und befestigt merben tonnte. Die politischen Biberfacher bes Grafen geben über Diefe wichtige Thatfache gerne mit Stillichweigen binmea mb fuchen burch eine überaus rührige Agitation in Wort und Schrift "braugen im Reiche" ben Grafen Taaffe und beffer Regime als beutich-feindlich zu verunglimpfen. Daf berlei Umtriebe, Berbachtigungen und Anflagen nicht wirfungele bleiben, hat man unter Anderem im vorigen Jahre beim Be fuche bes beutschen Raifere in Bien unliebsam erfahren.

Man hat leicht zu wipeln über die stete Nothwendigleit für die öfterreichische Regierung, bei jeder wichtigeren Frage oder Angelegenheit sich erst mit den einzelnen Gruppen der in eine Reihe von Parteiclubs getheilten Rechten des Neichtrathes in's Einvernehmen, in oft langwierige Unterhandlungen sehen zu müssen. Die Gegner weisen dabei auf die "stramme" Majorität im ungarischen Abgeordnetenhause hin, über welche der dortige Ministerpräsident, Hr. von Tisza, "unbedingt"

verfüge. Dem Grasen Taasse wäre vielleicht eine solche gehorsame Majorität im Parlament auch lieber, obgleich es
mit der "unbedingten Gesolgschaft" der ungarischen Parlamentsmajorität ebenfalls seine Hafen hat; aber als nüchterner
Realpolitiser mußte er die Dinge eben nehmen, wie sie sind.
Im Grunde repräsentirt die österreichische Neichsraths-Nechte,
in deren Mitte alle Bölserstämme des Staates vertreten sind,
den österreichischen Staats-Gedanken immerhin weit eher als
die liberalistische Minorität, die bloß aus Deutschliberalen
und Deutschnationalen besteht und in ihren Extremen dis zu
den landespreisgeberischen Bismarck-Anbetern ausläuft.

Außerdem ift nicht außer Acht zu lassen, daß die jetige Majorität des Abgeordnetenhauses allerdings keine unbedingte Regierungspartei ist, daß aber auch Graf Taasse und seine Ministercollegen sich nicht als abhängig von dieser Partei betrachten. Das Kabinet Taasse bildet eine constitutionelle aber keine parlamentarische Regierung; das Ministerium steht als Bollstrecker des Willens seiner Majestät des Kaisers "über den Parteien", obgleich dies den Czechen und Polen wenig lieb ist. Die Regierung will keine Dienerin der Reichsmajorität sein und steht deshalb der Opposition unbesangen gegenüber.

Graf Taaffe hat diese Reichsraths-Majorität geschaffen im Wege vernünstiger Ueberredung und durch Gewährungen, welche das Geset vorgeschrieben, das Bedürsniß der Betreffenden gefordert und das Staatsinteresse nicht verwehrt hat. Blickt man auf jene "Concessionen" hin, durch welche der Ministerprässdent insbesondere berechtigten Wünschen der Nichtdeutschen entgegengesonmen ist: so sindet sich darunter auch nicht eine einzige That, welche die Staatseinheit, die nationale Gleichberechtigung oder das Deutschthum geschädigt haben würde. Graf Taaffe und seine Ministercollegen stehen auf dem Boden der Verfassung vom Jahre 1867; diese schreibt in den gemischtsprachigen Ländern die Gleichberechtigung aller daselbst wohnenden Nationalitäten in Schule, Amt und öffentslichem Leben vor. Die jetige Regierung ist bemüht, diese

die dermalige Parteigruppirung im österreichischen Parlamente, die im Wesentlichen nach nationalistischen Gesichtspunken erfolgt ist, als unhaltbar und höchst schädlich betrachten und im Sinne des Grafen Taaffe die Bildung politischer Parteien befürworten. Bom Worte bis zur That ist es hin freilich noch ein weiter Weg.

Endlich fei hier noch mit Rachbrud barauf bingewiefen. bag bie bom Ministerprafibenten proflamirte und verfolge Berftanbigungs und Berjohnungspolitif gegenüber ben ber ichiebenen Bolfestammen Defterreiche auch feineswege in Biberfpruch fteht mit ber richtigen auswärtigen Bolifif bar Monarchie, bag namentlich bas enge Freundichaftsbunden mit bem beutschen Reiche baburd nicht nur nicht geschwickt ober gefährbet, fonbern weit eher gefraftigt wirb, wenn namlich ber öfterreichische Staat im Innern consolidirt ift. Wie mein Graf Taaffe ein Begner ober gar ein Feind biefes Bund niffes fein tann, beweist ichon bie Thatjache, bag gereit mabrend feiner Minifterprafibentschaft bas Bunbnig forma geschloffen und bann fpater erneuert und befestigt werben fonnte. Die politischen Widersacher bes Grafen geben über Dieje wichtige Thatfache gerne mit Stillschweigen hinmeg und juchen durch eine überaus rührige Agitation in Wort und Schrift "braugen im Reiche" ben Grafen Taaffe und beffen Regime als beutsch-feindlich zu verunglimpfen. Dag beild Umtriebe, Berbachtigungen und Antlagen nicht wirfungels bleiben, hat man unter Anderem im vorigen Jahre beim Bo fuche bes beutschen Raifers in Bien unliebsam erfahren.

Man hat leicht zu wißeln über die stete Nothwendiglei für die österreichische Regierung, bei jeder wichtigeren Frage oder Angelegenheit sich erst mit den einzelnen Gruppen da in eine Reihe von Parteiclubs getheilten Rechten des Reichs rathes in's Einvernehmen, in oft langwierige Unterhandlungen sehen zu müssen. Die Gegner weisen dabei auf die "stramme" Majorität im ungarischen Abgeordnetenhause hin, über welche der dortige Ministerpräsident, Hr. von Tisza, "undedingt

Ende 1880 fand in Defterreich die lette Boltszählung itatt. Dieje lieferte unter Anderem folgende Refultate. Im Sahre 1856 gahlte die bohmische Landeshauptstadt Prag 50,000 Czechen und 73,000 Deutsche; 1880 gab es baselbst 122,000 Czechen und nur mehr 30,000 Deutsche. Wo find bie übrigen 43,000 Prager Deutschen hingefommen? hat Diefe etwa das Regime Taaffe innerhalb eines Jahres "czechifirt"? Beiter: in ben bohmischen Mittelftabten Ruttenberg, Rolin, Bitichin, Jungbunglau, Koniggrat u. a. m. ift bas beutiche Element fo gut wie verschwunden; Bilfen ift eine überwiegend czechifche Stadt, eine große Angahl einft vollfommen beutscher Dörfer ift ganglich flavifirt. 1) Bas ift ferner aus ben beutschen Bolfselementen in Galigien geworden? Das beutschliberale "Bürgerminifterium" hat fie dem entnationalifirenden Polonismus schuplos überantworet und heute sucht man bafelbst nach allerlei fünstlichen Mitteln, um des Deutschen fundige Lehrer an den Gymnafien und Realschulen zu gewinnen. Ebenfo hat in Substeiermart und Krain ber Slovenismus, in Iftrien und Gorg ber Kroatismus machtig um fich gegriffen; Die Stadt Trieft ift gang verwälscht, in Gudtirol schreitet Die Bermälschung seit Decennien unaufhaltjam vorwärts.

Diese Bewegung hat unstreitig dem Deutschthum manchen Nachtheil zugesügt; aber wen trifft hauptsächlich die Schuld? Etwa die Regierung? Bas hätte sie thun sollen? Den Czechen, Polen, Slovenen, Kroaten, Italienern die Pflege ihrer Sprache und nationalen Cultur verbieten und verhindern? Das wäre ebenso ungesetzlich als ungerecht und unflug gewesen, hätte die nationale Bewegung auch nicht im mindesten ausgehalten, vielmehr die Gemüther nur aufgestachelt und zu erbittertem Widerstande gereizt. Bohl aber mußten die Deutschen in Desterreich selber energisch einstehen für die Förderung und Vertheidigung ihres Bolksthums. Diese Abwehr und nationale Selbstbeschützung war sür sie um so

<sup>1)</sup> Bergl. "Auftriaca" p. 138.

gesetliche Borschrift innerhalb ber Schranken bes Gesetes und ber praktischen Bedürsnisse im Staats und Gesellschaftsleben zur Wahrheit zu machen. Diese Absicht versolgen die Spraceverordnungen für die Aemter und Gerichte in ihrem Versehre mit den Parteien; ihr diente die Errichtung einer czechischen Universität in Prag und die Vermehrung von Mittels und Bolksschulen für die nichtbeutschen Bolksstämme. Wenn im Schutze des Gesetzes und der darauf begründeten Verordnungen der Regierung und der Amtshandlungen seitens der Vehörden diese nicht beutschen Volkerschaften in Oesterreich einen sorischreitenden culturellen Ausschaften in Oesterreich einen sorischtreichen Borwurf für den Grasen Taasse. Das ist ja die ersreuliche natürliche Folge jener gerechten und vernünztigen Veranstaltungen, zu denen übrigens jede Regierung in Oesterreich-Ungarn ernstlich verpssichtet ist.

Die jammervollen Klagen über das Zurückbrängen de österreichischen Dentschthums unter dem Regime Taasse deruhen theils auf absichtlicher Entstellung der Wahrheit, theils sind es arge Uebertreibungen. Wir haben diese "Klagen in diesen "Blättern" schon zu wiederholten Walen eingebend gewürdigt,") und enthalten uns deshalb seht einer abermaligen Besprechung derselben. Den unbefangenen dentschen Beurtheiler muß es überaus unangenehm berühren, wenn er hört, des acht Willionen Deutsch-Oesterreicher um ihre Sprache und Nationalität besorgt sind, weil man den österreichsichen Vichtbeutschen ebenfalls Gerechtigseit widersahren läßt. Bem das Deutschthum in Oesterreich irgendwelche Einbuse erlitun hat, so liegt die Schuld wahrlich in erster Linic an diese Deutschen selbst. Wir wollen hiesur nur Eine Thatsake anführen.

<sup>1)</sup> Man vergl. insbesondere: "Die Sprachenfrage in Desterribt" in den "hiftor. » polit. Blättern" 1884, Bd. 94; "Deutsche und Czechen in Bergangenheit und Gegenwart" in 1885 und 1886, Bb. 96 und 97. Dann: "Bessimistische Politit", 1887. Bb. 98, sowie Band 10010.

Enbe 1880 fand in Defterreich die lette Bolfszählung att. Dieje lieferte unter Anberem folgende Refultate. Im ahre 1856 gablte bie bohmische Lanbeshanptstadt Brag 0,000 Czechen und 73,000 Deutsche; 1880 gab es baselbit 22,000 Czechen und nur mehr 30,000 Deutsche. Wo find die brigen 43,000 Prager Deutschen hingefommen? Sat biefe wa bas Regime Taaffe innerhalb eines Jahres "czechifirt"? Beiter: in ben bohmischen Mittelftadten Ruttenberg, Rolin, itichin, Jungbunglau, Königgrät u. a. m. ift bas beutsche lement jo gut wie verschwunden; Biljen ift eine überwiegend echische Stadt, eine große Angahl einft vollfommen beutscher örfer ift ganglich flavifirt. 1) Bas ift ferner aus ben utichen Bolfeelementen in Galigien geworben? Das beutichberale "Bürgerminifterium" hat fie bem entnationalifirenden olonismus ichuglos überantworet und heute fucht man balbst nach allerlei fünftlichen Mitteln, um des Deutschen mbige Lehrer an ben Symnafien und Realschulen zu gewinm. Ebenjo hat in Substeiermart und Krain ber Slovenismus, Iftrien und Borg ber Rrogtismus machtig um fich gegriffen : e Stadt Trieft ift gang verwälscht, in Gudtirol ichreitet Bermalichung feit Decennien unaufhaltfam vorwarts.

Diese Bewegung hat unstreitig bem Deutschthum manchen achtheil zugesügt; aber wen trifft hauptsächlich die Schuld? wa die Negierung? Bas hätte sie thun sollen? Den zechen, Polen, Slovenen, Arvaten, Italienern die Pflege ihrer prache und nationalen Cultur verbieten und verhindern? as wäre ebenso ungesehlich als ungerecht und unflug gesen, hätte die nationale Bewegung auch nicht im mindesten sgehalten, vielmehr die Gemüther nur aufgestachelt und zu bittertem Widerstande gereizt. Wohl aber mußten die eutschen in Desterreich selber energisch einstehen für die orderung und Vertheidigung ihres Bolksthums. Diese Abschrund nationale Selbstbeschützung war für sie um so

<sup>1)</sup> Bergl. "Auftriaca" p. 138.

leichter, als sie ja in Staat und Gesellschaft die vortheilhafteste Position hatten und sich auf die große moralische Krast de außerösterreichischen Deutschthums stützen konnten. Bei du Regierung fanden sie dabei das gleiche Entgegenkommen und Wohlwollen wie die übrigen Bölkerstämme; denn es ist am durchwegs unwahre Behauptung, daß das Kabinet Taasse den Deutschen ungünstig gesinnt sei. Den Deutschösterreichen sehlte es leider, wie an der politischen Einsicht, so an den nationalen Selbstgesühl. An das Gängelband einer patriarche ischen Regierung und deutsch amtirenden Bureautratie gewohn, war das deutschösterreichische Bolk für die politischen und nationalen Kämpse nicht erzogen. Erst die harte Schule der Ersahrung weckte die Krast, schärste den Blick, stählte den Willen und seither ist die Entdeutschung ziemlich zum Sillen und gekommen.

Graf Taaffe hat bas Deutschthum in feinen berechtigten Bositionen überall geschütt und die extremen Aniprace ba Slaven jederzeit gurudgewiesen. Das Deutsche bleibt be oberfte Reiche = und Berwaltungssprache, es ift bie Sprache ber Regierung, ber Urmee, ber Befetgebung, ber boben Gerichtshofe, bes Beamtenftandes im innern amtlichen Ber tehre überhaupt, und ichon burch biefe Stellung ift bem Deutschen eine Borgugsftellung gefichert. Deutsche Sprache und Literatur bilben nach wie vor in Defterreich bie machtigm Grundfäulen der intellettuellen und der gefellichaftlichen Bill ung, find bas beliebtefte Mittel bes gefelligen Berfehrs, bit Wiffenschaft und Runft. Dazu tommt ber machtige Ginflug bo vorragender alter beutscher Familien, ein reicher Befit, weitver breitete beutsche Intelligeng in Sandel und Bewerbe, bentide Tüchtigfeit in allen Zweigen ber geiftigen und materiellen Broduttion.

Freilich, dem antiösterreichischen Teutonismus, der hepernationalen Deutschthümelei seistet Graf Taaffe keinen Borschub. In dieser Beziehung theilen diese extremen Deutschnationalen indessen nur das Schicksal aller nationalen Ultra's,

jeten Irredentisten u. s. w. Ba, man muß dem Grasen Tredentisten u. s. w. Ba, man muß dem Grasen Taasse und seiner Regierung den Borwurf machen, daß sie dem ansichreitenden Nationalismus gegenüber allzu lange viel zu nachsichtig gewesen. Nur bei dieser Passivität der Behörden war das stellenweise lleberwuchern der extremen Nationalisten möglich. Erst in neuester Zeit bemerkt man mit Befriedigung ein energisches Auftreten der Staatsbehörden gegen die nationale Agitation und staatsgesährliche Wühlerei.

Die Stellung des Grasen Taasse hinsichtlich der Consissionen, namentlich bessen Berhalten gegenüber der katholsschen Kirche, bildet gleichsalls den Gegenstand der verschiedensartigten Auffassung und Beurtheilung. Während die Einen ihn als "Schleppträger des Klerikalismus", des "Ultramonsanismus" antlagen, beschuldigen ihn die Anderen der engen Besteundung mit dem Liberalismus oder zeihen ihn mindestensder Gleichgiltigkeit, des Indisserutismus in religiösskirchlichen Dingen. Den Prüsstein für diese so entgegengesetzen Urtheile bildet die Schulfrage. Da diese gerade im gegenwärtigen Momente die Geister in ungewöhnlicher Weise erregt, so wird bienlich sein, den Gegenstand etwas näher zu erörtern.

(Gin Schluß: Artitel folgt.)

### LIV.

# Bir Affaire Antonelli-Bismard-Taufffirchen. Die Berahn Bismards beim Ansbruch bes "Culturfampies".

lleber die Affaire Antonelli Bismard : Taufffirchen, bei beren Finale der Reichskanzler das Signal zum Losbruch des "Culturkampfes" geben ließ, find zum letten Wale Aftenstücke publicirt worden in der "Nordd. Allg. Ztg." vom 27. März 1887.

Dbschon auch diese Publikation eine unvollskändige von — die preußische Diplomatie hat ja niemals Sonnenstradka auf alle ihre, theils von ihr ausgegangenen, theils ihr pegegangenen Schriftstücke fallen lassen — so gab sie doch von dem vielbesprochenen Borgange ein lebhasteres Colorit, als es dis dahin vorhanden war. Diesem wurde indez in Jahre 1887 nicht die gebührende Ausmertsamkeit geschalt weil damals Aller Augen auf die schließliche Gestaltung des letzten firchenpolitischen Revisionsgesetzes gerichtet waren.

In einem soeben erschienenen Sammelwert: "Bolinicke Briefe Bismarcks",1) ist nun diese Collection von Attenstuden in Berbindung mit einigen früheren diesbezüglichen Publicationen reproducirt worden, und man hat jest mehr Muse und Neigung, sich mit ihrem Inhalt des Näheren vertraut zu machen.

<sup>1)</sup> Politifche Briefe Bismards aus ben Jahren 1849-1889. Berlin 1889, Sugo Steinis.

Bwei Umstände sind es, die bei der Lettüre berselben besonders in den Bordergrund treten. Bor Allem die Hart-näckigkeit, mit der man von Berlin aus dem hl. Stuhle amtlich einzureden suchte, daß die neugebildete Centrumsstraktion eine Bundesgenossin der socialdem okratischen, resp. der internationalen Revolutionspartei sei und mit dieser die Existenz des neuen deutschen Reiches bekämpse; sodann die Unkenntniß — um nicht mehr zu sagen — mit welcher der "Katholit" Tausstirchen seinen Herrn und Meister, den Protestanten von Bismarck, über die kirchenpolitische Situation "informirt". Doch lassen wir zunächst die Documente selbst reden.

Die erste in dieser Sache an Graf Tauffkirchen ergangene Depesche datirt vom 17. April 1871 und lautet folgendermaßen:

"Erwähnen Sie, ohne die Initiative zu nehmen, in gelegentlichen Gesprächen, daß die wenig taktvolle Art, in der die ungeschickt constituirte katholische Reichstags-Fraktion ihr aggressives Borgehen gegen das neue Reich und seine Regierung in Scene gesetzt hat, der antipäpstlichen Bewegung die Sympathien auch solcher Kreise zuführt, denen solche früher fremd waren.

Aus der Form dieser Instruktion ging hervor, daß das mals der Kanzler seiner Sache noch nicht recht sicher war. Graf Taufffirchen sollte dieselbe nur "gelegentlich" und "ohne Initiative zu nehmen", erwähnen. Indeß schon vier Tage nach Empfang der Depesche, am 21. April, kann der Graf berichten: "Cardinal Antonelli erklärte mir, daß er die Haltung der katholischen sogenannten Centrumsfraktion im Reichstage als taktlos und unzeitgemäß mißbillige und beklage." Und am 10. Mai meldet derselbe noch:

"Bur Ergänzung meiner am 21. v. Mts. telegraphisch berichteten Unterredung mit Cardinal Antonelli dient, daß mir Graf Kalnoty heute mitgetheilt hat, der Papst habe ihm gegenüber das Austreten der Katholisenpartei im Reichstage als inopportun und ünpraktisch bezeichnet und beklogt. Dicke Mittheilung Kalnoky's ersolgte, ohne daß ich ihm von meiner Unterredung mit Antonelli gesprochen, und es folgt hieraus, daß das "trop de zèle" der deutschen Ultramontanen hier nachträglich mißbilligt wird."

Unterm 19. Juni erfolgte dann der anderweitig schon bekannt gewordene Brief des Reichskanzlers an den Grasen Frankenberg, welcher den Zweck hatte, den Grasen auf Grund der von Tauffkirchen erstatteten Berichte bei seinen katholischen Wählern (im Wahlkreise Grottkau-Falkenberg wegen seines Nicht-Beitritts zum Centrum zu rechtsertigen, resp. das ganze Centrum bald nach seiner Constituirung todt zu machen.

Der genaue Wortlant der Neußerungen sowohl des Papstes als seines Staatssekretärs ist niemals sestgestellt worden, auch nicht in dem späteren Schreiben Antonelli's an Bischof v. Ketteler. Aus den obigen jest, resp. 1887 der Deffentlichkeit übergebenen Depeschen Taufskrichens geht nur hervor, daß der Papst sich milder ausgedrückt hat, als der Cardinal. Beiden muß aber zur Entschuldigung gereichen, daß sie im damaligen Stadium der Angelegenheit — die Centrumsfraktion des deutschen Reichstages hatte sich soeden erst constituirt — auf die einseitigen Berichte Taufssirchen's angewiesen waren.

Auch muß man in Betracht ziehen, daß Bius IX. auf Grund der befannten Aeußerungen, welche Kaiser Wilhelm vier Monate vorher in Bersailles sowohl zu den Maltesem, als zum Cardinal Ledochowski über die römische Frage hatte verlauten lassen, das deutsche Reich für seinen aufrichtigen Berbündeten hielt, dessen Regierung — die er obendrein ste von jeder "culturkämpferischen" Regung wähnte — er gemeinen Gefallen erweisen wollte.

hieraus erflart fich auch bie gleichfalls erft 1887 publicirte Depefche Taufffirchens an Bismard vom 21. Juni: '

<sup>1)</sup> loc. cit. S. 262.

"Der Papst äußerte sich heute wieder gegen mich sehr empfindlich in der Frage des Umzugs der Gesandtschaften (von Florenz nach Rom) beifügend, daß die Mächte hiedurch möglicherweise bewirken könnten, was Italien nicht gelungen, nämlich ihn zur Abreise zu bewegen."

Hierauf erwidert Fürst Bismarc bereits am nächsten Tage: "Lassen Sie gegen die Quelle Ihrer Mittheilung durch-blicken, daß auch wir sehr empfindlich in der Frage der kleritalen Partei in Deutschland sind, welche durch ihre Bestrebungen, die Autorität der Regierung mit den Mitteln und dem Beistande der Revolutionsparteien zu untergraben, die deutsche Reichsregierung zu Bertheidigungsmaßeregeln bewegen kann, die den diesseitigen Sympathien für die Person des Papstes zuwiderlausen." Noch an demselben Tage replicirt Graf Tausstirchen:

"Ich habe mich heute entsprechend gegen Cardinal Antonelli geäußert, welcher jede Beziehung zu den betreffenden Bestrebungen leugnet und mit der Tastif der klerikalen Heißsporne nichts weniger als einverstanden scheint. Ich habe übrigens die Pflicht, den Ausdruck ,empfindlicht im letzten Telegramm dahin zu erläutern, daß die Stimmung des Papstes keine gereizte, herausfordernde, sondern eine gedrückte, besorgnisvolle war."

Aber bereits am nächstfolgenben Tage muß v. Taufffirchen berichten, daß Cardinal Antonelli "mit seinem Urtheil über das Versahren der klerikalen Partei zurüchalt, ender" geworden sei. Der Graf motivirt diesen Umstand mit der Beitungspolemit, welche schon aus Anlaß der Münchener Debatten über die Bersailler Verträge, später anläßlich der Adress-Debatte in Berlin entstanden sei. Daß der Cardinal inzwischen einen aufklärenden Bericht vom Bischof von Ketteler erhalten, daß bei ihm Mitglieder der deutschen Centrumspartei persönlich erschienen waren, welche sich in Rom (zu dem am 16. Immi stattgehabten 25 jährigen Papstjubiläum

<sup>1)</sup> L. c. G. 263

Bius IX. eingefunden, scheint Graf Taufffirchen nicht gewußt zu haben. Kurzum, ber Graf schreibt jest am 23. Juni

"Der Carbinal erklärte mir, daß der hl. Stuhl sich nie mals in die politische Haltung der katholischen Unterthamm anderer Staaten gemischt habe, wozu ihm auch durchaus keine Besugniß zustehe. Er, Antonesse, habe daher auch, so ost selde Aufforderungen an ihn gelangten, wie von England wegen Ir land, von Rußland wegen Polen, von Desterreich wegen Ungere dieselben jedesmal abgelehnt. Es existire keine Zeile, welde irgendeine solche Einmischung von seiner Seite nachweisen könnte So auch jeht in Deutschland. Er habe weder das Necht, noch die Absicht, den dortigen Katholisen bezüglich ihrer politischen Haltung Weisungen zu ertheilen."

"Ich entgegnete, daß bies auch feineswegs der Bred meiner Eröffnungen fei. Da ich febe, bag bie Sache bes bl. Baters burch Ungeschief und Uebereifer feiner Unhanger in Deutschland Schaben zu leiben brobe, hatte ich es für einen Dienft gehalten Se. Emineng hierauf aufmertfam gu machen, ihr überfaffent, welche Folgen fie diefem Binte geben wolle. Im Berlauf biefes Gefprächs brachte ich die von Em. Durchlaucht im Tele gramm bom 22. bs. Dits. gebrauchten Borte vollständig im Unwendung. Der Cardinal gab mir nun wiederholt bie to ftimmte Berficherung, bag er an bem Bebahren biefer Parti weder direft noch indirett Antheil habe, und ich halte birte Berficherung auch für glaubwürdig. Antonelli hat zu viel Geit; er ift - gerade burch mich - ju oft auf die Befahr binge wiesen worben, um einen jo unrichtigen Weg ju geben. 3ene Bereinigung ber außerften Rechten mit ber außerften Linter, ber Schmarzeften mit ben Rotheften, Die auch bier bemerfbat ift und bon mir in fruberen Berichten fignalifirt wurde, bat feinen entichiebeneren Wegner als Antonelli, und ich glaube be halb, daß er es auch in Deutschland an Rathschlagen und Dabns ungen zu größerer Mäßigung nicht fehlen läßt, daß aber bort bie aus bem Beneral- Orbenshaufe ber Seiniten

<sup>1) 1.</sup> c. G. 264.

kommenden Beifungen oft schwerer wiegen mögen, als die des Batikans."

In einem Berichte vom 27. Juni theilt der Graf mit, daß ihm Cardinal Antonelli erklärte, er habe seine ersten Neußerungen über das Centrum fallen lassen, als er noch nicht genügend über die Bestrebungen desselben ausgeklärt gewesen sei. Diese Ausklärungen seien ihm inzwischen theils indirekt "durch den Brief Ew. Durchlaucht an den Grasen Frankenberg", theils direkt auf schriftlichem und mündlichem Wege zu Theil geworden. Es sei ihm insbesondere versichert worden, "daß diese Partei mit der revolutionären in seiner Beziehung stehe, wenn auch diese zuweilen mit ihnen gestimmt habe." Im liebrigen habe der Cardinal wiederholt, daß "die Curie nicht die Absicht habe, direkten Einsluß auf die politische Haltung der Katholisen in Deutschland auszuüben".

Unterm 30. Juni erläßt dann Fürst Bismard ein Ultimatum, in welchem er sich nochmals über die "Uggression" bes Centrums beklagt, die Stellungnahme Deutschlands zur römischen Frage vom Berhalten Koms zur Centrumsfraktion abhängig macht und dann mit den Worten schließt: "Rann man sich im Batikan entschließen, mit der regierungssfeindlichen Partei zu brechen und ihre Angriffe auf uns zu verhindern, so wird uns das nur erwünscht sein; kann oder will man das nicht, so lehnen wir die Berantwortung für die Folgen ab."

Auch dieses Ultimatum blieb resultatlos. Graf Taufffirchen konnte nur noch berichten:

"Ich glaube, daß es mir gelungen ift, den Cardinal zu überzeugen, daß die Parteiumtriebe (des Centrums) nicht den Borwand, sondern die wahre und wesentliche Ursache der Entsichließungen Sr. Majestät in der römischen sowohl als in der innern religiösen Frage sei. Hierauf jedoch beschränkt sich mein Ersolg. Der Cardinal bestritt mit Betheuerungen, die sonst nicht in seiner Gewohnheit liegen, daß irgend durch den Papst auf die Entschlüsse der Partei gewirkt worden sei."

Die zwanzigmal erbetene Desavouirung des Centrum blieb aus, und so konnte der "Eulturkamps" beginnen: der Eulturkamps, der bekanntlich erst recht gesührt worden wäre, und zwar sowohl in der römischen als in der inneren Frage, wenn das Centrum auf Bunsch des Papstes sich ausgelöst hätte. Denn der Kanzler hatte hier nur den Versuch maden wollen, in dem längst beschlossenen Streite den Papst aus seine Seite zu bekommen, unter gleichzeitiger Schwächung der katholischen Phalang in Deutschland, wie er während des Concils versucht hatte, die Vis ch öfe aus seine Paziehen.

Daß Fürst Bismarc solche abenteuerlichen Plane zu hegen vermochte, kann bei ihm als Protestanten nicht Bunder nehmen, sein Berhalten wird aber vollends erklärlich, wenn man beachtet, welche "katholischen" Rathgeber ihm damals zur Seite standen. Es ist dies ein Umstand, der bis jetzt noch nicht des Näheren und im ganzen Zusammenhange öffentlich besprochen worden ist, der aber verdient einmal eingehender erörtert zu werden, da er zugleich manden Schritt, den der Kanzler im "Culturkampf" gethan, erklänt ja zum Theil entschuldigt.

Bleiben wir zuvörderst bei der Affaire Antonelli-Tanstirchen stehen, so bestembet sosort, wie der "Katholit" Taulitirchen nicht nur die Sage von der "schwarzen und rothen Internationale" auszuschmücken sich bemüht, wie er gegen die "klerikalen Heißsporne" in Deutschland loszieht, sonden wie er gar noch dem Kanzler die Entdeckung unterbreiten zu müssen glaubt, daß die deutsche Centrumsfraktion nach "Bestungen" handele, die ihr aus dem römischen "General-Ordenbause der Jesuiten" zugehen.

Wenn so etwas dem Protestanten Bismarck von einem "Ratholiken", der obendrein als derzeitiger Bertreter des deutschen Reiches in amtlicher Eigenschaft schreibt, mitgetheilt wird, soll es da nicht geglaubt werden? Und wenn der Ranzler seinen ihm in Berlin zunächst stehenden "fatholischen"

Rathgeber, den Grafen Frankenberg, dem durch die Affaire Antonelli-Taufffirchen specielle Bortheile zugewendet werden sollten, befragte, wird dieser etwa die Ansicht des baberischen Diplomaten gemißbilligt haben?

Graf Frankenberg war während des Krieges von 1870|71 öfters in unmittelbarer Nähe des Fürsten Bismarck gewesen. Er war es gewesen, der den Kanzler zuerst auf die beginnende "Mobilmachung" der Centrumspartei ausmerksam gemacht hatte, wahrscheinlich, weil er fürchtete — was ja auch einsgetroffen — später aus seinem alten Wahlkreise entsernt zu werden. Und Graf Frankenberg galt in den Augen des Kanzlers als ein besonders "guter Katholik", der ja zum Vorstande der schlessischen Malteserritter gehörte und in dieser Eigenschaft kurz vorher zu einer Feier nach Kom von den Waltesern deputirt worden war.

Als ein noch befferer Katholif galt der Herzog von Ratibor, welcher der Vorsitzende der schlesischen Malteser war und unter seinen Brüdern einen Cardinal zählte. Ein anderer Bruder von diesem, der Fürst Chlodwig zu Hohenlohe, ging als Laie unter die Theologen, indem er 1869 als bayerischer Ministerpräsident die bekannte Concilsdepesche erließ, in welcher die Besürchtung ausgesprochen wurde, daß die Infallibilität des Papstes auf Betrieb der Sesuiten dogmatisch sestgestellt werden könnte. Diese Phrase hatte er sich von Döllinger geliehen, der, obgleich er sich mit seiner Behauptung: "Tausende im Klerus denken wie ich, Hunderttausende unter den Laien!" als kein zuverlässiger Prophet erwiesen, noch geraume Zeit in Berlin als Vertreter der "katholischen Wissenschaft", ja des katholischen Deutschslands, betrachtet wurde.

Bom "fatholischen Könige" von Bahern hoffte man, daß seine "antiultramontanen" Gesinnungen seine antipreußischen in Schach halten würden. Auf's Höchste muß aber in der damaligen entscheidenden Zeit dem Fürsten Bismarck von seinem Standpunkte aus die "Katholicität" des herrn

von Lut imponirt haben. Dieser, ber Bater bes ersten "Culturkampss":Gesehes, führte sein Kind, den Kanzelparograph, am 23. November 1871 mit einer Rede im Reichtage ein, welche verdient, wenigstens theilweise unserer schnel vergessenden Zeit in Erinnerung gebracht zu werden.

Herr von Lut operirte mit bem schonen Cavour'ichen Sate von ber "freien Kirche im freien Staate". Er machtt zunächst ganz werthvolle Geständniffe, denen er leider spatthin nicht durchweg treu geblieben ist.

"Die Rirche", fagte er bann, "ift eine fonverane Dacht, ein Staat im Staate, fie ift mehr: fie ift ein Staat, ber fic über viele Staaten hinwegzieht. Dazu tommt, bag in mehreren beutschen Staaten ber Rlerus feit mehreren Decennien form lich umgestaltet worden ift. Der Rlerus, wie ich ihn in meiner Jugend tannte, wie ihn die alten Fürftbifchofe erzogen batter, ift ausgestorben, an feine Stelle ift ein Rierus getreten, br im Besentlichen das Cbenbild bes Jesuitismus ift . . . Ben bie heutigen Beiftlichen bie Regierung befämpfen, jo geschieht ! mit einer unleugbaren Schmeichelei gegen bie Daffen. Dan ftartt biefe in ihrer Abneigung, für höhere Bwede gu ftenem, und die Entlaftung ber Maffen ift biefer Richtung bon Rebner bie Sauptfache . . . Ein fernerer Grund, bon Staatswegen Dat zugehen, liegt im Dogma von der Infallibilität bes Barfiel. Jest tann man eine Lehrmeinung über bas Berhaltnig bu Rirche jum Staate nach Bedarf jum Dogma erflaren und ben Ratholifen bleibt nichts übrig als die Babl amifchen feinem Glauben ober bem Gehorfam gegenüber ber Regierung."

Als gegen eine solche Gottesgelehrtheit aus den Reihen des Centrums dröhnender Widerspruch erhoben wurde, hatte Herr von Luty den Muth, dieses sein Dogma noch mit den Worten zu paraphrasiren:

"Beides, Glauben und Gehorfam gegen die Regierungfann man nicht verbinden. Es ist die einfachste Sache von der Welt, ein Kind fann sie begreifen. Man erklärt alle Angelegenheiten, auch die Staatsangelegenheiten vom reinsten Wasser, sur Dinge, die dem Gebiete der Sitten anheimfallen und daher dem Rirchenregiment unterstellt find; man sagt, daß man das Recht habe, alle diese Sachen nach Bedarf als Glaubenssätze festzustellen, thut dies nach Bedarf, verlangt dann von der Regierung, daß sie einsach den Standpunkt der Unterordnung unter die Besetze der Religion einnehme, auch wenn sie nicht lediglich die Regierung von Natholiten ist; man denuncirt die Regierung als irreligiös, als der Excommunication versallen, wenn sie nicht auch in weltlichen Angelegenheiten den katholischen Standpunkt einnimmt, und hofft es dahin zu bringen, daß die Regierung nicht den neuen Glaubenssatz allein, sondern auch im Voraus die künftigen annehme und nöthigensalls zum Executor an sich felbst würde".1)

Wenn ber Protestant v. Bismarc also einen "fatholischen" Minister-Collegen, bazu noch einen Cultusminister also reden hörte, konnte es da Bunder nehmen, wenn er biesem auch in seinem letten Sate beistimmte, der also lautete: "Ein Universalmittel ist allerdings der vorgeschlagene Gesehentwurf nicht, er ist nur ein Bollwert, welchem bei Revision des Kirchenstaatsrechts andere folgen müssen?"

Im Nordbeutschen Reichstage, resp. im preußischen Absgeordnetenhause vor 1870 waren dem Bundeskanzler als "staatssreundliche" Katholiken bereits begegnet: der Domspropst Holzer von Trier, der Domherr Künzer von Breslau, der Präsident von Fordenbeck, Braun-Wiesbaden, Scherer (Nachen), Graf Kenard, Graf Oppersdorf, Graf Maximilian von Loe, Graf Nessende, Freiherr von Hilgers zc. Bon allen diesen Katholiken, so sehr sie auch in ihrer politischen Parteistellung auseinandergingen, erwartete der Kanzler Heeresfolge im Kampse gegen den "Jesuitsmus".

Ja sogar die als correkt bekannten "Ultramontanen" hoffte er — wie den Papst und die Bischöse — für sich gewinnen zu können; eine Täuschung, die sich allerdings schnell und gründlich rächte. Den Abgeordneten v. Malinckrodt

<sup>1)</sup> Stenographische Berichte bes Deutschen Reichstages. I. Legist. II. Seffion S. 465 ff.

glaubte er durch wohlwollende Behanblung der römischen Frage "auf die Seite der Regierung" ziehen zu können;") die Gebrüder Reichensperger waren als gute prenßische Batrioten besonders bekannt, sie hatten noch während des Bersassungs-Confliktes zwischen Regierung und Bolksvertretung zu vermitteln gesucht; Windthorst hatte sich im Norddeutschen Reichstage wie im preußischen Abgeordneten hause die 1870 der Bismarckschen Politik nicht nur durch Reden und Abstimmungen, sondern auch durch Anträge die weilen entgegenkommend erwiesen.<sup>2</sup>)

Die zulet erwähnten Abgeordneten hatten allerdings gegen die Korddeutsche Bundesversaffung gestimmt; für die selbe hatten dagegen votirt von corrett katholischen Abgeordneten u. A. Dr. Krätig, Prosessor Gitzler, Prosessor Kahser, Dauzenberg. Der einzige corrette Katholis, den damals Herr von Bismarck an seiner Seite hatte, war hen von Savigny; doch diesem mißtraute er zuerst aus sach lichen 3) und dann aus persönlichen Gründen, wie er sich dem auch zulett mit ihm völlig überwarf.

Unter ben oberen Hofbeamten endlich begegnete der Kanzler von Katholiken nur dem Ober-Ceremonienmeihr Grafen Stillfried-Alcantara, demfelben, der spätermit dem Herzog von Ratibor, dem Grafen Frankenberg ze. die bekannte Staatskatholiken-Adresse an den Kaiser unterzeichnet hatte. "Katholische" Gesandte in spe waren damals Graf Hatte. "Katholische" Gesandte in spe waren damals Graf Hatte gleich gearteter Sohn; "katholische" Minister in spe waren die bekannten Herren Lucius und Maybach.

<sup>1)</sup> Buid, Graf Bismard und feine Leute, L. S. 338.

<sup>2)</sup> Stenographische Berichte des Rorddeutschen Reichstages vom 1 und 22. April 1868, des preußischen Abgeordnetenhaufes vom 11. Dezember 1867.

<sup>3)</sup> Pojchinger, Preußen im Bundestag I, S. 320 ff. Bujch, Graf Bismard und feine Leute I, S. 245.

Im Austande hat Herr von Bismarck nur das Staatstirchenthum Napoleons III. und den ruffischen Casaropapismus kennen gelernt. Darum war auch ein Staatsbischof à la Reinkens sein Ideal.

Resumiren wir uns, so mussen wir sagen: der preußische beutsche "Culturkampf" war allerdings vom Fürsten Bismarck aus eigener Initiative von langer Hand geplant und vorbereitet; aber daß der Kanzler dieses sein Projekt schließlich auszusühren gewagt hat und namentlich wie er es durchzusühren — allerdings vergeblich — versucht hat: daran tragen seine "katholischen" Freunde mindestens einen Theil der Schuld — von Taufstirchen angesangen bis Reinkens.

B. M.

## LV.

## Muthmagliche Wendungen in Frantreid.

Bei den Wahlen von 1885 erhielten die Confervativen 3,147,000 Stimmen, die Republikaner 3,565,000, also um 418,000 mehr. Dabei waren die Conservativen sozusagen nur mit halbem Wuthe zu den Wahlen gegangen, da mehrere ihrer Blätter, obenan der der Frivolität und dem leichtsfertigen Leben allzusehr fröhnende "Figaro", eher entmuthigten als ausmunterten. Die Conservativen waren selbst über ihren Erfolg erstaunt. "Wie ganz anders wäre es erst gewesen, wenn wir mit Zuversicht und Nachdruck in den Wahlsamps eingetreten, eine umfassende und wohlgeleitete Thätigseit entsaltet hätten; wir würden ganz gewiß gesiegt haben": so sagten sich die Conservativen nach den Wahlen von 1885,

welche ben unzweiselhaften Beweis geliesert hatten, daß das Bolt unendlich conservativer ist, als den Republikanern lieb sein kann. Nachdem damals gegen 34 Millionen Wähler der Urne serne geblieben waren, welche größtentheils conservativ sein mußten, glaubte Jedermann, daß es gar nicht so schwer halten dürste, eine conservative Mehrheit in die Kammer zu bringen. Die Wahlen waren hauptsächlich unter dem Eindruck vor sich gegangen, welchen die Entchristlichung der Bolksschule hervorgebracht hatte. "Wenn die Republikaner in der bisherigen Beise sortsahren, dann siegen wir bei den nächsten Wahlen": so dursten die Conservativen mit Recht denken und sprachen es auch aus.

Die Republifaner find nun feit 1885 auf bemfelben Bege fortgegangen. Gie haben weitere firchenfeindliche Befete erlaffen, bem Lande weitere Laften aufgeburdet. Die Austreibung ber Ordensleute aus den öffentlichen Schulen wurde durch ein eigenes Befet beschleunigt, das biegu eine Frift von wenigen Jahren ftellte. Die Entchriftlichung ber Schule legt ben ohnebies überlafteten Gemeinden neue Opfer auf. Es find zwanzig Millionen weitere Bufchlage auf die Grundsteuer gelegt worben, und bas gu einer gat anerkannten Rudganges ber Landwirthichaft. Schon vor 1870 war eine Entlaftung bes Acerbaues von allen Ber ständigen als unumgänglich nothwendig erfannt worden. Seither hat fich die Lage noch bedeutend verschlechtert, indem Die Einfuhr von Getreibe und Bieh aus ofteuropäischen und überseeischen Ländern sich noch mehr gesteigert hat. Dazu famen in letter Beit mehrere schlechte Bein- und Getreide jahre. Die Grundsteuer ift gwar mit 119 Millionen biefelbe geblieben, aber bie Buichlage zu berfelben find von 95 auf 137 Millionen geftiegen, was mit jenen neuen 20 Millionen einer Mehrbelaftung von 62 Millionen gleichfommt. Ueber haupt haben die Republifaner, trot aller Warnungen und Beriprechungen, ihre Schlenberwirthichaft unentwegt fortgeiebt, nad wie vor jedes Jahr 500 Millionen neue Schulben gemacht.

771

bagu noch bie Schulbenlaft und baburch auch bie Steuerlaft ber Gemeinden in großartigem Magiftabe gesteigert.

And in ber Bedrudung ber Bewiffen, ber firchlichen, perfonlichen und Gemeindefreiheit ift man fortwährend die felben Bege gegangen. Die Cheicheidung murbe eingeführt, bie Rechte der Rirchengemeinden auf Bloden und Rirchen= gebanbe, Rirchhöfe und Beerdigungen find durch eigenmächtige Befete verlett, die ber Rirche burch bas Confordat verburgten Leiftungen find noch weiter geschmalert worden. Das Ministerium bat fich, ohne Befet, das Recht beigelegt, bie Bjarrer mittelft Entziehung ihrer Beguge gu beftrafen, wobei nicht einmal eine Untersuchung ftatthat. Es braucht nur ein Republifaner Anflagen gegen einen Pfarrer borgubringen, um ben Brafetten zu beftimmen, Die Behaltsentgiehung bei bem Juftigminister zu beantragen, was biefer gewöhnlich poftwendend verhangt. Mit ber Austreibung ber Orbensleute aus Schulen und wohlthätigen Anftalten ift in umfaffenofter Beife fortgefahren worben. Erfpriegliche Ginrichtungen und Befete bagegen wurden auf feinem Bebiete eingeführt.

Dafür ist während der letten vier Jahre eine der schlimmsten Eiterbeulen der Republik aufgebrochen. Durch den Fall Wilson ist nur ein Zipfel des Borhanges gelüstet worden; aber Jedermann sah gar zu deutlich, wie alle Beshörden und Persönlichkeiten nur die Eine Sorge hatten: zu verhüten, daß der Sache auf den Grund gegangen, und alle Wachenschaften, Nichtsnutzigkeiten Wilsons sowie seiner zahlereichen Withelser und Witschuldigen enthüllt wurden. Die Schmach war deßhalb nicht kleiner und siel auf die gesammte republikanische Partei zurück. Grevy, welcher als einer der erprobtesten, ehrenhaftesten Republikaner, als die verkörperte Gewissenhaftigkeit auf den Präsidentenstuhl gehoben worden war, stand nun als einer der traurigsten Streber und Beutemacher vor aller Welt da. Er hatte nichteinmal so viel Ehrgefühl sibrig, freiwillig abzutreten; er mußte in ganz ungewöhnlicher

und ungesetlicher Beise bazu gezwungen werben. Obwohl an seiner Stelle ein Präsident gewählt wurde, bessen Genen haftigkeit auch von den Gegnern anerkannt war, hatte die Republif einen harten Schlag erhalten. Selbst Republisaner gestanden, daß sie denselben nicht so leicht würde verwinden können.

Mit Einem Wort: während der letten vier Jahre halm die Republikaner so schlecht wie je gewirthschaftet. Fehler auf Fehler gehäuft, an Ansehen und Bertrauen ungemein beim ganzen Bolke eingebüßt. Alle Gebrechen einer unge nügenden Staatssorm, Bestechung, Gönnerwirthschaft, Williss der Behörden jeder Art, Bedrückung und Rechtsentziehung gegen Andersdenkende sind in schrössfer Weise geübt und in grellster Weise an's Tageslicht gezogen worden. Und doch siegten die Republikaner bei den diesmaligen Wahlen mit stärkerer Mehrheit als 1885, während die Gegenparteim es kaum auf die damals erreichte Stimmenzahl brachtentrohdem seither sich die Wählerzahl um einige Hunderttausende vermehrt hat.

Am 22. September 1889 erlangten die Republisams 4,012,000, die Gegenparteien 3,378,000 Stimmen (wovon 2,340,000 für Conservative, 1,037,000 für Boulangisten). Erstere haben also ein Uebergewicht von 634,000, gegen 418,000 Stimmen im Jahre 1885. Bei den Nachwahlen hat sich die Zahl der Stimmen um 447,000 bei den Republisanern und um 231,000 bei den Gegenparteien vermehrt. Letztere hatten Wonate lang vorher und dis zum lehten Augenblick ihren Sieg mit großer Zuversicht verkündigt, und sich bereit erklärt, sosort mit der ganzen Wirthschaft auszuräumen. Um so größer ist natürlich die Niedergeschlagenheit, Berwirrung und Nathsosigseit in den Kreisen der Unterlegenen.

Selbstverftanblich fam es babei zu unliebsamen Ausein andersegungen und nothgedrungenen Gingeständniffen. Naquet, einer der ersten helser Boulangers, setzte in der, Presse auseinander, die Republikaner seien ben Boulangisten Dank schuldig, Baris. 773

ba bieselben eine Anzahl Conservative zur Republit bekehrt hätten. Hervé, ein Bertranter des Grasen von Paris, mußte bieß zugeben, indem er im "Soleil" eingestand, daß nunmehr die Gegenparteien durch den Boulangismus gespalten seinen. Er berechnete, daß von den 1,037,000 auf boulangistische Bewerber gesallenen Stimmen sicher 800,000 von Conservativen herrührten. Mit den obenangesührten 2,340,000 Stimmen würde dieß 3,140,000 conservative Stimmen aussmachen, also gerade soviel als 1885. Die gewaltige boulangistische Bewegung, welche so viel Lärm gemacht und so viele Millionen gekostet, hätte also Alles in Allem nur 237,000 Stimmen ausgebracht.

So ift es in ber That. Bon ben 46 boulangiftischen Abgeordneten ift fast die Salfte in conservativen Wahlfreisen gewählt geworben, weßhalb benn auch die Confervativen jest 16 Gige weniger in ber Rammer gablen, als in ber borigen. In ber 1885 gewählten Rammer befagen Die Conferbativen immer noch 180 Sige, obwohl ihnen die Republifaner burch willfürliche Umftogung von Bahlen etwa dreißig abgenommen hatten. Wohl ebensoviel werden ihnen auch diesmal burch willfürliche Ungültigfeitserflärung ober Zugählung von Stimmzetteln bei ber Bahlprufung weggefingert. Confervative und Boulangiften haben jest zwar zusammen 210 Sipe; ba aber auch biesmal bie Dehrheit ihre unterlegenen Candidaten burch jene Manover rachen wird, durfte biefe Bahl auf 200 ober noch weniger herabgebrückt werben, diefelbe Biffer wie in ber vorigen Rammer, in ber 180 Confervative und 20 Boulangiften fagen. Die Riederlage ber Confervativen ift alfo vollständig und ihre Enttäuschung leicht begreiflich.

Nur Ein Umstand könnte als günstig gelten. Die Boulangsisten haben von den 35 Wahlkreisen des Seinedepartements 18 inne. Während die Conservativen 1885 dort 130,000 Stimmen ausbrachten, zählten sie diesmal mit den Boulangsisten deren 230,000 gegen 245,000 republikanische Stimmen.

Im Bergleich zum 27. Januar, wo Boulanger mit 245,000 Stimmen in Paris gewählt wurde, ist dies immer noch ein Rückgang. Indeß bleibt die Thatsache, daß Boulanger etwa 100,000 Republikaner in der maßgebenden Hauptstadt des Landes an sich zu ziehen vermocht hat. Dieser Ersolg wird freilich dadurch wieder geschmälert, daß es die schlimmsten radikalen und anarchistischen Biertel sind, in denen die boulangistischen Bewerber siegten; zudem haben dieselben die jenigen Pariser Bezirke (3., 6., 7., 8., 9. und 16.) an sich gerissen, in denen die Conservativen des Sieges gewiß waren

Das Allerichlimmfte aber für die Confervativen ift, das fie durch Betheiligung an dem boulangiftischen Abenteuer einen gewaltigen Abbruch an Ansehen und Bertrauen erlitten haben. Boulanger ift bem Bolke als gewiffenlofer, in Bo fonen und Mitteln burchaus nicht mahlerifcher Streber, ale Lüftling, öffentlicher Lügner, mit Ginem Worte als Tange nichts befannt geworden, nachdem er vorher, ohne aller Grund, als Rriegsheld, Retter und Racher bes Baterlande ausposaunt worden war. Boulanger hatte feine brave Fron schmählich im Stiche gelaffen und mit luberlichen France gimmern öffentliches Mergerniß gegeben. Den Bergog wo Mumale hat er einft angeschmeichelt, um feine Ernennung jum General zu erlangen. Dann aber fette er fich mit Clemenceau, bem fühnen Intranfigenten, in's Ginvernehmen, ichmiedete Rante und gebrauchte verdachtige Mittelsperjonen, um gum Rriegeminifter aufzufteigen. Ale folcher verbannte er nicht blos den Bergog von Aumale und die anderen Bringen, fondern erflärte fie ihrer militarischen Grabe verluftig, fin fie aus bem Offizierstand aus, wozu vor ihm fein Rriggs minifter, felbst Thibaudin nicht, fich berbeilaffen wollte. Ueber Rochefort, feinen Sauptvertreter in ber Breffe, ift taum noch ein Wort zu verlieren. Derfelbe war, aus fehr triftigen Gründen, wegen Theilnahme an der Commune, Aufreigung ju Mord und Todtichlag, jum Tode verurtheilt worden. Domals nannte er die frangofischen Soldaten Banditen, Morber,

Feiglinge, welche die langft verbienten Schlage bon ben Deutschen erhalten hatten. Er schreibt feine Beile ohne Schimpfwort, ohne giftige Unschuldigungen und Berdachtigungen. Sauptfächlich burch ibn ift bie Barifer Preffe in fo unerhörter Weise ausgeartet, in Gemeinheit und Schmut verfunten. 3hm fteht ale Redner ber hochrothe Unwalt Laquerre cbenburtig gur Seite. Magnet ift ber Urheber bes Befetes, burch welches die Chescheidung eingeführt wurde. Er hat jahrelang unermublich auf biefes Biel hingearbeitet. Dillon, Laifant und Le Beriffe find unfreiwillig verabschiedete Offiziere, bie fich rachen und ihre ehemaligen Borgesetten perfonlich bemuthigen wollen. Laifant und Le Beriffe find Rabitale, Die fich auf verschiedene Beife an Die Deffentlichfeit gebrangt haben, nicht immer zu ihrem Bortheile. Gufini, Elie Dan, Granger find Communards. Ueber die Familienverhaltniffe und bas Leben biefer und anderer weniger befannter Boulangiften ift Schweigen in ben meiften Fallen bas Befte.

So besteht ber boulangistische Stab größtentheils aus Leuten, in welche bas Bolf fein Bertrauen haben fann. Beniaftens verbienen bie Boulangiften nicht mehr Bertrauen, als bie Republifaner. Da war es boch felbstverftandlich, baf lettere bei ben Bahlern ben Borgug behaupteten. Und Amar um jo mehr, als viele Bahler ohnedieg die Neigung haben, bas Bestehenbe zu erhalten, ber herrichenben Bartei ihre Stimme zu geben, blog um einem gefährlichen Umschwung vorzubeugen. Das Bolf weiß aus Erfahrung, daß es dabei bie Roften zu tragen bat, die nachfolgende Regierung meift nicht beffer ift, als bie geftfirzte. Deghalb ftimmen bie Babler gerne für bas Beftebenbe, gang abgejeben babon, ob fie perfonliche Bortheile an ben zeitigen Gewalthabern ju erlangen hoffen ober nicht. "Die am Ruber befindlichen Barteihaupter gefallen uns nur halb, aber wir wiffen boch, wie wir mit ihnen baran find; Boulanger und Cippe find jebenfalls um fein Saar beffer; warum biefelben mahlen, ba boch nichts von ihnen zu erhoffen ift?" fo benten und

handeln eine große Bahl Bahler, welche andernfalls leicht für die Confervativen zu haben gewesen waren.

Unftatt anzugiehen hat Boulanger nur abgeschredt, und ben Confervativen großen Schaben zugefügt. Die Comm vativen hatten bisher, mit Recht, als die Bartei ber eho lichen Leute gegolten, welche alles Unrüchige forgiam von fich fernhielten. Für fie waren Bablerfolge immer mit schwierige Sache, weil fie zu ehrlich waren und es ba ichmähten, gleich den anderen Barteien bas Bolt mit und füllbaren Berheißungen zu fodern. Das Bolf ichatte begbalb Die Confervativen fehr boch, auch wenn es ihnen feine Stimme nicht gab, weil es fich burch die hohlen Schlagworte ben Fortschritt und Freiheit tobern ließ. Es hatte babei fiets ben hintergedanken, daß es ja immer noch Beit fei, ju ben Conjervativen gurudgutehren, wenn die Fortichrittler banterott geworben und es bem Lande an den Rragen ging. Denbalb wurde zur Beit der höchsten Roth, 1871, eine fo conservative Nationalversammlung gewählt, wie sie vorher Niemand im möglich gehalten hatte. Aber wie nun, nachdem bie Con jervativen fich mit Boulanger eingelaffen und baburch ibr Grundfage preisgegeben haben?

Alle Welt hat sich lange Zeit hindurch den Kopi ja brochen über die Frage, woher Boulanger die jedenfalls schr beträchtlichen Geldmittel hernehme, um seine Wühlerei ja betreiben. Seine erste Wahl im Norddepartement dal 600,000 Fr. verschlungen, die Wahl in Paris am 27. Januar sogar 1,200,000 Fr. Jahrelang wurden in Paris einige Tausend Sendlinge ("Anreißer") besoldet, um unaufhörsich in allen Gassen den Namen Boulanger auszurusen, indem sie allerlei Drucksachen, Bilder und dergleichen auf dessen Namen zu verkausen suchten. Diese bezahlte Truppe war es, welche die Kundgebungen auf den Straßen austellte, den Wagen Boulangers jubelnd umgab, wenn er zur Kammer suhr. Bei Wahlen in den Provinzen wurde eine Anzahl dieser Leute hingeschickt, um eine Truppe der Art anzuwerben. abzurichten und zu leiten. Dazu bie vielen Beitungen, bffentlichen Berfammlungen, welche alle viele Ausgaben verursachten.

Ueberhaupt hat noch keine Partei in so umfassender Weise alle Mittel und Kniffe gebraucht, um auf die Deffentlichkeit zu wirken, wie es die Boulangisten gethan. Kanm dürste es auch eine Partei geben, der so bedeutende Geldmittel zu Gebote gestanden haben. Zedermann sand diesen Geldibersluß besremdend. Es wurde hin und her gerathen, woher derselbe stamme, u. A. erzählt, Boulanger habe dem berüchtigten Getreides und Eisenbahn-Ring in den Bereinigten Staaten die Ausschung der Getreidezölle zugesagt, wenn er an's Ruder komme; dafür stelle derselbe "Ring" ihm die ersorderlichen Geldmittel zur Berfügung. Sinige vermutheten wohl, daß das Geld von den Conservativen ausgebracht werde, aber alle Bernünstigen wiesen dies zurück: so thöricht könnten die Conservativen nicht sein. Und doch ist es so.

Rachbem bie Bahlniederlage ber Confervativen und Boulangiften besiegelt war, sagten sich namentlich die monarch= ifchen Blätter fehr entschieben los von Boulanger, für ben fie bis babin eifrig eingetreten waren. Boulanger verließ London, wo er auf großem Fuße lebte, um fich bescheiben nach Berfen guruckzuziehen, mahrend fein treuefter Berather, Dillon, sich nach Belgien und Deutschlothringen begab, fo bag Rochefort allein noch in London verblieb. Boulanger vermochte zulest nicht mehr bie Buichuffe zu zahlen, bie er feinen Anhängern für die Wahlen zugefagt hatte. Minbeftens 12 bis 15 Millionen find, nach allgemeiner Schätzung, für den Boulangismus verwendet und verpufft worden. Mit ben Millionen, welche auf bas "Boulangismus" genannte Bwitterding verwandt wurden, hatten die Confervativen minbeftens 100 bis 120 Sige erobern und bamit die Mehrheit haben tonnen. Gelb ipielt bei ben Bahlen in Franfreich Die größte Rolle. Freilich hätten die Confervativen überhaupt

-

50

CIV.

auch eine verständigere, zielbewußte Politik kundgeben mussen, um die Gunst des Bolkes, das ihnen 1885 soweit entgegengekommen, in noch ausgedehnterer Weise zu gewinnen. Der Boulangismus, welcher Alles und Alle mit seinem Geschreinach Bersassungsänderung übertäubte, hat die Conservation verhindert die zahllosen Fehler und Unthaten der Republikaner auszubeuten. Es wäre doch gewiß wirksamer gewesen, dem Bolke diese Gebrechen vor Augen zu führen und deren Beseitigung zu betonen, als ihm dieselben aus dem Gedächtnitzu verwischen, indem Alles nur auf die Versassungsänderung geschoben wurde.

Die confervativen Blatter schieben nun Boulanger bie Schuld an bem Diflingen bes gemeinsamen Unternehmens ju Durch seine Flucht und die Weigerung, vor den Bablen gurid gutehren und fich bem Bericht zu ftellen, habe er Alles verdorben. Ein Bertrauter Boulangers, Ducret, feste im "Betit National" auseinander, berfelbe habe nicht anders handeln fonnen, ale a gethan, da er nur gesetliche Mittel gebrauchen wollte. "Bir tennen bas"; antwortete Baul de Caffagnac in ber Autorite: "man handelt gesetlich, wenn man nicht anders fann und besonders, wenn man nichts wagen will. Die Gefetlichfeit if leerer Schall, ein Unfinn, wenn es fich um Rettung be Landes handelt. Ritterlichfeit, ju große Bewiffenhaftiglit in ber Politif mogen icone Dinge fein, aber bas Boll findet fie ftodbumm, befonders wenn es damit fehlgebt Wenn man nichts thun wollte, ware es ehrlich gewesen, d gu fagen, damit Andere fich nicht unnöthig abmuhten. Wir haben unfere Pflicht gang und voll gethan. Boulanger abr ift burch feine Freunde verhindert worden, die feinige # thun. Gein Plat war in Frankreich, vierzehn Tage wi ben Bahlen. Man wurde ihn in's Befangniß geftectt haben, aber das Bolt hatte ihn von dort nach dem Elifee geführt

Allein was ware gewonnen gewesen, wenn ein so p wissenloser Streber zum oberften Gewalthaber geworde ware, ber dabei noch als General das Heer in der Han

abt hatte? War es nicht überhaupt unverantwortlich, em folden Menichen Die Gewalt in Die Bande fpielen wollen? Caffagnac hat bas Beifpiel Ludwig Bonate's por Angen. Diefer aber ift erft lange Jahre h feiner Daft gu Sam, und unter gang anderen Umnden in ben Elhfée Balaft eingezogen. Boulanger hatte Nimbus Napoleon's I nicht hinter fich, fondern nur e gewiffe Bielgenanntheit, die man ihm fünftlich, durch fer großer Beldmittel, geschaffen hatte. Er ift nichts an , aber man hat feinen Ramen gebraucht, um ihm Alles gudichten. Caffagnac täuscht sich, wenn er glaubt, die oldeten "Anreiger", alfo Miethlinge, wurden fich in die hange geschlagen haben, um Boulanger aus bem Befangniß befreien. Boulanger wußte bies fehr wohl, beghalb hütete fich, auf diese Karte zu fegen. Er weiß, daß der Gouneur bon Baris, General Sauffier, fein perfonlicher gner ift und jeden Aufftandsverfuch im Reime erftickt ben wurde. Dagu schwelgte Paris mahrend ber Bahlbegung in ben Teften ber Weltausstellung, gehrte an beren Bartigem Erfolg, welche einem Schlachtenfieg gleichkommt, nationale Bewußtsein hebt, und somit auch die allgeine Befriedigung mächtig fördert. In folchem Augenblicke tte bie Regierung, welche einen Aufftand niederschlägt, allgemeinen Beifall gefunden. Ueberhaupt ift noch feine gierung beghalb gefallen, weil fie gur rechten Beit Unruhen b Aufftande' verhütet hat. Gin Fürft tann gogern, mit Baffen gegen feine Unterthanen einzuschreiten; aber ein afibent der Republit ift von jeglicher Berantwortung frei, ucht fich um feine Bufunft zu fummern. Das Sochfte, 8 ihn in foldem Falle treffen tann, ift ein verfrühter dtritt. Wir haben daber auch erlebt, daß Thiers un= imbergiger gegen die Communards, besonders nach ihrer berwindung, einschritt, als es wahrscheinlich ein Monarch han haben wurde. Für biefen find die Aufftandischen geleitete Unterthanen, die er zu gewinnen fucht; für Thiers waren die Communards politische Gegner, welche ans dem Wege geräumt werden mußten. Ebenso hat auch voriges Jahr das radifale Ministerium Floquet viel schärfer gegen die Kundgebungen bei der Beerdigung des Commune-Generals Eudes eingegriffen, als es einst die conservativen Minister Mac-Mahon's bei ähnlichen Anlässen gethan.

"Wir hatten Unrecht, an einen vollftanbigen Gieg m glauben, und zu hoffen, fofort die Dehrheit zu erringen. 3ch muß gesteben, daß ich und meine Freunde fest barm glaubten, vollständig bavon überzeugt waren. Waren wir beicheibener gewesen und hatten, wie andere Barteien, auf allmählige Fortschritte bingezielt, jo hatten wir Urjache, frieden zu fein, benn die Nationalpartei hat Gipe gewounen. Aber wir haben um Alles ober Richts gespielt" - jo angerte fich Boulanger nach feiner Rieberlage, indem er bie Soffmat aussprach, der begangene Fehler tonne wieder ausgemel werden. hierin tauscht er fich ebenfo, wie vorher über bie Bahlaussichten. Gine Bartei ohne Programm, Die nur mi einem Ramen beruht, fonnte nur im erften Anlauf fiore langiames Fortarbeiten ift für fie ber Tob. "Bonlanger hat die confervative Sache um gebn Jahre gurudgeschleutent": fagte ein einfichtiger Monarchift. Wer aber wird in pen Jahren noch an Boulanger benfen, ber fich jest ichon iber lebt bat, überhaupt nur eine Geifenblafe gemefen ift?

Boulanger gesteht, daß er, und die Conservativen, Alles auf Eine Karte gesetht hatten, im ersten Sturmlauf die gang Republik, über den Hausen stürzen, Präsident, Senatora Minister, Abgeordnete u. s. w. wegsegen wollten. In ihren Aufrusen und Demonstrationen kündigten Boulanger und Genossen diese Wegsegung täglich an. Sie sprachen im Namer des Bolkes und der rächenden Gerechtigkeit das Todesurtbil über alle an der Regierung betheiligten Personen, drobten den abhängigen Beamten mit baldiger Rache und schwerta Bergeltung. Sie überhäusten Alle seden Tag in ihren Blättern mit den ärgsten Schmähungen und Anklagen. "Regierung

Baris. 781

ber Diebe", "ber Spigbuben": mar ber ftehende Musbrud. "Schuft", "Schurfe", "Betruger", "Taugenichts", "Mörder": alle nur erbenflichen Schimpfworter maren ihnen geläufig: fein Name eines Minifters oder fonft hervorragenden Republifaners wurde in einer Zeitung ober Berfammlung genannt ohne Begleitung einer folchen Schmähung. Man mußte glauben, Diefelben feien ber ichlimmfte Auswurf ber Befellschaft. Bewiß, Schreiber Diefes hat nie die geringfte Borliebe für die jest Obenftebenden gehabt, fennt deren Borleben und Charafter, fann baber nur eine febr beschräntte Uchtung für fie begen. Aber, angefichts bes Schmuges und Breuels, ben die Boulangiften auf die Baupter ber Conftans, Rouvier, Thevenet, Ferry und Genoffen häuften, fam Jedermann in Berfuchung, Bartei fur Diefelben zu ergreifen. Die Daglofigfeit der Unflagen und Schmähungen bringt nothwendig entgegengesette Wirfung hervor; der Schmut fällt auf feinen Urheber gurud.

Nichts ift baher auch natürlicher, als daß Minister und Abgeordnete solchen maßlosen Angrissen gegenüber auch alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel der Abwehr gebrauchten. Bo ist der Einzelne, wo die Regierung oder Partei, die nicht dasselbe thäte? Indem er sich nacheinander bei allen Ersahwahlen ausstellen ließ, bekräftigte Boulanger den offen eingestandenen Plan, sich bei den allgemeinen Bahlen in allen oder doch der Mehrzahl der Departements auf die Liste segen zu lassen. Die Bahlen wären zu einer Bolksabstimmung für Boulanger geworden, der also nothwendig an die Spihe des Staates gehoben worden wäre. Gegen einen Mann, der in 40 bis 50 Departements gewählt wird, für den sich ein Drittel oder selbst noch mehr Bähler aussprechen, vermag ein von den Senatoren und Abgeordneten gewählter Präsident sich nicht zu halten.

Die Kammer schaffte baher die Listenwahl ab, nach welcher jedes Departement einen Wahlfreis bilbete und die seiner Sinwohnerzahl entsprechende Zahl von Abgeordneten

in einmaliger Abstimmung mablte. Der Stimmgettel bane fo viele Namen zu tragen, als Abgeordnete im Babifreid gu gablen waren. Rach bem neuen Bejet bildet jeder Bi girt, Unterabtheilung bes Departements, einen Babifreis fur je einen Abgeordneten. Bezirke, welche über 100,000 Ein wohner gahlen, wählen für jedes 100,000 ober ben Brud theil eines folchen einen Abgeordneten und werden in bie entsprechende Bahl von Bahlfreifen getheilt. Bugleich bari fein Bewerber fich in mehr als Ginem Babifreis aufftellen laffen. Die auf ihn gefallenen Stimmen find nur infoferne giltig, als er, nach Musschreibung ber Bahlen, feine Be werbung ichriftlich bei ber Prafettur oder Unterprafettur angezeigt und ihm bieg von bort bescheinigt worden ift. Ber ohne dieje Bescheinigung als Bewerber auftritt, Bablaufruje anschlagen, Stimmzettel vertheilen läßt, wird mit 10,000 %. beftraft; ebenfo auch die Druder, Austheiler und fonftige Berfonen, die ihm babei Gulfe leiften. Das Gefet ift ftres ja; aber eine große Ungerechtigfeit fann Diemand barin o bliden. Es wahrt Charafter und Zwed ber Bahl; jebr Bahlfreis foll vertreten fein, und daß diefelbe Berjon mehrat Bahlfreise vertrete, ift in all unseren neueren Berfaffungen niemals gestattet worden. Warum sich also in mehren Rreisen wählen laffen?

Tropdem lärmten und tobten Conservative und Bowlangisten ganz unerhört in und außerhalb der Kammer gezen dieses Geset; sie nannten dasselbe eine Bergewaltigung del Bolkes und seines Stimmrechtes, ein Berbrechen an Frankreich. Und doch hatte die conservative Nationalversammlung 1877 sast das gleiche Gesetz erlassen, nach welchem dann auch zweimal die Wahlen stattgefunden haben. Die ungeheuerlichen Klagen, welche gegen das neue Wahlgesetz erhoben wurden, mußten daher wirkungslos verhallen.

Schon vorher war der härteste Schlag gegen die Boulangisten geführt worden. Am 14. August wurden Boulanger, Dillon und Rochesort wegen Berschwörung und Auschlag

gegen ben Staat, Boulanger überdies megen Beruntreuung öffentlicher Belber (242,000 Fr.) gur Saft in einer überfeeischen Geftung, jowie jum Berluft ihrer politischen und bürgerlichen Rechte von dem als hochgericht versammelten Senat verurtheilt. Alle brei waren ichon einige Monate vorher, auf das Berucht von ihrer Berhaftung, nach Belgien entwichen und von ba nach London übergefiedelt. Die An= flage bes Oberftaatsanwaltes, die Beugenausfagen und Beweisftude füllen mehrere Banbe. Ein gewöhnlicher Berichtshof wurde trogbem barin ichwerlich ben vollgiltigen Beweis für bie gedachten Staatsverbrechen gefunden haben. Sicher ift nur, bag Boulanger bie jegige Republit fturgen wollte, ba er es felbft oft genug aller Belt verfündet hat. Cbenfo ficher ift, daß er fich mit verbächtigen Personen umgab, um auf die Deffentlichfeit zu wirfen, fich Unhanger zu werben juchte, wozu er auch Gelder des Kriegsministeriums verwandt hat. Bei ber Prafibentenwahl, Dezember 1886, weilte er, entgegen ben Befehlen bes Rriegsminifters, in Baris, wohnte geheimen Berfammlungen ber radifalen Abgeordneten bei, in welchen Mittel und Wege berathen wurden, nothigenfalls mit Gewalt bie Bahl und Ginfegung Jules Ferry's als Brafibenten ber Republif gu berhindern.

Biel schlimmer jedoch als alles das war für Boulanger die Enthüllung seines Umganges und seiner Lebensführung. Es wurde durch zahlreiche Zeugen und Schriftstücke nachsgewiesen, daß Boulanger mit lüderlichen, wegen Diebstahl verurtheilten Frauenzimmern umging, dieselben zu seinen Ränken und Bühlereien gebrauchte, eine derselben im Sejängniß besuchte, wo sie wegen Diebstahl saß. Ebenso hatte er mehrere gerichtlich Bestrafte zu Freunden und Helsern, so namentlich den mehrmals wegen Betrug verurtheilten Buret, mit dem er sich auf den Dutzssuß stellte, bei dem er als Kriegsminister speiste und verkehrte, dessen Frau er mit Ausmerksamkeiten überhäufte. Freilich, Buret ist ein geries bener Bursche, welcher die Presse ersolgreich für Boulanger

bearbeitete. Mit Einem Wort, Boulanger wurde burch ben Prozeß als ein Mensch enthüllt, der sich selbst über solche Rücksichten wegsetzt, welche die meisten Republikaner imme noch beobachten.

Boulanger und Genoffen veröffentlichten Berwahrungen und Biberlegungen, erfterer rief bas Bolt, feinen einzign Richter, gegen ben Senat an. Sie beftritten bie Buftanbigfint bes Sochgerichtes, um ihre Richtgestellung zu rechtfertigen Mls Antwort auf ihre Berurtheilung erffarten bie bei Flüchtlinge: "Den ehrlichen Leuten! Die Sinrichtung von furger Sand, welche die Gegner ber republifanischen National partei als Urtheil bes Sochgerichtes bezeichnen, ift, wie Seber weiß, bas Ergebnig eines Abtommens zwischen ber Dehrheit einer entehrten Rammer und ber Mehrheit eines fur immer vom Lande verurtheilten Senates. Die Erftere fagte bem Bweiten: entledige uns berjenigen, die unfere Biebermobl bedrohen, wofür wir dich fortbestehen laffen. Das Boll wird fich ob ber Grunde biefes ichimpflichen Abtomment nicht täuschen. Das allgemeine Stimmrecht vor bem to schränften Stimmrecht (Senat) im Staub, Die Sicherheit be Burger und die Ehre bes Lanbes in ben Sanden ber Die schuldigen Jules Ferry's, bies ift bie gegen uns begangme ungeheuerliche Ungerechtigfeit. Die mahren Saupter ba Republit find jest ber falfche Beuge Alibert und ber Grib bube Buret. Aber Diefes Uebermaß ber Billfur, ber Ber läumbungen und Spigbubereien wird balb feine Endichaft an reichen. Trot ber neuen, im Dunfeln vorbereiteten Staats ftreiche haben wir volles Bertrauen in Die Babler. Bit berufen uns von ber Luge an die Bahrheit, von ber Diftatu: bes Schmutes an die ehrliche Republit." Wirflich, nach ben unwiderlegten Enthüllungen bes Brozeffes eine mehr als fecte Sprache!

In seinem Wahlaufruf an die Pariser donnerte Bowlanger gegen die "unheilvolle Bande, welche die Republik besuble", und nun verjagt werden musse. Ebenso hieß es Baris. 785

auch im Bahlaufruf der "Bereinigten Rechten," unter Aufsählung all der Wiffethaten der Partei, welche seit zwölf Jahren die Gewalt in Händen habe, sie sei verurtheilt, liege in den letzten Zügen. Der Anfruf schloß mit der Bersichersung: "die Stunde der Besreiung wird nun schlagen". Dentlicher fonnte doch nicht angefündigt werden, daß die Rechten und die Boulangisten der jetzigen Republik den Garaus machen, Carnot, Winister und Abgeordnete wegsegen wollten. Um so tieser ist nun der Fall, und um so weniger Rücksichten haben die Republikaner auf die Ueberwundenen zu nehmen. Sie werden dieselben um so eisriger versolgen, und insbesondere die Katholiken werden vielleicht noch mehr zu leiden haben. Denn die Republikaner sind auch jetzt nur einig, wenn es gegen die Kirche geht.

Sie haben überdies einen neuen Bormand, gegen bie Stirche vorzugehen. Die Geiftlichkeit ift nämlich diesmal aus ihrer an sträfliche Theilnahmlofigteit grenzenden Buruchaltung herausgetreten. Anfang Geptember wurde ein Rundichreiben befannt, welches ber Juftigminifter Thevenet an die Bifchofe gerichtet hatte: "Die Wahlzeit hat taum begonnen, und ichon werden mir Geiftliche angezeigt, welche fich in ben Barteifampf mifchen. Ich bitte Gie baber, ben Brieftern jedes Ranges Ihrer Diocefe zu bedeuten, daß es ihnen verboten ift, politifch Bartei gu ergreifen und ihre Amtsgewalt bagu gu migbrauchen. 3ch habe bie Staatsanwaltschaften entiprechend mit Beifungen versehen. Anderntheils wurde die Regierung, fraft ihrer oberften Buchtgewalt über fammtliche Beiftlichen, nicht gogern, gegen biejenigen vorzugeben, welche die burch das Confordat (?) festgesetten Regeln übertreten, und beren Difachtung, bei Beginn ber jegigen Staatsform, die erste und hauptfächlichste Urfache der zwischen ber Regierung und ben geiftlichen Behörben entstanbenen Schwierigfeiten ift. Buhlereien, politische Bredigten und überhaupt alle Handlungen, welche Feindseligfeiten verrathen, werden augenblidlich bie Streichung aus den Liften bes vom

Staate besoldeten Klerus nach sich ziehen. Außerdem tonnten Priester, die sich in dieser Weise blos gestellt hatten, niemals zu den Stellen zugelassen werden, deren Berleihung von der Bustimmung der Regierung abhängt. Ich bin übrigens überzeugt, daß die Regierung nicht zu solcher Strenge genöttigt sein wird, um in Ihrer Diöcese die unerläßliche Neutralität zu sichern."

Eine folche Sprache ift man tros Allem bier jo menie gegen Bürdentrager gewohnt, daß felbft republitanifche Blaner biefelbe tabelten. Mehrere Bischofe erhoben fich öffentlich gegen ein folches Auftreten. Digr. Tregaro, Bifchof von Sees, ichrieb bem Minifter: "Ihr Schreiben fann meint Briefter nur in ihrem Theuersten verlegen: in ihrer Burde und ihrer Baterlandeliebe; benn Gie behandeln biefelben wie Beloten und Barias. Bir find aber feine Fremben, fonden frangoftiche Burger wie Sie, Berr Minifter, und auf Grund beffelben Rechtes. Wir behaupten unfere Rechte, Die Gie nicht antaften burfen. Unfer Blat ift in ben erften Reiben, ber frangofischen Befellichaft, und wir wollen ihn behalten Die Geschichte ift ba, um zu beweisen, daß bie frangofifde Beiftlichkeit niemals ihrer patriotischen Bflicht etwas vergeben hat. Ihre Drohungen paffen für Stlaven, aber fie verleten alle Ehrenmänner."

Die Bischöfe von Sainte-Claube, Beauvais, Arras, Autum, Balence, Bayeug und andere erließen hirtenbriese, um den Wählern an's Herz zu legen, daß es eine heilige Gewissend pflicht sei, nur solchen Männern, welche gute Christen sind, seine Stimme zu geben. Der Erzbischof von Avignon and wortete dem Justizminister in derselben Weise wie Migr. Tregaro, er betonte das unveräußerliche Recht, die Pflicht des Priesters, auch über die politischen Angelegenheiten zu wachen. Der Cardinal Langenieux, Erzbischof von Neims, berief sich in seinem Hirtenschreiben auf die Worte der heiligen Schrift: "Als er seinem Bolte Vorgesetzte geben wollte, sagte Gott zu Moses: Wähle aus der Menge einflustreiche, gottes

fürchtige Männer voller Ehrenhaftigkeit und ohne Habsucht aus, und setze sie dem Bolke als Obere vor. Ihr habt jetzt daffelbe zu thun, was Woses auf Gottes Geheiß gethan". Der Erzbischof von Paris, der Cardinal Lavigerie mahnten in derselben Weise. Kurz, ganz Frankreich hat das Wort seiner Hirten vernommen; das Eis ist gebrochen. Der erste Schritt ist geschehen: Bischöse und Priester sind durch die Drohungen des Justizministers sich ihrer Rechte und Pflichten vollauf bewußt worden.

Auch in anderer Hinsicht erscheinen Anzeigen einer bessern, wenn auch wahrscheinlich noch sehr sernen Zukunst. Der Graf von Paris sagt in seinem Aufruf gelegentlich der Wahlen: "Katholiken, Christen, könnt Ihr zögern? Welche andere Regierung als die Monarchie gibt euch bessere Bürgschaften für die Erziehung Eurer Kinder und die Achtung des Gewissens? Welche Regierung vermöchte die Religion besser zu ehren, ohne sie blos zu stellen, und ihren Dienern die zu ihrer Aufgabe ersorderliche Unabhängigkeit zu sichern?" Und zum Schluß: "Habt Bertrauen, Gott gibt das Schicksal des Vaterlandes in Eure Hand."

Die christlichen Gesinnungen bes Grasen, sein musterhaftes Familienleben waren wohl bekannt. Aber er hatte bisher in seinen Kundgebungen gar zu sehr vermieden, das religiöse Gebiet zu streisen, so daß man an Gleichgiltigkeit bei ihm glauben konnte. Dies ist nun vorbei, der Graf von Paris hat sich auch in politischer Hinsicht öffentlich auf christlichen Boden gestellt.

Der schmähliche Mißersolg bes mit Boulanger conservativerseits unternommenen Bersuches hat überhaupt die firchliche Lage mehr in den Bordergrund gedrängt. Der schon früher vom Grasen de Mun entworsene Plan der Bildung einer Gruppe, welche einsach gleich dem deutschen Centrum auf firchlichem Boden steht, ist nun nochmals angeregt worden. Der "Monde", welcher, gleich der "Gazette de France", das Zusammengehen mit den Boulangisten stets verworfen hat, ftellt folgenden Bergleich zwischen Deutschland und Frankreich an:

"Seit mehreren Jahrhunderten ist Frankreich stückweise twechristlicht worden; die Seuche der Gottlosigkeit hat surchtbem Berwüstungen angerichtet; sortwährend breitet sie diese ont und wir haben eine Nation vor uns, die man nicht ohne augerscheinliche Berechtigung als eine der Religion gegenüber gleichgiltige oder seindliche bezeichnet. In Deutschland ist der Glaube lebendig geblieben; von der höchsten bis zur niedrigsten socialen Stuse ist das Bolt bis in's Mart seiner Knochen christlich geblieben" (was angesichts der starken Entwickelung der Socialdemokratie für die protestantischen Gegenden nicht ohne Einschränkung gilt); "es glaubt, betet, thut Gutes, füllt die Kirchen achtet und liebt seine Priester. Man gehe nach Deutschland und sehe, mit welcher Ehrsurcht ein Pfarrer in seiner Pfarmi umgeben ist."

"Ber wollte behaupten, daß es ebenfo in Franfreid ich abgesehen von ber Bretagne und einigen wenigen andern Bro vingen? Es wurde nichts helfen, wollte man es verheimlichen: die Religion wird hier nur zu oft als etwas Rebenfachliche behandelt; fie ift nicht mehr bie in tieffter Geele eingewundte Empfindung, eine Richtschnur für bas Sandeln, ein lebenbet und belebendes Princip; fie ift für manche Leute nur eine Ge wohnheitfache. In vielen Pfarreien tennt man ben Briefter faum; man fucht ihn felten auf, man fragt ibn noch feltena um Rath. Bas die große Rraft der deutschen Ratholifen mis macht, bas ift ber ihnen voll und gang gebliebene Blaube; be Schwäche ber frangofischen Ratholiten ift bie Gleichgilfigfeit Bieler in Sachen ber Religion. Auch beachte man, was is Deutschland vorgeht; alle Jahre treten bie Bifchofe in Julo gusammen und berftandigen fich. Die Briefter fteben in engitet und ftandiger Berbindung mit ben Blaubigen, welche fie w Rath in öffentlichen und privaten Angelegenheiten angeben Die fatholische Preise tommt überall bin, wird aufrecht erhalter. gelefen, ift mit einer größeren Bahl Anzeigen verfeben 118 unfere Boulevard-Blatter; Die Bereine fteben bort in Blutbe Mule Ratholifen nehmen thatigen Antheil an bem Rampfe genen die Feinde der Rirche, mogen fie fommen, mober fie wollen;

789

sie find einig, sie folgen wie ein Mann dem Ause ihrer Führer; niemals sieht man die Germania im Bortstreit mit der Kölnischen Bollszeitung oder der Deutschen Reichszeitung; seine seindliche That, sein seindliches Bort, das nicht sosort von der ganzen katholischen Presse in vollkommener Einheit aufgegriffen, besprochen und gekennzeichnet würde. Die Katholiken behalten Jühlung, und wer einen von ihnen angreist, hat sie alle gegen sich.

"Haben wir etwas Entsprechendes in Frankreich? Leiber nein. Wir wollen Niemand anklagen, wir bekunden die unsleugbare Thatsache. Deshalb wird eine katholische Berbindung, die wir gern zu einer katholischen Liga anwachsen sähen, ernste Hindernisse sinden. Sind diese Hindernisse unbesiegbar? Wir hoffen es nicht. Ein brutaler Culturkamps würde sie schnell wegräumen. Aber der verstand sich auf seine Sache, der da sagte: "Wir werden langsam, aber sicher vorgehen." So lange wir nicht das Messer an der Kehle sühlen, glauben wir nicht un die Gesahr oder wollen sie nicht sehen, lassen die Dinge gehen und erheben zwar seierlichen, aber eitlen Einspruch."

"Sollen wir bei dieser Lage der Dinge den Muth versieren, die Arme freuzen und nichts thun? Nein gewiß nicht! Unsere Psticht ist nicht, zu siegen, aber wohl zu tämpsen. Die Lage ist dazu keineswegs verzweiselt, so drückend sie sein mag. Auf alle Fälle: wenn es den Führern der katholischen Partei gelingt, die so sehr gewünschte Einigung herbeizusühren, so haben sie selbstredend unsern vollsten Beisall. Unsere Leser wissen, daß wir wiederholt, bei Besprechung der Thätigkeit der Katholiken Deutschlands, diese der ärgerlichen Thatenlosigkeit der französischen Katholiken gegenübergestellt haben. Um so besser, wenn all das endlich einmal sich ändert und die Losung Viribus unstis auch die unsere wird."

Hoffen wir, daß die Lehren der letten Ereignisse nicht verloren gehen. Inmitten des politischen Gezänkes ist die Sache der Kirche vielsach ohne Bertheidigung geblieben und geschädigt worden. Lev XIII. hat den mächtigen Fernblick der Kirche auf's neue bethätigt, als er das Centrum allen Katholiken als Muster hinstellte, die Katholiken dringend

mahnte, ihre Sache in den Parlamenten, in Zeitungen und Berjammlungen zu vertheidigen. Der Kampf muß in allen Ländern geführt werden. Wenn in Einem Lande die Kotholifen den Bollbesitz ihrer Rechte erfämpft haben, wird es auch in den übrigen Ländern besser für sie werden. Am durch gemeinsames Einstehen der Katholifen in allen Ländern können die Gesahren abgewandt werden, welche Europa durch die revolutionären Lehren, Socialismus und Anarchismus, Nihilismus und Materialismus, in seinen Grundsesten bedroßen

## LVI.

## Schweizer Stiggen.

VIII. 3m Thale bon Schwhg.

Bom Gee aus nimmt fich Brunnen mit feinen Sotels mb Benfionen wie eine Stadt aus. Die breite gepflafterte Somp ftrage mit ihren behäbigen Sanfern macht ben Fremben i folder Meinung feineswegs irre. Brunnen ift aber nicht unt feine Ctabt, es ift nicht einmal ein Pfarrort, fonbern Biffil bes mit ihm zusammenhängenden Ingenbohl. Es hat nur du bem hl. Seinrich geweihte Rapelle, beren Inneres mit gelum genen Bilbichnipereien ausgeschmudt ift. Gar balb hatte id mein Quartier in ber Benfion gur Muble in Ingenboll erreicht. Bon meinem Fenfter aus hatte ich bie Ufer bes Ur nerfees bis zu ben Schneegefilden bes Urirothflodes ber mit, anderfeits bas ichone Thal von Schwyg, welchem Die Elb genoffenschaft ihren Ramen, ihre Farben und bas Bappen ber bantt. Diefes ichone Thal wird vorausfichtlich gewaltige Ber anderungen erleben. Die Gotthardbahn wird Speinfanten herbeiführen, die gange Wegend mit Billen, Benfionen und moglicherweise mit Fabrifen überfaen. Gie wird aber augerbem bas uralte und unichagbare But ber Glaubenseinheit mehr und mehr beeintrachtigen. Durch bie neue Bunbesverfaffung ift bie Einwanderung von Protestanten nicht fühlbar geworden, wohl aber schon durch die Erstellung der Nordostbahn, die Gotthardbahn aber vollends wird als Trägerin der modernen Eultur sich bewähren. Auch in der sreien Schweiz sind die Herren und Lenker aller größern dominirenden Gesellschaften liberale und radikale Seelen, die Herren und Lenker der Eisenbahnen feineswegs und die der Gotthardbahn vielleicht am wenigsten ausgenommen; glaubenstreue Katholiken kann man bei rentabeln Unternehmungen niemals oder höchstens als Ausnahme brauchen. Kaum ist die Gotthardbahn in Betrieb, so plant man den Ausbau einer protestantischen Kirche in Brunnen; ein ständiger Pastor mit einem Jahresgehalt von 4000 Franken ist dieselbst schon angestellt und pastorirt von da aus die in Urt eingewanderten Protestanten, hauptsächlich die des Hauptpunktes Erstselden.

Das Abenbroth war ichon ziemlich verglommen und ich bertrieb mir die Beit mit ben Tagesblättern, Brofcuren und Buchern, welche theils in Schaften aufgestellt maren, theils auf Tifchen herumlagen. 3ch fand ichier ausnahmslos fatholifche Breferzeugniffe: Die Augsburger Boftzeitung, Die Bolfsblätter bon Ridwalben und St. Gallen, den Ami du peuple, fogar die Annalen bes Bertes vom hl. Paulus. Das freute mich, benn auch in ber Schweiz find fehr viele Soteliers und Berbergsväter ber tatholijden Preffe teineswegs hold; auch in ber Schweig befigen Ratholifen nicht immer den Muth eine fatholifche Beitung zu begehren. Gefchieht es je einmal, fo wird achfelgudend bemerft, man tonne nicht bienen, berlei Blatter verlangte felten ein Menich. Unter ben Buchern und Brofchuren fand ich bas Befte, was Aufschluß über die Beschichte und bermaligen Buftanbe ber Urichweis gewährt. Go namentlich ben "Gefchichtsfreund", bas Cammelwert bes hiftorifden Bereines ber fünf Orte Lugern, Uri, Schwyg, Unterwalben und Bug ; jerner "bie Beichichte bes Freiftaates Schwyg" von D. Stein= auer; endlich ein Referat bes Rangleibireftors U. Cberle über Stellung und Beruf ber Urfantone gur Induftrie; Brofcuren uber die Theilung ber Dberallmend, über die Brivatichutwalbungen, eine Wefchichte ber Burgergefellschaft Schwyg, Rechen= fchaftsberichte ac.

Die Gegend baherum ist eine ewige Sonntagslandschaft an schönen Sonntagmorgen boppelt herrlich. Das majesatisch Gelänte von Schwyz sang und zitterte das eindruckvollste Conzert ins Thal herab, gar eindringlich aber erklangen die Gloder der nahen Pfarrfirche, Für Ingenbohl war ja kein gewöhnlicher Sonntag angebrochen, sondern das Fest des Kindervatrons, des hl. Justus. Zahlreich strömten die Gläubigen herbei, nicht wenige Mannsseute in bloßen Hemdärmeln. Dan sang und betete ungemein schnell, der Süddeutsche kommt nicht leicht nach, der Norddeutsche versteht gewiß wenig Worte. Da Festprediger machte seine Sache gut, er war der Sohn te Landschreibers, ein Neupriester, der bereits eine literarische Lanze sür den bestverläumdeten Gury eingelegt. Sosort nuch der Predigt wurde von der Kanzel herab eine Neihe obrigket licher Bekanntmachungen verlesen.

Mit wenig Gefährten, worunter eine Candidatin bon 30 genbohl, gog ich am Abend zum Arenftein hinauf. Matten mit fo feinem und reinem Gras wie hier hatte ich noch niemals go feben. Man begreift im Augenblid bie Bebaglichfeit und Sanftmuth der weidenden Rube, Die Luftigfeit ihrer Ralbet Es find feine großen aber zierliche Thiere, alle bon brunt Färbung, Bertreterinnen der Schwhzer Race, neben ber Bent Race die einzige in der Schweiz heute vortommende. Die Matten waren burchwoben von farbigen Kindern bes Commet wie des Berbftes, von allerlei Schmetterlingen fo gablreich : gaufelt, wie man bies bor lauter überfluffigen und mit Schmetterlingsjägern in ber weiten Umgebung einer beuticha Stadt nirgends mehr findet. Im Laubwalde fiel mir wildt Marmor genug auf, namentlich aber eine Menge von Bliden bes ichonften weißen Granits, welche zwischen üppigen forme frautern und Simbeergestrauchen hervorlugten. III biefe Blode gehören nicht zu biefem Bebirg, es find bie Langichlafer ME Alpenwelt, auf bem Ruden ber Gotthardgleticher berabgewanbert zu einer Beit, wo in Aegypten noch feine Bpramie ihren Schatten warf und Balmpra noch nicht eriftirte. Das fennt ben Werth biefer fteinernen Fremblinge recht gut, alles man mußte fie wegen Mangel an Abfuhrwegen und Transport mitteln liegen laffen. Der Reuban ber Inftitutsfirche DE Ingenbohl und noch weit mehr der Bau der Gotthardbahn hat Tausende dieser Blöde ihrem uralten Standorte entrissen, allein zu Hunderttausenden liegen sie noch im ganzen Reußthal wie anderwärts. Zeht dürste die Speculation nicht mehr lange säumen, die tausendjährigen Schläser zu weden, damit sie nah und sern solide Gebäude schmüden als Dentmäler, Grabsteine, Brunnenschalen, oder in anderer Form glänzen. Wir kamen in den Park von Arenstein, schön wie nicht leicht ein anderer und nur zum geringsten Theile eine Schöpfung der Cultur oder Kunst. Man trifft gar manche Stelle, wo man mit Freiligrath singen möchte:

Auf einem Berge sterben, Bohl mag das töjtlich sein! Bo sich die Wolken särben Im Morgensonnenschein. Tief unten der Welt Getümmel, Forst, Flur und Stromes Lauf, Und oben thut der Himmel Die gold'nen Pforten auf.

Simmel, ja freilich, wenn nur auf biefem Erbflede fich berzeit nicht eine gange Schaar mehr ober minder unhimmlischer Geftalten bewegen murben! Die Saifon ift noch im vollen Bange, das Sotel Arenftein wie fein etwas weiter unten ftehender Concurrent Axenfels beherbergen noch viele Rurgafte, europäische und ameritanifche. Falls bie Frembenlifte nicht übertreibt, fo find die Gerren und Damen, welche auf ben reinlichen Rieswegen und auf den Ruhebanten bes Bartes begegnen, lauter Mitglieder bes Abels und ber haute-volee. Manch finfterer Blid und manch höhnisch verzogener Mund wurde besonders ber Candidatin bon Ingenbohl gewidmet. Gie lächelte zwar, ihr Lächeln verrieth aber boch Unmuth und Schmerz; fie war eben boch noch zu jung, um ichon vollftandig gefeit zu fein wider bie Unverschamt= beit ber "Elite" ber Gefellichaft. Gerne erfüllten wir ben Bunfch nach Morfchach hinabzufteigen, das zwischen riefigen Rugbaumen und Ebelfaftanien in einem fo üppigen Befilde liegt, daß hochftens einmal im Jahre gedüngt ju werben braucht. Wie an fo vielen Orten fieht man auch hier in ber schmuden Rapelle Schöpfungen von Baul v. Deichwanden, alle fromm und icon, aber gleich benen ber Ronftangerin Ellenrieder auf ben erften Blid ertenn= bar. Balb fteigen wir wieberum aufwarts, aber auf weglofem

Pfad über ftille Matten und durch erfrischenden Laubmell. Gin ungeheuerer Dolmen trug bie Aufschrift:

Durch höhere Architeftur Aus Felfen, Bald und Flur Ein Tempel der Ratur!

Auf der Rudfeite las man: Grundung bon Arentein Jahre 1868 burch Ambros Cherle. Diefer Eberte mat 4 tüchtiger Menich, ein richtiger Gelf-made-man. Dine bien Chulbildung hat er fich aus armlichen Berhaltniffen gum mel habenden und geachteten Manne emporgearbeitet. Biele 3abt war er Rangleidireftor, Redafteur der früheren Edimpgergeiten und murbe auch Nationalrath. Unter Die Schwierigfeiten, Die ff zu überwinden hatte, gehörte auch der Umftand, nicht aus eine ber fogenannten bynaftischen Familien hervorgegangen gu fen Diefe fvielen im Lande Schwyg noch beute bie einflufreide Rolle. Boran die uralte der Reding, dann die Abyberg mb Bettlingen, unter den burgerlichen Familien aber bie be Reichlin, Aufdermauer, Styger, Bengiger, Rommengind, Die helm, Gier und wenige Andere. Manche waren bem Emperfommling nicht gerade hold, man fand ihn auch an liberel gefarbt, ja man muntelte, er gehore ber Loge an. Tropben ware Eberle noch Landamann geworden, wenn ihn nicht im rafcher Tod hinweggerafft batte, jumal laut ber neuen Ber jaffung die Landamänner alle zwei Jahre und in Folge baren auch die Regierungsrathe ziemlich wechseln. Bu ben Freimamert zählte Eberle ficherlich fo wenig als etwa die Gebrüber Beniger in Ginfiedeln. In ben Bergen ber Urichweis haben bie Dei punttebrüder bis jest fo geringe Befchafte gemacht, bag foma lich auch nur ein einziger einflugreicher Mann ihnen angehott. Wollten je nach der Loge riechende Tendenzen fich gelten machen, fo wurden biefelben mit Silfe bes Bolfes ftele leigt abgefertigt. Das fonnte fich allerdings nach und nach andern wenn der Protestantismus bei ben Urichweigern Baden faffer follte, benn wo ber Bater fich nieberläßt, ba niftet fich aus deffen natürliche Tochter früher oder später ein.

Wiederum heimwarts dentend festen wir uns am Balbes faume auf einen Granitblod und weideten uns am Anblide bes im Abendsonnenschein vor uns ausgebreiteten Thales vor Schwyz. Gerade zu uns herauf schaute das umsangreiche Rutter

baus ber Schweftern bom hl. Rreug. Brunder biefer nunmehr großartigen Congregation war befanntlich ein Socialift im driftlichen Ginne, ber ber tatholifchen Schweig unvergegliche Rapuginer Theodofius Florentini. Die Congregation theilt fich in Schulschwestern und in barmbergige Schwestern; jene hatten ihr Mutterhaus in Mengingen bei Bug, dieje aber in Chur. Je gahlreicher Die Schweftern und beren Unftalten, befto nothwendiger ein gemeinsames Mutterhaus. Bo diefes nunmehr fteht, da war im Frühling 1856 nichts zu feben als ein wettergebräunter Bauernhof, eine mabre Ruine, zu welcher allerdings Die umliegenden gleichfalls fehr verwahrloften Matten und Felber gehörten. Diefes verlotterte Unwefen erwarb Bater Theodos, und bald hielten barin einige feiner Rreugschweftern ihren Gingug. Außer ihrer Arbeitsfraft und zwei alten Ruben brachten fie nichts mit fich, gar nichts, um besto glanzender zu beweifen, wozu die Religion bas schwache Beib zu machen vermag. Sie mußten jedes Stud Rochgeschirr entlehnen, geborrtes Dbft und Reis auf Credit von Brunnen heraufholen, und ihr Brennholz Tag für Tag zusammenlefen. Nachdem bie Schwestern mit unfäglicher Muhe bie Barafe von Schmut, Schutt und Mortel gereinigt hatten, da blieben ihnen schwarze Rauchkammern mit löcherigen Boben, halbschließende Thuren, eingeroftete Schlöffer, herabhangende Genfterladen und zerbrochene Scheiben. Nachdem eine Betfammer hergerichtet war, welche bie Armuth Chrifti fo recht verfinnbilbete, legten fich bie Schwestern frohmuthig auf ihr Stroh mit Leinwand und Deden bochft armfelig ausgerüftet. Brauste ber Fohn aus Italien herüber, bann tam als unerbetenes Ständchen ein Rlappern und Rlirren, ein Raffeln und Knarren, ein Seulen und Buthen als wolle ber Sturm die Ruine jeden Augenblick aus dem Dafein blafen. Aber es gab noch Schlimmeres: boshafte nächtliche Ruheftörungen, üble Nachreben, grundlofe Berdächtigungen und als Dreingabe die Gefahr ber Pfandung rudftandiger Binfen, welche eine wahrscheinlich aufgehette fteinreiche Frau erbarmungstos eintrieb. Allein die guten Schweftern fuhren unverbroffen fort, mit gleich falls entlehnten Arbeitsgeräthen ben Blat bor bem Saufe gu ebnen, Garten und Aderland von Unfraut zu reinigen und um= augraben, Bege berguftellen und Biefen gut maffern. Doch hatte ber Berbit die Balber nicht gefarbt, als bereits weitere Schweftern

ein Unterfommen fanden. Es tamen überhaupt beffere Tont Bater Theodos hatte in Schwyg bas Collegium Mariahili et worben und als Lehranftalt eröffnet. Bon feinem Genfter and fah er ben armfeligen Anfang bes Mutterhaufes und tonnte ihn nicht ertragen. Geine raftlofe Energie feste auf Die Statte bes ruinofen Sofes gang andere Webaube, icon 1858 fund bas Mutterhaus mit feiner Rirche fix und fertig ba. Cofort machte er fich an neue Bauten und Erwerbungen. Unterhalb des Inftitutes gegen Brunnen hinab gieht fich ein liebliche Thäldhen, das jogenannte Paradiesle. Er taufte eine prächige Biefe, auf ber ein fleines Sauslein ftand, hierauf Bebande, in welchen er 1857 eine Baumwollweberei einrichtete. Bu ber Rleinkinderbewahranftalt und ber Anftalt für Baifen= und vermahrlofte Kinder trat 1859 eine Buchbruderei und balb and eine Buchbinderei. Nachdem man ungunftiger Beitverhalmiffe wegen die Baumwollweberei hatte aufgeben muffen, wurden is ihren Räumen eine große Angahl Kinder untergebracht, welte alle häuslichen Arbeiten und weiblichen Sandarbeiten erletum gelegentlich aber auch baneben ben Knaben in ber Drudns und Buchbinderei aushelfen. Lettere Doppelauftalt mirb fc Anbeginn von einem aus Altbapern ftammenden Fattor geleitt. ber ohne Orbenstleid das Leben eines mufterhaften Orbens mannes führt. Bom Mutterhaus aus wird Brivattrantenpfles beforgt; mit ihm find außer ber Baifenanftalt Barabies und ihrer Druderei unmittelbar verbunden ein Benfionat, ein Gemint für Lehrerinen, die Dorfichule und Armenanftalt Ingenbell und die Schule von Morfchach.

Mit nur fünf Lehrschwestern hat Pater Theodosius im Spätherbst 1845 in Altorf sein Werk begonnen, unter diesen Fünsen befand sich die noch energisch und segensreich wirkende Generaloberin Marie Theresia Scherer aus Meggen im Kanton Luzern. 1) Im Jahr 1870 betrug die Bahl der Professchwestern 377, Ende 1886 aber 1402 und am Schlusse des solgenden 1596. Heute sind Ingenbohler Schwestern nicht nur in der Schweiz thätig, sondern auch in Deutschland und Desterreich-Ungarn; in Hunderten von Städten und Ortschaften wirken sie als Krankenpslegerinen, zu Hunderten in Schulen

<sup>1)</sup> Seitbem bies geschrieben ift, auch gestorben (16. Bunt 1888).

und geistlichen Anstalten, in Armen- und Baisenhäusern, in Spitälern und Strasanstalten. Im Jahre 1887 haben Prosess abgelegt in den Provinzen Böhmen 17. Oberösterreich 19. Slavonien 4, Stehermart 12. Mähren 4. zu Ingenbohl selbst aber 67. Bon diesen 67 gehören nicht weniger als 30 dem Großherzogthum Baden an, wo doch laut dem Anchwis eines sideralen Ministers ein "Durst nach Klöstern" gar nicht zu finden sein soll. Auch in Bürich haben die Ingenbohlerinen ein eigenes Haus, das Theodosianum, ebenso in Rom via San Basilio 8, wo siedzehn Schwestern neben der Privatlrankenpslege die Sorge für deutsche Pilger auf sich genommen haben. Die Congregation der Krenzschwestern ist die bedeutendste Schöpfung des Paters Theodosius Florentini, eines im Auge des Christen wirklich großen Mannes.

Bebenbig noch fteht biefer Rapuziner bor unfern Mugen, eine ftattliche Beftalt mit hober Stirn und flugen Mugen, mit einem Gefichtsausbrude boll Energie und Freundlichkeit zugleich und mit mächtig herabwallendem Barte. Er mar ein romani= icher Schweizer, geboren 1808 im Münfterthale Graubundens. Nachbem er im benachbarten Tyrol die deutsche Gprache erlernt und feine Studien begonnen, ragte er im Seminarium au Chur über alle Mitfchüler empor. Am Garge feines plot= lich geftorbenen einzigen Brubers Florian, Novigenmeifters und Brofeffors im Rapuginerflofter ju Baben im Margau, faßte 1825 Theodofius Florentini ben Entschluß, gleichfalls Rapu= giner zu werden. Im November 1830 wurde er Priefter und in Baben Nachfolger feines Brubers. Er war Guardian, als ibn der Aargauer Rlofterfturm vertrieb. In Altorf begann er bie Berwirflichung eines Gebantens, ber ihn ichon langere Beit beschäftigte: er grundete die Krengichweftern, gunachft die Behrichmeftern mit bem Git ju Menzingen. Bum Superior feines Orbens und jum Stabtpfarrer von Chur erhoben, hat er hier die Seiben= und Baumwollweberei, bas Strobflechten und Die Stiderei eingeführt, ber Armen, Rranten und BBaifen fich unermüblich angenommen und namentlich das Kreuzspital gestiftet. Solche Schöpfungen verschlangen Geld. Die Bahl ber Schwestern wuchs mehr und mehr, der Bulauf in feine Unftalten murbe immer größer. Anfangs ber fünfziger Jahre ergriff P. Theodos felbft ben Bettelftab und burchzog Italien bis hinab zum Golf

von Reapel. Um reichlichsten mar die Ernte in ber Sauptftabt ber Chriftenheit; ber neunte Bius billigte nicht nur bir Statuten ber jungen Congregation für Unterricht und Rranten vilege, fondern that auch feine fplendibe Sand auf, Die Dffigiere ber Schweizergarbe aber berichafften bem Landsmann in ber Rutte Gintritt in ben Balaften ber Großen. Die reiche Einte tonnte nicht genügen, weil Theodofius fich durch fein Berg gu immer neuen Schöpfungen fortreißen ließ. Aber feine Schweften gingen ihm getreulich gur Sand. Mitten im Binter Des 3abres 1854 wanderten Zwei berfelben in die Welt hinaus mb gwar zu Bug, benn die Poft war zu theuer und Gifenbahnen gab es bamals ichier noch feine, um die Aftien eines unber ginslichen Unlehens im Betrage von 35,000 Franken an Mann gu bringen. Das Unternehmen gelang glangend, genugte aber noch lange nicht. Run schickte Theodosius ein Schwesterpaar nach Bayern, um Erlaubniß zu Sammlungen zu erwirfen Beil in München absolut nichts burchzuseten war, fo pilgerten die Schwestern hinab nach Bien. Auf eine fast wunderbur Beije gewannen fie hier bas Fürwort ber Raiferin Efifabet und die warme Unterftugung bes Minifters Bach. 3m gangen Gebiete bes Raiferstaates durften fie fammeln und thaten es volle gehn Sahre hindurch, weil fein Termin festgesett mat; namentlich Trieft und Mailand, Ungarn und Giebenburgen haben als mahre Goldgruben fich ermiefen. Belche Berbienfte ber raftlofe Rapuziner als Miffionar, geiftlicher Schriftfteller. Rangelredner und Stadtpfarrer von Chur, in noch boberem Grabe als Beneralvitar fich erworben, ju welcher Burbe er 1859 gelangte, mag man in ber Beschichte bes Inftituts 3m genbohl nachlesen.

Hier nur noch ein Wort über ben chriftlichen Socialisten. Er hat sich im September 1863 zu Franksurt ber Generalversammlung der katholischen Bereine als fabrikbesitzender Bettelmönch vorgestellt. Ein solcher sei er geworden, indem er gedacht, nachdem man so viele ehemalige Klöster zu Fabriken degradirt, so könne man wohl auch einmal den Versuch wagen. Fabriken in Klöster zu verwandeln, nämlich in Anstalten, in welchen Ordenspersonen arbeiten und nach ihrer Regel leben. In Böhmen sei ihm eine Fabrik angeboten worden und er habe dieselbe um hunderttausend Gulden an sich gebracht, ob-

gleich er auch nicht einen Grofchen fein eigen genannt. Er habe es gewagt, im Bertrauen auf Gott, benn die Arbeiter= frage fei eine bringende, mit leeren Worten und frommen Bunichen aber feineswegs zu beschwören. Gei ein Bettler wie er im Stande eine Fabrit ju grunden, fo muffe folche Brundung wohlhabenden und reichen Chriftenmenichen um fo leichter fallen. Alfo P. Theodofius zu Frankfurt. Die Worte bes edlen Mannes find gewiß mahr gewesen, nicht minder wahr aber bie Thatfache, bag er feiner Riefentraft benn boch ju viel aufgeburbet. In feiner Bolltuchfabrit gu Oberleibensborf bei Teplit murbe Alles vom Rohftoff an bis zum fertigen Tuche verarbeitet. Geit 1859 lieferten unter ber Aufficht eines Bertführers Krengichwestern mit 20 Bebftühlen icone und verhaltnigmäßig billige Tücher. Der fabrifbesigende Bettler aber hat von diefer Anftalt wenig Befferes gehabt als ichlaflofe Nachte, fdwere Gelbverlegenheiten, muhevolle Reifen und bittere Bormurfe. Bang abnlich ftund es mit einer zweiten Fabrit, der Maisstrofpapierfabrif in Thal. Allerbings suchte er diese Burben abzuschütteln, allein mitten in feinen Bemuhungen er= eilte ihn am 15. Februar 1865 gu Beiden im Appengellerland ber Tob. Die Fabrifen mußten aufgegeben werben, edelmuthig übernahm das Inftitut Ingenbohl bie Paffiva feines Grunders. Diefer gehört als Stifter ber Lehr= und Krankenschwestern bom hl. Kreug ber Geschichte an, auch die protestantische und firchenfeindliche Schweiz wird die Beftrebungen und Leiftungen bes Socialiften in ber Rutte nicht fo balb vergeffen. Denn trot alles muften Parteitreibens find bie Schweizer großentheils fo wenig wie die Frangosen in jenen Abgrund von Bornirtbeit herabgefunten, auf welchem bie wirklichen Berbienfte eines Mannes ichon aus bem einzigen Grunde negirt werden, weil berfelbe einem andern politischen oder firchlichen Lager ange= borte. Der rabitalfte Frangofe nimmt teinen Anftand, neben feinem Boltaire und Rouffeau auch Boffuet, Fenelon, Chateaubriand und Lacordaire gelten zu laffen und der radifalste Schweizer rebet mit Achtung vom feligen Rlaus von ber Flue.

Unwillfürlich schaute ich vom Mutterhause Ingenbohl hinüber nach den Mythen und suchte nach St. Joseph, dicht am Fuße derselben oberhalb Schwyz gelegen. Dort hatte ich vor längeren Jahren einmal einen Besuch abstatten mussen. Dort harrten feit der Aufhebung ihres Rlofters die Bernhardinerinen bon Rathaufen ber Beimfehr. Geit ihrer Bertreibung maren 23 3abre verfloffen. Der Umichwung jum Beffern hatte fich im Ranton Luzern gerade vollzogen, von den Ronnen waren noch fecheschn am Leben. Die armen Frauen befragten mich um meine Meinung bezüglich ber Rudfehr in ihr altes Beim und ichauten mich babei fo trofthungerig an, bag es mir in's Berg fcmitt. Natürlich fonnte ich ihnen nur Gebuld predigen, lange Bedulb Sie begriffen mich. Rurglich war Auguftin Reller in Sown gewesen, um bas Lehrerseminar ju vifitiren, und hatte rund weg erklart, man werbe mit der Bernichtung aller Klöfter und flofterähnlichen Inftitute ber Urichweig, Die "Delchtub Einfiebeln" möglicherweise ausgenommen, nicht mehr lange zaubern. Die Prophezeiung hat fich als eine falfche erwiesen. Die Franen blieben in St. Joseph, ber Rloftermegger Reller aber, gulegt Sauptling ber ichweizerischen Altfatholifen, murbe bor bal Bericht Gottes gerufen.

Am andern Tage umschlossen die Mauern des Mutterhauss zahlreiche Gäste, denn 10 Candidatinen legten die Gelübde ab, 18 wurden eingekleidet und wohl 50 erneuerten ihr Gelübde. Swar eine tiefergreisende Feier, ein Humnus auf die Frommigket und Opferwilligkeit des weiblichen Geschlechts.

(Schluß folgt.)

#### LVII.

## Reifebilder ans Jeland.1)

Ber bie prachtigen "Reisebilber aus Schottland" gelefen, wird mit Bergnügen auch nach bem neuen Reisebuch bes weltfundigen Berfaffers greifen und feine Erwartung nicht getäuscht finden. Rachdem P. Baumgartner icon im 3. 1884 als literar= ifche Frucht feiner Reife nach Island Die "Lilja" (Lilie), eine an poetischen Schonheiten reiche Dichtung bes islandischen Augustinermonche Enftein Asgrimsson aus bem 14. Sahrhundert in beutscher Bearbeitung veröffentlicht, erhalten wir nun ben Bericht feiner Nordlandsfahrt felbft, eine ausführliche Schilber= ung der manigfachen Reifeeindrücke, vereinigt und verflochten mit ben Ergebniffen eindringender Studien über Geschichte und Cultur biefer Ultima Thule, beren Land und Bolf ihm durch mehr= monatlichen Aufenthalt und Berfehr immer vertrauter, burch Die Dentmäler einer großartigen Bergangenheit immer werther geworben. "Bwifchen ber Götter= und Belbenwelt ber Ebba und ben bulfanischen Erscheinungen ber letten Beit eröffnete fich der Blid in eine ihm bis dahin fremde Belt, in ein tatholisches Island bes Mittelalters, in eine überaus mertwürdige alte Befcichtsliteratur, in eine bisher wenig beachtete driftliche Stalbendichtung, in die Glanzperiode wie in den Riedergang einer hochgebilbeten, confequent entwidelten, hochft mertwürdigen Bolfsindividualität, in eine nationale Leidensgeschichte fondergleichen, in eine nicht weniger bentwürdige politische Wieder= geburt, in ein neues, freudiges, vielverfprechendes Beiftesleben. Richt arme Bauern und Fischer ftanden mehr bor ihm, sondern ein hochbegabtes, ber größten Theilnahme würdiges Bolf, noch eigenartiger und feltsamer als die vulfanische, halbarttische Natur, in beren Mitte feine Geschichte fich abfpielte."

<sup>1)</sup> Nordische Fahrten. Island und die Farber. Bon Alegander Baumgartner S. J. Dit einem Titelbilde in Farbendrud, 36 in den Tegt gebrudten Abbilbungen, 16 Tonbilbern und einer Rarte. Freiburg, Berber 1889. 462 G. CIV.

3m Commer 1883 hatte Baumgartner ben Muftrag tthalten, mit feinem Ordensgenoffen P. Gepr bon Schweppen burg die vereinzelten und unter protestantischer Bevöllerung völlig vereinsamten Katholiken auf den Farbern und auf 36ier ju befuchen. Das war ber paftorelle Reifegwed. Dit biefes edlen Berk verbanden die Miffionare, benen fich ber jum Graf Max Baldburg-Bolfegg als willtommener Genoffe an fcblog, im Berlaufe ihres Aufenthalts verschiedene Excurpione in bas Innere Islands, die mit Daffeligfeiten mancher an beschwert waren, aber von den Reisenden ebenso gleichmittig ertragen wie von dem Berfaffer mit munterer Laune beichrichen werben. Der frijche, durch feine Befchwerbe und Entfaufdung gu beeinträchtigende Reifemuth, der die Miffionare von Ande ginn begleitet, theilt fich belebend auch bem Buche mit und verleiht ihm eine gesunde, heiter anregende und zuberfichtlich

ftimmende Grundfärbung.

Gin langerer Aufenthalt in Reptjavit, ber heutigen Detrepole ber Infel, bringt die Reifenden in freundliche Berührung mit den Notabilitäten der Sauptftabt, und gibt ihnen Gelegmheit, nicht nur das hausliche und fociale Leben des Infelvolles : beobachten, fondern auch der feierlichen Eröffnung des "Althings", des isländischen Parlamentes, beizuwohnen und die Sauptertreter diefer nach langen politischen Rämpfen, nach einer bei hundertjährigen Leidenszeit, der banifchen Dberherrichaft en ein Jahrzehnt gubor wieder abgerungenen Bolleinstitution femmen gu lernen. Jon Sigurdsfohn, der größte Islander bice Jahrhunderts, war es, der 1873 feinem Lande Die Conftitution und damit die Unabhängigleit vom danischen Barlament errang Das Wefentlichfte ber am 5. Jan. 1874 bereinbarten neuen Berfaffung war, daß Island ftaatsrechtlich aus ber Befammt monarchie abgelost, auf eigene Suge geftellt und als felbfiandiges Land anertannt wurde, nur durch die Perfonalunion mit ben übrigen Ländern der dänischen Krone verbunden. Die Begis lative ubt ber König gemeinschaftlich mit dem Althing aus, die Executive der Ronig durch einen verantwortlichen Minifter, der den Titel Minifter für Island führt, die Richtergewalt die burd Befet naber zu beftimmenden Richter.

Mit Antheil folgt der Freund der Geschichte den Reisenden an ben merfwürdigen Thingwalla-Gee, nach Thingvellir, bu benfwürdigften hiftorijchen Stätte des hohen Rorbens, Des freien Blands Ritli und Olympia, wo in uralten Tagen Wejeh pe fprochen murbe, wo die Bater bes Things tagten, wo ichm feit bem erften Jahr ber Ginwanderung, 871, die freien Mannet und Gutsbefiger gur Bollsversammlung jufammentamen. Dir am Lögberg (bem Gefetesfelfen) war es, wo auf bem großen Althing bom Jahre 1000 bie versammelten freien Monner in feierlicher Einmüthigkeit beschlossen, das Christenthum anzunchmen, und an dieser geweihten Stätte wurde auch im Jahre 1874, mit der patriotischen Feier des Millenariums, durch den persönsich anwesenden König Christian IX. von Dänemark die neusgewährte Bersassung dem Bolke seierlich verkündet. Seit 1874 ist in Island auch Religionsfreiheit zugestanden. Zwar wurde durch die Bersassung der evangelischsluchen Kirche als "Nationalkirche" noch ein spezieller Schut des Staates garantirt; aber der Paragraph 46 stellt es allen Isländern frei, "Gott nach ihrem Gewissen zu dienen", und also auch ohne Berwirkung bürgerlicher Nechte zur katholischen Kirche zurüchzukehren, unter deren civilisatorischem Einstussen und ihrer Literatur erlebt hat.

Einer ber erften Ausflüge ober vielmehr Ausritte - benn in Island werden alle Besuche und Reisen zu Pferbe gemacht - galt natürlich ben Bundern bes Gislandes, den heißen Quellen bes großen Genfir und bann ben bulfanischen Sohen ber Bella. Der Beschreibung Diefer viel gepriefenen unterirdisch waltenden Mächte find eigene Kapitel gewidmet. Un biefe und andere Ritte ins Binnenland ichließt fich fpater eine Schiffahrt nach den Fjorden und Sandelsplägen ber Beftfufte, die Fahrt im Eismeer um das Cap Sorn, nach ben Sauptpunften ber Dftfufte. Alles hochft anziehende, mit fünftlerischem Berftand hingeworfene Beichnungen voll lanbichaftlicher Eigenartigfeit. Die nebenhergehende Erzählung der Reifeabenteuer und mit= unter fomischen Erlebniffe mischt in die feffelnde Darftellung jener gewaltigen Scenerien einen angenehmen Bechfel, ber durch den unzerftörlichen humor des Erzählers nur geeignet ift, ben Gindruck ber grandiofen Ratur gu heben. Dagu ber unmittelbare Berfehr mit dem ichlichten, ernften Bolfe, die Um= ichau in den Gutten bes Bauers, bes Fischers, in ben gaftfreien Beimftatten bes Braftr (Baftor), bes Arztes in der einfamen Abgeschiedenheit bes wenig bevölkerten Binnenlandes - Stoff genug, um dem originell anmuthenden Landichaftsbilbe bas volle Leben einzuhauchen.

Neben diesen Erscheinungen des modernen culturellen Lebens beschäftigt den Bersasser aber in nicht minder lebhastem Grade die an großen Erinnerungen reiche Bergangenheit des thatenstühnen Bölkleins, die alte religiöse und poetische Literatur, in deren Studium er sich mit aller Liebe versenkt und durch die begeisterte Darlegung auch den Leser mit hineinzuziehen verssteht. Die Abschnitte, die diesem Gegenstande gewidmet sind, und die nebendei die umfassende Quellenkenntnis des Bersassers wahrnehmen lassen, gehören zu den ansprechendsten des Buches. Wir sinden hier überaus interessante Bilder und Stizzen sittens

und rechtsgeschichtlicher Art aus Islands heibnischer Borgeit an ber Sand ber edbifden Bedichte, über bas Borbringen be Chriftenthums mahrend ber Bifingerzüge, über bas firdlich Beben Islands in ber tatholijchen Beit, Die erft um 1550, m ber Enthauptung bes letten tatholifden Bijchofs abidlieit Bir bertiefen uns in die bisher nicht hinreichend gewurdig Boefie bes altnordischen Sonnenliedes, diefes alteften driftliche Literaturbentmals Standinaviens, bas feiner Mertwürdigle wegen in vollständiger lebersetzung mitgetheilt wird; in b Dichtungen aus ber Götter= und Selbenfage (bas Sacfimile aus ber altesten Sanbichrift ber alteren Ebba, im Codex Regin ber f. Bibliothet ju Ropenhagen, bilbet einen fchatbaren Some bes Werfes); in die Sagaliteratur bes Mittelalters, jowie i bie Stalbendichtung, beren Bebeutung Baumgartner boba werthet, als es gemeinhin von den Literarhiftoritern geideten die ihr Berbienft nicht felten gu gering angeschlagen. . ihr Ruhm ift nabegu auf die Geschichtschreiber übertragen mot ben, welche nachmale ben guten Bedanten hatten, mit ben not im Bolfsmund erhaltenen Dichtungen ihre Ehroniten ausgugieren. Der poetifche Sauch, ber biefe Befchichtswerte burd weht, rührt aber zu gutem Theil von jenen Barben ber, welche bie Abenteuer bes 9. Jahrhunderts ober ber folgenden mit burchlebten, durchaus nicht als feile Sofdiener und Speidel leder der Könige, fondern als tampigewaltige freie Mame die dienen tonnten, wem fie wollten, und fich beffen bewohl waren. Gie ftanben nicht als eigene Menschenklaffe ba, ft traten nur als die geiftig Begabteren bes friegerifden Beit alters hervor." Auch noch in fpaterer Beit ragten Emplat leuchtend hervor. Der lette tatholifche Bijchof, 3on Amim ber für feinen Glauben in ben Tob ging (1550), mar auch bet lette Stalbe.

Bahlreich eingeflochtene Proben in guten Uebertragungen bienen zur Erläuterung und Belebung der Darftellung, dem Anschaulichkeit auch durch die vielen Allustrationen angenebe

unterftütt wird.

Bielseitig angeregt, bereichert mit neuen ober richtig stellten Anschauungen scheiben wir von dem lehrreichen Buch das uns den Verfasser in der vollen Kraft und Liebenswürdigkeit eines Reiseschriftstellers zeigt: land = und menschentunds und ein Kenner der Weltliteratur, ein seiner und scharfsichtige Beobachter, eine geistesfrische gesellige Natur, unbefangen offer allen Eindrücken und versirt in den verschiedensten Gebieden dazu ein Meister der Sprache, ein Schilderer ohne Gleichen.

#### LVIII

# eben und Wirfen bes Frang X. von Schönwerth. 1)

Bie die Forberung ber vaterlandischen Beschichte in rem gangen Umfang und in ihrer Bedeutung als Wiffenhaft bie Aufgabe gelehrter Commiffionen, Befellichaften nd Institute bilbet, fo liegt es ben hiftorischen Bereinen b, bie Beschichte größerer ober fleinerer Territorien, Städte, rte, Familien, geistlicher und weltlicher Corporationen f. w. gn pflegen, und bas Unbenten an bas Leben in r vielgestaltigen Bergangenheit frisch zu erhalten. Die ftorischen Bereine participiren baber an ber ebenso schönen e lohnenden Frucht, welche die Beschichtswiffenschaft durch re belehrenden und veredelnden Ginfluffe in den Rreifen r wahrhaft Gebildeten verbreitet. Bas Horaz von ben ichtern fagt: "Aut prodesse volunt aut delectare poëtae", 5 läßt fich in gang besonderem Dage auch auf die Geichtsforscher anwenden, zumal wenn biefelben den Bewohrn beftimmter Landestheile die verschiedenartigften Momente

<sup>1)</sup> Am 26. September 1889 wurde eine Gebenktafel, welche ber hiftorische Berein von Oberpfalz und Regensburg dem t. baper. Ministerialrath Franz X. von Schönwerth in Anerkennung "seiner hoben Berdienste um die Sprache, Geschichte und Sage seiner Heimath" errichtete, seierlich enthült und bei dieser Gelegenheit hielt der Borstand des genannten Bereins, Archivrath Dr. Cornelius Bill in Regensburg, in zahlreich besuchter Festversammlung den solgenden Bortrag.

ber mit dem heimathlichen Boben verfnüpften geschichtlichen Erfenntniß vor Augen führen.

Es begreift sich baher wohl, daß in den meisten Gaum Deutschlands, welche ja alle nicht nur an der großen mit ruhmreichen Epochen erfüllten Geschichte des Gesamm vaterlandes Antheil haben, sondern auch der Specialsossdung ein gewinnverheißendes Feld darbieten, die historischan Bereine mit ihrem bereits über ein halbes Jahrhunden währenden Bestehen in den höheren Schichten der Gesellschaft ungetheilte Sympathien gefunden haben und namentlich als ein Hort des conservativen Besens mit Recht hochgeholten werden.

Wie verdienstvoll die Thätigkeit der hiftorischen Berine in dieser Beziehung sein kann, das zeigt die neueste Richtung in den Künsten, der Industrie, dem Handwerk. Dem die unläugbaren Fortschritte, welche neuerdings auf diesen Go bieten gemacht wurden, beruhen vorzugsweise auf der Richter zu den "Werken der Bäter", die großentheils dum reichhaltige Sammlungen in Museen und Vereinen zur Anerkennung gebracht wurden und deren Ausstellungen zu Läuterung des Geschmackes der Arbeiter und des Publikum wesentlich beitrugen.

Es darf sich nun aber die Thätigkeit der historischen Bereine nicht allein darauf beschränken, die Ereignisse früheren Zeiten der Nachwelt zu überließern, die Thaten der Borschren zu würdigen und die von ihnen überkommenen Berkt nach Möglichkeit vor Bernichtung zu schützen, sondern es ist auch Pflicht der Bertreter und Freunde der Geschichtswissenschaft, das Andenken an die Männer, welche auf dem Felde derselben ersolgreich gearbeitet, lebendig zu erhalten und künstigen Generationen zu überließern. In diesem Bewustissen hat der historische Berein von Oberpfalz und Regensburg vor 18 Jahren die Erinnerung an den früheren Oberlieutenant Rudolf Schuegraf, welcher durch unermüdliche Thätigkeit und bei der Ungunst der Zeiten im Kampfe mit Noth und Entbehrung für die Geschichte seiner Deimath

burch Rettung hiftorischen Materiales und burch Berwerthung beffelben zu geschichtlichen Darftellungen überaus fegenspoll wirfte, baburch aufrecht erhalten, bag er im Jahre 1871 an bem Saus in ber oberpfälzischen Stadt Cham, in welchem er das Licht ber Belt erblickte, eine Gedenktafel errichtete. Bor vier Jahren ließ unfer Berein den hundertjährigen Beburistag bes als Korpphäe auf bem Gebiete ber baberijchen Sprachforichung baftebenden Andreas Schmeller nicht borübergeben, ohne fein Andenfen in feiner Beburtoftadt Tirichenreuth auf Anregung bes bortigen Magiftrats feierlich ju begehen. Bei biefer Belegenheit wurde auch die Aufftellung einer Bufte bes berühmten Sohnes ber Stadt auf bem geräumigen und ichonen Marktplat bafelbit beichloffen, und nachdem der größte Theil ber Mittel für Diefes Dentmal bereit liegt, durfte beffen Errichtung wohl in nicht allzu ferner Beit zu erwarten fein.

Rach diesen Borgangen wurde sich unser Berein einer Pflichtverfäumniß schuldig gemacht haben, wenn er es unterloffen hatte, auch einem jungeren Sohne ber Dberpfalg in Anerfennung bes aus Liebe gu feiner Beimath entsprungenen Giers für Studien über Die Sprache und Cultur ber Bewohner berfelben ben Tribut bes schuldigen Danfes bargubringen. Die Erfüllung biefer Pflicht ift aber gewiß für und alle, welche wir bier zu guter Stunde vereint find, ein wahrer Sochgenuß, benn es gilt ja die Erinnerung an einen Mann, auf ben wir freudig blicken und welchem wir foeben in gerechter Bewunderung ein bescheibenes Denfmal gefett haben. Es war ein glücklicher Benius, welcher ben jungen Erbenburger auf die Stirne gefüßt, als berfelbe bier in Amberg am 10. Juli 1809 als Cohn bes Zeichnungslehrers am foniglichen Bymnafium Joseph Schonwerth geboren ward. Der fleine Frang Laver genog ben Elementar-Unterricht feiner Baterftadt und auch die humanistischen Studien absolvirte er an bem Gymnafium bafelbit. In die ber frühen Jugendzeit ichon gelangte bei ihm die Reigung und bas Talent für Sprachforschung jum Durchbruch, indem er burch Privatfleiß die hebraijche Sprache erlernte. Obglich mit schwachen Finanzmitteln ausgestattet, faumte er bod nicht jum Zwede feiner Ausbildung für einen fünftigen To bensberuf nach Munchen überzusiedeln, wo er gunachft in ber Baufchule ber Afabemie von Beter Cornelius Aufnahme fand. Es war ihm aber nicht möglich, wie feinen übrigen Unterhalt, jo die Honorare an biefer Bilbungsanftalt burd Ertheilen von Unterricht zu beschaffen, weghalb er in Jahre 1834 gur Universität übertrat und fich bem Studium ber Jurisprudeng widmete. Bu gleicher Beit verwendete # aber auch viel Fleiß auf bas Studium ber Beichichte, u welchem er besonders durch Joseph v. Borres Anregung m hielt. Als es ihm gelungen war, eine Sofmeifterftelle ju fin ben, gewann er Beit für feine Fachftudien und im Auguft 1837 bestand er das fameralistische Examen mit der Rote: Ausgezeichnet in vorzüglichem Grabe."

Wie ungunftig bamals die Conftellation fur Die an gebenden Staatsdienstabspiranten war, ift aus bem Umftand erfichtlich, daß Schönwerth trot feiner ungewöhnlichen Be fähigung boch erft brei Jahre nach bestandenem Gramen all Praftifant im Rechnungscommiffariate zugelaffen wurde. Bon 1. Juli 1841 an erhielt er gur Evidenthaltung ber Gelb anweijungen zu ben Staatsbauten und beren Ingroffation jährlich 100 Gulben, ein Gehalt, ber freilich um ben Bert des Titels eines "Finang-Rechnungs-Commiffariats Acceptit erhöht ward. Doch bie außerordentliche Thatigfeit und ber unermubliche Fleiß bes jungen Beamten tonnte feinen Boo gesetten nicht entgeben und fo mußte ber tgl. Regierungs Prafident b. Hörmann, ale es fich um die Auswahl eines Sefretars Seiner Roniglichen Sobeit bes Kronpringen Marimilian handelte, feine geeignetere Rraft für Dieje wichtige Stelle als unfern Franz Laver Schönwerth in Borichlag gu bringen. Derfelbe betrat biefe Stufe feiner Laufbabn am 17. Februar 1846 und zwar zuerft in provijorijor Eigenschaft, welche nach einem Jahre in bas Definitioun verwandelt wurde. Schönwerth rechtsertigte bas in ihn ge

fette Bertrauen burch Bewiffenhaftigfeit und Sparfamfeit in einem jolchen Dage, daß ihm fein hoher Berr am 1. Marg 1847 Die Berwaltung feines mobilen Bermogens und besjenigen der Kronpringeffin Marie übertrug. Diefes Umt war besonders im Sturmjahre 1848 mit großer Berantwortung verfnupft, und bedurfte einer außerordentlichen Borficht, beren fich aber ber getrene Berwalter fo fehr befleißigte, daß er das fronpringliche Bermögen erheblich vermehrte, ohne hiebei auf feinen eigenen Bortheil bedacht zu fein, wie ihm aus Rreifen ber Finanzwelt nahe gelegt wurde. Die Greigniffe bes Jahres 1848 mit feinen erschütternden Bewegungen ließen natürlich auch Schönwerths Stellung am foniglichen Sofe nicht unberührt und wir brauchen nicht gu zweifeln, daß fein Ginfluß auf feinen foniglichen Berrn ermuthigend wirfte, wenn er auch für feine Berfon burch bie entfeffelte Preffreiheit vielfach in ber Deffentlichfeit gu leiben hatte. Doch Schönwerth tonnte allen Angriffen gegenüber bie Stirne bieten und als ber junge Ronig Maximilian II. bei ber Uebernahme ber Regierung bas fogenannte Rabinet aufhob, betraute er feinen feitherigen Rabinetsjefretar und Stabsrath mit der Fortführung der Berwaltung des Privatvermögens und bem Referat über verschiedene Sofftabe. hierdurch war fein häufiger Berfehr mit dem Könige bedingt, welcher mit ihm über alle Berhältniffe, soweit fie nicht die eigentlichen Regierungsgeschäfte betrafen, conversirte und namentlich fein Urtheil über Erscheinungen auf bem Bebiete ber Wiffenschaft und Runft gern bernahm. In ber Beforgung ber umfaffenden Brivatcorrefpondeng bes Ronigs fam Schönwerth die Gewandtheit feines burch Studien und ftete Uebung vielseitig gebilbeten Beiftes fehr zu ftatten, fonft wurde er ben aufreibenden Anftrengungen gu jeder Beit bes Tages und oftmals bis ipat in die Nacht nicht gewachsen gewesen fein. Gine gang besonders schwierige Aufgabe bes neuen Soffefretars muß es gewesen fein, mit ben Beamten Ronig Ludwigs I. die Berhandlungen wegen Uebernahme und Bollendung ber bon biejem begonnenen großen Bauten,

beren Roften jest ber Rabinetstaffe gufielen, gur Durchfithe ung zu bringen. Doch der Umficht und bem Geschied Schoowerths gelang dies in einer allgemein befriedigenden und namentlich bas Befte ber Runft im Ginne bes foniglichen Runftmacens forbernden Beife. Dieje eripriefliche Thank feit fand auch in ber Deffentlichfeit um jo mehr Benchtme und Anerkennung, als fie eine ruhmvolle Mera funftfinniger Schöpfungen zum Abschluß brachte und somit auch zu einer neuen Richtung geiftigen Schaffens unter bem Proteftmit von König Maximilian II. hinüberleitete. Diefer wandte gewiß nicht ohne Buthun und Anrathen Schonwerthe, fein Augenmert vorzugsweise ben Biffenschaften gu, beren Bilene er burch ansehnliche Mittel zu fördern sich entschloß. Ret im Borbeigeben sei erwähnt, was männiglich bekannt, des König Max zur Zeit, als ber mit lebhafter Borliebe ift Beichichtsforschung begabte Schonwerth bei ihm als Doi Sefretar gu jeber Stunde freien Butritt hatte und fich ber felbe feines Rathes oft und vielfach bediente, die biftorijde Commission mit reichlicher Ausstattung ins Leben rief und mit toniglicher Freigebigfeit alle wiffenschaftlichen Beiteb ungen forderte, ja befanntlich auch die Boefie burch ben begabten Dichtern zugewendeten Ehrenfold zu unterftugen be müht war.

Die Menschenfreundlichseit und der Wohlthätigkeitssim unseres aus bescheibenen Berhältnissen hervorgegangenen königlichen Kabinetssetretärs Schönwerth fauben stets Be friedigung im Spenden von Wohlthaten, welche er im Auftrage seines hohen Herrn an Dürstige und Nothleidende mit freudigem Herzen austheilte. Die wohlthätige Wirkung, welche die Wittwens und Waisenkasse für die Hinterbliebenen von Beamten seit nunmehr vielen Decennien in Bahern aus übt, ist zum Theil das Verdienst von Schönwerths Ginsluss auf die maßgebenden Kreise der Staatsverwaltung und das Werk seinen Drganisationstalents. Welche Ströme von Thränen der Armen und Unbemittelten mögen durch seine Fürsprache bei dem ebeln, allzeit freigebigen König War

getrocknet worden sein! Aber er blieb auch selbst nicht unbelohnt für die guten und treuen Dienste, welche er seinem töniglichen herrn leistete, indem er im Jahre 1851 zum Regierungsrath und schon im solgenden Jahre zum Ministerialrath und Generalsefretär im Finanzministerium befördert ward, und sich auch der Anszeichnung des persönlichen Abels als Beweis der allerhöchsten huld und Gnade erfreute.

Ebenjo hoch wie die Stufe ift, welche Schonwerth auf ber Bahn als Bermaltungsbeamter im Dienfte bes Staates und Seiner Majeftat bes Konigs insbesonbere erftiegen, ebenjo glangend und ruhmvoll ift bie Sohe, auf welche er fich burch feine literarische Thätigfeit erhob. 218 unmittelbarer Musgangspunft und gewiffermagen als Leitstern für biefelbe ift die beutsche Mathologie von Jafob Brimm gu betrachten. Sat biefes Wert einen mehr univerfellen Charafter, fo wollte Schonwerth ben in bemfelben waltenben Beift auf eingehenbe Forichungen über bas Bolfsthumliche und bie Gitten feiner Deimath übertragen. Da er biefelbe in langjähriger Beobachtung mit Scharfblid ftubirt und burch außerordentlich reiche Sammlungen von Material aufs genaueste fennen gelernt hatte, fo bedurfte es nur des Sichtens und verftand= niginniger Behandlung feiner Schäte an culturgeschichtlichen Stoffen, um ein Werf von ber Reichhaltigfeit und Bollenbung gu Stanbe gu bringen, wie wir ein folches in ben "Sitten und Sagen aus ber Oberpfalg" in brei Banben (Augsburg bei Rieger, 1857, 1858 und 1859) por uns feben. Die Widmung: "Meinem Beimathlande ber Oberpfalg" ent= halt trop ihrer Rurge und Ginfachheit boch einen trenen Musbrud ber lebendigen Baterlandsliebe, welche die Bruft Schonwerths erfüllte und ein wichtiger Fattor bei all feinem gei= ftigen Streben war. Denn ohne feine tiefwurzelnde Unbanglichkeit an Land und Leute ber Oberpfalz murbe er erftlich niemals fo tief in bas Berftandniß für beren Dentweife und ihr ganges Ginnen und Trachten eingebrungen fein. Rum andern hatte er aber auch fein muhfam erworbenes Biffen durch feine Schriften nicht vor aller Belt

fundgeben und badurch gur ferneren Beobachtung und Dan legung der bayerijchen und oberpfälgischen Stammeswiffen ichaft aneifern tonnen, wenn er nicht jene werfthatige Biebe jum heimathlichen Boben befeffen hatte, welche in ber auf jedem Bande der Monumenta Germaniae historica ftrabler den Devife: "Amor patriae dat animum" Ausdrud findet Diefer Seite ber Berbienfte von Schonwerthe Eulturitubien wurde bei Mannern, benen es an rechtem Blid fur bal beutiche Bolfsthum nicht gebrach, verdiente Anerfennung In Theil, und namentlich fpendete berfelben Jatob Brimm in gelehrten Zeitschriften und in Briefen lautes Lob. 3a, biefer größte Foricher auf dem Gebiete der beutichen Sprace und Sage ersuchte fogar unferen bescheibenen heimatblichen Foricher um Aufichlug über Sagen, aus benen fich erheb licher Rugen für die deutsche Mythologie ergebe, fprach jeine Freude barüber aus, "baß es ihm gelungen, Raum und Dage für Fortführung feiner fruchtbaren Sagenforichung gefunden gut haben". Ginen befonderen Berth ber Camm lung oberpfälgischer Sagen burfen wir in bem unverlem baren Umftand finden, daß biefelben vielfach mit benjenigen von Alltbagern verwandt und nicht felten geradezu identifch find, wodurch ein schlagender Beweis für die immer mehr gur Anerkennung gelangende gemeinschaftliche Abstammung der Bewohner Ober- und Niederbaherns und der Oberpfalg erbracht wird.

Mit dem gleichen Eifer, welchen Schönwerth in seiner Jugend auf die klassischen Sprachen verwendet hatte, verschaffte er sich in vorgerückterem Alter Kenntniß von den germanischen Sprachen und suchte besonders in die Tiefe der Mundarten einzudringen, da er frühzeitig die wohlbegründete lleberzeugung gewonnen hatte, daß in diesen im großer Theil der ungeschriebenen Volksgeschichte enthalten sei und daß ohne sie namentlich ein gründliches Studium der deutschen Mythologie nicht wohl möglich wäre. Sein Streben war deßhalb darauf gerichtet, sich das Verständnis des Gothischen, Althochdeutschen, Angelsächssischen, Friesischen

ind Altmorbischen anzueignen, und es gelang ihm bies in fo rusreichendem Mage, daß er die Kenntnig ber bejagten Boiome gur Sprachvergleichung mit bem Oberpfälgischen berbeigieben und gur Ergrundung bes eigentlichen Wefens feiner jeimathlichen Munbart verwenden konnte. Dies war bereits m erften Band jeiner Sammlung ber Sitten und Sagen ber Oberpfalg ber Fall, aber am offentunbigften trat ber Schat feiner germanistischen Sprachkenntniffe in feinem verthvollen Berfchen: "Dr. Beinholds bayerische Grammatif und die oberpfälzische Mundart" (Regensburg bei 3. Mang, 1869) ju Tage. In bemielben weist er nach, daß es ein inbegrundetes Berfahren fei, wenn man die Laute ber beuigen oberdeutschen Sprache lediglich nach dem Althochdeutden bemeifen und namentlich ben Unterschied ber Schriftprache und der Bolfsfprache außer Acht laffen wolle. Rebenher fei ftets im Ange gu behalten, daß im Alterthum bie gelehrte und vorzugsweise in Alemanien gepflegte althochbeutsche Schriftsprache in einem gleichen Berhaltniß zu ber Boltsiprache gestanden habe, wie heutzutage die neuhochbentiche Sprache zu berjelben. Ans einer Bergleichung bes oberviälzischen Bofalismus mit bem Gothischen gewann unfer Forscher bas intereffante Resultat, bag zwischen beiben Sprachen eine nabe Bermandtichaft bestehe, und bag bas Oberpfälzische aus ber Sprache von Bijchof Ulfila's Bibel im 4. Jahrhundert nach Chriftus herzuleiten fei, woraus fich mit großer Sicherheit bie Abstammung ber alten Bewohner ber Oberpfalz von ben Gothen ergabe. Wir muffen baber mit Johann Fregl, bem Freund und Biographen 1) Schonwerths beflagen, "baß Jafob Grimm bieje Ausführungen nimmer erlebte, jumal er von der Meinung Schonwerths über die gothische Herfunft der Oberpfälzer bereits burch ben erften Theil ber Sitten und Sagen unterrichtet,

<sup>1) &</sup>quot;Frang Anver v. Schönwerth, t. b. Ministerialrath a. D. von Johannes Frest" in: Berhandlungen des historischen Berseines von Oberpsalz und Regensburg. 41. Bd. S. 251—267.

aber burch die Knappheit ber ins Treffen geführten Beweite felbstverständlich noch nicht überzeugt worden war. Bie hatte er gestaunt, daß Schonwerth im Schlugworte feiner Abhandlung gleichsam im Prophetenblide bas Gothenthum nicht auf feine geliebte Oberpfalz allein beschränten, jondern auf gang Baiwarien ausdehnen wollte, ba er unmöglich annehmen fonnte, daß die gewaltigen gothischen Boller ohne eine Spur zu hinterlaffen, nach Italien, Franfreich, Spanien und Afrika ausgezogen feien, ftatt baß, wie es ja allgemein fich wiederhole, das altere Beschlecht in feinen alten Siten verblieben, das jungere dagegen fampf- und beuteluftig in die Frembe gezogen mare." Berr Fregt, welcher fich - wie manniglich befannt - feit geraumer Beit mit ber baiwarifchen Sprache und Abstammungsfrage auf bas im gehendste beschäftigt, gewann im Unschluß an die Forschim gen Schönwerthe über ben oberpfalzischen Botalismus bie Ueberzeugung, daß auch in ber Sprache ber Altbapern in Grammatit und Lexica eine fo auffällige, nur ihr angehörige gothische Spracheigenthumlichfeit mahrzunehmen fei, bak Schönwerthe Bermuthung über bas Gothenthum unter ber gesammten Baiwaren fich vollauf bestätige. -

Die nahe geistige Verwandtschaft, welche gleich bersem gen der Landsmannschaft die beiden verdienstvollen Söhne der Oberpfalz, Schmeller und Schönwerth, auss engste ver band, besähigte den letzteren natürlich in hohem Grade, den Werth des ersteren in seinem ganzen Umsange zu würdigen Es war deßhalb ein recht glücklicher Gedanke des Herm Grasen Hugo von Walderdorff, des früheren Vorstande do historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg, Schön werth zu der Absassing eines Gedentblattes an Schmeller einzuladen, und da sich jener hierzu gern bereit ertlätte, tonnte im 28. Bande der Verhandlungen unseres Vereind eine Besprechung von "Schmellers Bearbeitung der baierischen Mundarten mit Vezugnahme auf das Oberpfälzische" er scheinen, welche ihren Gegenstand mit Meisterschaft behandet, und so ihrem Versasser zur Ehre und unserer Zeitschrift zur besonderen Bierde gereicht. Bon der höchsten Unerfennung bes Meifters ausgehend, bem er ben bezeichnenden Beinamen bes "baperischen Grimm" zu Theil werben ließ, brachte er ans feinen Sammlungen nicht unerhebliche Nachtrage gu Schmellers bagerischem Wörterbuch bei, "benn Sammlungen Diefer Art barf man - wie ber hochverdiente Berfaffer bes Borterbuches felbft erinnert - nie als geichloffen erachten, biel ift für fie gewonnen, wenn fie nur einmal angelegt find, alles Mögliche, wenn fie nie gang aufgegeben werden." Bie Schönwerth Diefes Teftament felbft antrat, fo empfahl er baffelbe auch anderen zur Ausführung. Befonders einbringlich ermahnte er: "Gin baberischer Geschichtsverein, ber in Erfüllung feines Zweckes allfeitig anzuregen und zu wirfen beabsichtigt, fann ber Mundart sein Dhr nicht verschließen. Er wird fie ichon nach bem ausgesprochenen Willen bes toniglichen Grunders pflegen muffen, follte er auch nur wenige Blätter bes Jahrbuches hiefur opfern." Denn die Sprache fei felbst Beschichte, lebendige, unverfälschte, bis gu ben Uranfängen hinaufreichende, von benen feine Urfunde melbe. Der Sprachforscher sei von Baus aus Geschichts= forscher, nicht umgefehrt.

Als eine höchst verdienstliche Arbeit empsiehlt Schönwerth die Herstellung einer Sprachenkarte nach dem
Borbild von Schmellers llebersicht der Mundarten Bayerns,
und er gibt für eine solche Andeutungen zu einem Ansang,
ans welchen aber auch von vornherein die Schwierigkeit
der gestellten Aufgabe erhellt. An die Lösung derselben hat
sich daher noch Niemand gewagt und wir gestehen, daß diese
Burückhaltung uns auch wohlbegründet erscheint; denn nur
der Grad der Meisterschaft im Berständniß des Dialekts,
wie sie ein Schönwerth besaß, könnte zur Lösung einer solchen Aufgabe besähigen. Als förderliche Borarbeit für eine
Sprachenkarte ist die Forschung über die Namen der
Orte, Berge, Fluren, Flüsse und Bäche zu empsehlen; und zwar kommt es besonders auf ihre alte Schreibweise, und sofern diese sehlt, auf die Aussprache an. Diese

Arbeit ware wohl muhfam, aber nicht allzu schwierig und jedenfalls auch lohnend fur ben Bang ber Bolfsanfiedlung und die Bestimmung ber Gaue. Recht eindringlich find bie aneifernden Worte, durch welche Schönwerth Die Aufmert famfeit auf ben Berth von Berfonen =, Daus- und Flurnamen, für Sprache und Beschichte lenfte, indem er fagt : "Nicht minder bantenswerth ware bie Anlage einer Sammlung von mundartlichen Thiers und Pflanzennamen, von auffallenden Perfonen-, Saus- und Flurnamen. G finden fich in den ersteren tojtbare Berfteinerungen altester Sprache, freundliche Anflänge an Die alten Gotter und Belben, Sinweise auf uns unbefannte Beilfrafte, prachtige Bilber aus bes Bolfes bichtenbem Ginne. Die heimischen Pflanzennamen geben faft alle verloren vor ben barbarijden Runftausdruden, welche der Boltsmund boch nur in abiden licher Entstellung wiederzugeben vermag. Sollten fich bem nicht Lehrer ber höheren Bildungsanftalten, Merzte, Apothefer, Beiftliche herbeilaffen, auf Erfuchen bem Bereine ju Befallen zu fein und ihre Beitrage einzufenden ?"

Ferner weist Schönwerth auf eine überall reichlich fliegende Quelle volfsthumlicher Sprache bin, nämlich auf die Rindersprache, welche fryftallhell bas gange Leben ber frühen Jugend wiederspiegelt, aber boch als Element der Bolfssprache noch wenig ausgenutt wurde. In bar Sprache ber Kinder treffen wir auf feltsame Wörter; jumaft Bezeichnungen für Dinge ber nächften Umgebung und für ben engen Rreis findlicher Thatigfeit, jener Schmeichel und Rofenamen, womit man das Rind in ben erften Gebrand ber Muttersprache einführt. Es find rathfelhafte Stamme, verwunderliche Formen, die hier an das Ohr flingen, viel leicht mitherüber gebracht aus der Urzeit, welche bie Indo germanen noch in der afiatischen Beimath zusammenhielt und barum wohl bei Relten, Romanen und Glaven noch beute nicht erftarben. Laffe man boch bie gabllofen Ausgable reime, beren fich die Rinder beim Spiele bebienen, nicht ber ganglichen Bergeffenheit anheimfallen!

Mls ein für bas Studium ber Mundart zu bebauenbes Weld bezeichnet Schönwerth mit Recht die Sprichwörter, Rathfel und Truglieder, in welchen fich ber Ginn bes Bolfes, feine Anschauung, fein Wit in voller Rlarheit abfpiegelt. Wie ernft er es aber mit feinem Rath gemeint, eine Sammlung biefür anzulegen und zwar in ber Munbart, hat er schon ein Jahr, nachdem er ihn ertheilt, burch die Berausgabe ber "Sprichwörter bes Bolfes ber Oberpfalz in ber Mundart" höchft verdienftvoll fundgethan. Dieje Sammlung, welche als Juwel im 29. Bande ber Berhandlungen unferes hiftorischen Bereins glangt, bilbet eine unerschöpfliche Fundgrube für die Renntnig des gangen Befens des oberpfalgifchen Boltes, benn fie umfaffen bas gange Bebiet bes menschlichen Lebens, bes inneren jo gut wie bes außeren, nach feiner Licht- und Schattenseite, fie enthalten Wahres und Faliches je nach der Strömung im Bolfe, aus ber fie hervorgegangen. Go mag es fommen, daß bald eine Borichrift der Klugheit, bald eine Ansicht im Sprichworte fich barftellt, welche mit ben höheren Sittengejegen, mit ber Weisheit in Wiberfpruch gerath.

Die Sprichwörter sind somit der Spiegel des sittlichen und rechtlichen Bewußtseins eines Bolkes, sowie der Handhabung seiner Sprache. Sie geben Zeugniß, wie ein Bolk denkt, spricht, handelt, sie lehren, welcher Seite des geistigen und leiblichen Lebens ein Bolk sich zuneigt oder abwendet, was ihm nahe oder serne liegt. Aus seinen Sprichwörtern sind alle guten oder übeln Anlagen und Richtungen eines Bolkes zu erkennen, in ihnen zeichnet das Bolk sich selbst.

Besonderer Bemerkung verdient es, daß auch die Sprichwörter der Oberpfalz ihrer großen Mehrzahl nach die nämlichen sind, wie die oberbayerischen, und daß auch "die Weisheit auf der Gasse", wie Bischof Sailer die Sprichwörter geistvoll genannt hat, ein unumstößliches Zeugniß für die Stammesverbrüderung der Oberpfälzer und Altbayern abgibt. Mit Recht konnte daher Schönwerth, indem er auf das Verhältniß der Auszeichnungen des unsterdlichen Tacitus über Deutschland zu ben Sprichwörtern feiner Heimath einging, be Ueberzengung aussprechen: "Auf biesem Wege allein ichon gewann ich einen Beweis für bes Bolles achte Deutschleit und die Abweisung jener Clavenfreunde, welche feinen Boben zu einem Vorlande bes tschechischen Böhmens machen wollen.

Ein gar nicht hoch genng zu schätzender Borzug der Sprichwörtersammlung des Bolkes der Oberpsalz durch Schönwerth besteht darin, daß diese in ihrer unveränderten Natur vor uns erscheinen. Wir stimmen daher vollkommen unseren Forscher bei, wenn er sagt: "Den vollen Werth empfangen indessen derlei Sammlungen dadurch, daß sie die Sprichwörter geben wie das Bolk sie spricht, in der Mundatt; die Uebertragung in das Hochdeutsche leidet an den Mängeln jeder Uebersehung. Die Mundart setzt Farbe in das Bild, die Uebertragung malt grau in grau. Wer das Bolk lieft, wird den Werth solcher Sammlungen gerne würdigen."

Schönwerth's Sprichwörter der Oberpfalz erscheinen, wie er sich ausdrückt, "in der Tracht des Bolkes, damit man wisse, nicht bloß wie das oberpfälzische Bolk denk, sondern auch wie es spricht. Ich thue dieses ferner darum — fährt er sort — weil so die oberpfälzische Mundart das erstemal zu einer größeren Darstellung kommt, zur Bereicherung der Kenntniß der deutschen Mundarten, nicht minder weil die künstigen Geschlechter mir Dank wissen werden, daß ich ihnen eine Urkunde über Denkweise und Mundart der Ahnen hinterlassen. Die Derbheit des Ansdruckes darf nicht abstoßen, das Bolk in seiner Natürlichkit umschreibt nichts, nennt das Kind bei seinem Namen. Es denkt dabei nichts Unrechtes, verdeckt nicht Lüsternheit unter der Schminke zarter Worte".

Es fällt mir schwer, in Rucksicht auf die mir knapp zw gemeffene Beit von den auf tiesem Berständniß der wiel seitigen Regungen in der menschlichen Brust beruhenden ar örterungen Schönwerth's abzusehen, welche er an die mannig sachsten Acuberungen der Gefähle und Gesimmungen der Bolles durch seine Sprichwörter knüpfte. Wie die von keinen

anderen Bolle fo hochgehaltene "beutsche Trene" gerühmt und gefeiert wird, wie "Feigheit und Faulheit" burch bas Sprichwort gegeißelt werben, wie ber "Bauer" fich felbitbewußt feines Standes als Ernahrer ruhmt und wie der Barger benfelben im Sprichwort beschimpft, welche wichtige Rolle die "Liebe" und besonders bie "Che" im Sprichwort ipielt, wie der Oberpfalzer über "Tob und Teufel" bentt, u. f. w., u. f. w., bies alles findet eine Behandlung burch bie Sprichwörter, und ba bas feine Dhr unferes Forfchers biefe Stimmen aufzufaffen und gum Berftandniß gu bringen verfteht, jo ift es für Freunde ber Culturgeschichte in ihrem weitesten Umfang ein wahrer Sochgenuß, ben von ihm gegebenen Erläuterungen gu folgen und aus dem reichen Born berjelben Belehrung zu ichopfen. Aber auch jogar für die Beichichte bes Rechts bringt die Sprichwörtersammlung einen erheblichen Gewinn. Dies wird besonders von Bluntichli erfannt, welcher in feinem bentichen Privatrecht mit Nachbruck hervorbebt, "baß fich im Bauernftande, welcher an Erinnerungen und Bebrauchen gabe festhält, viel mehr beutsches Recht bis auf unjere Tage erhalten habe, ale im beweglicheren Bürgerthum, bag es fomit Bflicht ber Biffenfchaft fei, bas Berfaumte nachholend die noch unter dem Bolfe lebendigen und in ber Sitte fich außernden Rechtsgewohnheiten und Rechtsgebanten aufzusuchen und bargulegen."

Bon den kleineren Arbeiten, durch welche sich Schönwerth Berdienste um das Bolksthümliche und um die deutsche
Sprache erward, sei hier noch seiner Beröffentlichungen im
oberbaherischen Archiv: "Ueber die Trauerzeit bei Sterbefällen" und "Mundartliches" erwähnt. Endlich darf seiner Thätigkeit für den historischen Berein von Oberbahern durch Absassung mehrerer Jahresberichte und der beiden Nekrologe auf Otto Titan v. Hefner und den Münchener rechtskundigen Magistratsrath F. J. Klausner die gebührende Anerkennung nicht vorenthalten werden.

Das in wenigen Bugen entworfene Bild von unserem unermublichen Forscher wird hoffentlich auch in biesem Buftande ber Unfertigfeit ausreichen, um Die erneute Chrung gerechtfertigt erscheinen zu laffen, welche ber hiftorische Berein bon Oberpfalz und Regensburg feinem hochgeschätten Ehren mitglied zu Theil werben ließ, indem er in ber Generalversammlung vom 28. Juni 1888 auf Borichlag bes Bereins Borftandes einstimmig beschloß, bem um die Geschichte ber Sitten, Gebräuche und ber Sprache ber Dberpfälzer hochver bienten Frang Raber von Schönwerth an bem Saufe gu Umberg, in welchem seine Wiege gestanden, ein Beichen ber Erinnerung anzubringen. Diejes fleine Dentmal,1) welche heute burch die Sand Gr. Excelleng bes Serrn Regierungs präfibenten von Bicgler ber Stadt Amberg übergeben murbe, gereicht biefer Stadt felbft ju großer Bierbe, freilich nicht fowohl burch die Ginjachheit feiner außeren Erscheinung, als vielmehr durch feinen inneren Werth, den ihm die von hohr Berthichätzung ihres Sohnes mit Recht erfüllte Baterfadt und ein ansehnlicher Rreis bankbarer Berehrer verleibt. Denfelben hatte ichon gerabe heute an Diefem Tage por 31 Jahren - Die hinweifung auf Diefen bedeutungevollen Bufall barf ber Erwähnung nicht unwerth ericheinen - bar Altmeifter beutscher Sprache und Sagenforschung eröffnet, indem er unter bem Ausdrude feiner großen Freude iber bie Sitten- und Sagenfammlung aus ber Oberpfalg feinen ersten Brief an Schönwerth mit ber von ihm gewiß ernib gemeinten Berficherung schloß: "Ich bin mit großer Doch achtung und Dantbarfeit 3hr ergebenfter Jatob Brimm."

<sup>1)</sup> Dasfelbe ift in Relheimer Raltftein mit geschmadvoller Umrahmung im Renaiffancesthl ausgeführt von Bildhauer Bud in Stadtamhof.

LIX.

### Graf Taaffe.

(Mus Defterreich-Ungarn.)

III. (Schluß.)

Freiherr Alexander von Helfert hat in seiner vortresslichen, leider unvollendet gebliebenen Geschichte der österreichischen Bolksschule<sup>1</sup>) den urfundlichen Nachweis geliesert,
daß in Desterreich, wie in Mitteleuropa überhaupt, die Gründung der allgemeinen Bolks oder Elementarschule "der
Sorgsalt des weltlichen Regiments angehöre," also eine Schöpfung der modernen Staatsgewalten sei. Die KaiserinKönigin hatte den hiebei leitenden Gesichtspunkt in einer allerhöchsten Entschließung vom 28. September 1770 dahin präcisirt, daß sie erklärte: "Das Schulwesen aber ist und bleibet allzeit ein politicum". Nach diesem Grundsatze ging die große Kaiserin bei Gründung und Einrichtung des gesammten Unterrichtswesens, insbesondere aber der Elementars oder Erivialschulen vor, für welche die allgemeine Schulordnung

54

<sup>1)</sup> Davon erschien im Jahre 1860 der erste Band: "Die Gründung ber öfterreichischen Bolksschule burch Maria Theresia" (Prag, Tempsky) XXXII und 679 S.; im Jahre 1861 der britte Band: "System der öfterreichischen Bolksschule." XX und 652 S. Bessonders schmerzlich vermißt man den zweiten Band, die Fortssehung und den Abschluß der Geschichte der öfterreichischen Bolksschule, mindestens dis zur Schaffung des Reichsvolksschuls-Geses im Jahre 1869.

für die deutschen Normals, Haupts und Trivialschulen in den sämmtlichen f. t. Erbländern" vom 6. Dezember 1774 erlassen wurde. Für die ungarischen Länder solgte unter dem 31. Jänner 1777 die "Ratio Educationis totiusque kel Literariae per Regnum Hungariae" im gleichen Sinne nach. Seitdem hatte in Desterreich die Staatsgewalt dem öffentlichen Schulwesen ihre volle Ausmerksamkeit zugewendet.

Die gesetlichen und behördlichen Bestimmungen, Bafügungen und Einrichtungen, hinsichtlich bes allgemeiner Bolfsichulwefens hielten aber ftets vor Augen, daß eine bal jame Bolfs - und Jugendbilbung nur auf religios - fittlicha Grundlage beruhen fonne. Darum war die Staateregierung jederzeit bemüht, in Sachen des öffentlichen Unterrichtes Dand in Sand zu gehen mit der Rirche und fich bei ber erfolg reichen Jugenderziehung des Beiftandes und ber Mithile ber Bifchofe und bes Rlerus überhaupt zu verfichern. Mana Therefia fpricht fich hierüber folgendermaßen aus: "Be wegen Wir Uns bann mehrmalen zu bem heiligen Religion eifer der allseitigen Bischoje und Ordinarien und ihrer Iles befannten rühmlichen Borforge zu Berbreitung einer beijem Erziehung gang gewiß verjeben; fie werden auch ihred Ott ju Musführung und Sandhabung biefes Unferes gnabigm Befehles willigft mitwirfen. "2)

An dem Stand- und Gesichtspunkte des freundschaftlichen Zusammenwirkens von Staat und Kirche auf dem Gebiede des Unterrichtswesens, wobei aber auch noch den übrigen Erziehungssaktoren, namentlich der Familie und den Gemeinden ein Einfluß gewährt worden war, hielt man in Desterreich bis zum Jahre 1868 fest. Es kamen wohl einzelne Schwankungen vor, welche die Schule bald mehr den weltlichen, bald mehr dem geistlichen Regimente zulenkten.

<sup>1)</sup> Selfert, 1. c. I p. 118, 323 ff. 436 ff.

<sup>2)</sup> A. a. D. p. 333.

aber im Großen und Ganzen erkannte man doch bem Staate in erster Reihe das Recht und die Berpflichtung zu, für die Errichtung, Erhaltung und Leitung der allgemeinen Bolkslehranstalten Sorge zu tragen.

Ein Bruch mit biefer löblichen Tradition trat, wie gefagt, 1868 ein, als unter ber herrichaft bes antifirchlichen Bulgar-Liberalismus bie "Trennung" bes Staates von ber Rirche und bie "Emancipation" ber Schule von ber letteren als leitenbes Echlagwort ber Bejeggebung betrachtet und befolgt murbe. Die grundfaglichen Beftimmungen über bas Berhältniß ber Schule jur Rirche," wie folche bas öfterreichische Befet bom 25. Mai 1868 vorschreibt, errichteten zwischen biefen beiben Institutionen eine unnatürliche Scheibewand. Das religiosfittliche Moment, welches ben gesammten Jugendunterricht belebend und erhebend burchleuchten foll, wurde bier gu einem blogen "Lehrgegenstand" herabgesett und überdies ausbrudlich befretirt (§. 2.), daß der "Unterricht in ben übrigen Behrgegenständen in diefen Schulen von bem Ginfluffe jeder Rirchen= ober Religionegenoffenschaft unabhängig fein folle". Bugleich verordnete dasjelbe Gefet (§ 3) ben interconfessionellen Charafter ber vom "Staate, von einem Lande ober von Bemeinden gang oder theilweise gegrundeten oder erhaltenen Schulen und Erziehungsanftalten" und erganzte biefe Borichrift noch burch die weitere Bestimmung (§ 6), daß "die Lehrämter an biefen Schulen für alle Staatsbürger, welche ihre Befähigung biegu in gesetlicher Beise nachgewiesen haben, gleichmäßig guganglich feien". In bemfelben firchenfeindlichen Beifte find bann auch bie übrigen Bestimmungen biefes Befetes gehalten, welches allen weiteren Schulgejegen und Schulverordnungen bis zum Bahre 1883 ale Bafis und Richtschnur biente. Das fogenannte Reichsvolfsschulgeset vom 14. Mai 1869 zeigt bie praftifche Ausgestaltung biefer Brundfate in ber beutlichften Beije.

Diefe Schulgesetze riefen bei ihrer Berwirklichung im geben eine wachsenbe Reaftion hervor, und zwar nicht blos

in ben Rreifen firchlichgefinnter Bevolterungeschichten, jonden jelbst waschechte Liberale mußten eingestehen, bag man be Diefer antifirchlichen Schulgefetgebung "gu weit" gegangen fei. In den Gemeinden machte fich ohne Unterschied in wachsender Unmuth bemertbar, einmal wegen ber übergroim materiellen Laften, welche bie meift toftfpieligen Schulnen bauten und Schulvermehrungen ben Steuertragern auf bürdeten, und bann wegen der namentlich für armere Be meinden in Bebirgsgegenden viel zu langen Dauer ber Gonb pflicht von acht Jahren und endlich wegen der beutlich mab nehmbaren Berrohung und Entfittlichung der Jugend, welcht bon Seite ihrer weltlichen Lehrer nur felten mehr gur Mus übung der religiöfen Pflichten angeleitet, noch weniger burd das eigene Beispiel biefer Lehrer hiezu angeeifert wurde. Baufig geschah es, daß der Lehrer gar nicht bem Glanbent bekenntniß feiner Schüler und deren Eltern angehörte; bem ber liberale Ortsichulrath hatte ben fatholischen Schulen einen protestantischen, oft fogar einen jubischen Lehrer Der gesetzt. Wie fonnte ba ein nothwendiges inniges Berhältnik zwischen Saus und Schule fich entwideln?

Der Kirche und dem Klerus gegenüber traten die Lehter der "Neuschule" in der Regel mißtrauisch oder entschieder seindselig entgegen, oder sie trugen eine ebenso verlestede Gleichgiltigkeit in religiös=kirchlichen Dingen zur Schan Kirchenbesuch und Theilnahme am religiösen Leben wurde bei den weltlichen Bolksischullehrern mehr und mehr zur Ausnahme, dafür wuchs unter diesen meist nur halbwissenschaftlich ge bildeten Leuten die "Starkgeisterei" des Unglaubens, und der Unterricht in der Schule wie die Einwirkungen dieser Lehten auf das Bolk, namentlich auf die jüngere Generation desselben, trugen nur zu oft den Charakter des Antikirchlichen, sa des Antichristlichen an sich. Die Conslitte zwischen Lehrern und Geistlichkeit wurden immer häusiger. Die Klagen über Zuchlossischen, Freeligiosität, Unsittlichkeit der Jugend und des Bolke lenkten trot der Abläugnungen einer gleichgesinnten Tagespresse

bie Aufmerkfamteit immer mehr auf fich und brangten gur endlichen Abstellung bes wachsenden Unheils.

Wir können hier in die detaillirte Darstellung dieses Kampses gegen die entchristlichte "Neuschule" in Oesterreich nicht weiter eingehen (das verdiente eine ganz besondere Darstellung); sondern beschränken uns auf die Bemerkung, daß Graf Taasse im Jahre 1879 den conservativen Witzgliedern des Reichsrathes die Zusage gemacht hatte, es werde den beslagten und nachgewiesenen Uebelständen im Bolksschulzwesen durch eine Gesehes Novelle thunlichst Abhilse gedoten werden.

Diefes Beriprechen fuchte bie Novelle gum Reichsvolfsfcul-Gefete bom 2. Mai 1883 zu erfüllen. Es fann nicht gelaugnet werben, daß diese Rovelle die begrundeten Rlagen und die Uebelftande in Betreff ber "Neuschule" nur theilweise abzuftellen vermag. Man bezeichnete von firchlicher Seite biefes Nachtragsgesett gleich von Beginn an nur als eine "Abichlagezahlung" auf bie confessionelle Schule. Aber es barf auch nicht übersehen werben, wie burch bie Schulnovelle benn boch fo mancher beflagte llebelftand und mehr als ein Schritt gur Befferung ermöglicht und angebahnt worden ift. Braf Taaffe und fein Ministerium unterliegen ben Bestimmungen bes bestehenben positiven Berfaffungsgesebes; barnach ift eine grunbfähliche Abanberung bes Reichsvolfsichul-Befeges an bie Zweidrittel = Majoritat bes Reichsrathes gebunden. Bas würde es ba nügen, wenn 3. B. der Unterrichtsminister fich etwa für ben Gefegentwurf bes Bringen Alois Liechtenftein erffart hatte?

Der Fürst und ber seither verstorbene Throser Landeshauptmann Freiherr von Rapp reichten bekanntlich im österreichischen Abgeordnetenhause einen Gesehentwurf ein, durch welchen das bestehende Bolksschulgesetz in mehreren wesentlichen Punkten zu Gunsten der confessionellen Schule und der Erweiterung der Landesautonomie in Sachen der Bolksschule abgeändert werden sollte. Dieser Gesehentwurf, welchen Prinz Liechtenstein in einer Parlamentsrede und auf der Wiener Katholikentage glänzend vertheidigte, fand gleichwot! nicht einmal auf katholischer Seite vollen Beifall. Bewes dessen ist, daß Hofrath von Lienbacher einen besondem Gesehentwurf vorlegte, welcher von dem Liechtensteinschen namentlich in Betreff des erweiterten Einflusses der Landelgesetzgebung auf das Bolksschulwesen abwich; denn Lienbacker bekämpft die sogenannte "Berländerung" der Bolksschule, wertritt auch hier den Grundsatz der einheitlichen Staald-Geschgebung und der staatlichen Unterrichtsleitung. Auf den gegentheiligen Standpunkt, nämlich auf jenen eine möglichst weitgehenden Landesautonomie, stellte sich der britte Schulgesehentwurf, der den czechischen Abgeordneten Herold zum Berfasser hatte.

So waren von Seiten der Reichsraths = Rechten nicht weniger als drei verschiedene Schulgesehentwürse eingebracht, und sowohl im Parlamente wie in der Presse vertheidigt worden. Für und gegen diese Entwürse erhob sich dann auch im Publikum eine lebhaste Agitation: den Hunderttausenden von Unterschriften auf den Petitionen zu Gunsten der confessionellen Schule stellten die Liberalen ebenfalls Tausende von Unterschriften zu Gunsten der "Neuschule" entgegen. In Schose der Majorität des Reichsrathes selbst waren die Ansichten sehr getheilt, und Niemand konnte es mit Bestimmthen sagen, ob bei etwaiger Abstimmung die Wehrzahl der Mitglieder dieser "Rechten" dem Liechtenstein schon Entwurse zugefallen wäre.

Die Regierung beobachtete in dieser Frage Zurüchaltungs sie gab die Nothwendigkeit einer weiteren Resorm des Reichsvolksschulgesetes zu und stellte eine hierauf Bezug nehmende neue Borlage in Aussicht. Diese erfolgte nun durch die Gesetesnovelle, welche der Unterrichtsminister dem Herrenhause unter dem 4. Mai 1. J. vorlegte. Was dieser Entwurs bietet, bleibt allerdings gleichsalls noch weit hinter den Wünschen und Hoffnungen der katholisch-conservativen Barten Burud und rief beshalb hier allgemeine Enttäuschung, ja Entruftung hervor. Auf ber anderen Seite fand der Entwurf bei den Liberalen ebenfalls die heftigsten Angriffe.

Seither macht sich in den Reihen der Natholiten eine beachtenswerthe Erscheinung bemerkbar. Bon mehreren Punkten aus wird für entschiedenes Austreten gegen das Kabinet Taaffe das Wort ergriffen; man will dem Ministerium die Freundschaft kündigen, will eine "schärsere Tonart" anschlagen, lehnt selbst ein weiteres Zusammengehen mit den katholischen Slaven, mit Czechen und Polen ab und betont die Nothwendigkeit der Gründung einer neuen Partei, eines "katholischen Centrums der Deutsch Sconservativen." Diese Bewegung, welche insbesondere in Oberösterreich, in Nordböhmen und in einem Theile von Throl energisch betrieben wird, verdient jedenfalls ernstliche Beachtung; aber vom Standpunkte einer besonnenen praktischen Politik erweckt deren momentane Zweckdienlichkeit dennoch erhebliche Bedeuten.

Die Stellung der katholischen Deutschonservativen hat überdies durch den Rücktritt des Prinzen Alois Liechtenstein von der Obmannschaft des Centrumsclubs im Abgeordnetenstause einen empfindlichen Stoß erlitten. Prinz Liechtenstein zog sich zurück, weil die Wahlersolge der radikalen Jungszechen ihm teine Aussicht boten, daß er seinen Schulssesentwurf auch nur bei der Reichsraths-Majorität werde durchsehen können. Wie wollen nun die sonst so ehrenswerthen katholischen Männer von der "schärfern Tonart" es bewirken, daß sie im Reichsrathe mehr seine als eine verschwindende Minorität?

Bei der eigenthümlichen Situation der Parteien im öfterreichischen Abgeordnetenhause käme diese Minderheit allerdings wiederholt in die Lage, in wichtigen Fragen den Ausschlag geben zu können. Gesetzt nun, sie würden durch ein ablehnendes Botum das Ministerium Taaffe zu Fall bringen: was wäre dadurch für die katholische Sache gewonnen? Käme dann etwa ein entschieden conservatives Kabinet zu Stande? Das wagen diese Männer selber nicht zu hoffen; im besten Falle hätte man ein sogenanntes Beamten-Ministerium zu erwarten, welches aber gemäß den Fingerzeigen der Ersahrung sehr leicht in ein liberalistisches Coalitions-Ministerium sich verwandeln könnte. Eine Neuaussage des Kabinels Auersperg-Lasser stünde bevor, und da muß man doch fragen, ob unter einem solchen Regime den katholischen Interessen besser gedient wäre.

Man hat von katholischer Seite her die Regierung der Grasen Taasse in Bezug auf den vulgären Liberalismus zutressend mit einem "Hemmschuh" verglichen; ein solcher bedeutet freilich noch keine Umkehr, aber er ist doch von Bortheil, indem er das weitere Hindsgleiten auf gefährlicher Bahn verhindert und die Borbereitung zur Umkehr ermöglicht. In der That ist auch der Zustand in Desterreich heute ein anderer, als er es vor zehn Jahren gewesen. Wer undesanzen die Dinge beurtheilt, der wird bekennen müssen, daß seit 1879 die katholischen Interessen in Desterreich so manche bedeutsame Förderung ersahren haben. De sterreich erscheint seit dem wieder als ein christliches Staatswesen, in welchem Regierung und Gesetzgebung wieder der Grundsste und Lehren des Christenthums eingedent sind und sich dad nach zu halten bemühen.

Daß übrigens die Existenz der consessionellen Schule allein nicht ausreicht, um christliches Leben in Staat und Gesellschit zu verwirklichen, das sehrt ganz deutlich ein Blid auf die ungarische Reichshälfte der Habsburgischen Monarchie. Dier besitht die Schule (von der Elementar – die zur Dochschule) vorwiegend consessionellen Charakter; die Errichtung. Erhaltung, Leitung und Führung dieser Lehranstalten besindet sich ausschließend in Hährung dieser Lehranstalten besindet sich ausschließend in Hährung dieser Lehranstalten besindet sich ausschließen in Hährung dieser darum in Ungam Christenthum und Kirche im öffentlichen Leben einstallschaft und wirksamer, als im öfterreichischen Reichstheile? Mit

nichten! Man klagt in Ungarn mit vollem Rechte über ben Riedergang des chriftlichen Charakters aller staatlichen und gesellschaftlichen Ginrichtungen; der Interconfessionalismus und Indifferentismus in religiös-kirchlichen Dingen seiert hier seine schönsten Triumphe.

In Defterreich gibt es eine fatholisch-confervative Partei in ber Bolfsvertretung, im gesetgebenden Rorper und in der Tagespreffe; hier hat man tatholische Bereine und Berfamm= Tungen, hier halt man Ratholifentage ab und entfaltet fo eine rührige Thatigfeit im Dienste fatholischer Ibeen. Wie ficht es bagegen in diefer Beziehung im fogenannten "Marianischen Reiche", im Königreich Ungarn? Die noch im Sahre 1875 bestandene chriftlich = conservative Partei unter einem Freiherrn Baul von Sennyen ift ichon längft ber= schwunden, ihre Trummer befinden sich in der heutigen "gemäßigten Opposition" und unter ber Führung bes Grafen Albert Apponni, ber neuestens ebenfalls im Liberalismus gu excelliren fucht, ober schloffen fich ber Regierungspartei bes Berrn v. Tifga an. Der ungarifche Ratholicismus gahlt gegenwärtig auf politischem Gebiete gar nicht, im socialen Leben nur wenig; trot ber Majorität in ber Bevölferung fteben die Ratholifen Ungarns an Ginflug und Bedeutung weit hinter ben Calvinern gurud, obgleich fie biefe letteren an der Bahl um das Bierfache übertreffen und doch auch in ber Beschichte und Cultur bes ungarischen Bolfes tiefer wurzeln follten, als die Befenner ber Lehren bes Benfer Bropheten. Das fatholische Bereinsleben ift in Ungarn fast ganglich unbefannt; trot ber vorherrichenden confessionellen Schule wagt man in ber Politif faum noch von chriftlichen Grundfägen zu fprechen, noch weniger fatholische Intereffen ernstlich zu vertheidigen. Zwischen Geiftlichen und Laien besteht hier in firchlich-politischen Fragen weber ein Berfehr noch ein Einverständniß. Deghalb mußten es sich die Ratholifen Ungarns erft jungft gefallen laffen, bag ber ftaats liche Unterrichtsminister aus ben Mitteln bes fatholischen



Studiensonds ein Internat für Schüler ohne Unterschied der Consession errichtet und dabei die Erklärung abgibt, daß an diesem angeblich katholischen Institut die Anstellung eines katholischen Geistlichen als Lehrer oder Präselt für weltlicke Lehrgegenstände nicht statthaft sein solle. Würde ein solche Affront gegen den katholischen Klerus, ja gegen die Kirche in Desterreich heute möglich sein?

Roch ein anderer Gefichtspuntt, von aftneller Bedem ung in ber Frage ber confessionellen Schule, berbient in Betracht gezogen zu werden. Wie wir schon oben beiont wird Defterreichs öffentliches Leben gegenwärtig bei alle feinen Bolfsftammen borwiegend bon einem oft extremen Nationalismus beherricht. Un biefer heftigen nationalen Bewegung hat namentlich bei ben Glaven und Mumanen ber Rlerus einen hervorragenben Untheil, ja er ift vielfach Urheber, Trager und Berbreiter Diejes Ultra-Nationalismus Muß ein besonnener Staatsmann nicht ernstlich besorgt fein, einem folden Rlerus, ber feine Rationalität hober ftellt all Rirche und Staat, die Jugend und ben Lehrstand auch in ber Schule auszuliefern? Die wichtigften Staateintereim werden durch biefen Nationalismus tangirt, und eben batun erscheint es fehr bebenkenswerth, ob hier bas Borgebon auf dem Wege ber schärferen Tonart jum guten Biele fibre. Die besondere Bunft, beren fich die Manner jener Fration von Seite ber liberalen Stimmführer zu erfreuen haben, to weist ichon zur Benuge bas Befährliche ber Richtung. Wor man barum wenigstens bie Opportunität in Erwägung gieben!

Das "Regime Taaffe" ift wahrlich kein tabelloses Mujudund Meisterwert; dem Ministerpräsidenten erscheint es womuthlich selbst keineswegs als das Ideal der Regierungstunst. Aber vom Standpunkte einer conservativen Politikat man doch wohl keine Berechtigung, über dieses Regiment einsach den Stad zu brechen. Gewiß haften demselben whebliche Mängel und Gebrechen an; gar mancher berechtigte Bunsch der Katholiken blieb bisher unerfüllt; aber "des

Beffere ist auch hier ber Feind bes Guten." Eine gerechte und kluge Politik wird niemals die gewissenhafteste Prüfung und Erwägung der thatsächlichen Umstände und Berhältnisse außer Acht lassen und weder Unmögliches fordern, noch in erzürnter Ungeduld das vorhandene, obgleich geringere Gute preisgeben, weil man das angestrebte, ersehnte Bessere nicht so fort erhalten und besigen kann.

Das "Regime Taaffe" hat in ben gehn Jahren feines Beftandes neben feinen Unftrebungen auf politisch-nationalem und geiftig-culturellem Gebiete fich überdieß burch positives Schaffen und Wirfen in anderen Zweigen bes praftischen Staatslebens und insbefondere ber Socialpolitit und Boltswirthschaft erhebliche Berdienfte erworben, auf beren nabere Burbigung wir jeboch an biefer Stelle nicht eingehen tonnen. Wir weisen nur im Allgemeinen barauf bin, bag Defterreich feit 1879 feine Berfehrsmittel bedeutend vermehrt, bie wichtige Inftitution ber Boftsparkaffen eingeführt und burch Schaffung eines neuen Bewerbegefetes und verbefferter Fabritgefete, burch die Ginfetjung von Fabrifinfpettoren, bie Unfallsverficherung ber Arbeiter, burch bas Befet über bie Sonntageruhe, burch bas Soferecht u. f. w., mit bem Spftem bes liberalen Manchesterthums gebrochen und bie Bahn fruchtbarer national-ofonomischer Reformen in confervativer Richtung betreten hat. Gine besonnene und umfichtige Staatswirthichaft war im Stande, trot ber ungewöhnlichen und fich ftets fleigernden Unfpruche ber Beereserforderniffe, trot ber erheblichen Roften, welche die Occupation von Bosnien-Bergegowing und ber Aufftand bafelbft im Sahre 1882 verurfachte, und trot ber schweren volfswirthschaftlichen Brifis, in welche insbesondere die landwirthschaftliche Produttion burch die überseeische Concurrenz gerathen war - diese Staatswirthschaft war bennoch im Stande, in bem arg gerrütteten Staatshaushalte bas Bleichgewicht herzuftellen und augleich eine Reihe von Berbefferungen und Erleichterungen im Steuerwesen einzuführen. Das dronifche lebel bes österreichischen Staatsbudgets, das Deficit, ist verschwunden und mit ihm auch die leidige Nothwendigkeit, den jährlichen Ausfall durch neue Anlehen oder sortgesetzte Rentenoptrotionen decken zu müssen. Desterreich ist während des Decenniums 1879 dis 1889 auch sinanziell gekräftigt und in jeder Hinsicht leistungs- und concurrenzsähiger geworden. Der Wohlstand nimmt zu, das Vertrauen der Bevölkerung in die Fürsorge der Regierung wächst; denn man erkennt und fühlt überall die Umsicht und die Pflichttreue in der Verwaltung, das lebendige Interesse der Behörden zur Debung des öffentlichen Wohles, die strenge Gerechtigkeit in der Rechtspslege, das wachsame Auge zur Sicherung von Leben und Eigenthum.

Richt gering anzuschlagen ift endlich bas Berbienft bel Grafen Taaffe, daß er es verstanden hat, innerhalb ber gebn Jahre feiner Minifterprafibentschaft ben früher an ber Tages ordnung befindlichen Reibereien und Digverftandniffen gme ichen den Regierungen in Wien und Beft auszuweichen. G befundet biefe Fortbauer bes Friedenszuftanbes zwifchen ben officiellen Rreifen von Cis- und Transleithanien ein bobes Mag von Staatsflugheit und Magigung, und es ift bas günftige Resultat biefer Saltung umfomehr anguerfennen, als es ohne irgendwelche rechtpreisgebenbe Nachgiebigleit feitens bes öfterreichischen Ministeriums erzielt worben if Der gegenseitigen Rechtsachtung gelang auch bie giemlich glatt verlaufene britte Abschließung bes volkswirthichaftlichen Musgleiches zwischen den beiden Reichshälften, und bem besiehen den guten Ginvernehmen der beiderfeitigen Regierungen bar man die befriedigende Lofung ber heiflichen Wehrgefenfrage zuschreiben, wodurch die Machtstellung des Reiches nem Rräftigung empfangen hat.

Alle biese Ergebniffe bes Regimes sind jedoch teineswege bas Werf bloßen Zufalles und nur bes Zusammentreffens günstiger Umstände. Die Wission des Grasen Taaffe, ber sich des ungeschwächten Vertrauens seines faiserlichen Derm erfreut, besteht, wie aus bem bisher Gesagten sich ergibt, barin, in Desterreich "ein Regime der Stetigkeit zu begrünsben, ein Regime der stabilen Principien mit Resormen auf gesehlichem Wege, ein Regime, bessen conservativer Charakter sich darin ausspricht, daß auch dem bestehenden Rechte und den lebenskräftigen Errungenschaften unbedingte Achtung entzgegengebracht wird".1)

"Als österreichischer Staatsmann wird Graf Taaffe stets bas Interesse bes Staates als sein oberstes Geset betrachten. . . . Die Parole ist dieselbe wie im Jahre 1879: Kräftigung des österreichischen Bewußtseins, Creirung einer österreichischen Partei, Versöhnung Aller auf dem Boden des Staates. Der österreichische Gedanke bildet den Inhalt der Mission des Grasen Taaffe, aus der Geschichte Desterreichs empfängt sie Macht und Richtung und die Zukunft Desterreichs ist das Ziel."

Indem wir den letten Gat des Bertheibigers ber Taaffe'ichen Politit besonders hervorheben, schließen wir uns gleichfalls aus oft bethätigter Ueberzeugung ber Unficht an, baß trot ber noch unerfüllten Diffion bes Grafen und ungeachtet bes leiber noch fortbauernben Nationalitätenftreites Defterreich während bes letten Decenniums bennoch ebenso in ftaatsrechtlicher und politischer Sinsicht wie mit Bezug auf feine geiftige und materielle Cultur namhafte Fortichritte gemacht hat und insbesondere auch durch die ftets zunehmende Bieberanerfennung ber driftlichen Principien in Staat und Befellichaft einer aussichtsfroben Bufunft ruftig entgegenichreitet. Der altehrwürdige Raijerstaat erfreut sich ber allgemeinen Achtung und genießt bei ben Bolfern und Staaten jene Autorität, wie fie feiner erhöhten Machtstellung, feinen Traditionen und feinen auf die Erhaltung des Bolferfriedens, auf die Berbreitung und Festigung ber driftlichen Cultur und Freiheit und auf ben Schut bes legitimen Rechtes gerichteten Beftrebungen gebührt.

<sup>1)</sup> Bgl. "Graf Taaffe," a. a. D. p. 39. 2) A. a. D. p. 42, 44,

# Gin Streiflicht auf die Parifer Welt = Ausstellung von 1889.

Es war ein übereiltes Wort gewesen, welches Färst Bismard am 13. September 1870 zu Herrn Bürgermeiser Werlé in Rheims gesagt hatte: "Quand nous aurons raison du catholicisme, les races latines ne tarderont pas it disparaitre." Keines von beiden ist wahr geworden: Beder ist der deutsche Reichskanzler Herr des Katholicismus geworden, noch sind die lateinischen Racen vom europäsiche Culturselde verschwunden. Beweis ad 1: der Ausgang der "Cultursampses" in Deutschland; ad 2: die Welt-Ausstellung in Paris.

Es hat an Anstrengungen aller Art seitens des Baliner Kabinets nicht gesehlt, um die Pariser Ausstellung wi das Niveau eines Trödel - Marktes herabzudrücken, ja su ganz unmöglich zu machen; aber auch hier zeigte sich wieder einmal, daß das Bünglein der europäischen Wage nicht wo Spreewasser umrauscht wird. Daß das Deutsche Reich sich an der Ausstellung nicht betheiligte, daß man in Berlin er ungünstig aufnahm, wenn einige deutsche Künstler in Windigung des Grundsaßes, daß die Kunst international sin müsse, die Exposition beschickt hatten, ja daß man es dem sichen Officieren verübelte, wenn sie dieses Jahr überhaup nur nach Paris reisten: das Alles waren ja, wenn auf feine ersveulichen, so doch wenigstens erklärliche Spunptome Aber wie war es zu deuten, als im Herbste vorigen Jahres die Nachricht in die Deffentlichkeit drang, daß auch die öfterreichisch-ungarische, ja die italienische Regierung dieselbe Stellung wie die deutsche gegenüber dem Pariser Borhaben einnahm? Die Tripel-Allianz galt doch immer nur für eine politische und nicht auch — wie der deutsche Zolltaris gegenüber Desterreich und Italien beweist — für eine commercielle. Und doch lag wieder die Politik dem ganzen Borgange zu Grunde.

Ohne Zweisel hat man in Berlin ber österreichisch=
ungarischen und italienischen Regierung zu verstehen gegeben,
baß die gemeinschaftlichen Interessen des Dreibundes es erjorderten, Frankreich nicht commerciell und social erstarken zu
lassen, und sowohl in Wien als im Quirinal war man auf
biese Intention eingegangen. Die österreichisch = ungarischen
Regierung verweigerte, troß der Interpellation im ungarischen
Parlamente, energisch jede Theilnahme an der Ausstellung.
Nicht allein jede Sudvention wurde verweigert, sondern es
wurden auch Privat = Subscriptionen untersagt, welche die
österreichisch = ungarischen Handelskammern im Interesse der
einheimischen Industrie zu Gunsten der Betheiligung an der
Ausstellung glaubten eröffnen zu müssen.

In Folge dessen bildete sich in Paris ein Comité, bestehend zum Theil aus österreichischen, zur Zeit in Frankreich wohnenden Industriellen, welches eine Summe von 175,000 Franken ausbrachte behuss Errichtung von Ausstellungsräumen für österreichische Produkte. Binnen kurzer Zeit meldeten sich 325 Aussteller aus Oesterreichslungarn. Weitere Anmeldungen mußten wegen Raummangel unberückssichtigt bleiben. So hatte die österreichische Regierung, obsichon sie thatsächlich eine moralische Niederlage erlitten, sich wenigstens noch im eigenen Lande Beachtung ihrer Maßzregeln verschaffen können.

Richt fo die italienische. Auch biese versagte jebe Betheiligung an der Ausstellung und herr Erispi gab in ber Kammer seinem Entschluffe lebhaften Ausdruck. Aber in doppelte Strömung im Lande lehnte fich gegen ihn au eine politische und commercielle.

Die Mehrzahl der italienischen Republikaner schwären noch immer mehr für den Präsidenten der französischen Bepublik, als für den deutschen Reichskanzler; mit dieser Streung vereinigte sich die andere, welche von den noch mass geren materiellen, mercantilen Interessen getrieben wurd.

Herr Crifpi mußte es dulden, daß unter seinen Aus in Rom ein Comité sich bildete, welches zur Betheiligm an der Pariser Ausstellung öffentlich aufforderte; zugleiconstituirte sich in Paris ein Comité unter der Leitung to Italieners Camondo behufs Etablirung der italienischen Stalieners Camondo behufs Etablirung der italienischen Abeilung in der Ausstellung. Signor Sonzogno schick alsbald aus Mailand dem römischen Comité 50,000 Lind die römische Handelstammer gab 20,000, die von Reuglichen lassen; es blieb ihm nichts Anderes übrig, als nach Inderichsruhe zu sahren, um dort die gefaltete Stirn des Lindesgenossen wieder glatt zu machen; denn mehr als 700 italienische Firmen beschickten die Ausstellung.

Es hatte nicht an Versuchen gesehlt, auch England zum Fernbleiben von der Ausstellung zu bewegen. Und nätt so der ursprüngliche Plan gesungen, hätten Deutschland. Desterreich-Ungarn, Italien und England sich ausgeschlossen so wäre natürlich eine Welt-Ausstellung unmöglich geworden. Aber England, unter moralischer und materieller Unterstützung seitens seiner Regierung, war mit seinen Colonien nächst Frankreich das meistbetheiligte Land auf der Ausstellung; es zählte 1600 Exponenten.

Erwähnen wir ausdrücklich noch, daß ferner vertreter waren: Belgien, Holland, Luzemburg, Spanien, Portugal Dänemark, Schweden, Schweiz, Rußland, Numänien, Ser bien, Griechenland, Nordamerika, Brafilien, Wezico, China Japan, Nords, Mittels, SüdsAfrika und Australien.

Allerbings entbehrte das ganze Unternehmen nicht des politischen Charafters. Zuerst ins Leben gerusen im Jahre 1856 unter Napoleon III. sollte die Weltausstellung damals zum Glanze und zur Besestigung des zweiten Kaiserreiches beitragen; das war auch noch der Zwed der zweiten Ausstellung von 1867. Bei der dritten im Jahre 1878 galt es schon die Republik zu seiern, und das sollte erst recht der Fallsein Anno 1889, bei der Centenarseier der großen französischen Revolution. Zu einer solchen Feier wollte man in Berlin nicht mitwirken.

Freilich hat uns ber ehemalige deutsche Botschafter am französischen Hose, Graf Arnim, s. B. verrathen, daß man in den leitenden Kreisen Berlins der französischen Republik als solcher durchaus nicht abhold ift, ja daß man dort einmal sogar den "liberalen" Präsidenten Thiers lieber sah, als den conservativen Mac-Mahon, weil dieser letztere als ein Bahnbrecher des Royalismus galt.

Doch laffen wir die Motive, aus denen man der internationalen Ausstellung auf internationalem Bege entgegenarbeitete, bei Seite und constatiren wir, daß die Exposition selbst über die fühnsten Erwartungen hinaus gelungen ist.

"Die Ausstellung," schrieb die "République française" mm Tage des Schlusses derselben, 6. November, "ist nicht nur die Freude und der Stolz von Paris gewesen, sie hat auch für das Land den größten praktischen Nutzen gehabt. Die Ausstellung war ein großes politisches Werk. Sie hat im Angesichte Europas die französische Lebensfähigkeit auf dem Gebiete der Künste, der Industrie, des Handels und auch des Geistes erwiesen. Sogar die Völker, die uns lieben, waren betroffen von unserer Initiative und von unserer Macht. Was die anderen betrifft, so haben dieselben wieder einmal jene sympathische Expansionskraft, welche in unserem Genie gelegen und in unserer historischen Bestimmung begründet ist, constatirt und an sich selbst ersahren. Europa, das uns so an der Arbeit gesehen, hat zugleich einen hohen

Begriff von den Wohlthaten des Friedens erhalten und bie lleberzeugung gewonnen, daß wir denselben nicht stom wollen. Die Ausstellung war die glänzendste Antwort in alle diejenigen, die Frankreich anklagen, es sei steits berit den Frieden der Welt zu stören."

Ob die politischen Consequenzen, welche das französiche Blatt zieht, zutreffend sind, mag dahingestellt bleiben. Ber treter von Handel und Gewerbe sind mit Ausnahme to Armee-Lieferanten niemals für den Krieg, und soweit sie in Rathe Frankreichs sizen, werden sie immer die Kriegssum zu bannen suchen; aber Frankreichs Regierung war und if politisch unberechenbar.

Nur das wird man unbestritten behaupten können, das die weit überwiegende Mehrheit des Landes ohne Unterschied der politischen Parteistellung diesmal in dem Gedanken sie vereinigte, durch eine großartige Ausstellung das Preises zurückzuerobern, welches der "grande nation" seit zwei Jahr zehnten verloren gegangen war. Und selbst der Neid mußes den Franzosen lassen, daß sie sich wieder einmal mit Erselg an die Spitze der modernen "Civilisation" gestellt hatten.

Mehr als 25 Millionen Menschen haben die Ausstellung besucht, kein civilisirtes Land der Welt sehlte unter dies Schaar. Obgleich das Ausstellungs-Comité, schon zum Zwecke der Reklame, riesenhafte und verschwenderische Ausgaben gemacht hatte, wurde trosdent noch ein Einnahme Ueberschuß von 8 Millionen Franken erzielt! Hunderte von Franzosen sind reich, Tausende wohlhabend geworden — wom Gelde anderer Nationen.

Auch die gesammte internationale Literatur wurde ven der Ausstellung noch mehr beherrscht, als selbst von auch Weltkriege. Zede Zeitung, auch in Deutschland, wo man wo der verbotenen Frucht um so lieber zu kosten schien, brakke täglich lange Ausstellungsberichte; die illustrirten Organe über boten sich in bildlichen Darstellungen; in den Schausenster selbst der Provinzialstädte sah man das Bild des Eisselthurms er riesigen Maschinenhalle, dieser beiden modernen Weltunder; selbst wissenschaftliche und politische Beitschriften, sie "Grenzboten", "Gegenwart" ic. brachten wiederholt Bechte und Betrachtungen von und über die Ausstellung; der größere deutsche technische und Gewerdes Berein schickte n oder zwei Deputirte nach Paris behuss Berichterstattung; trz, die alte Hauptstadt an der Seine war wieder einmal er Angelpunkt geworden, um welchen sich das Interesse der anzen Welt brehte.

Und in der That, wer die Exposition mit eigenen Augen esehen hat, der wurde schon bald nach dem Eintritt übersicht von dem großartigen Tableau, das sich ihm hier darbot, itzückt von einem Schauspiel, das keineswegs nur den Insuftriellen und Handelsmann, sondern weit mehr noch den belehrten und Künstler, den Historiker und Geographen, den thuologen und Anthropologen, den Theologen, Philologen und Wediciner anzuziehen geeignet war.

Man fah hier auf einem Raume von 70 Hectaren ie ganze Erbe im Kleinen; man hörte in einer Stunde mehr 18 dreißig Sprachen und fah in demfelben Zeitraum eine Beschichte von fast viertausend Jahren sich entwickeln.

Bas dieser Beltausstellung vor allen ihren Vorgängerinen anen besonderen Borzug gab, war der Umstand, daß auf ihr das schwarze und braune Menschen-Clement ganz besonders zahlreich vertreten war. Und auch darin lag ein großer Bortheil, daß nicht allein die industriellen Erzeugnisse dieser Wenschenklasse ausgestellt waren, sondern sie selbst in ihrem anzen Leben und Treiben producirten sich.

Da jah man sie in ihren Hütten und Gehöften arbeiten, is wenn sie wie in ihrer Heimath für das tägliche Brodorgen müßten; man sah die Mütter der Kinder warten, die Nänner das Bieh besorgen. Das Bieh hatte freilich nichts zu jun, es sag müßig im halbgebeckten trippensosen Stalle und aß langsam das vor ihm auf der Erde liegende Futter. Es ihmte Zeder, der schon einmal in Afrika, Asien u. s. w. ge-

wefen war, wie naturgetren auf ber Ausstellung bas Leben ber ichwarzen und braunen Bolfer bargefellt vom Stalle bis jum Café und Theater. In Diefer Bein fuchten fich jogar auch die europäischen Bolfer bervorge insbesondere die Spanier. Richt nur, daß biefe ibm und Landfrüchte (neben ben induftriellen Erzeugniffe National-Tracht bei nationaler Musik verabreichen liefen mußten fich jogar in dem produciren, was nach ibrer De erft ben Spanier zum Spanier macht: im Stiergefecht hatten zu diesem Zweck neben bem Unsftellungeplage Circus errichten laffen, ber, wie es fchien, genau die ber größten fpanischen Arena, ber gu Balencia, bath echte, zum Theil "berühmte" Fechter waren in Baris erich um bier fich zu produciren. Rur die frangofifche Bolige ihnen einen Strich burch die Rechnung gemacht und m folches Brogramm bei ihren Broduftionen gugelaffen, n einen un blutigen Ausgang haben mußte.

Welch schreienden Gegensatz zu dieser spanischen R bildeten wieder die herrlichen Gemälde der spanischen Ri Madrazo, Domingo, Aranda, Pradilla, Sala! A Gegensatz zu dieser verthierten "Civilisation" bildet bescheidenen Neger, die auf jede Frage, die man an sie r gleichviel ob sie sie verstanden oder nicht, mit einem lichen Lächeln antworteten!

Die Zahl der Schwarzen und Braunen, die man in der Ausstellung als im Innern der Stadt gewahrte, mehrere Tausend betragen haben. Die Meisten vor hatten überaus anständige Manieren und sprachen efettes Französich. Man saß mit ihnen zusammen und hielt sich bestens mit ihnen an der Tasel im Hotel, i und im Theater. Auch in den Kirchen konnte man sie mamentlich Abkömmlinge aus den spanischen und portugi Colonien, bemerken.

In Wahrheit hat Paris in diesem Jahre bas Racen- und Sprachen-Rendezvous gesehen, welches b

Feit Erschaffung ber Welt, resp. seit bem babylonischen Thurm: Dan stattgefunden hat.

So verschiedenartig auch die Vertreter dieser Racen im Aeußern waren, so zeigte es sich doch, daß der innere Mensch, das Ebenbild Gottes, beim Neger, beim Mulatten und beim Weißen ein und dasselbe war. Diese Thatsache, sowie der Umstand, daß die auf der Ausstellung exponirten ägyptischen Vumien von mehrtausendjährigem Alter im Schädel genau dieselben Formen zeigten, wie ein fünzig Jahre alter Todtensches das Alles bewies von Neuem, daß das Menschengeschlecht ein heitliches ist und daß ewig wahr bleiben wird, was zu lesen ist im 1. Buch Moses Cap. 1!

B. M.

#### LXI.

# Die Colonialmachte und bas Chriftenthum in Afrita.

Die Nachrichten aus dem bislang "dunkel" genannten Welttheil Afrika sind eine stehende Rubrik in den öffentlichen Togesblättern geworden. Die Ereignisse, die sich dort abswikeln, sind von anerkannter Wichtigkeit. Hür uns handelt es sich um den Sieg des Christenthums über Islam und Heidenschum. Wissenschaftliche Forschungsreisen und Colonialuntersnehmungen in Ufrika sind an der Tagesordnung; an den afriskanischen Küsten haben sich auch bereits verschiedene Mächte seizgesetzt. Die Franzosen in Algier, die Engländer in Negypten und Natal, die Italiener am Rothen Meere, die Portusgiesen in Mozambique und am Zambesi, endlich der Congostaat im Westen und Deutschland in Osts und Westafrika bestreiben Evlonialpolitik.

Wie stellen sich nun die Colonialbestrebungen im Allgemeinen zur großen Aufgabe der Christianisirung und Civilisung des schwarzen Continents?

Das Bestreben, die Produkte der Heimath in fremdladischem Berkehre abzusehen, dem einheimischen Arbeitsgeiste die ausländischen Rohprodukte zur Berwerthung zu verschaffen, der wachsenden Bevölkerung des Baterlandes neue Stätten werschließen, wohl auch das Streben, die eigene Machtedin auszudehnen: das sind gewöhnlich die leitenden Motive der Regierungen in ihrer Colonialpolitik. Christlichen Glandunter den Eingebornen auszudreiten, ist nicht der Hambunter den Eingebornen auszudreiten, ist nicht der Hambunter den Eingebornen auszudreiten, ist nicht der Hambunter der europäischen Colonialthätigkeit; sie leistet derselben Unindirekt Borschub.

Bei Aufstellung der letteren Behauptung find wir ober feineswegs blind für die etwaigen Rachtheile, die fich aus ba Colonialpolitik für die Ausbreitung des Christenthums ergeben.

Die Interessenscht Einzelner kann der Christianistung sehr schädlich werden. Die Eingebornen werden häusig durt rücksichtsloses, unkluges und selbstsüchtiges Vorgehen europäiser Beamten, durch Begnahme ihrer Gebiete oder willkulche Ausbehnung seitens der Europäer gereizt; sie erheben sich gegne die Fremden. Wenn auch das Gesühl für Baterland und Unabhängigkeit unter den Eingebornen nicht so sein ansgebilde ist, wie bei uns, so besteht es doch und macht sich im gegebent Falle geltend. Solche Empörungen der Eingebornen schlichen den Fortgang der Missionen, indem die Missionäre als der Reseden Tremden angehörig gleich diesen behandelt werden. Index eiche Beispiele aus der Geschichte der Colonialpolitis bewöhn, daß und warum friedliche Missionen und ihre Mitglieder kannsgeregten Buth oder dem Fanatismus der Eingeborne schuldlos zum Opfer sielen.

Mit dem europäischen Handel kommen Waffen und geste Getränke in das Land, beide find den Negern gefährlig. De Feuerwaffen dienen den arabischen Sklavenjägern, um ihr bichäft mit größerer Brutalität zu betreiben, wie sie den Geste bornen selbst Mittel sind, um sich in den landesüblichen Refriegen und Blutsehden gegenseitig zu vertilgen. Der Spirit ift für die Afrikaner in ihrem gegenwärtigen Zustande vielb

Gift. Die tropische Hiße gestattet den Genuß der geistigen Getränke nicht in dem Umsange wie der Norden, ohne Nachtheil für die Gesundheit. Außer dem Hange zur Trägheit ist der Mangel an Selbstbeherrschung ein Hauptsehler der gegenswärtigen Negerrasse; zahlreiche Neger in Kairo, an den Küsten Arabiens und Afrikas sind darum Trunkenbolde, die elend zu Grunde gehen.

Ein weiterer Nachtheil für die Christianisstrung ist das vielsach schlechte Beispiel der Europäer. An vielen Orten leben die Europäer ohne Seelsorge; sie verlieren das dischen Religion, das sie aus der Heimath mitgebracht; mit der Religion sinkt die Sitklichkeit und manche Europäer haben sich in Aegypten oder im Sudan einen kleinen Harem aus Sklavinen beigelegt, während ihre Franen in Europa zurückblieben. In Chartum, Massanh, Djedda und vielen anderen Städten haben sich die Europäer nicht besser aufgeführt, als die Muselmänner, von einigen rühmlichen Ausnahmen, wie eines Gordon Pascha, abgesehen. Es ist uns vorgekommen, daß Eingeborne mit Fingern auf Europäer deuteten: "Bekehrt zuerst diese Weißen, dann erst kommt zu uns!" Solchen Europäern sind die Wissionen ein Dorn im Auge, da sie ein ständiger Borwurf aegen ihr Treiben sind.

Die Habsucht und Geldgier reißt den Europäer leicht zu Ungerechtigkeiten gegen die Eingebornen hin. Europäer lassen sich in Afrika nieder, um sich möglichst rasch ein Rapital zu erwerben und dann in die Heimath zurückzutehren; in der Wahl der Mittel, ihren Zweck zu erreichen, sind sie oft nicht sehr wählerisch. Haben doch Europäer und sogar europäische Viceconsuln sich in Chartum nicht gescheut, sich durch Stlaven-handel zu bereichern. Hiebei muß erwähnt werden, daß manche Europäer, die sich in Afrika niederlassen, Leute sind, die in Europa ihr Fortkommen nicht fanden; einsache Handwertsleute und Maschinisten wurden in Ufrika Beh's und sogar Pascha's.

Bor Allem muffen hier noch die Griechen erwähnt werden; sie sind das judische Element in Afrika. Obwohl den Sitten nach mehr Drientalen als Europäer, werden sie von den Eingebornen doch schlechtweg als Europäer, weil Christen, betrachtet. Sie sind in großer Anzahl in Nordafrika, Negyp= ten, am Rothen Meere, in Nubien vertreten, gewöhnlich als Händler und Trinkbubenbesitzer angesiedelt. Da Griechenland und seine Inseln nicht genug Raum für die nachwachsende Bevölkerung bieten, so wandern jährlich viele Hunderte aus und überschwemmen Syrien, Nord = und Ostafrika. Selbst in den kleinsten Ortschaften, wo sonst kein Europäer wohnt, eröffnen die Griechen ihre Buden, und ihr Einsluß auf die Eingebormm ift ein verderblicher.

Nachdem wir die Nachtheile der europäischen Ansiedlung für die Christianisirung angedeutet haben, betrachten wir die Stellung der Colonialstaaten, inwieserne sie dem Werte der Christianisirung Vorschub leisten.

Die Eingebornen, die bisher in kleinere Stämme getheilt waren, werden unter einem gemeinsamen Regime vereinigt und sich als Theile eines Ganzen näher gerückt. Der Geist gesehlicher Ordnung saßt unter ihnen Burzel; an Stelle des Jaukrechtes und der Blutsehde tritt eine unparteilsche Rechtsprechung, die Unterdrückung des Schwachen durch den Starken wird hintangehalten, ein Geseh, in dem Geiste des Christenthums ausgebaut, gilt für Alle, indem es die Freiheit jedes Einzelnen, die Sicherheit der Person und des Eigenthums fördert. Die Bortheile, die hieraus der Sache der Christianisirung entstehen, sind klar. Dem Staat mit seinen Machtmitteln ist es viel leichter, die Stämme unter eine gemeinsame gesehliche Ordnung zu dringen, als den einzelnen Missionären. Um aber dieser Ausgabe gerecht zu werden, muß die Colonialregierung mit Klugheit und Bedacht vorgehen, Ueberstürzung würde mehr schaden als nüben.

Unter dem Einflusse der Colonialmacht wird der Handel geregelt; durch den wachsenden Import und Export wird dem selben neuer Impuls gegeben; die einzelnen Stämme treien unter sich und mit den Europäern in nähere Beziehungen. Die ist besonders da von Bortheil, wo die mohamedanischen Stämme den christlichen Fremden seindselig gegenüber stehen; da ist der Handel sast das einzige Mittel, um ein nachbarliches Berhälmiszwischen Eingebornen und Fremden anzubahnen und die schrossen Gegensähe auszugleichen.

Die Ausbehnung und Regelung bes Sanbels bat bie Berbefferung ber Berfehrslinien im Gefolge. Die Errichtung regel-

magiger Schiffahrtsverbindungen gieht die Ruftenpuntte bes afritanifden Continentes in ben Bereich bes Beltverfehrs. Bor ben Ummalzungen ber Mabbiften im Suban waren Chartum, El-Obeid in Rorbofan im Reiche bes Beltpoftverfehres; ein Brief wurde g. B. von München mit gleichem Borto und fast gleicher Regelmäßigfeit nach Chartum wie nach Paris beförbert, abgefeben von ber Beit, benn ber Brief nach Chartum brauchte regelmäßig feine 34 bis 36 Tage. Die Eröffnung bes Gueg= tanales hat die Oftfufte Afritas in Bezug auf den Berfehr bebeutend naber an Europa heran gerückt. Bon Trieft, Brindifi, Reapel, Genua, Marfeille aus befteben regelmäßige Schiffahrts= linien ber europäifchen Schiffahrtsgefellichaften nach bem Rorben Ufritas, nach Alegypten, bem Rothen Meere und Banfibar, mabrend andere bom Norben, Beffen und Guben Europas ben Berfehr mit der afrifanischen Bestfüste vermitteln. Die fortichreitende Bervolltommnung ber tednischen Berfehrsmittel, sowie bie Confurreng ber verschiedenen Gefellschaften bewirfen eine flete Erhöhung ber Fahrgeschwindigfeit und zugleich Fahrsicherheit. Aber nicht nur auf bem Meere, auch auf bem Continente wird die Berfehrsberbindung gefordert. Regierungen und Brivat= gefellschaften benüten mit Bortheil bie natürlichen Bertehrs= wege ber Fluffe; auf bem Rile und Congo findet regelmäßige Schiffahrt ftatt, foweit biefelbe nicht burch Sinderniffe, wie die Rotaraften, gehemmt ift. Geinerzeit beftand regelmäßige Berbindung zwischen Chartum und ber Aequatorialproving, wo Emin Bafcha in Labo und Babelai die Intereffen Megyptens vertrat. Der Transport vermittelft der Träger, Rameele und Rinder wird fustematisch geregelt. Die Ginführung der Gifen= bahnen in Folge ber Colonialpolitif ruden bas Innere ber Rufte naber. Belden Bortheil hatte g. B. eine Gifenbahn von Suatim am Rothen Meere nach Berber und Chartum, wie fie bereits projektirt mar, ober eine folche von Algier ober Tunis nach dem weftlichen Sudan! Der Bortheil für die Chriftianifirung und Civilifirung des Innern mare ein unberechenbarer. Diefe Bortheile find aber nur burch die Colonialmächte möglich. Bisher hatten die Araber ben Sandel in Sanden in einem großen Theile Afritas. Diefe aber find unfahig, Die Rraft bes Dampfes fich dienftbar gu machen. Go feben wir, bag Dampfichiffabrt, Eisenbahnverkehr, ebenso wie Telegraph und Telephon, in Driente wie in Afrika unter europäischer Leitung betrieben werden. Die frommen Muselmänner hassen dergleichen Tinge nicht umsonft als Ersindungen christlichen Geistes. Bei Erwähnung des Handels ist der Sklavenhandel und seine Folge, der Sklavenraub, nicht zu vergessen. Wir sind weitentsem zu glauben, daß die politische Macht allein den Sklavenhandel in Afrika abschaffen kann; andererseits aber ist ihr Austreten in dieser Frage nicht zu unterschähen. Da wo die wiederholt eingeschärften Berbote des Regerraubes und Sklavenhandels consequent übertreten werden, ist ein energisches Einschreiten der exekutiven Gewalt am Playe; es müssen abschreckende Beispiele gegeben werden; dieß ist nicht Sache der christlichen Missionare.

Der Colonialstaat tritt bor ben Augen ber Eingeborenen als großes Banges auf mit feinen Macht- und Culturmitteln. Run find die Ufrifaner in ihrem jegigen Buftande berart angelegt, daß fie fich leicht durch bas, was auf ihre Ginne wirft und ihr Staunen erregt, angieben laffen, leichter als burch ein bringliche Belehrung und Ueberredung, ohne jedoch für letter ganglich unempfänglich zu fein. Die geringften Dinge, Spiel zeug, Bilber, Augenglafer, foferne fie ihnen unbefannt find, erregen ihre Neugierbe und ihr Staunen. Der felige Miffionle bifchof Comboni gewann fich die Achtung bes Großhauptling der Nuba, füdlich von Kordofan, durch das Spiel des Harmonium. Der Säuptling, entzudt über biefes Inftrument und noch mehr über ben Spieler, rief aus: "Du bift ein Gott, fein Denich fann fo etwas!" und lud ihn ein, fich mit feiner Diffion in bas Land Ruba zu begeben. Go entftand die Miffion um Dichebel = Nuba. Bir fonnten gablreiche Beispiele biefer Mit auführen. Wie im Rleinen fo im Großen. Der Colonialnant, ber in Afrita mit ben ihm gu Gebote ftebenben Mitteln auftrit und den Gingeborenen die Culturerfolge bes Chriftenthums in feinen Ginrichtungen barftellt, ift hiemit Urfache, bag jene eine hohe 3bec bon ben Beigen und ihrer Dacht befommen, und Dieg fommt dem Birten der Glaubensboten gu Bute.

Die Erfahrung zeigt bis jest, daß weiße Miffionare nehr Einfluß unter den Negern haben, als schwarze. Wahrend bie Neger ersteren mit Chrfurcht begegnen und in ihnen überlegen Beichöpje erbliden, betrachten fie lettere als ihres Gleichen ; es ift uns borgetommen, bag ihnen bon ben Degern entgegen= gehalten wurde: "Ihr waret Stlaven wie wir!" Sieraus gu fcbliegen, bag ein eingeborener Rlerns in Ufrita unnut fei, ift indeg unrichtig. Im Wegentheile find wir ber lleberzeugung. bağ man bahin wirfen muffe, einen eingeborenen Rlerus herananbilben; aber biefer wird noch lange Beit unter europäischer Leitung fteben muffen, bebor er fich felbit überlaffen werben tann. Cowohl die europäische Miffion für die einzig mögliche auf die Dauer zu halten, als vermittelft eines afrifanischen Merus allein bie Befehrung bes ichwarzen Continentes anftreben ju wollen, icheint unrichtig. Es muß ein eingeborener Rlerus herangebildet werben - was möglich ift - und biefer muß im Laufe von Benerationen unter Aufficht und Leitung europaifcher Miffionare babin ausgebilbet werben, bag er eine Garantie für feine Stanbhaftigfeit und Berufstreue gu geben im Stanbe ift.

Außer bem ber Chriftianifirung gunftigen Ginfluffe, ben ber Colonialftaat burch bie Ueberlegenheit ber Weißen auf die Afritaner ausubt, ift ber außere Schut, ben berfelbe ben Miffionen gewährt, nicht zu unterschäten. Wie bereits ermahnt, fommt es allerbings por, bag bie driftlichen Miffionare im Falle friegerifder Berwidlungen swifden ber Colonialmacht und ben Eingebornen in ihrem Birten geftort und oft als Ditidulbige behandelt merben, wie dieß j. B. ber jungfte Huffand in Banfibar und bie Emporung des Mahbi im agyptischen Suban bewies. Aber bieg find eben außerorbentliche Falle, im gewöhnlichen Bange ber Dinge ift ber Schut, ben bie Staaten ben Miffionen angebeiben laffen, bon hohem Berthe. Much ber hl. Frang Naver lehnte es nicht ab, bei besonderen Unlaffen mit bem gangen Apparate ber portugiefifchen Dacht in ben Colonien Indiens und Japans aufzutreten, und ber Erfolg bestätigte feine Unichauung. Es ift unbedingt falich, in ber Unwefenheit ber europäischen Mächte in Ufrita, in ben europaifchen Confulareinrichtungen u. f. w. ein Sinderniß für bie Diffionen ju erbliden. Man muß eben bie Dinge von großen Besichtspunften aus betrachten. Es gibt Falle, in benen bie Colonialmacht die Ausbreitung bes Chriftenthums ichabigt.

Man giebe aber bieraus feinen Schlug auf bas Bange; man verwerfe nicht bas Eintreten ber Colonialmacht wegen einiger für die Chriftianifirung fich ergebender Rachtheile. Bie Heinlich ift es, ben Englandern bei ihrer Politit in Megupten Bormurje über Eigennut und Intereffensucht zu machen, und babei bie enormen Bortheile zu überfeben, Die fich aus ber Occupation für die Chriftianifirung und Civilifirung Megyptens ergeben? Man frage nur alle die in Alegypten wirtenden Orden, Inftitute und Congregationen, ob fie mit ben Englandern ungufrieben find! Manchen möchten zwar nationale Unternehmungen genehmer fein, aber alle werben gefteben, bag bie Thatfache bon großem Berthe für bie Cultur bes Chriftenthums im Lande ber Pharaonen ift. Ebenso verhalt es fich mit ber Bolitit ber Frangofen in Algier, ber Staliener am Rothen Meere, ber Deutschen in Oftafrita. Wir fonnten biefen Buntt weiter aus führen und burch Beispiele beleuchten, wir unterlaffen es aber, eben weil wir die Sache von einem großen Befichtspunfte and betrachten und uns nicht in nationale Giferfüchteleien einlaffen wollen. Bon meinem Standpuntte als afritanischer Diffionat aus beurtheile ich die Borgange in Afrika, ohne der Einen Macht einen Borgug bor ber anderen einzuräumen. Alle drift lichen Mächte, welche in Afrita Colonialpolitit treiben, bienen ber Sache ber Chriftianifirung bes ichwarzen Continentes mehr ober weniger indireft. Es handelt fich bort um ben Sieg drift licher Cultur über mohamedanische und beibnische Stlaveni und Barbarei. Man moge fich ja nicht burch geitweilige Rip erfolge abschreden laffen! Dieg find die Geburtemeben einer neuen Beit und großen Butunft für Afrita. Bas find ba alle die Rleinstädtereien in Europa, die in den öffentlichen Tages blättern berichtet werben, im Bergleich mit ben weltbewegenben Ereigniffen, die heute auf afritanischer Erbe vor fich geben?

Alle jene aber, welche die Borgänge in Afrika von diesem Gesichtspunkte aus beurtheilen, werden obiger Darlegung zustimmen, obwohl man über einzelne Bunkte verschiedener Ansicht sein kann. Unser Baterland bleibt nicht zurück in diesem allgemeinen Bettkampfe für die Christianisirung Afrikas. Reichskanzler Fürst Bismarck sagte in der Reichskagssitzung vom 26. Januar d. 38.: "Es geht ein nationaler Bug durch das

deutsche Reich, Theil zu nehmen an der Christianisirung und Civilisirung dieses großen Welttheiles". Bugegeben, daß das Reich nicht dirett die Christianisirung der Afrikaner beabsichtigt, bleiben wir bei der Ansicht, daß diese Politik in großem Waße der Christianisirung Vorschub leistet. Sie thut es, vielleicht ohne es zu beabsichtigen, in der oben angedeuteten Beise. Wie mit Deutschland, so verhält es sich mit den anderen Colonialmächten.

3m November 1889.

P. Frang Kaver Gener. apoft. Diffionar von Central-Afrita.

#### LXII.

### Beitläufe.

Bemertungen gu ber neueften Borlage bes Socialiften: Gefebes beim Reichstag. I.

Mm 24. Novem ber 1889.

Als vor bald zwei Jahren das Socialistengesetz nach der noch verschärften Vorlage des Herrn von Puttsamer im Reichstag berathen wurde, sagte der Abgeordnete Bamberger in der Sitzung vom 28. Januar: "Alle Nationen glauben, ohne Ausnahmegesetz eristiren zu können mit alleiniger Ausnahme der starken und auf ihre Stärke so sehr pochenden deutschen Nation; nur wir glauben, trotz unseres Kraftsbewußtsehns ohne Ausnahmegesetz nicht bestehen zu können." Wie ist das so gekommen?

Im Jahre 1878 fanden furz nacheinander, am 11. Mai und 2. Juni, zwei Attentate auf Raiser Wilhelm I. statt. Gin Busammenhang der beiden Mordgesellen mit den Socialbemokraten ist nicht nachgewiesen worden; im Gegentheile hatte sich der Eine bei den Christlich = Socialen Stöder's zeitweilig eingefunden, der andere war mit den Nationalliberalen gegangen. Aber der Berdacht siel nun einmal auf die Socialdemokratie, und der Neichskanzler soll in der ersten Erregung telegraphisch den Besehl ertheilt haben: "Socialistengesetz her!" Die eilige erste Borlage wurde am 24. Mai vom Neichstag mit sehr großer Wehrheit gegen die preußisch Conservativen abgelehnt. Als am 2. Juni das zweite Attentat erfolgte, wurde der Reichstag sosort ausgelöst und der neugewählte nahm das Socialistengeset auf die Frist von zwei Jahren an.

Die Regierungefreife hatten bamals angenommen, baf es fich bei ber focialbemofratischen Bewegung nur um eine vorübergegende Erscheinung handle, beren Unterbrudung mit ben nun gewährten Polizeimitteln blog eine Frage ber Beit fei. Sie hatten fich grundlich geirrt, und die hitige Uebereilung im Frühjahr von 1878 mag ichon oft bereut wor ben fenn. Aber auch bei biefer Sackgaffe mar es leichter, hinein= als wieder herauszufommen. 3m Jahre 1879 m ftatteten die focialbemofratischen Abgeordneten zum Reichstag im "Buricher Socialbemofrat" einen Rechenschaftsbericht, in welchem fich ber charafteriftische Sat fand : "bie ichlimmiten Berfolgungen ber Behörben feien nichts, verglichen mit jenem Wirbelfturme bes Saffes und bes Schredens, ber fich 1878 anläglich ber Attentate aus bem Bolfe heraus gegen bir Partei erhoben habe; befhalb muffe bie Partei burch ftrengie Befetlichfeit bas volle Bertrauen bes Bolfes gu gewinnen juchen, bamit basfelbe bie Socialbemofraten als Martyrer ihrer lleberzeugung betrachte." 1) Warum hat man es bamals nicht lieber ben Socialbemotraten überlaffen, fic mit biefer Bolfestimmung öffentlich auseinanderzuseben, anftatt fie auf ben gefährlichen Beg ber Beheimbunde w zwingen, ihnen bie Aufgabe ber öffentlichen Bertheibigung

<sup>1)</sup> Bongary' "Chriftlich - fociale Blatter". Reuß 1880. G. 600.

polizeilich abzunehmen und fie fo wirklich als Märtyrer erscheinen zu laffen?

Zwietracht und perfonliche Reibereien unter ben jocial-Demofratischen Führern find fo alt wie die Bartei felbft. Man wurde feine Bunder erlebt haben, wenn fie in die Lage gefommen waren, in öffentlicher Aussprache die anarchiftischen Elemente, wie Moft = Saffelmann, von fich auszuftogen. Ber weiß, ob die Mordthaten und Mordanichlage von Franffurt a. M. und am Niederwald bann überhaupt vorgetommen waren? Jedenfalls ift es doch hochft auffallend, baß alle diefe Berbrecher Reichsbeutsche waren, fogar unter ben fieben Berichworenen beim Dynamitmord zu Chicago im fernern Nordamerifa funf Deutsche fich befanden, und außer bem Bereich bes beutschen Socialistengejetes nirgends berartige Blutmenschen erwuchsen. Wie eine gespenstische Ericheinung find dieje Brauelthaten gur Bluthezeit bes Gocialistengesetes aufgetaucht und wieder verschwunden. Reichte bas gemeine Recht gegen folche Erfahrungen nicht aus, fo ware boch jedenfalls nur ein Specialgefet wie in Defterreich porübergebend angezeigt gewejen.

Der Reichskanzler selbst hat die Socialdemokratie nicht immer im Lichte der Attentate von 1878 und der anarchistischen Berbrechen betrachtet. In der Reichstagssitzung vom 26. November 1884, als es die Partei dis auf zwei Dutend Abgeordnete gebracht hatte, hielt er eine Rede, nach der man meinen könnte, er müßte nun selber für die Berwersung des Socialistengesetes stimmen. "Benn", sagte er, "die Herren erst mit positiven Plänen herauskommen, werden sie viel zahmer, als sie sind, auch in ihrer Agitation, und die Bahl ihrer Anhänger wird sich ganz außerordentlich lichten. Ich wollte, wir könnten ihnen eine Provinz einzumen und ihnen in Entreprise geben, ich möchte sehen, wie sie wirthschaften. Dann würde die Zahl ihrer Anhänger sich lichten, vielleicht über den Bedarf hinaus; denn die Socialdemokratie ist so, wie sie ist, doch immer ein Mene-Tekel

für die besitzenden Classen dasür, das nicht Alles jo ist, wie es seyn sollte, das die Hand zum Bessern angelegt werden kann, und insoserne ist ja die Opposition ganz auserordend lich nützlich." Er wünschte sich sogar noch ein weitere Dutzend Socialdemokraten in den Reichstag, und selbst ihre Agitation durch die Presse machte dem Kanzler keine Angit: "Es sind das eben Gebilde, die von den Berführten nur im Dunkel und unter der Blendlaterne der Berführten gesehm werden; wenn sie hinreichend an die Lust und an die Sonne kommen, so müssen sie in ihrer Unaussührbarkeit und verbrecherischen Thorheit erkannt werden."

Der Abgeordnete Dr. B. Reichenfperger berief fich auf dieje Ranglerrebe, als er gegenüber ber Buttfamer'ichen Borlage von 1887 erflärte, warum er zwar breimal für bie Berlangerung bes Socialistengesetes gestimmt habe, jest aber bagegen ftimmen werbe. 1) Das gange Centrum, bis auf 6 ober 7 Stimmen, folgte ihm nach. Alle erfter Redner über die jegige Borlage in der Sigung vom 5. November wiederholte der herr Abgeordnete Diefelbe Erflärung. Gleich im Beginn feiner Rede warnte er vor ben Uebertreibungen. auf welche man die Nothwendigfeit bes Musnahmegejetes gu ftuten fuche. "Ich bin nämlich ber Meinung, bag eine jolde übertriebene Darftellung von ber Befährlichfeit ber jocialbemofratischen Agitationen gegenüber ber bestehenden Befell schaftsordnung bedentlich, ja schädlich ift, weil mit ihr gle chen Schritt halt eine übertriebene Borftellung von der Macht biefer Bartei, wodurch bann hinwieberum bas Gelbitvertraum und die Siegeszuverficht ber Agitatoren verftartt und in Angiehungefraft ber Partei vermehrt wird."

Worin der Redner die eigentliche Gefährlichfeit da Socialdemofratie erblickt, zeigt eine Aeußerung, die er im Hinblicke auf die Borgänge seit dem großen Streit in den Bergwerken von Rheinland-Westfalen einfließen ließ: "Wenn

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" vom 31, Januar 1888.

the Borgänge allgemeiner werden follten, dann wäre es it eher nothwendig, ein drakonisches Gesetz gegen das alitionsrecht der Arbeitgeber zu erlassen, als ein Sosistengeset." Herr Reichensperger gehörte zu der kleinen nderheit des Eentrums, welche für das jüngste Arbeitersticherungsgesetz mit Reichszuschuß gestimmt hat. Er hat gethan, weil er glaubte und noch glaubt, daß diese Soskedam, weil er glaubte und noch glaubt, daß diese Soskedam, weil er glaubte und noch glaubt, daß diese Soskedam, weil er glaubte und noch glaubt, daß diese Soskedam, weile Regierung segen die sociale Gesahr n werde. Die Regierung selbst vertraut ihrem eigenen erte viel weniger. Sie wagt es auf absehdare Zeit nicht, ch eine Ansschlag gebende Wirkung ihrer Socialresorm zu rechnen, und darum verlangt sie die zeitlich unbeschränkte auer des Ausnahmegeseses.

Gegenüber der Borlage von 1887 hat Herr Reichenerger gesagt: "Gewiß ist es, daß die verbündeten Regierigen heute mehr noch, als vor zehn Jahren, den eigenthen Charafter des Uebels verfennen; sie sehen nicht, daß
sich hier um eine geistige, eine innere, psychologische Krantit handelt, die man nicht mit den mechanischen Mitteln
er Repression befämpsen kann. Die Symptome dieser
rantheit zu befämpsen, nutt wenig oder nichts; die gegenitige Spannung der Geister wird damit nicht überwunden."
beit diese Worte gesprochen wurden, ist nun die geistige
rantheit auch förperlich ausgebrochen, und in der großartin Arbeiterbewegung, von der selbst Herr Kulemann, der
austragte Reserent der Nationalliberalen, gesagt hat, daß
e "eine welthistorische sei und sich mit Elementargewalt
ollziehe," stehen sich die Extreme greisbar gegenüber.

Als die Berliner Nachwahlen von 1878 immer noch 6,000 Stimmen für socialbemokratische Candidaten ergaben, urbe aus der verhältnißmäßig geringen Zahl der Abonnenn des Berliner Parteiorgans berechnet, daß höchstens ein rittel von jener Stimmenzahl wirklichen Socialbemokraten gehörte, während die übrigen zwei Drittel von überhaupt

unzufriedenen Elementen herrührten, die durch die social demokratische Stimmabgabe nur ihre Unzufriedenheit mit der bestehenden Berhältnissen Ausdruck geben wollten. 1) Es gill nach Stand und Beruf verschiedene mit den Berhältnisse Unzusriedene, und die Arbeiterwelt stellte damals wohl noch nicht das größte Contingent. Wie steht es aber jest? Die Unzusriedenheit der Einen, sozusagen innerlichen, Art wicht von Tag zu Tag mit dem leiblichen und geistigen Einde von der gewaltigen Bewegung in der Arbeiterwelt aber der Hr. Bebel in der Reichstagssitzung vom 7. d. Mts. gesat "Wir vertreten allerdings nicht alle Arbeiter; wir vertreten nur die Classe der ihrer selbst bewußten Arbeiter; Sie wollm verhüten, daß der Arbeiter aufgestärt wird, weil er somst wieden Fall sich zur Socialdemokratie bekennt."

In der That ist es so. Die Socialdemokratie bat un Linken die zu Allem fähige Hülfsmacht der Declassischen jenes täglich mehr anschwellenden halb- und ganz gebildeten Proletariats; zur Rechten aber organisirt sich gerade jet der Classenkampf in der Arbeiterwelt von ganz Europa, und ob auch diese gewaltige Macht der "Ausklärung" dund den Geist der Socialdemokratie anheimfallen wird: das ist die bange Frage.

Gegenüber der Borlage von 1887 hat das Pasionen Blatt am Rhein einen Bergleich zwischen der neuen Partiumd den früheren revolutionären Parteien angestellt: "Bem die liberalen Parteien mehr aus dem Rationalismus awachsen sind, so ist die Socialdemokratie anerkanntermaken eine Frucht des Naturalismus und seiner Anwendung wie politischen und socialen Berhältnisse. Nun wird waher den Naturalismus ebensowenig, wie den Rationalismus mit Staatsgesehen ausrotten können oder wollen, und per umsoweniger, als er von einem großen Theil der Bissischen sich aft, der Presse und der Unterhaltungsliteratur unter der

<sup>1)</sup> Bongarb a. a. D.

Aufpicien des Staats gepflegt und durch zahllose Canäle täglich in das Bolfsleben eingesührt wird." Das Blatt meint: man möge sich auch nicht einbilden, daß "man die Socialdemotratie durch sociale Resormen aus der Welt ichaffen könne, man werde durch die Socialresorm vielleicht auch nichts weiter erreichen, als daß die Socialdemokratie ihren revolutionären Charakter und vor Allem ihre Macht über große Arbeiterkreise verliere", ebenso wie die früheren verbolutionären Parteien des Liberalismus und der Demokratie durch staatliche Resorm ihren revolutionären Charakter verloren hätten. 1)

Darauf tame es nun freilich an; aber ber Bergleich bintt. Die Ziele ber genannten früheren Barteien ließen ich, gleichviel ob zum Beil oder zum Unheil, burch ftaatliche Reform immerbin noch im Rahmen ber bestehenben Gefellchaftsordnung einfügen; bei ber Socialbemofratie ift bieft aber eingestandenermaßen nicht der Fall, und wenn sie ihren revolutionaren Charafter verlieren follte, fo ware fie einfach nicht mehr ba. Daß fie aber ihre Macht über die Arbeiterfreife nicht einbuge, bafür forgt bie verfteinerte Gelbftfucht Der capitaliftischen Produktion. Jener Amerikaner hat ben Ragel auf den Ropf getroffen mit dem Bort: Die bamoniiden Naturfrafte, und ihre Ausbeutung in allen ben neuen Erfindungen, feien ben Menschen über ben Ropf gewachsen. Und zwar den Arbeitgebern nicht weniger, als den Arbeitern. Das ift ber fleischgeworbene moberne "Naturalismus". Jene tonnen und wollen nicht gurud, diefe muffen vorwarts; und man fann zweifeln, ob ber Migbrauch ber bestehenben Bejellschaftsordnung nicht für immer ihren richtigen Gebrauch mmöglich gemacht habe. In biefem Zweifel wurzelt die Befährlichkeit ber Socialbemofratie für die gesammte Areiterwelt, und ber Zweifel ift offenbar ichon fehr weit erbreitet.

<sup>1)</sup> Mus dem "Reichaboten" f. "Bochenblatt ber Frantfurter Beitung" bom 22. Januar 1888.

or. Bebel hat auf eine bezeichnenbe Stelle in bei tiven der neuen Befegvorlage hingewiejen: "Die forialit Lehre foll vom Gejete nicht betroffen werben, jonben bie Maitation bafur": bas fei boch ein unbegreiflichen fpruch. Bewiß; es bedarf aber auch feiner Lehrpreigt # ber Fingerzeig genügt. Der Arbeiter brauchte fich in feitige Ausgestaltung bes naturaliftischen Beiftes mit offenen Augen anzuichauen. "Die Rlagen über bie Bet fucht und den Lurus der Arbeiter find ja alt", fagt Socialift Frohme in der Reichstagsfigung vom 15 Ro ber, "aber die besitzenden Claffen geben mit bem inte Beispiel voran: fangen Gie boch bei ben Bejellichaftedt welche Gie reprajentiren, mit ber Befferung an!" Da ner von der Rechten erflarte fich damit vollfommen u ftanben: "Der Atheismus und Materialismus, bn gegen bas Chriftenthum und andere Dinge find mi ben Arbeitern erwachsen, sondern von oben in bie gedrungen."

Schulge - Delitich, ber liberale Apoftel ber Selbfthulfe, hat einft von ber Tribune herab ben Ans ber capitaliftijchen Produttion warnend gugerufen: feffeln Gie die Beftie nicht!" Seitbem bat fich ! ber Musbeutung im Sturmidritt auf's Sochite q und ift ber nothwendige Lebensbedarf der Mittel bemfelben Dage unerschwinglicher geworden. Schulze heute noch, jo mußte er jagen : Dun haben Ihrer Berblendung doch bie "Bestie", Die ich mein feffelt! Man wird nicht fehl geben, wenn man großen Streif ber Dodarbeiter gu London und be Diojen Arbeitseinstellung ber rheinisch-westfälischen E mit Allem, was baran bangt, ben neuen Beitabid Berlauf ber Arbeiterfrage erblidt. Seitbem rubrt wie in einem bom Orfan umgeworjenen Bienenfton feite und jenfeite bes Canale; gang England bebedt corporativen Bereinigungen aller möglichen Gewerfe n Londoner Hemdnäherinen herab, und man braucht nur ine von den paar Berliner Zeitungen, welche der Bewegsig noch offen stehen, zu überblicken, um über die Inserate staunen, welche allwöchentlich Versammlung auf Versammsing von Fachs, wie allgemeinen Bolfssund Wahlvereinen Kündigen.

Daß in beiben Fallen bie Arbeitgeber, wenn fie Ropf b Berg noch auf bem rechten Flede hatten, bem Mergften htzeitig hatten vorbeugen fonnen, ift gewiß und insbefonre bon ben Beamten ber westfälischen Aftiengesellichaften chgewiesen. Aber man fpurte vielmehr barnach, ob nicht e Berhehung Seitens ber Socialbemofraten dahinter fteche. enn sich bas herausstellte, wurde der Deputation der west= ifchen Bergleute gu Berlin bei Sofe gefagt, "laffe ich Alles er ben haufen schießen". Mag aber die Socialdemofratie ran noch fo unschulbig fenn, ju Gute fommt es ihr nun ch; fie braucht gar nichts bagu zu thun, es vollzieht fich Maturgewalt die Einmundung in ihr Flugbett. 2118 in eitfalen ber "Rechtsichusverein ber Grubenleute" gebilbet irbe, erichienen, trot aller Gegenbemühungen aus fatholi= en Kreisen, an der Spige jene drei bes Socialbemofratismus rbächtigen Protestanten von der Deputation. Ueber die ndoner Bewegung aber schrieb ber greife Socialift Engels, ger fich por Freude, das noch erlebt zu haben, an beren iter: "D, hatte Mary bas boch erlebt! Wenn biefe armen, bergebrudten Menschen, biefe Befe bes Proletariats, biefe falle aller Gewerke, die fich jeden Morgen an den Thoren Dode um Arbeit prügeln, wenn bie fich vereinigen und ihre Entichloffenheit ben mächtigen Dockcompagnien reden einjagen fonnen: dann brauchen wir nicht an irgend er Schicht ber Arbeiterclaffe zu verzweifeln. "1)

Much noch nach ber Beendigung bes großen Streits in einland-Bestfalen haben die Bergbehörden burch ihre harte

<sup>1) &</sup>quot;Berliner Boltstribune" bom 26, Dft. b. 38.

und hinterliftigen Magregelungen einflugreicher Berjonen unter ber Arbeiterichaft dem jocialbemofratischen Dogma Die trei lichften Dienfte geleistet. Die Erinnerung an Die faijerliche Bermahnung der Arbeitgeber legte die Frage nabe: was bab Alles nun genutt habe? fowie ben Schluß, daß ber gegen wärtige Staat wirflich gar nicht im Stande fei, ben Arbeiten zu ihrem Recht zu verhelfen, weil die Capitaliften-Claffe alle Kaftoren des Staatslebens, bis zu den höchsten, beberriche Das "Berliner Bolfsblatt" äußerte fich bamals hocherfrent "Benn wieder einmal von dem focialen Ronigthum' ge iprochen wird, jo brauchen fich die Arbeiter nur in's Be bachtniß zu rufen, wie ohnmächtig die perfonlichen Bunich auch ber Bochftgeftellten fich gegenüber bem heutigen Claffen ftaat erwiesen haben. Das fociale Konigthum ift eine mehr ober weniger ernftgemeinte Utopifterei, ber Claffenftant aber eine Wirklichkeit; er wird nie und nimmermehr boo oben herab beseitigt werben." Ein Berliner Berichteritattet bemertte bagu: "Mehr fann fich ber eingefleischtefte Socialbe mofrat zur Stärfung feiner Umfturgedanten nicht munichen."

Noch ehe die Reichstagswahlen von 1887 das erschredende Wachsthum der Socialdemokratie erwiesen, stand 1886 in der Begründung zur Verlängerung des Socialistengesetes es habe die socialdemokratische Bewegung "an Breite" ge wonnen; und in der nächstsolgenden Denkschrift des Bundesraths hieß es: die in und um Verlin unter den Arbeitera überhaupt bestehende Lohnbewegung habe begonnen, ihren rein wirthschaftlichen Charakter zu verlieren, und es sei die Begehung von Gewaltthaten zu besürchten, wenn die streibenden Arbeiter "die Zeit dazu für gekommen hielten." Sogar die Arbeiterschaft der öffentlichen Verkehrsanstalten erachte die Denkschrift für "socialdemokratisch unterwühlt", und zwar in einem "Umfange und einer Intensität", welche unüber sehbar verhängnißvolle Folgen zu besürchten gebe. Denmed

<sup>1)</sup> Münchener "MIIg. Beitung" bom 12. Juli b. 38.

<sup>2)</sup> Berliner "Germania" bom 9. Oft. 1887.

glaubten die Nationalliberalen bei den Septennatswahlen gegen die "Umsturzpartei" nicht heicklich sehn zu sollen. Der Abg. Bebel rief ihnen höhnend in's Gedächtniß, daß sie bei den Wahlen um die Stimmen der Socialdemokraten gebuhlt, daß Herr von Fischer in München um sie in einer seurigen Rede geworben, und daß die "Kölnische Zeitung" es für eine richtige Taktik erklärte, offen zu bekennen, daß "wir den Socialdemokraten nicht als den schlimmsten Feind behandelt wissen wollen". 1) Wan verstehe: sondern den "Klerikalen".

Aus dem Reichstag erließen die socialdemokratischen Absecrbneten damals einen Aufruf, in welchem sie sagten: "Die Zeiten sind uns günftig, wie nie zuvor." Was werden sie sich erst jetzt von der Gunst der Zeit in Folge der großen Streits versprechen? Damals rechneten sie auf "mindestens" eine Million Stimmen bei den nächsten Wahlen. Mehr und mehr offenbart sich nun auch noch ein anderer tiesliegender Grund, welcher der socialdemokratischen Bewegung natuzgemäß zu Gute kommt. Er liegt in der jungen Generation, die nun allmählig in's Bolksleben eintritt; und an ihr hat der "Schulmeister von Sadowa" in einer Weise seine Schuldigkeit gethan, über die seinen älteren Bewunderern bereits die Augen übergehen. Ein scharssichtiger Beobachter berichtet darüber aus dem Brennpunkt der Bewegung, aus Berlin:

"Neulich hörte ich in einer Arbeiterversammlung von einem Redner das "finstere" Mittelalter loben, weil es da einen Maximal-Arbeitstag und mehr Feiertage, als heute gegeben habe. Damals hätten sich die Menschen nicht so abrackern müssen, als heute, wo die wilde Concurrenzjagd die Menschen Tag und Nacht zur Production zwinge und sie zu keinem ruhigen Leben kommen lasse. Der Mann hatte nicht Unrecht. Es ist überhaupt er-

<sup>1)</sup> S. in der Berliner "Germania" vom 5. November b. 38. den vierzehnten Artikel "Bur Geschichte des Socialistengesetes", welche Reihe von Abhandlungen hoffentlich in eigener Ausgabe erscheinen, und von den Prafibien aller deutschen Barlamente zur Bertheilung an ihre "häuser" angekauft werden wird.

stannlich, welcher Verstandesschärfe und Belesenheit man hier bei manchem jungen Arbeiterführer begegnet. In vielen dieser Leute steckt ein hoher Grad von Ibealismus und Anfopferungssähigkeit, so daß man sich nicht wundern darf, wem hier der Socialismus reißende Fortschritte macht. Ich möcht wünschen, daß manche Corpsstudenten, die später unsere Staatsmaschinerie leiten sollen, mehr von diesem Idealismus an sich hätten und weniger streberhafte Neigungen bekundeten."

"Reuerdings erhalten die Socialdemokraten aus dem Oble hrten Proletariat Buzug. Rechtsanwälte ohne Clienten. Mediciner ohne Praxis, Philologen ohne Schulamt drängen sig in die zahlreichen Arbeiter-Bereine, und halten dort gegen billige Honorar Borträge über alle möglichen Dinge. Rechtsanwälte und Merzte empfehlen sich im Inseratentheil der social-demokratischen Blätter. Dieser Zuzug dürfte bei der Ueberfüllung der sogenannten gelehrten Beruse immer größer werden. Zum Lohnstams famp fim nächsten Frühjahrrüsten sich jetzt bereits die Schneider. Schuhmacher, Tischler, Bildhauer und Zimmerleute. Die Gährung unter der Arbeiterschaft ist allgemein, und immer mehr werden auch die Arbeiterinen in die Bewegung hineingezogen. "1)

Mit einziger Ausnahme ber Jahre 1878 und 1881 war die Bahl ber socialdemokratischen Stimmen bei den Bahlen fortwährend gewachsen. Damals wirkte einerseits noch der Atten-

<sup>1) &</sup>quot;Kölnische Bollszeitung" vom 11. u. 18. Oftober b. 38. Derselbe Beobachter berichtet über die neueste, von Berlin aus eingeführte Art der socialdemokratischen Kriegführung: das so genannte Boncottiren. Diese wirthschaftliche Rampsan is aus Irland und Nordamerika herübergenommen, und bestellt aus der Berrusserklärung bürgerlicher Geschäfte, welche sich der Partei irgendwie unliedsam gemacht haben. Sie hat dernil Tabals und Cigarrensirmen, Bräuer und Birthe, schließlich auf einen der bedeutendsten Mischandler mit der großen Crossmunikation" belegt, und die staunenswerthe Disciplin der Genossen hat ihr den vollständigen Ersolg verschafft. Die Parte wußte früher für ihre Bersammlungen kein Lotal mehr zu bekommen, weil die Besiber die polizeiliche Chikane fürchteim jest hat sie die Auswahl.

tatsichreden nach, und andrerseits mußte sich die Bartei unter bem erften germalmenden Druck des Ausnahmegesebes erft wieder einleben. Damals wurde auch der erfte und lette Berfuch gemacht, eine "große nationale Arbeiterpartei" zu schaffen. Ein herr Tiebemann, ber Leibfefretar bes Ranglers, follte ber Berfführer fenn und die Trummer ber alten Laffalle'= ichen Partei in Samburg follten als Unterlage ber neuen Brundung bienen. Gine "ftaatsfocialiftifche, fowohl bie Internationalität, als ben gewaltsamen Umfturg pringipiell verlängnende, Arbeiterpartei:" fo lautete ber Titel ber Grundung. (Es wurde officios viel hoffnungsvolles barüber gefchrieben,1) und auch später noch vegetirte ber Gebante, daß wenigstens ein Theil ber Socialbemofraten "fich in ein gabmes Reichs-Sausthier verwandeln und mit der dunnen Milch der Arbeiterversicherung fich begnügen tonnte". Allein ber erfte Berfuch verlief nach wenigen Bochen im Sande, und die faiferliche Botichaft vom 17. Nov. 1881 ging ohne irgend einen focial= bemofratischen Widerhall in's Land hinaus.

Im Jahre 1884 erhöhte sich, zur allgemeinen Bestürzung die Zahl der socialdemokratischen Stimmen um nicht weniger als 238,029 gegen das Jahr 1881 und um mehr als Hunderttausend gegen das Jahr 1878. Die Zahl der Abgeordneten von der Partei verdoppelte sich auf 24, resp. 25. Im Bershältniß zu den abgegebenen Stimmen der anderen Parteien hätten auf die Socialdemokraten 38 und im Jahre 1887 sogar 40 Abgeordnetensitze getroffen. Denn bei diesen letzten Wahlen erhielten sie 763,128 Stimmen, wieder über 200,000 mehr als bei den vorigen, um 653,000 mehr als im Jahre 1871, wo sie auch noch dreisach gespalten waren, und in Berlin allein über 90,000 Stimmen mehr als im letztgenannten Jahre. Trots-

<sup>1)</sup> Man vgl. die Abhandlung: "Die socialbemokratische Secession" in der Augsburger "Allg. Zeitung vom 8. September 1880 und: "Der Staatssocialismus in Deutschland" in der Biener "Reuen Freien Presse" vom 8. September 1880.

dem fiel die Zahl ihrer Abgeordneten unter die Halfte, auf 11, denn die "Zählkandidaten" gehen hier leer aus. Für die Wahlen von 1887 gibt es auch eine confessionelle Statiful, nach welcher in überwiegend protestantischen Kreisen unbezu 700,000, in überwiegend katholischen nicht ganz 70,000 Stimmen auf Socialdemokraten fielen. Lettere Ziffer ist verhältnismäßig geringfügig, bedeutete aber doch schon eine merkiche Zunahme gegen früher. Leider!

Begenüber diefen Biffern ift außerbem nicht gu überjeber unter welch' schwerem Druck auf die Arbeiterbevölferung bie Bahlen in diefer gangen Beit bor fich gegangen find. Den Dr. Reichensperger bat jungft noch auf eine Diefer Berhobn ungen ber gesethlichen Bablfreiheit hingewiesen. "Bir haben hier bei den Bahlprufungen auch gesehen, bag die Capital macht ben Arbeitern fogar bas freie Bahlrecht aus ben Sanben nehmen zu fonnen geglaubt hat - burch bie Unbrohung ber Brobentziehung. Wenn man bie Arbeiter Ju politischen Stlaven machen will, barf man fich nicht wunden, baß fie Socialbemofraten werben; bie Ratur bes Menichen rebellirt dagegen, daß er fein Brod nicht verdienen fann, ohnt feine menschliche und politische lleberzeugung preiszugeben Nach ben neueften Erfahrungen werden nun bie "Brodherren" und ihre Beamten, die der Aftiengefellschaften, wie Die tomp lichen, wohl etwas vorsichtiger erwägen, was man ben jelbit bewußt gewordenen Arbeitern gegenüber fünftig noch wagen barf. Sie werden nicht fo leicht die Arbeiter reihenweise ale Stimmbieh gur Urne führen; und ebenfo burfte fich bit Polizei nicht mehr fo fed, wie zuvor über die garantitte Freiheit ber Bahlbeiprechungen hinwegiegen. Gelbit bas Socialiftengejet nimmt Diefe Freiheit in Schut, mabrend gerabe jest bei ber Budgetbebatte nicht weniger als 179 Falle willfürlichen Ginschreitens der Bolizei gegen focialbemotratifche Bahlerversammlungen gur Sprache famen, und ber Bab prüfungs = Commiffion bes Reichstages ihre besfallfige Ba pflichtung zur fünftigen Darnachachtung eingeschärft worden

ift. Auch in Beziehung auf diese beiben Zwischenfragen barf man auf ben Ausfall ber nächsten Wahlen fehr begierig sehn; Die Wirkung wird nicht ausbleiben.

Der Entwurf eines Socialistengesetes, wie er nun bem Reichstage vorliegt, enthält eine Reihe von "Milberungen". Allerdings fehr mäßige, und nur gegen Bewilligung bes Ausnahmegefetes auf die Dauer unter Begfall jeber Friftbegrenzung; immerhin aber tommt die Regierung nun, und zwar zum erften Male, mit Milberungen. Die Thatfache ericheint um fo bedeutsamer, wenn man fie mit dem Anfangs Januar v. 38., nach ben Bahlen von 1887, vorgelegten und vom Reichstag abgelehnten Entwurfe vergleicht. Der Minifter von Buttkamer forberte darin gwar nur eine Erftredung bes Befeges auf fünfjährige Dauer, aber basfelbe follte ber Regierung bie neue Bollmacht ertheilen, gegen focialiftische Agitatoren auf Entziehung ber Staatsangehörigfeit gu erfennen und fie fofort aus bem gangen Reiche auszuweifen. Alfo Anwendung bes berüchtigten Gefetes aus ber Culturtampfzeit zur Expatriirung renitenter Priefter auf die Socialbemofraten, die in diefer Beziehung bis jest beffer ftanben und bevorzugt waren. Dagegen verlangt ber jetige Minifter nur die Concession, daß die aus bem Bereich des fleinen Belagerungszustandes Ausgewiesenen nicht mehr dabin gurudfehren burften. Im llebrigen plabirt er für bie vorgeschlagenen Milberungen, und zwar fo, daß fein Auftreten vor dem Reichs tage ben Einbruck macht, als ob er eber gegen, als für bas Befet ipreche.

Und doch wird er sich, wie sein Vorsahrer in den Motiven zu dem Entwurf vom Januar 1888, sagen müssen: "Anzeichen dafür, daß sich aus der socialdemokratischen Bewegung eine auf den Boden der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung sich stellende Resormpartei herausbilden werde, sind nirgends bemerkbar geworden."

#### LXIII.

## Schweizer Sfiggen.

VIII. Im Thate von Schwyg. (Schluft)

Unter den Gäften zu Ingenbohl machte ich die Bekannichaft eines Herrn, der den Mythen zu erklimmen beabsichigte
und mir vorschlug, dis zur Höhe des Hakens sein Begleitet
zu sein. Der hohe Mythen, dessen schmalen Gipfel ein möchtiges Kreuz ziert, und von welchem die eidgenössische Fahre
herabklattert, wird häusig erklettert, obgleich der Beg nicht
ganz gesahrlos ist; die Aussicht dort droben soll imposanter
sein, als die von Rigikulm.

Um andern Morgen spazierten wir frühzeitig burch bas gerftreute 3bach hinniber nach Schwyg. Diefem Sauptorte verleihen die große Pfarrfirche und das umfangreiche Colles gium Mariahilf ein gang ftattliches Ausfehen. Das Colleg mit feinen 200 und mehr Schulern, ichweizerischen und frem ben, erfett eine Lateinschule, weghalb es auch bom Staate einen Jahreszuschuß von freilich nur 400 Franken empfängt. Gerabe wie Altorf, Stans und Sarnen wird auch Som immer nur Dorf genannt, allein in Birflichfeit ift es ein gang hubiches Städtchen mit breiten Stragen, in denen man mir hinfichtlich ber Pflafterung ein Auge zudrüden muß, manden hübschen Saus und mancher einlabender Billa. Babrend ber Saifon geht es im Mittelpuntte, bem Blat bor bem weißen Rof, worin bas Poft= und Telegraphenbureau fich befindet, oft lebhaft genug zu. Die im Renaiffanceftyl gehaltene Daupt firche hat ein geräumiges Mittelfchiff und recht ichmale Seiten schiffe. Unter ben Gemälben konnte ich mich an einer Taufe Jefus burch Johannes taum fatt feben. Umfoweniger gefiel mir die Kanzel, getragen von einigen plumpen Geftalten und umringt von ungemein fetten blafenden und anderweitigen Engeln.

Beicheiben und fcmudlos, wie es fich giemt, fteht am Ansgange ber Berrenftrage bas Rapuzinerflofter mit feiner Rirche. Dan ruhmt wohl mit Recht einige Altarblätter, feines= wegs aber ben braunen hölzernen Urm, ber von ber Rangel weg ein Kruzifix weit in das Schiff hinausstredt. Bor einem Miniaturpart blieb ich fo beharrlich fteben, daß mein Gefährte ungeduldig murde, bis ich ihm ben Grund meiner Saumfeligteit auseinanderfette. Im Barte fah ich eben einen gabmen Rebbod, bier ju Lande wirflich eine Seltenheit. Muf ben Bergen ber Schweiz fpringen Bemfen herum und fpielen gahl= reiche Murmelthiere, welche bon Rechtswegen nur bom Geptember bis Ende Rovember gejagt werben burfen. In Graubunden brummen hie und ba noch Baren, Bolfe heulen im Bura und Walliferland, in letterem lauern auch noch Luchfe; bagegen find in ber Schweiz ber Sirfd und bas Reh fo gut wie ausgestorben, fogar Freund Lampe macht immer feltener noch ein Mannchen. In Folge ber Jagbfreiheit hat man in ber Schweig von ftrafwurdigen Bilberern niemals gewußt, jest mare aus Mangel an Wild das ruhmmurbige Beichlecht ber Sonntagsjäger auf ben Ausfterbeetat gefett, wenn es nicht noch Baffervogel und Bugvogel gabe.

Als wir hinter Mariahilf unsern Aussteig begannen, verhieß das herrliche Wetter eine Fülle der prächtigsten Aussichten, aber gar bald wurden wir in einen naßkalten und sehr dichten Nebelmantel eingehült. Recht steil geht es auswärts auf einem Wege, der wohl für wetterharte Pilger nach Einsiedeln taugt, weit weniger jedoch für Touristen ohne Bergichuhe, geschweige für Damensüße. Auf dem ganzen langen Bege kein Brunnen, keine Wasserquelle, kein Häuschen, keine barmherzige Kuh, nur hie und da zur Seite eine leere Bretterbude. Wir sahen eben vor lauter Nebel nichts als Nebel. "Ahnen Sie wohl, wer solches Wetterpech wahrscheinlich verschuldet? Eher als nicht ich, Ihr Landsmann H. aus der hadischen Baar!" Als ich den Herrn verwundert anschaute, fuhr berfelbe mit ichalfhaftem und doch envas wehmuthigen Lächeln fort: "Sollten Sie wirtlich noch nichts Unbeimliches an mir mahrgenommen haben? Collte Ihre werthe Roje noch fo wenig in das moderne Culturleben eingetaucht fein, bag Ihnen ein gang fpecififcher Geruch entgeht? Bor fic haben Gie nichts mehr und nichts weniger als einen Rebelmann erfter Gorte, einen leibhaftigen Jefuiten!" - Das habe ich schon gestern gewußt und mich orbentlich gewundert, weghalb die eidgenöffische Erde gaubert, Gie gu verschlingen und bamit ber Majeftat bes Befeges Benuge gu thun. Rehmen Sie fich bor ber Alpina in Acht, fonft tonnten fich fur 3hr "ftaatsgefährliches Beginnen" an Ihnen "bie Geschide er füllen". Als Mitglied Ihres Orbens haben Gie zweifellos ichon Unbeil genug angestiftet, aber am jegigen Debel mogen Sie boch unschuldig fein. 218 Bolfgang Goethe im Jahre 1797 biefen Weg paffirte, fah auch er nichts vor lauter Bolfen und Rebel und hatte doch feinen Jesuiten jum Begleiter. Bum Beweise meines ganglichen Mangels an Jesuitenfurcht will id Ihr Brevier tragen und Ihnen damit eine wirkliche Laft ab nehmen, benn Ihr Brevier gleicht wahrhaftig eher einem Quar tanten als einer niedlichen Tafchenausgabe! - Er gab mit wirklich das Buch und gewann balb einen Borfprung, fo dot er im Rebel ganglich berichwand.

Auf meiner jest einsamen Jahrt aber wogten Gedanken auf, die mich abwechselnd mit Wehmuth und Ingrimm ersülten. Dieser Mann da ist verbannt aus seinem Baterlande, ein Geächteter auch in der freien Schweiz und warum? Ber hatte auch nur einen Schein von Recht, solch hartes Loos über ihn zu verhängen? Er hat nichts Böses verübt, aber er ül ein Issuit und diese Thatsache genügt unserem Zeitalter der angeblichen Gleichheit vor dem Gesetz und der Humanität, um ihn zu einem Heimthlosen zu stempeln. Der einzige erstätliche Grund für solche Missethaten liegt in der allerdings mulängbaren Thatsache, daß Christenthum und Neuheidenthum, die latholische Kirche und das tausendköpfige Settenwesen, der moderne Staat der Logenmänner und die Gesellschaft Iesu in letter Instanz sich so wenig vertragen wie Feuer und Baser. Seit Menschenalter malt man selten mehr den Teusel an die

Band, man ängstigt und ichredt alle Belt nach Rräften mit bem Popang bes Jefuitismus. Ich felbst hatte bor Jahren nicht ber gelehrige Schüler fo manches Lehrers fein muffen, waren mir die Borurtheile gegen die Jefuiten nicht eingeimpft gewesen. Ich haßte sie ehrlich und aufrichtig, obwohl ober vielmehr gerabe, weil ich noch feinen einzigen gesehen. Das begeisterte Lob manches ehemaligen Schülers machte mich ftutig. aber noch nicht gescheibter. Spater ward mir bas Blud, ausgezeichnete Zesuiten wie ben Bater Roh hören und naber tennen zu lernen. Die Augen begannen mir aufzugehen, wenn ich auch die Boreingenommenheit nicht fofort gang abzuftreifen vermochte. Die Löwen auf der Kangel und die Lämmer im Beichtstuhl wollten mir nicht recht behagen. Allein die Jefuiten wirften langere Zeit im Lande, die bem Bolfe feit Menfchenaltern eingeimpften Borurtheile wider ben Orben ichmolgen im Lichte ber Bahrheit und Birklichkeit wie Schnee in ber Frühlingsfonne, felbit in vorherrichend protestantischen Landestheilen. Dieg paßte aber nicht zu ben Planen ber Feinde Chrifti. Der Prieg von 1866 und noch weit mehr ber beutsch = frangofische Krieg bot ben Orbensleuten reiche Gelegenheit, burch Thaten ber Aufopferung zu erharten, daß fie meder vaterlandslos noch gar volksfeindlich feien, nicht wenige erhielten das eiferne Rreug und andere Auszeichnungen. Dem Kriege wider die Frangofen folgte der Krieg wider die fatholische Kirche, der Krieg des Reuheidenthums wider die driftliche Gefittung. Jest murben die Deforirten von gestern mit Gewalt wirklich gu Baterlandslofen gemacht, in erfter Linie natürlich die Jefuiten. Belch glangende Genugthuung fich lettere zu erzwingen verstanden, ift befannt genug; anftatt überfirniften Barbaren verfündigen fie als unermubliche und todesmuthige Miffionare naturwüchfigen Barbaren bas Evangelium. Biele entfalteten eine bisher nicht erlebte literarifche Thatigfeit mit einem Blang und Erfolg, ben man icon fennzeichnet, wenn man nur ben Namen bes Paters Mlexander Baumgartner nennt, ben Sohn bes maderen Landamannes von St. Ballen. Der haupterfolg ber Bertreibung der Ordensperjonen und ber Jejuiten insbejondere aber bestand darin, daß Taufende und Abertaufende aus gleichgültigen Bufcauern, lauen Freunden und mehr ober minder entichiedenen

Gegnern warme Freunde berfelben geworden find. Bahten man eine handvoll Jesuiten vertrieb, wuchs die Bahl im Gesinnungsgenoffen zu einem heere heran.

Lebhafte Betrachtungen machten meinen Bang lebhaften Ringsum tiefe Stille, nur zuweilen bas melancholifche Me frachgen eines Raben, ber ichrille Schrei eines Raubvogels, bi furge Bezwitscher eines Bogeleins. Ploglich vom Berge bend helles Jobeln und zeitweiliges Aufjauchzen, naber und imm naber. Da tauchte aus bem Debel die erfte und lette Menide geftalt beraus, die mir auf bem langen Wege begegnete. war ein armlich getleibeter Dann mit bereits grauen Sam ber ploglich verstummte und bor Berlegenheit blutroth munt Diefes Errothen hat mir im Innerften webe gethan, es ift in trauriges Beichen unferer vermeintlichen Culturbobe, ber eigen harmlofen Fröhlichfeit fich ju schämen. Jest wurde ber Rebd heller, glangend und immer glangender und auf einmal fah ich bie Ronigin bes Tages aus bes Simmels reinfter Blane berableuchten. Die Baghohe war erreicht, bei bem bescheibenen Birthehaus auf derfelben trafen der leibhaftige Jefuit und der Jefuit sans robe wieder zusammen, aber nur um sich bald zu trennen, vielleicht an Nimmerwiedersehen. Bir ichieden mit dem gegenseitigen Troit. die Forterifteng ber Beltfirche Jeju Chrifti in manchen foge nannten Culturländern fei ein unaufhörliches Bunder, ein Bunder, welches bas ewige Licht bemjenigen fagbar macht, ber baffir Betftandniß befigt.

Bährend mein Landsmann dem Hochstudti zuschritt, einem prächtigen Aussichtspunkte, stieg ich rüftig auf holperigem Psade hinab in das Alpthal. Hätte man nicht die Berge von Schwy und die kahlen Felsenhäupter von Glarus im Rücken, so komte man sich vollständig in die melancholische Stille des Schwarzwaldes versetzt fühlen. Bald winkte der Doppelthurm von Einsiedeln über den dunkeln Tannenwald herüber. Im schweizerischen Loretto war diesmal meines Bleibens nicht, schon deshalb nicht, weil das Fest der Engelweihe nahe war; bei diesem Anlasse strömt eine solche Masse Pilger zusammen, daß man ohne ein besonderes Interesse am füglichsten wegbleibt. Schon am andern Tage wanderte ich deßhalb mit einer lieben Gesellschaft wiederum auf den Höhen des Thales von Schwyz herum.

Bahrend ber Fahrt über ben Saden gehörte zu ben vielen und ichonen Dingen, die ich nicht gefehen, auch die Alpenrofe, felbit auf ber fonnigen Sohe vermochte ich feinen einzigen Bufch berfelben zu entbeden. Deine Schweizer Freunde gaben mir Aufschluß. Das herrliche Gewächs begehrt eine Sobe von mindeftens zwölf= bis breigehnhundert Metern, auf bem Rigi hat es Alpenrosen genug, noch weit mehr auf der sonnigen und etwas fteinigen Fronalp in Gefellichaft vieler andern Bergblumen. 3m Sochjommer find fie in das herrlichfte Rarminroth gefleidet; mit bem Borruden ber Jahreszeit wird das Roth blaffer und blaffer, bis die Blume mit ihren Schweftern bahinftirbt. Much weiße Alpenrosen trifft man auf ben oberften Alpen; allein fie find weit feltener und unansehnlicher als die andern. Wo diefe weiße Rose vollends verfummert und aufhört, da beginnt bald Die Region des Edelweiß, das in der Urschweiz in höherem Grade als in andern Alpenlandern einen nicht zu unterschäß= enden Sandelsartifel ausmacht. In ben höchften Soben aber, wo ewiger Schnee und Gis bas Regiment führen und wohin felten ein Menich tommt, da schwärmen und tummeln und tangen vielerlei Infetten herum, und unter benfelben fogar noch ein Schmetterling, nicht etwa ber ichonfledige weiße Apollo, fonbern ein Thierlein mit braunen Flügeln. Belcher Naturforicher tennt wohl die fleinen Beschöpfe alle, welche vom Juge der Alpen bis hinauf zu ben bochften Felfenhörnern, wo jebe Spur von Begetation langft aufgehört hat, leben und ichweben? Wovon mogen fie fich ernähren, wo nur noch Schnee und Gis vorhanden find? "Und boch auf euern Bergen mag man auch jenen Frieden und iene Freiheit finden, die man auf euern Bergabhangen und in euern Thalern von jeher vergeblich gesucht hat. Das fage ich trot euerm Johannes von Müller. Diefer war gang ficher und gewiß fein tenbengiofer Beschichtsbaumeifter, allein er hat eben nur die beffern Jahrhunderte der Gidgenoffenschaft geschildert. Muf biefen ruht ein gewiffer Schimmer ber Bertlarung, ber die tiefften Schattenseiten milbert und zu ben fpatern Beiten oft recht herzlich schlecht pagt."

Meine Schweizer stellten dies keineswegs in Abrede. Manche ausgedehnte Landschaft hat schier keine Geschichte, das winzige Schwyz dagegen eine selbständige und charakteristische, durch welche fich eben auch die Qual bes Erbenlebens als ein rother Naben gieht. Denfen wir nur an ben mehr als zweihunbert jährigen Martenftreit mit Ginfiedeln, beffen abelige Mebte ibre Uniprüche bis auf die Sohen der Mathen ausbehnten. In Folge Diefes Streites tamen die Schwyzer wiederholt in Acht und Bann wurde von ihnen das Rlofter wiederholt ichwer bedrangt und gelegentlich auch ausgeraubt. Erft im Jahre 1350 hat ber Alt bon Difentis als Schiebsrichter ben Streit durch eine febr and führliche Grenzbestimmung beigelegt. Aber Die Reibereien mit ben Schwygern wurden erft dann milber, als nach bem erfter Biertel des fechszehnten Sahrhunderts Abt und Monche aufhorten, vorherrichend abeligen Standes zu fein. Und Frieden, wenn auch vielfach zu Ungunften bes Gotteshauses, bat boch erft unfer fturmifches Jahrhundert gebracht. Seit Jahrzehnten bereits ift bie Bucht und Ordnung bes Klofters eine mufterhafte und febr fluge, beghalb auch die Stellung ber Monche gu bem Bolfe von Schwyg wie zu ben Bewohnern der Stadt Ginfiebeln fehr gut und befriedigend. Dort brunten (fagte Doctor Aufbermauer) bort drunten bei 3bach murbe Jahrzehnte hindurch Die Landgemeinde abgehalten und erft fpater nach Rothenthurm verlet, weil diefes in ber Mitte bes Bandchens gelegen ift. Die Schwager find gerade feine Athenienfer, aber was Laune und Beibenfont und nebenbei bas Geld bermogen, ift bort unten bei 3bach baufi genug, noch im vorigen Jahrhundert, offenbar geworden. 2 Reding fonnen babon ergablen.

Das Ende des Jahrhunderts hat auf diesem Erdsted friegerische Scenen gesehen, zuerst die Büge der Schwyzer wider die Reufranken, dann den Bersuch der Russen aus dem Muottathale hervorzubrechen. Heinrich Zichoffe weilte damals in amtliche Gigenschaft zu Brunnen und schilderte als Augenzeuge mit gewohntet Anschallichkeit und Lebhaftigkeit das bunte Treiben. Ihm siel das verschiedene Benehmen der Berwundeten auf; während die Russen erbärmlich stöhnten und aufschrien, lachten und scherzten die Franzosen. Um meisten Bewegung und Dader bracht wunserer Zeit der Streit der Hornmänner und Klauenmänner. Derselbe begann im Jahre 1838 mit dem Berlangen nach einen gerechten und vernünftigen Theilung des Allmendlandes, welches schier den halben Kanton einnimmt und dessen Wälder, Wader

und Aderland auf ungefähr acht Millionen Franten geschätt wurde. Der Streit mußte bitter werben und wurde besonders im Unfang von der "herrenpartei" mit feineswegs nobeln Baffen geführt; wer eben an bas Berrichen gewohnt ift, lagt fich nur ungern bon feinem Boften trennen, zumal wenn diefer einen fetten Untergrund hat. Die bisherigen Rupnieger ber Allmend, ber großen Mehrzahl nach Bauern, hatten von der langjährigen Difwirthschaft ihren Profit gehabt und wollten burchaus nichts Dabon wiffen, daß man gum Rugen und ber gemeinen Bohlfahrt Die Allmendgüter ober beren Ertrag auf die Gemeinden ober auf Die Röpfe vertheile. Gie nannten die Frennde der Bertheilung Mauenmänner, gleichsam als wollten biefe ungerechtes But an fich reißen. Dafür erhielten fie ben Ramen Sornpartei und gwar mit Jug und Recht, benn fie traten bermagen unvernünftig und gewaltthätig auf, daß fie ben Gedanten erweckten, die Buftande feien nur durch völlige Aufhebung ber Landsgemeinde wiederum erträglicher zu machen. Nach und nach nahm die Allmendfrage einen politischen Barteicharafter an und die Motive wurden minder ebel, jo bag mancher brave Mann fich von ber Sache gurudzog. Seutzutage bort man wenig mehr bon Sorn= und Rlauenmännern reben, boch gang und gar ausgefochten ift ber halbhundertjährige Streit noch teineswegs. Bwar ift feit einigen Jahren die Theilung fo ziemlich vollzogen, jedoch mit Ausnahme ber Sochalpen, beren billiger Bertheilung besondere Schwierigkeiten entgegenstehen. Seit dem Ende ber vierziger Jahre aber haben die Landsgemeinden aufgehört, einerseits weil bas Treiben auf benfelben boch gar gu febr ausartete, anderseits weil eine Bevölferung von 52,000 Röpfen boch icon ju groß ift. Man hat jest Begirtsgemeinden, bie großte berfelben ift ber Begirt Schwyg mit feinen 19,000 Ginwohnern. Bei diefen Begirfsgemeinden wird bas Rechnungsmefen behandelt und mahlt das Bolf ben Begirtsammann, ben Gadelmeifter, die Rathsherrn und Richter.

Nicht ohne Wehmuth schaute ich zu den Bergen empor, von denen ich mich bald trennen sollte. Eigentliche Gletscherberge, wie den Glärnisch und Urirothstod an der Grenze, hat das Schwyzerländchen nicht, den sogenannten Grisset etwa ausge-nommen; wohl aber einige an die Grenze des ewigen Schnees emporragende. Außer dem Rigi ist einer der schönsten die

Fronalp mit ihren zehn bis zwölf Alpenhütten, wo ungefähr 200 Stück Bieh "gesömmert" werden, darunter über die Hälfte Kühe, deren Milch in Käse und Butter verwandelt wird. Bon Brunnen wie von Schwyz aus führt jest ein neues Sträschen, das im Sommer von Einspännern besahren wird, zur Fronalp hinauf bis zum Kurhaus Stoß, welches wohl hundert Touristen comsortable Unterfunst darbietet. Weit höher droben, auf dem sogenannten Oberseld steht seit einigen Jahren ein kleines Hotel sür fünszehn dis zwanzig Personen, und in nicht ferner Beit dürste die Fronalp mit ihren Fremdenherbergen, und mit dem Prachthotel Arenstein an ihrem Fuße, dem Rigi sühlbare Concurrenz machen. Bon Zeit zu Zeit donnerte es mehr oder minder gewaltig von Uri herüber, die italienischen Baulente der Gotthardbahn waren in angestrengter Arbeit.

Meine Augen haben die neue Beltbahn noch nicht gefeben, aber ich weiß doch, daß die Gebaude berfelben bis jest feinen besonderen Schmud ber herrlichen Wegend ausmachen, womit jedoch eher ein Lob als ein Tadel ausgesprochen fein foll. 3em feits bes Gotthard trifft man nicht nur einen foliden Babntorper, fonbern prachtvolle Brücken und ichmude Bahngebaube, ber Bahn hof in Belleng foll feinesgleichen fuchen. Das find Leiftungen bes früheren Baudireftors Gerwig, eines anerkannt tuchigen Ingenieurs, ber aber bon feiner badifden Beimath ber an ber Schwenderische Bauten gewohnt war und mit bem Gelbe geduldiger Steuerzahler niemals zu geizen brauchte. Er berftand bas Belb ausgeben fo meifterlich, daß die Gotthardbahngefellichaft energifd dazwischenfahren und höchste Sparfamteit nothgebrungen jum In Folge bavon find auf ber Grundfage machen mußte. beutschen Geite bie Bahngebaube noch weit bescheibener ale bie ber Nordoftbahn. Die Bahnhofe ber Saupt- wie ber Meben ftationen find nur ein wenig berausgeputte Solgichopfe; einer Dienstwohnung ober vielmehr Dienstiftallung erfreuen fich bie Bahnangestellten nur an gang abgelegenen Orten; Die Bahnwärterhäuschen aber find burchgängig fo wingig, bag ein flam miger Infage barin taum umzufallen vermag. Das wird Allel freilich anders und beffer werben, benn an Ginn fur bas Schott fehlt es ben Schweizern gewiß nicht, als prattifche Leute abn wollen fie bor Allem das nöthige Kleingeld bor fich liegen jeben

### LXIV.

## Dr. Schwidere Gefchichte ber ungarifden Literatur. 1)

Ein aus langjährigen felbständigen Studien bervorgegangenes Wert, bas als eine bantenswerthe Leiftung begrüßt und empfohlen zu werden verdient. Mit diefer Arbeit ift bem beutschen Literaturfreund ein orientirender Wegweiser in ben poetifchen Sausichat bes ungarifden Bolfes geboten, ber in biefer Berläffigfeit und überfichtlichen Form bisher gefehlt hat. Der Berfaffer hat feiner Aufgabe beftimmt umfdriebene Grengen geftedt, innerhalb berfelben feinem Bred aber vollständig Genuge gethan. Ein besonderes Bewicht ift auf die Berbindung ber literarischen Produktion mit ber Culturgeschichte gelegt, und die ben Sauptabschnitten vorangehenden Ginleitungen über die eweiligen allgemeinen Cultur= und Literaturzuftanbe zeigen bei aller gebotenen Rurge ben gereiften und verftandnigvollen Renner. In ber Entwidlung biefer ungarifden Literatur ift befonbers ber Nachweis ihrer Abhängigfeit von ausländischen Dluftern intereffant; man erfährt und fieht, wie dieselbe nacheinander ben verschiedensten Einwirfungen anderer Nationen ausgesett, por allem aber von ber deutschen Literatur beeinflußt war. In ber Behandlung bes reichen Stoffes, ben ber Berfaffer augen= ideinlich beherricht, befundet fich liebevolle Bertiefung in ben Begenftand und bei aller freimuthigen Kritit bas Beftreben nach unbefangener, ruhig abwägender Gerechtigkeit in der Beurtheilung. Rahlreiche Broben aus ben Berfen ber Dichter (in beutscher Nebersetung) dienen als Belege für die Beurtheilung und geben bem Lefer einen Magftab zur eigenen Bergleichung und Rritif an die Sand. Dagegen wurde ber bibliographische Apparat als für den beutschen Lefer ohne nennenswerthen Rugen bei Seite gelaffen.

Es liegt wohl in ber eigenthümlichen, burch bie heillofe

<sup>1)</sup> Geschichte der ungarischen Literatur von Dr. Johann heinrich Schwider. Leipzig, 28. Friedrich. 1889. VIII. 944 S.

Türkenherrichaft verfümmerten Geschichte bes ungarifden Bolles, fomie in ber lange bevorzugten Pflege ber lateinifchen Sprache mit begründet, daß ber älteren Literatur nur ein mäßiger Raum zugedacht, bas Sauptangenmert ben poetischen Schöpfungen ber neueren Beit zugewendet wurde. Die gange mittelalterliche Beschichte erfährt eine fnappe, mehr nur curforisch gehaltene Behandlung; die Entwidlung ber Literatur bis ins 16. 3abre hundert wird auf den erften 77 Seiten erlebigt. ftrittigen Frage über bie Abstammung ber Magbaren tommt Prof. Schwider zu bem Ergebniß, daß bie urfprünglich rein turfo = tatarifchen Magyaren in fpaterer Beit mit Ugren, nomentlich mit Wogulen fich vermischt haben. Alfo bie Spootbeje Fegler's: bag die türkischen Magnaren einen finnisch = ugrifden Bolfsstamm unterjocht haben und bann mit diesen ihren Rnechten verschmolgen find. Intereffant ift, wie bie alten Sagen über Attila im Munde bes ungarifden Bolfes ben beutichen Sagenfreis bes Dibelungenliedes freugend berühren und umbifben, um ju Gunften bes nationalen Ruhmes ausgeschmudt zu werden Much Ungarn hatte feine fahrenden Sanger und Spielleute, welche von Ort zu Ort giehend bie Stoffe und Lieblingsgeftalten ber bichtenden Bolfsphantafie weiter trugen und die Thaten ber Bergangenheit wie die Erlebniffe ber Gegenwart ber laufchenben Menge vorsangen, die vaterlandischen Erinnerungen im Liebe lebendig erhielten (S. 45 ff. 88. 98.).

Als eigentlicher Schöpfer bes ungarischen Kunstliebes gilt Balentin Balassi (1551—94), ein tapferer, aber durch schwer Schicksale geprüfter Kämpe, ber als Lyriker in seiner Heimat geseiert und bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts der hervorragendste Liederdichter geblieben ist, während der Cardinal Pazmanh, Primas von Ungarn, durch seine schriftstellerische Thätigkeit in den Tagen der Gegenresormation der schöpferische Begründer der ungarischen Kunstprosa genannt zu werden verdient. In derselben Epoche glänzt als klassischer Bertreter der epischen Dichtung der Schützling des genannten Cardinals. Graf Niklas Bringi (1616—1664), der ebenso geseiert st durch seine Bassenthaten als Türsenbesieger, wie als Dichter durch seine Bassenthaten als Türsenbesieger, wie als Dichter durch seine Korner dramatisirten) Heldentod seines Urgröß vaters besingt. Die "Frinyade", wie die in 15 Gestängen aus

gezeichnetste chriftliche Epos in der ungarischen Literatur". (S. 151.) Gleichfalls im 17. Jahrhundert kam der Bolksroman in Bersen auf; das Muster schuf Stefan Gyöngyösi
(1620—1704), dessen Popularität und Einsluß bis auf unser
Jahrhundert reicht (S. 156).

Im 18. Jahrhundert fand die Kunstlyrit einen maßgebenden Bertreter in dem Jesuiten Franz Faludi (1707—1779), bessen Lieder, Eklogen und vermischte Gedichte übrigens erst nach seinem Tode ans Licht traten. Zugleich nimmt derselbe als Prosaist den Kang neben Pazmann ein, dessen veredelndes Wert er fortsetzte; wegen seiner seinen, durchgebildeten Sprache hieß er bei seinen Zeitgenossen der ungarische Cicero (S. 197. 200). — Während die Protestanten des 18. Jahrhunderts mehr das consessionell religiöse Lied pslegten und durch Sammlung von Kirchengesängen ihre Getreuen zusammenzuhalten pslegten, bildeten die katholischen Sänger stets mehr das nationale Lied ans, das namentlich in ihren Liedern auf die ungarischen Heiligen einen patriotisch gefärbten Ausdruck gewann.

Raifer Josephs II. gewaltthätige und überfturzte central= iftifche Reuerungen hatten die Wirfung, daß fie überall ins Gegentheil umichlugen, daß fie die Reaftion bes ungarifchen Rationalgeiftes hervorriefen und baburch, nach einem Jahrhundert bes Berfalls, gerade gur Bedung und Stärfung bes nationalen Bebens in Sprache, Literatur und Biffenschaft mefentlich bei= trugen. Gelbft bie Rachahmer bes frangofifchen Rlafficismus in Ungarn entnahmen nicht, wie ihre bewunderten Borbilber, ihre bramatifchen Stoffe bem antit heroifchen Zeitalter, fonbern manbten fich mit ihrem Suhrer Georg Beffenni (1742-1811), biefem "ungarifden Dpig", einheimischen Stoffen zu und fuchten ein nationales Drama zu ichaffen. Es ift bezeichnend, bag gerade im Todesjahr bes Raifers Joseph II., 1790, in Dfen die erfte öffentliche Theatervorstellung in ungarischer Sprache ftatt= fand (S. 236. 318). Eine nachhaltige Wirfung in ber romantifch= patriotifchen Richtung erzielte U. v. Risfalubn (1772-1844), ber mit feinen "Simfy-Liebern", einem Iprifchen Roman voll leibenschaftlicher Barme, im Sturm die Bergen ber Jugend gewann. (S. 299-309). "Dieje Berichmelzung bes Nationalen mit bem Untif-Rlaffifchen, der Cultus bes Schonen in 3bee und

Form, die Verfeinerung des äfthetischen Geschmades an den Meistern der Weltliteraturen älterer und neuerer Zeit hoben die ungarische Literatur auf eine vordem kaum geahnte Höhe, welche in den beiden Dichtern Karl Kissaludy und Michael Börösmarty culminirte." (S. 344).

Dem Lettermahnten, Borosmarty (1800-1855), ben man ben ungarifchen Taffo nennt, ift in unferm Buch ein ausführliches Rapitel (G. 444-88) eingeräumt. Bon ben Freunden und Anhängern bes Erftgenannten, Rarl Risfaludn (1788-1830) murbe bie Risfaludy = Gefellichaft gegrundet, welche bahnbred end für die neue volfsthumliche Richtung wirfte. wir bereits in ben Rreis ber neuesten Beit eingetreten. Bos aber ber vorbezeichneten Beriobe einen erfrenlichen Charaftergug verleiht, ift bas Freisein von nationaler Undulbsamfeit und Berfolgungefucht, eine mit bem nationalem Bewußtfein wohl verträgliche Reidlofigfeit und Anerkennung gegenüber anbern Bolferschaften. "Die bamaligen ungarischen Schriftfteller und Dichter fanden feinen Anftog baran, wenn die verichiedenen Bolferschaften Ungarns in ihren befondern Sprachen ebenfalle geiftig thatig waren; namentlich bezeugten fie eine entschiedene Sympathie für die deutsche Sprache und Literatur in Ungam felbit, tropbem es hier an Intereffen- und Berfonalconfliften im Einzelnen nicht mangelte." (G. 389.)

Der Löwenantheil in Schwiders Werf ift ber Wegenwart aufgespart, räumlich faft die Salfte bes Buches. Dit biefer Epoche beginnt nun, gehoben und geforbert von ben Reform rufen bes Grafen Stefan Szechenni, in ber Literatur Ungarne die Borherrichaft bes Rationalismus. Unter ben literarijden Stimmführern ragen hervor bie Ramen: Difolaus Jofila. ber eigentliche Begründer ber ungarischen Romanliteratur, Un garns Balter Scott genannt, Sprößling eines alten fieben bürgifden Magnatengeschlechts (1794-1864), ber wegen feiner Betheiligung an ber Revolution die letten Lebensiabre im En verbringen mußte; Sigmund von Remeny (1815-1875) ebenfalls Siebenburger, mehr Bublicift als Dichter, und barum ber "Fürft ber ungarifden Journaliftit" geheißen, aber aud als Erzähler besonders im hiftorischen Roman und mit ber botwiegenden Richtung jum Tragifden bedeutfam; befonders aber Joseph von Götvöß, ju Dien geboren 1813, geftorben 1871.

ein genialer vielseitiger Kops, in dem sich der Staatsmann mit dem Dichter und Philosophen vereinte. Alle überragte freisich an dichterischer Kraft Alexander Petösi (1823—1849). Er ist sedenfalls der originellste und populärste Lyriter seines Landes, der aus dem Duell des eigentlichen Boltsthums schöpfte, der das Leben der Puszta mit seinem Hirten und Betsarenvolke in die Poesie einbürgerte und so einen neuen Ton anschlug, darum trot der oft mangelhaften Form und Schulung wie über Nacht erstärter Liebling der Nation geworden, dabei leidenschaftlich, regellos, ungebändigt dis zum Paroxismus, in Politit und Moral ein Revolutionär, ein jugendlich schwärmerischer Sänger der Freiheit, der zum Boltstribun, in den Sturmjahren zum Apostel des Umsturzes und Aufruhrs wurde, in dem er unterging.

Reben ihm ist Johann Aranh (1817—1882) zu nennen, neben dem Stürmer der klassisch geschulte Mann, in dem die auf vollsthümlichen Elementen beruhende nationale Richtung ihre fünstlerische Vollendung erlangt. Den meisten Ruhm haben ihm seine poetischen Erzählungen eingetragen. Er ist der Balladenbichter und Epiker par excellence. Seine Hauptwerke sind:
"Toldi", das eine sagenhaste Lieblingsgestalt der ungarischen Volkspoesse behandelt, und "König Buda's Tod", ein der Nibelungensage verwandter Stoff, die magyarische Hunnensage.

Unter ben religiösen Dichtern ber Gegenwart ift ber Domherr Anton Sujansti (geb. 1815) zu nennen. Als ein anderer Herold einer neuen Blüthezeit katholischer Lyrik in Ungarn gilt Gebeon Mindszenth (1829—1880), bessen Pfaben eine Schaar anderer talentvoller religiöser Sänger sich anschließend nachsolgt.

In ber letzten Abtheilung schilbert Schwicker zunächst die Einwirkung bes nach der Niederwerfung des Aufstandes einsgesührten, von 1850 bis 1860 herrschenden absolutistischsbureaustratischen Regierungssystems auf die geistige Cultur und die literarische Produktion im Lande der ungarischen Krone, sodann den in den letzten zwei Jahrzehnten, seit der Wiederherstellung der Verfassung überall mit Macht durchbrechenden Ausschwung, an dem auch die periodische Literatur einen nicht leicht zu unterschätzenden Aufschwung, die der Verfasser (S. 734) daran knüpft, ist nur zu sehr des rechtigt und verdient in maßgebenden Kreisen beherzigt zu werden. Die literarische Produktivität zeigt auf allen Gebieten des

fünftlerifchen Schaffens reges Leben, anertennenswerthes Borwartsftreben. Ja, man ift genothigt, angefichts biefer literarifchen Maffenerzeugung an befonnenes Maghalten und weife Selbstbeschräntung ju mahnen und insbesondere gu erinnera bag bie Geltendmachung bes nationalen Gebantens in Staat und Gefellichaft, in Biffenichaft, Runft und Literatur ber Mugen Behutsamkeit und Burudhaltung nicht entrathen follte. Denn bei biefem Streben wird leiber nicht ftets bie erforberliche Mäßigung und Berechtigfeit gegenüber ben zahlreichen nichtmagnarifchen Staatsbürgern beobachtet, bei benen ja bie Nationalitäts ibee gleichfalls tiefe Burgel geschlagen hat und nach Entfaltung und Bethätigung ringt. Dadurch entflehen häufig Digverftandniffe, Beunruhigungen, Anklagen, Reibereien und fonftige Conflitte, welche bas innere Staats- und Gefellichaftsleben Ungarns mertlich beeinfluffen und auch in der Literatur jum Ausbrud gelangen . . . Eine vernünftige Pflege bes Nationalismus im Leben wie in ber Literatur gibt einem Bolfe Rraft und Salt; aber biefer Nationalismus foll Sand in Sand geben mit bem humanen Beltburgerthum, bas im Rachften bas gleiche Befühl und Recht respettirt und burch Aneignung ber hoben geiftigen Giter ber gebilbeten Menfchheit fich felber und bas eigene Boll auf der Bahn menschlicher Beredlung auf= und vorwarts ! bringen ftrebt."

#### LXV

## Bur babylonifden Aftronomie.")

Das jüngst erschienene Werf des Herrn Epping wird micht versehlen, die höchste Beachtung bei Affyriologen, Chronologen und Aftronomen zu finden. Wir können nicht mehr zweiseln. daß es dem Herrn Berfasser gelungen ist, die aftronomischen

<sup>1)</sup> Aftronomisches aus Babylon ober das Wissen der Chalder über ben gestirnten himmel. Unter Mitwirfung von P. J. A. Sneimaier S. J., von J. Epping S. J. (Ergänzungsheste zu des "Stimmen aus Maria-Laach". 14). Freiburg, berber, 1889.

tajeln der Reilinschriften zu entziffern und zu erklaren. Buachft gilt bas zwar nur von den 3 Tafeln, deren Deutung en Gegenstand ber Schrift bilbet. Aber man hat allen Grund u glauben, bag bie bier gemachten Entbedungen ben Schluffel u allen Reiltexten abnilider Art liefern. In der That hat er Berfaffer, wie wir aus der Fußnote S. 182 erseben, invifchen eine neue Tafel aus bem Jahre 523 v. Chr. ju Geficht etommen und mit Leichtigkeit interpretirt. Ein großes Ber= lenft an bem Buftanbefommen biefer Schrift und ihres glang= nben Resultates gebührt auch bem befannten Affyriologen errn Stragmaier. Denn nur ein fo vollendeter Renner ber eilinichriften war im Stanbe ben Reiltext mit fo viel Berandniß und Genauigfeit zu copiren, daß im Anschluffe baran it Aussicht auf Erfolg eine aftronomische Rechnung versucht verben fonnte. Ift überhaupt gu einer Copie ber Reiltafeln iel Biffen, Erfahrung, Aufmerkfamkeit und Geduld bon nöthen, o war dies in besonderm Dage der Fall bei ben Tafeln, auf belche die neuen Entbedungen fich ftugen. Diese Tafeln find umlich in gang eigenthümlicher Reilfchrift gegeben, welche fich ber gewöhnlichen ichonen Schriftart ber Babylonier verhalt, ie etwa unsere Cursivschrift jum Drud. Augerbem wird bie ejung erichwert burch viele technische Musbrude.

Drei Tafeln find es, welche erläutert werden. Die erfte ibt ben Kalender des Jahres 123 v. Chr. (25. Marz 123 bis April 122), die zweite umfaßt das Jahr 124 v. Chr. April 124 bis 25. März 123), die dritte bezieht fich auf 11 v. Chr. (10. April 111 bis 30. Marg 110). Die 1. und Tafel finden fich copirt im Anhange. Die 2. Tafel, auf elcher leiber 4 Monate (Abu, Ululu, Tischritu, Ahra-samna) bgebrochen find, wurde nicht copirt, weil die Planetenangaben aft alle beschädigt und nur die Mondbaten erhalten find, und veil man die Copie mit dem Original nicht nochmals hatte ergleichen tonnen. Das Original ift nämlich nicht numerirt porben und fonnte fo in ber Sammlung nicht wieder aufgefunden berben. Die Tofeln (namentlich) die erste und britte, um welche fich am meiften handelt) find nicht Beobachtungstafeln, fondern Borausverkundigungen. Dies deutet wohl schon der Titel am Rande an: "Berechnungen" (mesch-hi) für das Jahr . . . . ferner enthalten bie Tafeln alle wünschenswerthen Angaben für as gange Jahr von Rifan zu Nifan. Beobachtungstafeln aber nd naturgemäß immer ludenhaft, weil die Ausficht auf ben immel öfters burch Gewölt geftort wirb. Bollftanbige Gicher= eit aber erhalten wir über diesen Bunkt, nachdem die Er= arung ber Tafeln gelungen ift. Denn wir feben, bag bie abylonifchen Aftronomen irrthumlicher Beife eine Mondfinfterniß ir ben 28. Dezember 123 anfundigten. Diese Mondfinfterniß fand nicht statt; da sie aber in ber Periode zu den stat gehört, so ist die Anzeige von Seiten der Babylonier in einem Rechnungssehler zu erklären. Auch werden sinne angegeben, die zwar stattsanden, jedoch in Babylon nicht wurden. Endlich erklären sich die Ungenauigkeiten der Angaben am ungezwungensten, wenn wir annehmen, Sich um Berechnungen. Namentlich sind einige zehler i Monddaten ohne diese Annahme unerklärlich. (Bgl. S. 85) diesen Kalender= oder Planetentaseln gibt der Verjasser klärung von 3 Rechnungstaseln, welche bis zu einem Grade den Mechanismus erkennen lassen, dem die Babei ihren Mondrechnungen solgten. Belches ist nun

richtung eines babylonischen Ralenders?

Das babylonische Sahr richtet fich nach bem Mondes. Der erfte Tag bes Monats beginnt mit licht, b. h. mit bem Abend, an welchem nach bem bie ichmale Mondfichel jum erstenmale wieber für Auge sichtbar wird. Hieraus ergibt sich, daß bie bab Monate 29 oder 30 Tage haben, weil von Neulicht licht biefe Beit verläuft. Es folgt auch, daß die Bahl für jeben Monat nicht bestimmt ift, wie bei und. dem April ftets 30 Tage; ber babylonische Rifan in einem Jahre 29 Tage, in einem andern 30. bon allen Monaten. Endlich feben wir ein, bag bas ba Jahr im Durchichnitte 12 Monate hatte, daß aber von ungefähr 4 einen Schaltmonat erhalten mußten. Ralender nicht alle Fühlung mit bem Sonnenlauf und ichiebenen Jahreszeiten verlieren. Go hatte 3. B. 123 v. Chr. einen Schaltmonat. Aus dem babylonifchen entnimmt man nun junachft, wie das laufenbe Sabr e ift, wie viel Monate es hat, welcher Monat in einem Schaltjahr verdoppelt wird, wie viel Tage auf Die Monate fallen. Dann wird ein Bild bes Mondlaufes e Es wird angegeben, wie lange der Mond an gewiffe bes Monats am Morgen ober Abend fichtbar ift. Mondbaten werden 6 Tage ausgewählt: 2 um Die Neumondes, 4 um die Beit bes Bollmondes. Der enthält alle Connen- und Mondfinfterniffe bes Jahres gabe ihrer Broge und der Minute bes Gintreffens; auch berzeichnet, ob die Finfterniß in Babylon ficht Mufs eingehendfte beschreibt ber Ralenber ben Lauf ber Mertur, Benus, Mars, Jupiter und Saturn. Intere wie die Babylonier ben Stand bes Blaneten am Sin zeichnen. Gie geben an, wann ber Planet bei gewif fternen in ber Efliptif ftand. Durch einen folden Ror bachten fie fich bann eine gerade Linie gezogen fentrecht gur

Bei fie fich, um nicht ju fehlen, wahrscheinlich eines zweiten Diefer bedienten, burch welchen biefelbe Senfrechte fiel. Diefer wird in den Tafeln natürlich nicht erwähnt. Denn alles bito in den Zujein naturen aftronomischer Präzision weg-Tien. Die Babylonier sagen nun, wann der Planet diese mallinien paffirt, und fügen bei, wie weit er beim Durchge von dem Normalstern entfernt war, und ob diese Entnung vom Normalstern aus nach dem Zenit oder nach dem rizont hin aufzutragen sei. Man sieht, so ist der Ort des aneten vollständig sestgelegt. Solche Normalsterne und Nor-Massinien hatten die Babylonier etwa dreißig. Und fie geben Itets an, fo oft ein Planet eine folche Linie erreicht. Unerflarlich bleibt nur, daß unfere Tafeln feine Conftellation ber Bla-Meten im Sternbilde bes Schüten anmerten, obgleich es bort nicht an Sternen zur Drientirung fehlt. In Folge beffen ift ber Lauf bes Mars, als er im Januar bes Jahres 110 v. Chr. im Schuten ftand, gar nicht beschrieben. Der Ralender ent-halt weiterhin die Daten für die heliatischen Auf = und Untergange, für die Oppositionen und Rehrpunfte ber Blaneten. Endlich enthält er die Zeitangaben für die Aequinottien und Solftitien, für Muf= und Untergang und Opposition bes Girius. Gewiß ein recht reichhaltiger und allumfaffender Kalender!

Es gewährt einen eigenen Genuß, die Seiten 150 bis 170 der Brofchüre zu durchlesen und den vorchristlichen Kalenber in Uebersetung und Ursprache zu verkosten. Bei der Einfachheit des Inhalts versteht mon gar bald den babylonischen Text. Bei einiger Uebung kann es sogar Jedermann leicht dazu bringen, die Copie der Keiltaseln im Anhange zu lesen. Es tehren nämlich immer dieselben paar Zeichen wieder; nur die Zahl der Normalsterne und ihrer Keilzeichen ist eine etwas größere. Es kann also jeder, der wissenschaftlich zu benken gewohnt ist, das Buch mit Frucht lesen. Es ist keineswegs nöthig, daß er Asspriologe oder Astronom sei.

Aber, frägt man vielleicht, ist die Erklärung, welche die Schrift gibt, zuverlässig und genugsam bewiesen? Jeder, welcher die Schrift mit Ausmerksamkeit und Berstand ließt, wird diese Frage auß entschiedenste bejahen. Der Bersasserist Weister in gründlicher Demonstration. Er bricht keineswegs in siegreiches Frohloken aus, wenn einmal einige Zahlen der Taseln mit seiner Hydothese herrlich stimmen. Aungstlich untersucht er, ob diese Aebereinstimmung zufällig sein könne, oder ob sie nur aus der Wahrheit der Hypothese sich ableiten lasse. Wan lese nur, mit welcher Borsicht er Kap. III. §. 2 die Reihe der Finsternisse benutzt, um das Jahr zu bestimmen, auf welches die Kalenderangaben gehen. Die Lektüre dieses Paragraphen wird uns nebenbei überzeugen, daß mit der bloßen

Angabe von nur Einer Sonnen- ober gar Mondennferme ohne Singufügung bon martirten Umftanben für dronologifch Beftimmungen nicht gar viel gedient ift, und daß man Reinl tate, welche auf einem folden Fundamente beruhen, mit foulbiger Referve aufzunehmen bat. Grundliche Beweisführung zeigt auch &. 5 beffelben Capitels. Es werden dort in aller Geduld die verschiedenften Annahmen geprüft, um gu zeigen, baß feine andere, ale die Sppothefe des Berfaffere, den Bablen der Tafeln gerecht wird. Aehnliches findet fich in allen Bar tien bes Buches. Golche Brundlichfeit verbient es, icone Re fultate gu ernten! - Um Enbe ber Schrift angelangt, mut jeder Lefer, und ware es ber größte Steptifer, den Ausführ ungen bes Berfaffers fich gefangen geben.

Die leberfetung ber Tafeln am Schluß gibt einen Ralenber, wie er fein muß. Die Angaben der Babylonier ichreiten por Monat zu Monat mit überrafchenber Ginfachheit und Bollftanbigfeit voran. Derfelbe Ginn wird ftets durch biefelben Beiden ausgedrückt, wie in jeder guten Tabelle. Die natürliche Ange meffenheit in der Busammenfegung ber überfesten Tafeln beweist die Richtigfeit ber Uebertragung. Bir feben ba, bag Mertur im Jahre brei icheinbare Umläufe vollenbet, Bei ben inneren Planeten (Merfur und Benus) werben Die beliafijom Aufgange oder Untergange am Morgen und Abend unterfche ben , mahrend bieg bei ben außern Planeten nicht gefdicht weil fie ftets als Morgenstern auftauchen und als Abendstern allmählich in die Sonne verschwinden. Bei ben angeren Pla neten finden wir eine Opposition angemertt, und biefelbe liegt gwischen zwei Rehrpuntten. Die inneren Planeten haben leine Opposition, Bohl find Rehrpunfte vorhanden, aber fie liegen ju fehr in ber Rabe ber Sonne und find wenig augenfallig. weghalb unfere Tafeln fie vernachläffigen. Dazu tommt, bon die Interpretation, welche ber Berfaffer auf Grund ber Rod nung fand, nachher vielfach burch philologifche Momente geftibl werben fonnte. In biefer Beziehung ift Cap. 4 S. 11 (von P. Stragmaier verfaßt) außerft lehrreich. Die Entdedungen über bie berichiedenen Meren, über Gintheilung bes Jahres und Tages ftimmen gut mit den biftorifden Ueberlieferungen (Bal Cap. 4 8. 11) Entschieden aber wird die Frage burch bit glangende lebereinstimmung bes Mond = und Blanetenlaufet, wie fie ber Kalender bis ins Einzelnfte beschreibt und die affic nomische Rechnung findet. -

hiemit wollen wir aber nicht fagen, bag in gant w wefentlichen Buntten bie Unfichten bes Berfaffere nicht aus Modifitation erleiden fonnen. 3. B. wird P. Epping felb nicht behaupten, daß bei der Bestimmung des einen obt andern Normalfterns, wo die Coincidenzen unr wenige find und ein anderer Fixstern dieselben Dienste leisten würde, unmöglich ein Irrthm habe unterlausen können. Subtilere Fragen über den genauen Berlauf der Normallinien, über die exakte Bröße der Ellengrade und Bollmaße u. dergl. werden vielleicht durch eingehendere Berechnungen und Heranziehung neuer Taseln gelöst werden. Das alles schmälert aber nicht das Berdienst den Bersassen, der für die Entzisserung des babylonischen kalenders nicht bloß einige wichtige und bahndrechende Winke gegeben hat, sondern gleich die gesammte Interpretation bis

auf bas lette Wort uns vorlegt.

Reben ber grundlichen Beweisführung feffelt die geschickte und planvolle Invention. Ein Beifpiel. Sier fteht musu ober mushu (fpr. mufchu), bann eine Bahl, bann Dilbat, bann ein unbefanntes Beichen. Die Bahl bezeichnet ben Tag bes Donats; bas ergibt fich aus der Anordnung der Tafel. Dilbat ift Benus; das fteht philologisch fest. Gleich darauf fteht wie der mushu mit Datum, darauf An, barauf daffelbe unbefannte Beichen. Das An entspricht dem Dilbat; es bezeichnet alfo einen Planeten. Das unbefannte Beichen fagt mir, bag An bort fteht, wo Dilbat oder Benus ftand. Bo ftand aber Benus um bejagte Beit? (Das Datum fann aus hiftorifden Erwägungen und der Discuffion der Finfterniffe mit einiger Bahrdeinlichfeit festgestellt werben.) Gie ftand bei & tauri. Bel-der andere Planet stand gur bezeichneten Beit bei & tauri? Mars. Alfo bedeutet An ben Mars, und bas unbefannte Beichen ift & tauri. Golde Entbedungen waren natürlich gunachit noch problematisch. Gewißheit brachte erft die ungemein große Bahl ber Uebereinstimmungen und die schließlich vollständig gelungene Lesung ber Tajeln. Die glückliche Combina-tionsgabe zeigt sich auch z. B. Seite 44, wo der Berfaffer die Bebeutung ber Bahl fucht, welche in ben Tafeln neben bem 1. jebes Monats angemerkt wird. "Die Bahl liegt immer zwischen 10 und 22. Belche Größe, die Bezug hat auf das Reulicht, muß naturgemäß auf 10 bis 22 beschränkt fein?" Diefe Er= wägung führte jum Biel. Meifterhaft ift auch die Erläuterung ber Rechnungstafeln Cap. II. und Cap. III. §. 6. Ueberhaupt enthält fast jebe Seite ber Schrift geiftreiche Combination. Bir find beghalb bem Berfaffer gu befonderem Danke verpflichtet, bağ er die heuriftische Darftellung gewählt hat. Go wird die Letture höchft feffelnd; feffelnd natürlich nur für ben, der ernfte Biffenschaft mehr liebt, als glatte Borte.

Die Schrift ist sehr wichtig für die Chronologen. Sie erhalten werthvolle Ausschläffe über die Ausgangspunkte der verschliedenen Aeren, über die Eintheilung des babylonischen Jahres und des Tages. Der Tag zerfällt auf unsern Taseln in 6 Stunden, die Stunde in 60 Minuten, diese in 60 Sekunden. Die Rechnungstafeln gerlegen die Sefunde wieber in 60 Tergen. Man fieht, die babylonische Minute ift viermal fo groß als die unfrige. Mehnliches liest man bei andern alten Bolfern. Go theilten Die Briechen einft ihre Stunde, welche ber unfern gleich ift, in 15 Winuten, fo daß damals die griechifche Minute ber babylonifgen gleich fam. Gewisse Gnostiker theilten das rox in esque in 12 Stunden und die Stunde in 30 Minuten. Dieß gibt wieder babylonische Minuten. (Bgl. Dr. Bilfinger, Die babylonische Doppelftunde. Stuttgart 1888.) Aber vierfache Stunden maren bisher wohl unbefannt. Es liegt bie Bermuthung nabe, bat Diefe lange Stunde nur bei ben Aftronomen in Gebrauch mar Für das bürgerliche Leben war fie wenigstens unbequen 3. B. der Mittag fiel auf 4% Uhr, die Sohe bes Bormittag auf 24 Uhr u. dgl. Für den Uftronomen hatte natürlich eine consequente Sechzigtheilung ihren Borgug, welche zugleich be Bogenminute bes Beges ber Sonne am himmel mit ber Bei minute in Ginflang brachte. Bon ben Babyloniern ftammt nantid die Eintheilung des Simmelsumfreifes in 360 Grabe, ba die Conne ungefähr in 360 Tagen Diefen Rreis befchreibt. Die Gedige theilung mag ihren Grund barin haben, daß der Mond in 30 Tagen und 30 Nächten den Simmel umwandert. Außerdem theilten die Babylonier den Simmelsfreis in 12 Theile, welchen Die Beiden bes Thierfreises entsprechen. Der Grund liegt barin, bag Sonnt und Neumond von Monat zu Monat um einen Diefer Theile am Simmel fortidreiten. -

Besonders wichtig sind die neuen Forschungsergebnisse im die Affyriologen. Eine ganze Reihe von technischen Ausdrücken und Beichen sind erklärt, die Namen aller Planeten gefunden viele Fixsterne (z. B. Sirius, Aldebaran, Castor, Pollux, Rogulus, Antares) identificirt, die Zeichen des Thierkreises bestimmt.

Auch die Culturgeschichte wird anmerten, wie weitgebende Kenntniffe die Babylonier besagen, so daß wohl auf Babylonien alle Wiffenschaft der Alten über den gestirnten himmel zurückzuführen ift.

Wahrscheinlich wird sogar die moderne Aftronomie burd bas Studium zahlreicher Tafeln namentlich für den Mondlauf einige Aufschlüffe gewinnen.

#### LXVI.

# Die politische Rleinarbeit ber bentsch : liberalen Partei in Defterreich.

VI. Sanger= und Turner=Bereine.

Der Einfluß, den Sänger=, Turner=, Schüten=
und andere angeblich nichtpolitische Bereine auf die Geschlung der Politif in Deutschland ausgeübt haben, ist
micht wegzuleugnen. In diesen Bereinen 1) haben die Führer
die Ideen des Liberalismus in schillernden Phrasen
und in angenehmer Form unter die Massen zu bringen verstanden, und der Erfolg ist, wie sie selbst sich rühmen,
nicht ausgeblieben. Man erinnere sich, um zunächst von den
Gesangvereinen zu reden, nur, daß das erste allgemeine deutsche
Sängersest 1861 in Nürnberg abgehalten wurde, und
daß die Idee, derartige Feste zu seiern, auf einem Sängertage austauchte, der im Jahre 1860 in Coburg stattsand.
Coburg= Gotha war damals der Stammsitz des deutschen
"Nationalvereins", der 1859 gegründet wurde, um die Einigung Deutschlands unter preußischer Führung anzustreben,

<sup>1)</sup> Es versteht sich wohl von selbst, daß die nachfolgenden all gemeinen Bemerkungen auch allgemein aufzusassen sind und nicht auf einzelne Bereine bezogen werden können, in denen es die Berhältnisse mit sich bringen, daß "politische Arbeit" gar nicht oder nur wenig geseistet wird.

und der von fich fagen fann, dag er die Entwidlung der Dinge von 1866 "wader" mit vorbereitet und geforber habe. Die Männer bes Nationalvereins hielten fich an bas Bort bes Minifters v. Beuft: "Auch bas Lieb ift eine Macht", und benutten nicht blog die Gefanges, fondern auch alle anderen Bereine fur ihre Biele. Denn in erfter Linie wollten die Manner des Nationalvereins die Einigung Deutschlands unter preugischer Führung nicht burch einen Bruderfrieg, fondern "moralisch" erwirken, und begball fpottelte bamals die rechte Sand des Grn. v. Bismard, in rothe Bucher, über die Berfuche, "die deutschen Mittelreich und Rleinstaaten burch Turner = und Schütenfeste, Tinte. Druderichwarze und Rejolutionen von wohlgefinnten Bellversammlungen unter Die preußische Bidelhaubenspibe obr auch nur unter einen but gu bringen", oder "Defterreich ans Deutschland hinauszusingen" (Buich, Graf Bismard und fein Leute, Boltsausgabe, 7. Auflage G. 321). Richtsbestowening bleibt ber große Ginflug, ben angeblich harmloje Bereit auf die Entwidlung der Dinge im Reiche genommen baben, bestehen und jeder Politifer hat damit fur die Butunt gu rechnen.

Auch in Defterreich fannte man die "Macht des Lideund schon vor 1860 wurde dieselbe politisch verwerthet. Un verdächtige Zeugen sprechen dafür. So schrieb vor Kurzen der liberale "Welser Anzeiger" beim 40. Wiegenseste der Männergesangvereines in Wels, Ober-Desterreich, wie sollt:

"Die Revolution [von 1848] wurde niedergeworsen, und das freie Wort flüchtete sich in die Sängerstübchen. "Bas it des Deutschen Baterland" erscholl das Lied. "Das gang Deutschland soll es sein" (lautete die Antwort). Und es ertönte die Wacht am Rhein, und nebenbei wohl auch träumerisch "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten". Es sam der Tag vor Sadowa, und noch waren die Bunden, die der Bruderkrieg geschlagen, nicht vernarbt, als begeistert das Volk zum Spender der Berfassung aussubelte, und freudig erklang es, "Lieb

Baterland magst ruhig sein, Da schien es als sollten die Liedertaseln ihres politischen Charatters entkleidet und nur zu Stätten der Kunstpslege werden. Thatsächlich haben zumal in den nördlichen Provinzen des Reiches die Turnvereine das politische Erbe der Liedertaseln angetreten. Kaum war ein Decennium verstrichen, so sollte das Deutsche Liedzum Kampfrus werden, um zu einen die zerstreuten Schaaeren vom Elbthal dis an die Gletscherwand."

Dieses aufrichtige Geständniß eines liberalen Blattes fennzeichnet die Art und Weise, wie in den Liedertaseln politisch vorgegangen worden ist. "Politisch Lied — ein garftig Lied" sagt ein altes Sprüchwort, und doch ist der Gesang zu politischen Zwecken mißbraucht worden. Heute sind es in Oesterreich besonders zwei Lieder, welche geradezu als Kriegsrus der verschiedenen Parteien gelten. Der Kriegsrus der Deutsch-Nationalen, welche am liebsten morzgen schon die Annexion von Deutsch-Oesterreich durch Preußen vollzogen sähen, ist "Die Wacht am Rhein", der Kriegsrus der Deutsch-Lieder das "Deutsche Lied". Das Abssingen der beiden Lieder wird von Freund und Feind als Demonstration und gewissermaßen als öffentliches Glaubens-bekenntniß der Sänger betrachtet.

Wie wenig österreichische Gesinnung in manchem der österreichischen Sängervereine gehegt wird, zeigt wieder das Blatt, das oben angesührt ist, der liberale "Welser Anzeisger," indem er sagt: "Die Mitglieder des Welser Männers Gesangvereines haben es nie versäumt, durch die Pflege des deutschen Liedes den Sinn und die Liede zur herrlichen Mutter Germania lebendig zu machen und zu erhalten." Es gibt eben viele Leute in Desterreich, denen es nicht beisfällt, mit deutscher Liede und deutscher Treue Desterreich als ihrem Baterland die pflichtmäßige Anhänglichkeit zu zollen.

Die Zahl der Gesangvereine in Desterreich ist nicht klein. Im November 1887 umfaßte der nieder-österreichische Sänsgerbund allein nicht weniger als 104 Bereine mit etwa 3400 Sängern, obwohl mehrere Bereine Niederöfterreichs und Wiens und gerade die bedeutendsten, der Wiener Männer Gesangverein.<sup>1</sup>), der Berein "Arion" und der Academische Gesangverein, diesem Berbande sich nicht angeschlossen haben Achnlich sind nach Gauen und Ländern die Gesangvereine der anderen Kronländer organisirt.<sup>2</sup>)

Ein fehr bemerkenswerther Bug, ber nicht vergeffen werden darf, liegt darin, daß jest, und zwar nachweislich auf Anregung ber liberalen Partei, die Grundung bor Bauernliedertafeln in Ober-Defterreich und in Bobme berjucht wird, um die bauerliche Bevolferung, die wirthichaft lich und politisch nicht für ben Liberalismus zu haben it auf dem fanften Wege der Unterhaltung in beffen Banden feffeln. In Oberöfterreich bestehen bereits mehrere berartie bauerliche Liebertafeln, als beren erfte jene von St. Beorga an ber Gurten gegrundet worden ift. Lettere bat bereit bas Fest ber Fahnenweihe (ohne firchliche Feier) hinter fich ein Anlag, bei welchem ihr Borftand einerfeite auf bie Schwierigfeiten hinwies, mit benen eine Bauernliedertafel w fampfen hat, zu ber die Sanger, nach harter Tagesarbit bei schlechtem Wetter, auf schlechten Wegen, in finfterer Nat gu ben Proben eilen muffen, und anderfeits ben 3md der bäuerlichen Liedertafeln damit fennzeichnete, bag a phrasenhaft fagte, bas deutsche Lied, der deutsche Bejang hebe die nationale Ginheit und das moralische Befühl und

<sup>1)</sup> Seitdem ist dieser Berein mit Rudsicht auf bas vierte beutsche Sangerfest, das 1890 in Bien abgehalten werden foll, beige treten. Dieser Berein trägt grundsählich bei jedem Auferteten bas "Deutsche Lied" vor.

<sup>2)</sup> Reben bem niederösterreichischen Sängerbund ist der stepriste (46 Bereine und 1040 Sänger), der schlesische (20 Bereine der deutsche Sängerbund in Böhmen (188 Bereine mit c. 500 Sängern), der Borarlberger, der oberösterr. Salzburger, der deutsche mährische Sängerbund (33 Bereine mit 1079 Sängern und endlich der Kärnthner Sängerbund hervorzuheben.

bilde den Menschen zum Guten. Es mag wohl sein, daß manche Mitglieder im Vertrauen auf dieses Wort, Sonntag das Beten und unter der Woche, namentlich nach Singsabenden unter den obbezeichneten Umständen, auch das Arbeiten bleiben lassen. In Nord böhmen hat die liberale Partei für die Bauern in manchen Gegenden insoserne gewisse Unterhaltungsabende eingeführt, als zuerst ein politisscher oder sog. "populärer" Vortrag gehalten wird, und an denselben sich eine musitalische Unterhaltung anschließt. Ans derwärts sind derartige Bestrebungen mehr vereinzelt anzustreffen.

Natürlich werden sämmtliche Gesangsvereine der Monarchie erklären, daß sie um keinen Preis politische Zwecke
anstreben. Thatsächlich treibt man aber in den meisten
Sängervereinen Politik, man will es nur nicht wissen lassen.
Um die Beweise dafür in Handen zu haben, braucht man
nur die Berichte zu lesen, welche in unverdächtigen hochliberalen Zeitungen über die Sängerbundesseste erschienen
sind; hier soll nur kurz angeführt werden, was die "Deutsche
Zeitung" über die Sängerseste im Sommer 1889 berichten
zu können glaubte, ohne diese Bersammlungen als politische
zu denunciren. Das I. deutsch-mährische Sänger bund esfest in Neutitschen Zeitung" vom 11. Juni mit solgenden
Worten begrüßt:

"Unsere nationalen Feste sind Tage wichtiger nationaler Arbeit, und darum sollen sie treu gehegt und gepstegt werden. An dem Festjubel, der das Zusammenströmen gleichgesinnter Genossen, seien sie nun Sänger oder Turner, aus allen oder vielen Gauen unseres Baterlandes begleitet, entsacht sich die Flamme der Begeisterung für unser deutsches Bolksthum zu hellem Brande, der die Führer krästigt zu neuer Arbeit, die Lässigen mitreißt und alle Bolksgenossen anspornt zum Aushalten im Kampse. In erhöhtem Maße gilt dieß, wenn solche Nationalseste in von den Feinden des Deutsch=thums umdräuten Orten veranstaltet werden."

Wie dieß zu verstehen fei, zeigte ichon am Borabend des Festes Direktor Tuschina von der Landesrealschule in Neutitschein, ber in einer Beihereihe Die Macht Des bentichen Liebes pries und an bas "Deutsche Lieb" erinnerte, bas bie (liberalen) Deutschen in Defterreich jum Rampje gegen Clavismus und Rudichritt anjeuere (Deutsche Beitung 11. Juni 1889). Bang in biejem Beifte nahmen die liberalen Abgeordneten Binterholler, Promber, Sabermann und Beeber 1), fowie verschiedene Gruppen des deutschen Soulvereins, des Bundes der Deutschen Nordmährens, bes beit ichen Nationalvereines für den Kreis Reutitschein, fowie mit gange Reihe von Turner-, Radfahrer-, Feuerwehr- und It beitervereinen am Feste Theil (Deutsche Btg. 11. Juni 1889) Mit besonderem Bergnugen bemertte man auch, daß nor Anordnung bes Bürgermeifters gegen ben Broteit bes Bim rers ber Stadtpfarrfirchthurm Die fchwarg-roth-goldene Fahm tragen mußte, beren Siffung in Niederofterreich, Steperman und Oberöfterreich wiederholt behördlich verboten wurd. Nachdem man den gangen Tag über (Bfingftfonntag) "deutid" gewesen war, wurden Abends brei Commerse gehalten. 26 dem ersten sprach der Abgeordnete Dr. Weeber: 3chm Jahre bes Rampfes gegen bas Andrangen ber flaviden Sochfluth find an une vorübergegangen, eines Rampfes, bet nicht nur unfer Bolfsthum, fondern auch unfere Cultur be broht. Da gilt vor Allem ber Spruch: Deutsche, baltet ben Nacken fteif! . . . Gerade in ber jegigen Beit bes Rampfes gegen bie Schule (Antrag Liechtenftein auf Ginführung ber confessionellen Schule !) ift unentwegtes Musbarren boppelt nöthig." — Beim britten Commers fprach Abgeordneter Sabermann, indem er die Anwesenden gum Belobnig auf forderte, "in ber Stunde ber Erhebung jeden fleinlichen

<sup>1)</sup> Die andern liberalen mahrifchen Abgeordneten des Reichsrath und des Landtags, insbesondere die Führer Dr. Sturm und Chlumezen, hatten ihre Abwesenheit fast jammtlich entschulbigt

Bwift beifeite gu laffen." Anlag gu biefer Aufforderung boten Borgange beim zweiten Commers. Dort hatte ber Abgeordnete Promber in einer Lobrede auf das deutsche Bolt des "hochst wichtigen Rampfes um die Schule" ermahnt, ber geführt werben muffe. 3hm folgte ber Obmann bes (angeblich nichtpolitischen) Bundes ber Deutschen Rordmabrens, hermann Braas, und erhob in langerer Rede gegen Die Deutschliberalen Abgeordneten ben Borwurf, daß fie politisch zu wenig entschieden auftreten. Dagegen verwahrte fich ber liberale Abgeordnete Sabermann als Bertreter von Meutitichein und meinte, man tonne in ber Bahl der Mittel berichiebene Bege geben, muffe aber in ben Bielen einig fein, und por Allem das Erbübel der Deutschen, die Rergel = und Scheelsucht ablegen. Der erfte Schritt gur Ginigfeit fei burch die Bildung ber vereinigten beutschen Linken erfolgt, beren Bestrebungen zu unterftugen feien; boch nicht mit Phrasen und Rebensarten laffen fich Erfolge erzielen, fondern nur baburch , daß fammtliche Rrafte bes beutschen Bolfes im Rahmen einer einzigen beutschen Partei, jeder nach feiner Rraft und feiner Urt, bem gemeinsamen Biele nachstreben. Der Rebner trant fchlieglich auf die Ginigfeit; Die Uneinigfeit wurde aber jo groß, daß die Theilnehmer bes Commerfes flüchteten und ber Borfigende Professor Tuschina mit ben Borten: "Bir wollen Deutsche fein und bleiben!" ibn ichließen mußte. Das war, immer nach Berichten ber "Deutichen Beitung", die Pfingftidulle bes mabrisch = schlesischen Sangerbundes, ber fich "um Bolitif nicht fummert."

Die Pfingsttage sind natürlich auch von andern Sängervereinen und Sängerbunden zu Ausflügen benützt worden.
So z. B. wallsahrtete der Prager Männergesangverein
nach Schönlinde, wo er herzlich empfangen wurde; Abgeordneter Karl hielle tennzeichnete hiebei "in feuriger Rede
die Bedeutung der Gesangvereine in nationaler Beziehung
und sprach Worte der Anertennung für die besondere Bethätigung des Prager Männergesangvereine für das "Deutsch-

thum" in Prag (D. Z. Nr. 6270). Die Liebertasel ber bentschen Studenten in Prag suchte Teplit auf und wurde bort vom liberalen Abgeordneten Siegmund aufgesorbent, "im Kampse der Parteien sest und treu zu jener Partei zu stehen, welche für Wahrheit und Fortschritt, für Humanität und beutsches Recht tämpst", in seinem Sinne also zur liberalen Bartei.

In Billach in Rarnthen feierte am gleichen Tage ber Gefangeverein "Lieberfrang Ebelweiß" nicht feine Fahnen weihe, fondern feine Fahnenenthüllung, bei welcher em v. Plager die Festrede hielt und nach ber "Deutschen Big." (6270) wörtlich fagte: "Bor wenigen Tagen feierten wir das Gebentfest des zwanzigjährigen Bestandes ber freibeillichen Schule, einer Errungenschaft, ber jest harte Sturme broben. Da follen es die Fahnen fein, unter welche fic bie beutschen Ganger Defterreichs, Die ja langft ichon ju einem wichtigen Elemente ber Entwicklung in Dem Leben unserer Nation geworden, schaaren, fie follen es fein, be und mahnen werben, Schulter an Schulter gu fteben com jeden Angriff auf beutsches Recht, beutsche Sitte, Gultur mb Bilbung". Gleichzeitig wurde in St. Beit bas britte find nerische Gangerbundesfest abgehalten, bei bem Dr. Bretter, liberaler Landtagsabgeordneter, in ber Begrugungerebe "bie troftlofe Lage bes öfterreichischen Deutschthums" ftreifte und "in flammenden Worten die Sanger aufforderte, auch ferner hin, ben alten Barben gleich, Die nationale Begeifterung in alle Gaue ber schönen Beimath hinauszutragen und in Raufchen bes eblen beutschen Liedes bem Bolfe gu fagen daß wir Einer großen Mutter angehören." (D. 3. Rr. 6269).

Ende Juni feierte der oberöfterreichisch-jalyburgische Sängerbund sein 7. Bundesfest. Gleich bei Beginn des Festes erörterte der Bundesvorstand Demel, das "in einer Zeit, wo vielsache Gesahren die nationalen und culturellen Errungenschaften ernstlich bedroben", die Sängerbundesseste, "wo immer sie in den letten 20 Jahren alchalten worden waren, den Charafter einer nationalen undgebung ersten Ranges erlangt haben." Unmittelbar arauf forderte der liberale Bürgermeister Schumacher die sänger auf, durch Wort, Lied und wenn nöthig durch die That ir das "Deutschthum" einzustehen, und sprach die Hoffnung 18, das 7. oberösterreichisch = salzburgische Bundessängersest ürde zu solch' einer nationalen That werden. 1)

Dieje Broben "ftrengfter Burudhaltung" ber Ganger= erbande von jeglicher politischer Thatigfeit, alle aus Ginem abre genommen und lediglich nach Berichten liberaler Matter vorgelegt, mogen genügen. Wer noch nicht voll von iefer "Burudhaltung" überzeugt ift, ber lefe ben diegiabri= en Thatigfeitsbericht ber Bundesleitung bes beutschen Sangerbundes in öfterreichifch Schlefien. Derelbe wurde bei ber diegiahrigen Bundesversammlung in Kreiwaldau erstattet, fehr beifällig aufgenommen und erzählt nach ber "N. Fr. Preffe" (Nr. 8956), "daß das vorjährige n Troppau ftattgehabte, befanntlich glanzend verlaufene peutiche Sangerbundesfest ber Bundesleitung Belegenheit geboten habe, im Intereffe bes Deutschthums' bes Trop= pauer Landgemeinden- Bezirfes einen regeren Berfehr ber ventichen Bartei in Troppan mit der Landbevölkerung ber Umgebung Troppaus anzubahnen, indem ein mehr als 170 Mann starfes Banderium berittener theils deutscher, theils zwar flavisch sprechender, jedoch deutschfreundlich und fortschrittlich gefinnter Bauern sich an dem Festzuge bes vorjährigen Troppquer Gangerbundesfestes betheiligte. Diefen angebahn= ten Berfehr weiter zu pflegen", hieß es weiter, "tonnte nicht Sache bes Bundes, sondern der hiezu der Natur der Sache nach berufenen Faktoren in Troppau sein. Diese ließen

<sup>1)</sup> Nach diesen Proben zu schließen, wird bei dem vierten dentschen Sängersest, welches nächstes Jahr in Wien stattfinden
soll, in nationalen (politischen) Phrasen unendlich viel geleistet
werden.

indeß bedauerlicherweise den mit der Landbevölferung bahnten Verkehr alsbald wieder ins Stocken gerather wie es sich gelegentlich der Landtags-Ersatwahl der paner Landgemeinden zeigte, von üblen Folgen für die Sache in Schlesien war".

Man sieht daran, wie es gemacht wird, und zweckt ist. Sängerbundessest, Anbahnung des Berk der Landbevölferung, liberale Wahlen. In Städten noch leichter und einsacher. Das ist die "nationa arbeit" der Sänger.

Beitaus mehr als bei ben Befangsvereinen ift bie Thatigfeit bei den Turnvereinen in ben Borber treten. Mertwürdigerweise fallen die Gründung bes . Nationalvereins", der Wiege ber fpateren nationa Bartei, wie die Abhaltung des erften deutschen Gar und des erften "beutschen Turner = und Jugendi Coburg (16 .- 19. Juli 1860) zeitlich fehr enge Dieß ift naturgemäß, weil fie auch urfächlich aufe hören. Es war ber Bergog Ernft von Coburg-Go bas beutsche Bereinsleben in feinen verschiedenen bi lichen Zweigen ber nationalen Ginheitsib preußischen Gedanken) dienstbar zu machen juchte ur bie Ausgestaltung bes Ganger=, Turner = unb wejens forderte. Unter Diejem Ginfluffe gelobter beim erften deutschen Turner- und Jugendfeste in anwesenden Reftgafte, für die Ausbreitung ber Turi bes nationalen Gefühles (fprich: Nationalliberalis beutschen Bolfe zu wirfen. 1)

<sup>1)</sup> Die Neue freie Presse, ein liberales hauptblatt, schrie vom 27. Juli 1889: "So wenig sich auch . . . bagege den läßt, daß die deutsche Einheit so, wie sie jetzt best ersungen, erschossen oder erturnt, sondern auf dem So und am grünen Tisch erkämpst worden sei, ebenso ge auch, daß die großen deutschen Nationalseite, wie sie be aus angeregt wurden, viel dazu beigetragen haben

Is nach dem Kriege von 1866 der Nationalliberalismus in Ugen zu einer Macht geworden war, gaben sich die Turner 8 in Weimar eine feste Organisation. Gin fünfgliedriger sichuß, bem aus Defterreich ber befannte Dr. hanns ingl von Rrems angehörte, arbeitete das Grundgefet für Berband aller beutschen Turnvereine aus, beffen Unme der "Deutschen Turnerschaft", wie der Berband sich inte, eine weitausgreifende Organisation gab. Das gange Be Gebiet, Dentschland und Deutschöfterreich, murbe in Rreise eingetheilt, und jeber Rreis wieder in Bane gebert. Die Turnvereine Desterreichs bildeten den 15. Rreis beutschen Turnerschaft, und biefer Kreis fette fich aus Gauen zusammen. Bohmen hat feche Gaue, Diebererreich zwei, und weiter bestehen ber Mährisch = Schlesische, Oberöfterreichisch=Salzburgische, der Südösterreichische und Tyrolische und Borarlbergische Bau. Der Besammt= schuß dieses großen Berbandes, die Kreisturnrathe, die nvertretungen und die einzelnen Bereinsvorftande und rnrathe können damit alle in Ginem Sinne arbeiten -Turnzwecke wie in andern Dingen.

Bu den Einrichtungen der "Deutschen Turnerschaft"
jört die Abhaltung von allgemeinen deutschen urnertagen, die alle vier Jahre sich wiederholen. Je isend Turner und ebenso Bereine mit über 500 Mitgliem entsenden zu diesen Turntagen je einen Abgeordneten, wichtige, die gesammte deutsche Turnerschaft betreffende agen zu berathen. Der letzte deutsche Turntag wurde 1887

deutschen Stämme einander näher zu bringen und ein Solidaristäts-Bewußtsein heranzuziehen, welches troß seiner Unabhängigkeit vom Staatsgedanken doch Bieles zur Erleichterung der politisichen Wiederzehurt der deutschen Nation beigetragen hat." Das Blatt, das zu den "Bissenden" gehört, insoserne ihm die Gesheimnisse der Loge und des Nationalliberalismus bekannt sind, bestätigt damit offen die Dienste, welche die Sängers, Turners und Schübensesse der kleindeutschen Idee geleistet haben.

in Coburg abgehalten, wo 27 Jahre vorher das erstellen Turners und Jugendsest stattgefunden hatte. Die "Leitung" vom 3. August 1887 begrüßte den Turnet, Coburg mit folgenden Worten:

"Die Deutsche Turnerei ist uns ein wichtiges Mindp Hebung und Förderung des Sinnes für deutsche Bollips mengehörigkeit; die Turnbereine gelten uns als die Sinn an denen wir die Krast unserer Jugend stählen und sin zie wollen zu warmem nationalen Fühlen. Alle nationaler In schen mögen sich hier vereinen und eins sein in der Lie dieser großen Aufgabe. Mögen sie sonst im Kampie mit dieser großen Aufgabe. Mögen sie sonst im Kampie mit Bechselssallen des Lebens welcher Parteirichtung immt wieden, uns ist jedwede politische Partei fremd; d) wir wolle und Strebens schaffen. Auch das seste Zusammenhalten igesammten deutschen Turnerschaft gehört mit zu den wir Mitteln zur Erreichung unseres Zieles."

Unter den Zeilen geben die Berichte der "Te Zeitung" über diesen Tag zu verstehen, daß die oft ischen Delegirten es sich angelegen sein ließen, den Taus dem Reiche die Berhältnisse darzustellen, mit bals "Schmerzenstinder" in Desterreich zu kampsen und daß hiebei die Phrasen von den sinstern Bolslavischen Gewittersturmes u. s. w. eine bedeutend spielten. Damit schon fanden die stolzen Borte der schen Zeitung", daß den Turnvereinen sede politische ung fremd sei, ihre Widerlegung, sie sollten aber noch als völlig unwahr sich erweisen, denn gerade auf diese sand in Coburg der Ansichuß der "Deutschen Turne die Nöthigung gegeben, einen sogenannten Ausst

<sup>1)</sup> Es wird sich zeigen, daß diese Phrase nicht mit Recht wird, umsomehr als die Turnerschaft ihre Berdlensch Ausgestaltung der kleindeutschen Idee offen rühmt, als Bergangenheit wenigstens selbst politisch thätig geweinil.

gehalten worden waren, den Charafter einer nationalen Kundgebung ersten Ranges erlangt haben." Unmittelbar darauf forderte der liberale Bürgermeister Schumacher die Sänger auf, durch Wort, Lied und wenn nöthig durch die That für das "Deutschthum" einzustehen, und sprach die Hoffnung aus, das 7. oberösterreichisch = salburgische Bundessängersest würde zu solch einer nationalen That werden. 1)

Dieje Broben "ftrengfter Burudhaltung" ber Gangerverbande von jeglicher politischer Thatigfeit, alle aus Einem Jahre genommen und lediglich nach Berichten liberaler Blatter vorgelegt, mogen genügen. Wer noch nicht voll von biefer "Burudhaltung" überzeugt ift, der lefe den diegiahrigen Thatigfeitsbericht ber Bundesleitung bes beutichen Sangerbundes in öfterreichifch Schlefien. Derelbe wurde bei ber biegiahrigen Bunbesversammlung in Reiwalbau erstattet, fehr beifällig aufgenommen und erzählt nach ber "N. Fr. Preffe" (Nr. 8956), "daß das vorjährige n Troppau ftattgehabte, befanntlich glangend verlaufene beutsche Sangerbundesfest ber Bundesleitung Belegenheit geboten habe, im Intereffe bes Deutschthums' bes Trop= pauer Landgemeinden= Bezirfes einen regeren Berfehr ber bentichen Bartei in Troppan mit ber Landbevölferung ber Umgebung Troppaus anzubahnen, indem ein mehr als 170 Mann ftarfes Banderium berittener theils beuticher, theils amar lavisch sprechender, jedoch deutschfreundlich und fortschrittlich gefinnter Bauern sich an bem Festzuge bes vorjährigen Eroppaner Sangerbundesfeftes betheiligte. Diefen angebahnten Berfehr weiter ju pflegen", hieß es weiter, "fonnte nich t Sache des Bundes, sondern der hiezu der Natur der Sache nach berufenen Kattoren in Troppau fein. Diese ließen

<sup>1)</sup> Nach diesen Broben zu schließen, wird bei dem vierten deutsfchen Sangersest, welches nächstes Jahr in Wien stattsinden soll, in nationalen (politischen) Phrasen unendlich viel geleistet werden.

in Coburg abgehalten, wo 27 Jahre vorher das erste deutsche Turners und Jugendsest stattgesunden hatte. Die "Deutsche Beitung" vom 3. August 1887 begrüßte den Turnertog in Coburg mit folgenden Worten:

"Die Deutsche Turnerei ist uns ein wichtiges Mittel zu Hebung und Förderung des Sinnes für deutsche Bollszusammengehörigkeit; die Turnvereine gelten uns als die Stätten, an denen wir die Kraft unserer Jugend stählen und sie erzieher wollen zu warmem nationalen Fühlen. Alle nationalen Deutschen mögen sich hier vereinen und eins sein in der Lösusgieser großen Ansgabe. Mögen sie sonst im Kampse mit der Wechselssällen des Lebens welcher Parteirichtung immer angehören, uns ist jedwede politische Partei sremd; 1) wir wollen is unserem Bereine lediglich einen Brennpunkt nationalen Lebens und Strebens schaffen. Auch das seite Busammenhalten in der gesammten deutschen Turnerschaft gehört mit zu den wichtigken Mitteln zur Erreichung unseres Bieles."

Unter den Zeilen geben die Berichte der "Deutschm Zeitung" über diesen Tag zu verstehen, daß die österreichischen Delegirten es sich angelegen sein ließen, den Turmm aus dem Reiche die Berhältnisse darzustellen, mit dem sie als "Schmerzensfinder" in Desterreich zu kämpsen haben, und daß hiebei die Phrasen von den sinstern Wolken des slavischen Gewittersturmes u. s. w. eine bedeutende Rolle spielten. Damit schon fanden die stolzen Worte der "Deutschen Zeitung", daß den Turnvereinen sede politische Parteiung fremd sei, ihre Widerlegung, sie sollten aber noch offener als völlig unwahr sich erweisen, denn gerade auf diesem Tags sand in Coburg der Aussichuß der "Deutschen Turnerschaft die Nöthigung gegeben, einen sogenannten Ausschluß

<sup>1)</sup> Es wird sich zeigen, daß diese Bhrase nicht mit Recht gebrauch wird, umsomehr als die Turnerschaft ihre Berdienste um ble Ausgestaltung der kleindentschen Idee offen rühmt, also in der Bergangenheit wenigstens selbst politisch ihatig gewesen sein.

paragraphen zu beantragen, bessen Wortlaut hier solgt: "Turnvereine, welche ihre Berpstichtungen gegen die "Deutsche Turnerschaft" während 3 Jahren nicht erfüllt haben, welche den Frieden stören, dem Grundgesehe sich nicht unterwersen, oder den guten Rus der Turnersache in sittlicher und nationaler Beziehung, sowie durch Einmischung von Zwecken, welche der Turnersache sremd sind, schädigen, können vom Ausschaft der Turnersache strentschaft ausgeschlossen werden." Dieser Antrag, der sormell sede Einmischung in Parteiverhältnisse auszuschließen scheint, dieselbe indeß thatsächlich erst recht möglich machte, wurde nicht in dieser Fassung, sondern nur in dem Sinne angenommen, daß den (15) Turnskreisen das Ausschlußrecht über sene Bereine, die grundgesehwidrig handeln, zustehen solle.

Beranlagt war biefer Beichlug durch o fterreich if che Berhaltniffe. In Defterreich wurde bas Turnwefen gleich anjangs mit Begeifterung aufgenommen und ber erfte Biener Turnverein gelangte balb gu großer Ausehnung. Schon 1863 fab er fich indeg ju bem Beschluffe veranlagt, bas öffentliche Tragen bes Turnfleibes und auffallender Abzeichen, wie Banber, Gurtel, Debaillen u. f. w. aus bem Grunde gu verbieten, weil nicht nur Turner, sondern auch Richtturner in Wien und Umgebung im Turnfleide fich Ausschreitungen hatten ju Schulben tommen laffen, burch welche jowohl bas Ansehen des Bereins, als auch die Turnersache in ben Angen ber Bevölterung empfindlich geschädigt wurde. Diefer Beichluß gab einer Minderheit im Bereine Anlag. auszuscheiben und ben Wiener Mannerturnverein zu grunden (1863), die erfte Spaltung in ber öfterreichijchen Turnerichaft. Enbe 88 beging biefer Berein unter Antheilnahme vieler anderer Turnvereine fein Jubelfest, und hiebei hielt Schriftwart Mager eine bezeichnende Rebe. Rach ber "Deutschen Beitung" vom 2. Januar 1889 fagte er: "Turnerei und Deutschibum find jo innig mit einander verfnupft, daß fie nimmer gu trennen find. Bir find beftrebt, Rorper und

Abeles), Arnftein u. f. f." und schließt mit: "Budermann, 3wad und 3wider." Beiterhin prangen bie Namen: "Bo ruch, Charnat, Deutsch, Nathan, Nathaniel, Ellbogen, Elias, Reitl, Fifchl, Birfchl, Birfchler, Birfchfohn, Jerobam, Jonas, Karpeles, Knöpfelmacher, Rocheles, Rohn, Rohnstamm, Cohn, Cohen, Löwi, Löbl, Löffl, Löwenbein, Löwentritt, Löwenfuß, Mandl, Mendl, Milch, Modern, Drenftein, Bollat, Simon, Schoham, Schweinburger, Tambour, Tangerles u. f. m.", lauter Namen mit echt germanischer Bedeutung! Danche ber felben finden fich fo oft bor, daß beren Befiger in Bierer reihen geordnet einhermarichiren fonnten. Alehnlich icham es in anderen deutschen Turnvereinen aus, wie ein Schrif ben bes Turnvereines in Sternberg in Mahren an be "ersten Wiener Turnverein" ausweist. Dasfelbe ift enthal ten in ber "Deutschen Zeitung" vom 12. December 1888 und führt aus, daß ber Untifemitismus in Dahren feint Berechtigung besitze und auch nicht durchführbar fei, went nicht in vielen Städten das Fortbefteben ber Turm vereine gang in Frage gestellt werden foll. Weiter beit es wörtlich: "Jede Spaltung in ben Reihen ber beutiden Bahlerichaft, zu welcher hier in Dahren Die Juda einen nicht unbedeutenden Theil ftellen und feit John treu ausgehalten haben, ware unter ben gegebenen Bechalts niffen ein unerhörter Frevel an dem Deutschthum, weil wohl in diesem Falle fo manche Stadt, welche in ber letten Beit nur nach den beigeften und erbittertften Bable fämpfen ihren beutschen Charafter' bewahren und erhalten fonnte, für das Deutschthum fofort und unwiederbringlich verloren ware." Diejes Schreiben ift foftbar; benn es tenn zeichnet einerseits die politische Arbeit der Turnbereine anderfeits den riefigen Ginflug ber Juden auf die "Bflege bes nationalen Gefühles" in biefen Bereinen. Wie biefe Einfluß beschaffen jein mag, erfart fich leicht aus ber That fache, daß der Jude in Wien urbeutsch, in Beft Ur-Dagnare in Krafau Stockpole, in Bohmen je nach Bedürfnig urbemid ober urczechisch und in Trieft uritalienisch ift und bei all seinen "nationalen" Bandlungen lediglich die Interessen seiner Berson und seiner Stammesgenoffen berücksichtigt.

Es war nur natürlich, wenn der jüdische Einfluß in der Turnerschaft eine Reaktion wachrief, die sich zuerst im Wiener Turnverein geltend und dadurch bemerkbar machte, daß durch eine Statutenänderung der Ausschluß jüdischer Mitglieder ermöglicht wurde. Bald darnach wurde im Krems die 25jährige Gründungsseier des dortigen Turnvereines, verbunden mit dem 5. österreichischen Kreisturnseste geseiert. Wie sehr auch diese Feier auf die Erreichung politischer Zwecke abzielte, zeigte die Anrede, welche der Kreisvorsteher Dr. Riegl hiebei im Namen des Kreisturn rathes, also der gesammten österreichischen Turnerschaft hielt. Er erörterte, daß die deutsche Turnerschaft eine hehre Macht sei, wie sie herrlicher nicht gedacht werden könne, eine Macht, an der die slavischen Bedrücker mit ihren lichtschenen Aundesgenossen zerschellen würden. 1)

Es tam aber anders, indem gerade auf diesem Feste die Turnerschaft in Desterreich sich trennte. Die "Neue freie Presse" berichtet darüber:

"Daß bei einem solchen Feste von dem Deutschthume und seinem Kampse in Desterreich viel die Rede war, versteht sich von selbst; das Bekenntniß, auf streng nationalem Boden zu stehen, war sogar das vorherrschende. Aber eben darum, weil auf diesen (Turner=)Festen nur mehr eine Richtung unter den Deutschen vertreten zu sein pslegte, haben sie wesentlich von der politischen Bedeutung eingebüßt, welche sie einmal besaßen,

<sup>1)</sup> Bohin der erste Borfibende des österr. Turnfreises mit dem Ausbrud "lichtscheue Bundesgenossen" zielte, ist wahrlich fein Rathsel.
Der Ausdruck enthält eine grobe Beschimpfung aller überzeugungstreuen tatholischen Desterreicher und beleuchtet so recht das
angebliche Grundgeset der deutschen Turnerschaft, daß den Turnvereinen "jede politische Parteiung fremd" sei.

und das Kremser Turnsest ist z. B. nicht entsernt mit dem seinerzeit abgehaltenen Brünner Kreisturnsest zu vergleichen. Es zeigt sich auch hier: je nationaler die Programme werden, desto weniger geschieht für die politische Arbeit der Nation. Das Bezeichnendste ist, daß die Furcht, in dieser nationalen Richtung von einer noch nationaleren angeseindet und übertrumpst zu werden, selbst auf diesem politische Deutschtum ersehnt auch die Gelegenheit, um für sich Propaganda zu machen. Es gelang auch richtig, das Fest soweit zu stören, daß eine Anzahl von Turnvereinen, um nicht Beleidigungen ausgesest zu sein, von der Festsneipe sich sern hielt."

Much die "Neue freie Breffe" gibt fomit die politifder Tendengen ber Turnfeste und Turnvereine gu und bejammet nur das Auftreten ber fehr ertlärlichen antijemitifchen Reaftion gegen die Ueberwucherung der Turnvereine durch bas Judenthum. Durch Diefe Rlagen ließ fich Diefe Reaktion nicht mehr aufhalten und fam von da ab in verschiebenen Gegenden Defterreiche zum Durchbruch. Go entstand im August 1888 bei bem nordbohmischen Gauturn- und Feuerwehr-Reite in Leipa ein Streit zwijchen antisemitischen und philosemitiden Turnern. Der Gaufprechwart Strache, ber Bortampier bes Altfatholicismus in Nordbohmen, hatte bei bem Ganturnfelte gejagt, im entscheidenden Augenblicke habe man feine Beit. ängftlich den Stammbaum oder die Confession ber Bertheibiger ber beutschen (liberalen) Sache gu prafen. Bei ber Feftineipe hatte ber parlamentarijche Bertreter bes Altfathelizismus, Profeffor Bendel, den Grundfat aufgeftellt, bot. wer das Deutschthum liebe, "am allgemeinen beutschen Turner vereine und am deutschen Schulvereine nicht rütteln durie" Die Untisemiten machten bagegen geltenb, bag man Bater Jahn, ber barnach ftrebte, bas beutsche Bolf von allem Um beutschen zu saubern, eine Gesinnung unterschiebe, Die ben beutschen Bolfsthume ftart zuwiderlaufe und barauf ausecht. bie deutsche Turnerei ihrer grundlegenden 3dee gu entjrembe-Gleiche Schwierigfeiten ergaben fich 1889 bei vericbiebent

Bereinen, in benen mehr ober weniger Antisemiten und Jubenfreunde fich gegenüberstellen.

Ingwijchen hatte ber Husichuß ber beutichen Turnerichaft fich mit ber Frage beschäftigt, und insbesondere ber Schriftführer besselben, Dr. Ferbinand Gog, gegen die antisemitische Richtung in ben Turnvereinen Stellung genommen. In einem Briefe an den ersten Wiener = Turnverein bezeichnete er ben Rampf gegen das Judenthum, wie er in biefem Bereine geführt werbe, "für einen unerhörten Frevel am Deutschthum, weil er auf Roften ber Einigfeit ber Deutschen Defterreichs geführt werbe, und die Form biefer Rampfe fur burchaus unfittlich und geradezu emporend." 1) Geinem Ginfluffe gelang es ichlieglich, ben erften Wiener Turnverein aus ber beutichen Turnerichaft auszuschliegen. Diefer Berein blieb aber nicht allein, fondern es gefellten fich ihm eine Angahl anderer bei, jo bag gur Beit ber gange nieberofterreichische Turngau, ben gegenwartig 13 Bereine mit 2145 Mitglieber bilben, aus ber beutichen Turnerichaft ausgeschloffen ift.

Selbstverständlich entstand barüber innerhalb der österreichischen Turnerschaft eine große Aufregung. Während man auf der einen Seite vermitteln wollte, um den niederösterreichischen Turngau wieder dem Kreise anzuschließen, dachte man auf der anderen Seite bereits an die Herstellung eines deutschen Turnerbundes mit ausgesprochen antisemitischer Tendenz. Fast sämmtliche Turnvereine nahmen

<sup>1)</sup> Göß hat über das oben berührte Kreisturnsest in Krems einen Bericht geschrieben, der ihn charakterisirt. Daß in Krems einige jüdische Turner privat beleidigende Borte hören mußten, erscheint ihm "ein Berbrechen am Geiste der Eintracht und des Friedens." Dagegen berührt es ihn gar nicht, daß ofsiziell burch den Mund des ersten Borsihenden des österreichischen Kreises die überzeugungstreuen Katholiten össentlich als "lichtsche" beschimpst wurden. Seinen eben angesührten Brief tennzeichnet gleichsalls die Haltlosigkeit der Phrase, daß "den Turnvereinen sede Parteiung fremd sei."

mehr ober weniger entichieden in biefer Frage Stellung, bed erwies fich ber Ginfluß des Judenthums in ben Turnvereinen immer noch fehr machtig. Die bohmischen Baue (6) ftellten fich unbedingt auf die Geite beffelben; ebenfo hat ber fab öfterreichische Turngau schon im Februar Diejes Jahres in Graz beschloffen, ben Rreisturnrath aufzufordern, nichts ju unternehmen, um ben ausgeschloffenen Bereinen bes nieder öfterreichischen Turngaues ben Biebereintritt gu ermöglichen. Die Berhandlungen, welche biefem Beichluffe porangingen, waren fehr lebhaft, indem von ber Minderheit nachdrudlich geltend gemacht wurde, daß jedem Bereine bas Gelbitbeitim mungerecht zugeftanden werden muffe, fremde Bolferelemente. wenn er fie nicht wolle, aus feiner Mitte auszuschließen; inde wurden Dieje Borhalte in Brag nicht berückfichtigt. Andere war bieg beim 6. Gauturntag bes Oftmarkturngaues, ber entschieden für die Nothwendigfeit eintrat, daß jedem Bereine in der Abhaltung fremder Ginfluffe freie Sand gelaffen werbe, und daß insbesondere in Defterreich aus nationalen Granden es als bringend geboten erachtet werben muffe, Alles aufmbieten, um volle Ginigfeit wieber gu erzielen. Bei ber Ber fammlung bes Turnrathes bes (15. biterr.) Rreifes, welche im Juli in Salzburg ftatthatte, fiegte indeg wieder die jemb tifche Richtung insbejonbere burch ben Ginflug bes altfathe lifden Buchbruders Strache von Barnsborf.

Unmittelbar auf biese Versammlung in Salzburg solgte bas Münchener Turnersest, an dem ca. 20000 Turner sich betheiligten. Die politische Thätigseit der Turnvereine, wanächst jener in Desterreich, trat bei demselben klar und bestimmt in den Vordergrund. Selbst die Begrüßungsrede, welche Prinz Ludwig von Bayern als Ehrenpräsident des Festes am 27. Juli hielt, bot hochpolitische Erwägungen, die sicher reichlich überdacht waren. Er sprach: "Unser Aufgabe ist, treu sestzuhalten an Reich und Kaiser. In verstehe darunter das Festhalten an dem von sämmtlichen deutschen Staaten freiwillig eingegangenen und freiwillig ge

haltenen Bunde, ber ben Gingelftaaten je nach ihrer Bebeutung und Broge verschiedene Rechte einraumt, unter einer festen Centralgewalt, welche die nothwendige Ginheitlichkeit nach innen und außen wahrt, aber bennoch den Einzelstaaten ermöglicht, die ihnen zufommende Culturaufgabe zu erfüllen." In biefen wuchtigen Worten liegt ein ganges Brogramm, ein Programm, bas zu ber wirflichen Thätigfeit vieler Turnvereine, die ben Unitarismus in Deutschland anstreben, in machtigen Gegenfat fich ftellt. Warm murbe ber Bring, als er fich an die Defterreicher wandte. "Den Deutschen in Defterreich", fagte er, "rufe ich gu: Salten wir fest an ber beutschen Sprache und ber beutschen Befinnung, halten wir feft an bem angestammten Berricherhause, vergeffen wir nicht, daß Babsburg = Lothringen oft an ber Spite ber beutschen Sache geftanden und mehr und vor allen anderen gegen die Frangofen fampfte. Bebenten wir, daß es Raifer Frang Jojeph war, welcher im Jahre 1859 mit Stolz die Borfchlage Napoleons abwies, indem er fagte: Ich bin ein deutscher Fürst; vergeffen wir nicht, daß er es war, ber Deutschland die Sand gum Frieden gereicht hat; vergeffen wir nicht, daß, als ber jegige beutsche Raifer bem Raifer von Defterreich einen Besuch machte, Raifer Frang Joseph auf bas Bohl ber beutschen Armee trant und Diefelbe ,unfere Rameraden' nannte." Die öfterreichische liberale Preife hat diese Worte, welche die innigfte Sympathie mit bem Raiferhause in Wien befundeten, gegen die Regierung bes Raifers, gegen die confervativen Deutschen in Defterreich und gegen bie nichtbeutschen Bolfer Diejes Reiches auszubeuten versucht, wozu fie durchaus fein Recht hatte. Der erlauchte Bring, ben bergliche Banbe mit Defterreich verfnupfen, bat au allerlett baran gebacht, bie innern Schwierigfeiten in Defterreich zu vermehren; was er ben Deutschen in Defterreich gurief, fann jeder confervative Defterreicher und jeder Glave unterzeichnen, und nur eine gewaltsame Auslegung seiner Worte fonnte die thatsächliche Ausbeutung berselben burch bie beutsch-liberale und beutsch-raditale Breffe möglich machen.

Politisch intereffant war auch bie Rebe bes Dr. Bol (Lindenau), jenes Mannes, ber von ben Juden in ben Turn vereinen eine Stärfung bes nationalen Gefühles erwartet. "Wir haben nicht mehr Gin Baterland, aber boch find wir einig, boch bienen wir Giner Sache, wir bienen ber Gade bas Deutschthum aufrecht zu halten, soweit die beutsche Bunge flingt, und indem wir das thun, haben wir noch Ein Baterland" (Bangermania ?). Am aufrichtigften fprach indeh Brofeffor Rienmann aus Baibhofen an ber Dbbs (Rieberöfterreich) als Obmann bes Oftmartgaues. Er erörterte, baß ber beutide Stamm in Defterreich mit allen anberen Zweigen bes großen beutschen Bolfes burch ein ftarfes gemeinfames Nationalbe wußtsein verbunden fei; die Startung biefes Bewußtseine gestalte sich für die Deutschen in Desterreich wie eine Lebend fraftigung. Und nun entwickelte er offen bas gange Brogramm ber "nationalen Rleinarbeit ber Deutschliberalen in Defterreich", wie folgt:

"Aus der Erkenntniß, daß wir Deutsche in Defterreich auf uns gang allein angewiesen feien, haben fich eine Menge von Einrichtungen ergeben, bie aus unseren gang eigenartigen Berhältniffen herausgewachsen find. Bur Erhaltung bes nationalen Befititanbes, jum Schute ber bedrohten Borpoften bes Deutschthums in Defterreich und gur Berhinderung bes Abbrodelungsproceffes, ber leiber fich früher bollgog, ift ber Deutide Schulverein entftanben; gur wirthichaftlichen Rraftigung ein gelner befonders bedrohter Gebiete find freiwillige Benoffen schaften entstanden, ber Böhmerwaldbund, ber Bund ber beutiden Nordmährer und ähnliche Ginrichtungen. Un bem Streben nach Reinigung unserer Muttersprache von allem überfluffigen fremb ländischen Bufat nehmen auch wir theil. Die herrlichen Schape, die in unseren Mundarten ruhen, werden gerade in unserer Beit burch bortreffliche Beifter gehoben. Bur Bebung ber allgemeinen Bolfsbildung bilben fich auch bei uns freiwillige Genoffenichaften Bie bon felbft empfangen wir aus ber großen bentichen Cultur gemeinschaft bie ichonften Bluthen beutscher Runft und Biffer ichaft, die herrlichften Schöpfungen Richard Wagner's finden bi uns den allgemeinsten Beifall, unsere Sängerwelt schöpft aus dieser reichen Quelle ihre Lieder, und aus diesem Boden haben wir als eine der herrlichsten Erscheinungen des deutschen Culturslebens die Turnerei empfangen. Die Pflege des Turnens steht in besonders hohem Ansehen in unseren Landen als eines der besten Mittel zur Stärkung des Bolksthums".1)

Das hervordrängen der politischen Thätigkeit in den Turnvereinen geftaltete fich bei biefem Turnfeste fo ftart, baß felbst bas Sauptblatt ber beutschen Liberalen in Defterreich unmuthig wurde. Bum erstenmale trat bei bem Feste eine Musterriege deutscher Turnlehrer auf, welche bas Schulturnen in feiner ftrengften Form zur Anschauung brachte. In ber Soffnung, daß diese Mufterriege der Turnlehrerschaft eine regelmäßig wiederfehrende Erscheinung bei allen spätern Turnfeften werde, ichrieb bie "Reue freie Preffe", Nr. 8956 vom 1. August 1889: "Jedenfalls ift die Ginführung diefer Riege von weit höherem turnerisch-padagogischen Werthe, als die Abhaltung von Turnlehrer-Berfammlungen, auf welchen man, wie es eben hier in München geschah, vor lauter politischen und unpolitischen Begrugungsreben gar nicht gur Erörterung turnerischer Fachfragen von allgemeinem Interesse gelangen tonnte. "2) Die Stellung der gesammten deutschen Turnerschaft gur Frage der Aufnahme von Juden in die Turnvereine, die

1) Alle diese Bereine werben in ihren Zielen und in ihrer Thätigkeit in Nachfolgendem noch genau geschilbert werden.

<sup>2)</sup> Einige Tage vor dem Feste tagte in Wien der Berein der österreichischen Turnsehrer. Auf demselben wurde Beschwerde
barüber gesührt, daß die heutige Turnerei bestrebt sei, durch Krastmeierei, Einzelleistungen und Luftsprünge der Eigenliebe zu
fröhnen, wodurch das deutsche, sittliche, vollsthümliche Turnen zum Sport und Atrobatenthum herabsinke und bei dem Ueberhandnehmen dieser Eigenheiten immer
mehr die praktische gesunde und volksthümliche Entwicklung des
Turnens schwände. Leider entstünden aus diesem Bechsel des Spstems in der Turnerei Parteiungen und Strömungen, welche
die Turnerei als ideale Lehre der Manneserziehung illusorisch

in ben niederöfterreichischen Bereinen eine jo machtige und bewegende Rolle fpielte, tam in München öffentlich nicht weiter jur Erörterung. Schon auf bem Tage bes öfterreichifchen Kreises in Salzburg (24.-27. Juli) wußte man, bag ber nieberöfterreichische Turngau, ber aus ber beutschen Turnerichaft ausgeschloffen worben war, weil er grundfaglich bie Juden als Richtbeutsche betrachtete und ihnen barum bie Aufnahme in deutsche Turnvereine verschließen wollte, an bie Brundung eines Sonderbundes, "Deutscher Turnerbund" genannt, schreiten wolle und hiezu auch die behördliche Benehmigung bereits erhalten habe. Die antijemitischen Turner festen in München gebeim einen Fünferausschuß ein, ber bie Brundung bes "Deutschen Turnerbundes" vorbereiten follte Um 20. Oftober Schritt man in Wien gur Errichtung bes vorläufig auf Defterreich beschränften Bundes, bem fich ber niederöfterreichische Turngau, ber Turnerbund für Nordbohmen (bedingt) und die Turnerverbindung Jahn in Reichenberg in Böhmen mit zusammen etwas unter 3000 Mitgliedern fich anichlogen. In letter Stunde fam noch ein "Berfohnungswort" bes Turnrathes bes öfterreichischen Kreifes, bas aber unbo achtet blieb, weil man "einen bedingniflosen Wiebereintritt in die deutsche Turnerschaft, folange dieselbe verjudet fei, fit unmöglich hielt!"

Ergänzend sei hier noch bemerkt, daß auch im ersten Wiener Turnverein, dem führenden Berein im neugegründeten Deutschen Turnerbund, Spaltungen und Gegensätze bestehm, die wohl einmal noch ausgetragen werden. — Das ist der Stand der Dinge von heute. Wie sie auch weiter verlausen so viel ist gewiß, daß all der Zwist und die Verbitterung.

machen. Auch die Bunahme des Migbrauchs der Baffen jun Pauken wurde beklagt. Bu diesen vernünstigen Ansichten ibm der Berein noch etwas Uebriges, indem er als solcher gegen bit Einführung der — confessionellen Schule in Desterreich als solcher protestiren zu muffen glaubte. Ueberall Politik!

welche heute insbesondere die öfterreichischen Turnvereine durchziehen, nicht dem eigentlichen Zwecke des Turnens, Pflege der förperlichen Kraft, entstammen, sondern lediglich mit der "politischen Arbeit" in Berbindung stehen, welche die Turnvereine übernommen haben, trohdem sie anscheinend nicht politische Bereine sind.

### LXXII.

## Teftirrecht ber Rlerifer einft und jest.

Nächst der Liebe Gottes ist unstreitig die Hingabe im Dienste der Gesammtheit eines der höchsten Ideale, denen der Chrift, zumal wenn er mit irdischen Gütern reich gesegnet ist, nachstreben soll. Ist doch Lehre des Christenthums, daß der Reiche nur dann in den Himmel eingehen kann, wenn er arm ist im Geiste, wenn er sich als Berwalter Gottes über die irdischen Güter ansieht, davon für sich und die Seinigen nach den Grundsähen der Genügsamkeit und Sparsamkeit gebraucht, den llebersluß aber der Gesammtheit zur Berssigung stellt. In diesem einen christlichen Grundsahe gipfelt alles, worauf das Geseh der echten Wirthschaftlichkeit sich gründet. Der darum die firchliche Lehre über Eigenthum und Almosenpflicht, über Reichthum und Armuth mißachtet, der versündigt sich zugleich gegen das Moralgeseh der Wirthschaftlichkeit und trägt mehr oder weniger Schuld an der

<sup>1)</sup> S. Schäffle "Rapitalismus und Socialismus" S. 25.

miglichen socialen Entwicklung, welche mit erbarmungelofen Lugus hier, mit herzlosem Haffe bort, mit bem Krieg Alla gegen Alle endigt.

Was Wunders, wenn die Kirche stets dahin arbeitete, das ihre Glieder die rechtmäßig erworbenen zeitlichen Güter dazu gebrauchen, die Ehre Gottes, ihr eigenes, der Ihrigen und Anderer Heil zu fördern? Borab waren es die Geistlichen, welchen die Kirche von jeher ans Herz legte, ihr Vermögen, das sie als Diener der Kirche sich erwarben, gottgefällig zu verwenden, um nicht durch Mißbrauch desselben der himmlischen Güter verlustig zu gehen. In dieser Richtung sind ganz besonders die zahlreichen Bestimmungen von Päpsten und Concilien zu erwähnen, welche im Lause der Jahrhunderte bezüglich der Testamente des Klerus erlassen wurden, über welche die Kirche zu allen Zeiten mit besonderer Gewissenhaftigkeit und Strenge gewacht hat.

Die Bischöse der alten Kirche waren hinsichtlich des lett willigen Dispositionsrechtes sogar in der Weise eingeschränkt, daß ihr peculium clericale nach Abzug des Privatvermögens ganz der Kirche als Eigenthum zusiel. Was war natürlicher als die Forderung, daß die Kleriter auf der Grenzscheide zwischen Zeit und Ewigkeit in erster Linie ihrer Kirche gedenken, von der sie während ihres Lebens so viel Wohlthaten empfangen, und daß sie ihre Pfründeinkünste nicht zu irgend welchen prosanen Zwecken, sondern selbst wiederum der Kirche vermachten, welche dieselben im Dienste der leidenden Menscheit verwandte?

Mit der Zeit allerdings haben die alten firchlichen Bestimmungen über die Testamente der Geistlichen verschiedene Wandlungen durchgemacht und sind größtentheils abgethan worden, wiewohl ihre Aufrechterhaltung gerade in einer Zeit wirthschaftlichen Niedergangs und socialer Zerrissenheit, wie die unserige ist, zweiselsohne ihre segensreichen Folgen hätte. Da das Recht der Kirche, wornach sie bei dem Tode eines Geistlichen denjenigen Theil seines Vermögens ererbte, der

berselbe in ihrem Dienste erworben hatte, in den meisten Staaten als erloschen erklärt ist und nach den bestehenden sandesherrlichen Gesehen auch beim peculium clericale die Intestaterbsolge eintritt, so mag heutzutage für den Klerus die Gesahr nur zu nahe liegen, Testamente zu machen, die nicht nur der Kirche zu offenbarem Nachtheil, sondern auch den Gläubigen zu großem Aergerniß gereichen. In Erwägung dessen dürste eine historisch-kanonistische Abhandlung über die Testamente der Geistlichen, abgesehen von deren theoretischem und praktischem Werthe, ein ganz zeitgemäßes Unternehmen sein.

Es bedarf wohl feiner Erwähnung, daß in ben allererften Zeiten nach Chrifti Geburt die chriftliche Rirche als collegium illicitum weder Besit erwerben, noch für ben erworbenen ben Schutz ber Befete anrufen fonnte. Die Guter der erften Chriften hatten in allen Berfolgungen bas Loos, vom Staate confiscirt und verkauft zu werben. Erft allmählich, als die Rirche feierlich anerfannt wurde, fonnten ihre Blieber fich auch Bermögen erwerben, und jest erft fonnte von Berfügungen ber Beiftlichen über ihre Guter Die Rede fein. 1) Die ersten und altesten Bestimmungen über die testamenti factio haben wir aus ben canones apostolorum. Ranon 37 fagt: "Omnium rerum ecclesiasticarum curam episcopus gerito et eas dispensato. Non licitum autem ei esto, quidpiam ex iis sibi tamquam proprium assumere aut cognatis suis elargiri, quae Deo dicatae sunt." Begualich bes Privatvermögens bes Bifchofs verfügt Ranon 39: .Ut privatas quidem res episcopus, cum moritur, quibus vult et quomodo vult, relinquendi facultatem habeat" und nach Ranon 40 endlich follten auch die Armen am Rirchenvermögen participiren.

Einen Blid auf biefe Bestimmungen, und wir sehen, wie fie ber Dekonomie ber ersten Rirche sich anschließen und auf

<sup>1)</sup> Lactantius: De morte persecut. 48; Richter, Kirchenrecht § 286 n. 1 (3. Aufl.)

bieser sich aufbauen. Die Bischöse hatten das Berwaltungs und Bertheilungsrecht über das Kirchenvermögen, dursten sich aber nichts aus demselben als Eigenthum aneignen, also auch nicht testamentarisch über dasselbe verfügen, während ihnen über ihr Privatvermögen frei zu testiren gestattet war.

Auch die apostolischen Kanones stützten sich auf die Berordnungen der nächstsolgenden Concilien. Nichts durste an Berwandte — Berarmte ausgenommen — verausgabt werden, auf eigene Faust vorgenommene Beräußerungen von Kirchengut galten als null und nichtig. Selbst in seiner Berwaltung war der Bischof an ganz bestimmte Normen gebunden und starb er, so verblieb nach Abzug seines Privatvermögens alles seiner Kirche, "ut nullam omnino neque inter vivos neque mortis causa de iis (bonis ecclesiasticis) disponendi facultatem haberet."1)

Nach all dem waren die Güter der Kirche sammtliche dem Bischose anvertraut. Bon ihm erhielten die übrigen Klerifer, was sie zu ihrem Unterhalte nothwendig hatten, im Uebrigen waren sie vorläusig an der Berwaltung von Kirchenvermögen nicht betheiligt. Allmählich jedoch wuche das Kirchengut durch Spenden von Bornehmen, durch Oblationen von Gläubigen, durch Zehenten und Grundstüde derart, daß die Berwaltungsgeschäfte zulett die Bischöse von ihrem apostolischen Beruf abzuziehen drohten. Lesen wir doch, daß selbst die edelsten Geister den Tag verwünschten, an welchem die Kirche zum ersten Male liegende Güter erwarb, und daß sie nach jener Zeit sich zurücksehnten, in welchen alle Gemeindebedürsnisse durch freiwillige Beiträge gedem wurden. <sup>2</sup>) Doch da die Sache nun einmal eine andere ge

<sup>1)</sup> Concil v. Antioch. (a. 341) c. 13 C. XII qu. 3; Concil v. Antipago (a. 436) c. 32 (Bruns bibliothec. eccl. tom. II. pag. 461; Concil v. Chalcedon (a. 451) c. 26; Concil v. Antioch. c. 24; v. Braga III (a. 572) c. 15.

Chryl. Somif. 85 in Matth.; Vita Aug. c. 23 u. Tract. in Evang. Joannis VI, 26.

worben, jo wurde das Rirchenvermögen nach und nach ber Aufficht ber einzelnen Rlerifer unterftellt, von benen die Berwaltung ohne Zweifel auch in berfelben Beife gehandhabt wurde, wie von den Bifchofen. Das Concil von Rarthago bindet fie wenigftens gang an diefelben Statuten, wenn es jagt: Placuit ut episcopi vel qui scunque clerici, qui nihil habentes ordinantur et tempore episcopatus vel clericatus sui agros vel quaecunque praedia nomine suo comparant, tamquam rerum dominicarum invasionis crimine teneantur nisi admoniti ecclesiae eadem ipsa contulerint."1) Im Wejentlichen Diefelben Bestimmungen treffen das vierte Concil von Rarthago (436) und die Synobe von Agbe vom Jahre 506.2) Und wie fehr auch um jene Beit bie Sabsucht alle Kreife ber menschlichen Gesellschaft beherrschte, fo waren doch die Geiftlichen in der Regel noch treue Berwalter bes Rirchenguts, frei von Gigennut und Berschwendung. Die Bestimmung, über bas, was eigentlich ber Rirche gehörte, in teiner Beije verfügen zu fonnen, war allmählich fo fehr Ueberzeugung bes Rlerus geworben, daß weitere hierauf bezügliche Berordnungen feitens ber firchlichen Dbern für bie nächfte Beit überflüffig waren.

Die berzeitigen Concilien befaßten sich denn auch aussichließlich oder wenigstens ihrer größeren Zahl nach nur damit, zu bestimmen, was nach dem Tode eines Geistlichen als Eigenthum der Kirche und was als Eigenthum des Berstorbenen zu betrachten sei. Die Kirche ging hiebei stets davon aus, ob ein Kleriker schon vor seiner Ordination Eigenthum (Privatvermögen) besessen habe, über das er jederzeit frei testiren konnte. Besaß ein Geistlicher zur Zeit seiner Aufnahme unter den Klerus kein oder nur ein ganz geringes Bermögen, so mußte er alles der Kirche hinterlassen,

<sup>1)</sup> Concil v. Rarthago (a. 385) c. 1 C. XII. qu. 3.

<sup>2)</sup> Concil v. Karthago (a. 436) IV c. 31 (Br. I, 144). Synode v. Agde c. 32 (Br. II, 156).

gemäß der Anschauung, daß ber Rlerifer aus feinem Ame nichts als Eigenthum erwerben tonne und daß barum Alles, was er jeines firchlichen Amtes wegen bezog, nach Bestreitung feines anftanbigen Unterhaltes gu feiner urfprünglichen Beftimmung als But Jeju Chrifti, b. h. als But ber Rirde und ber Armen gurudfliegen muffe. Die citirte Spnobe bon Agde (c. 84) verfügt: Quidquid de provisione ecclesiae fuerit sive de agris sive de frugibus sive de oblationibus omnia in jure ecclesiae remanere censuimus." Doch ift hiemit ben Beiftlichen nicht verboten, über die Gintunfte ibred allenfallsigen Privatvermögens frei zu verfügen, wie man ichon auf Grund einer Conftitution Gregore bes Grogen behauptet hat. Selbst angenommen, aber nicht zugegeben, die hier in Frage fommende Berordnung des genannten Papftes hatte ben Bred verfolgt, ben Beiftlichen bas Ber fügungerecht über die Gintunfte und Früchte ihres Brival vermögens zu entziehen, fo erlangte fie jedenfalls niemals rechtliche Geltung, wie dies unter anderen Spnoben wiederum bie von Agbe bezeugt mit ben Borten: "Ut de rebus episcopi propriis vel acquisitis vel quidquid episcopus de suo proprio habet, haeredibus, si voluerit derelinquat." Die mit wird fein Unterschied gemacht zwischen bem was ber Bijchof vor ber Ordination, und bem was er nach berieben als Brivateigenthum erhielt.

Bezüglich deffen freilich, was einem Geiftlichen durch Erbschaft oder Schenkung zufiel, hat die Kirche immer unterschieden, ob es ihm von einer persona extranea 1) und mit Rüchsicht auf die Kirche oder ob es ihm von Berwanden. Bekannten und mit Bezug auf seine Person vermacht worden sei? Im ersten Fall kam das Erbe oder Geschenk an die Kirche, andernfalls ging es als bonum patrimoniale 2) vollständig in das Eigenthum des betreffenden Klerikers über und

<sup>1)</sup> Meg. III. u. c. 9 H. de testam, et ult. vol. (III, 26).

<sup>2)</sup> Concil. b, Rarthago III. c. 49 (c. 1 H. C. XII. qu. 3).

er konnte über dasselbe ähnlich, wie über alles, was er durch Fleiß und Gelehrsamkeit u. dgl. (bona industrialia) der durch eine bescheibene einfache Lebensweise sich erspart hatte (bona parsimonialia), frei verfügen und gültig testiren.

Bas bie Stellung bes weltlichen Rechts gu ben firchlichen Beftimmungen über die Ginfünfte, welche die Beiftlichen aus ihrem Amt als Diener ber Kirche beziehen (bona beneficialia ober ecclesiastica), anlangt, jo hat auch diejes nach und nach von benjelben Notiz genommen. Juftinian zollte ihnen ausbrüdliche Anerkennung in Betreff ber Bischöfe, ja er ichranfte fie fogar noch bedeutend ein. Alles, jo lautet im Wejentlichen sein Erlaß, was ein Bischof, nachbem er Bischof geworden, aus Teftamenten, Schenfungen oder fonftwie erwirbt, foll ber Rirche gehören und von ihm auf feinerlei Beije weder unter den Lebenden noch durch lettwillige Berfugung veräußert werden. Alls perfonliches Bermogen gilt nur, was er bereits vor Erlangung der Bijchofswurde erworben oder was ihm während feiner Amtszeit von ben allernächsten Berwandten zufällt. Später milberte Juftinian bieje Bejetesstrenge, während bie Kirche, wie wir schon angebeutet, berartige Ginschränkungen wenigstens in ber Praris niemals aufrecht erhielt. Die Kanones der früheren und Spateren Concilien ftimmen barin überein, daß die Beiftlichen über ihr Privatvermögen volles Eigenthumsrecht und bezüglich bes Rirchenvermögens Anspruch haben auf den nothwendigen Unterhalt, daß aber andererseits Beräußerungen firchlicher Einfünfte ftrengftens unterfagt feien, weghalb der bamalige Klerus weit von der Anschauung entsernt war, über bona beneficialia rechtlich teftiren gu fonnen.

Mit ber Zeit kamen auch hierin Aenderungen. Die Zahl der Gläubigen war stetig gestiegen, der Bischof konnte nicht mehr Tag für Tag den Armen ihr Almosen und den Geistlichen ihre Stipendien aus dem Kirchenvermögen reichen.

<sup>1)</sup> Concil v. Tolebo IX. c. 4 (c. 2 C. XII. qu. 3; Meg. III l. c. [111, 23].)

Es wurden daber fammtliche Gintunfte bes Rirchenguts in vier Theile getheilt, von benen ein Theil bem Bijchof, en aweiter bem Rlerus, ein Dritter für die Dedung ber Gult und Bautoften und ein vierter für die Armen beftimmt war. Dieje Theilung ichien um fo nothwendiger, ale mit ber gahl ber Bläubigen auch die ber Oblationen und Rebenten ge wachsen war. Go fam es, daß, was bisher nur theilweife ber Fall gewesen, die Bischofe allgemein die Beiftlichen ber einzelnen Rirchen mit ber Berwaltung bes Rirchenguts betrauten und zwar vorläufig in ber Beife, bag ber Rlern! bie Immobilien unter fich hatte, aber einen bestimmten Thal ber Erträgniffe bem Bifchof einhandigen mußte. Doch ver blieben die Guter und Ginfunfte bald gang bei ber Rinde und ber Antheil bes Bijchofs fiel weg. Ja bie Bijchofe räumten außer bem Bfarrzehenten ben Beiftlichen noch beftimmte Grundftucte ein, beren Berleihung fich unter bem Namen "precariae" berart ausbilbete, bag bie Inhaber ber felben ein vollständiges Rugniegerrecht erhielten und über beren Erträgniffe schließlich gang nach Belieben verfügen fonnten. Go begann mit bem veränderten Berwaltungsmobus bes Rirchenguts bie Stellung ber Beiftlichen ju ben bona ecclesiastica (beneficialia) eine gang andere zu werden.

Der bereits sich vollziehende Umschwung, durch die Zeit verhältnisse hervorgerusen, erhielt durch diese seinen end giltigen Abschluß. Die Könige vergaben an Bischöse und andere Klerifer Beneficien, so daß die Vergebung von Abteien u. dgl. bald nach dem jus beneficiale saeculare geschah und schließlich das kanonische Recht bezüglich der Verfügung über die kirchlichen Beneficien sich nach den Bestimmungen del Privatrechts richtete. Als die sirchlichen Vasallen erhielten die Bischöse und Lebte ähnlich den weltlichen Vasallen ireie

<sup>1)</sup> Diese Biertheilung bekanntlich von Papft Gelafius (c. 23 C. All qu. 2) und obwohl fie Regel war, fand fich boch auch 3. A. in Spanien die Dreitheilung bes Bermögens, indem hier der Armetheil wegfiel.

Beräußerungs und Berfügungsrecht über ihre firchlichen Einkunfte. 1) Da außerdem der Parochialklerus vielfach in Mangel, der Reichthum in den Händen der Klöster und die Armenunterstützung daher Sache der letzteren war, so begreist es sich, warum keine speciellen Gebote, nach denen die Geistlichen ad pias causas testiren sollten, aus jener Zeit vorhanden sind und wie aus den dermaligen Berhältnissen zuletzt sür den Klerus ein völliges Berfügungsrecht über die dona ecclesiastica sich entwickelte. Je mehr das Beneficialsrecht in Deutschland, Frankreich, Italien sich geltend machte, destomehr verdreitete sich unter der Geistlichseit die Anschauung, auch das unter einem kirchlichen Titel Erworbene auf andere vererben zu dürsen.

Lettere Thatfache erhellt vorab aus einer Berfügung bes Lateranconcile vom Jahre 1179. Diefelbe lautete: "Cum officiis caritatis primo loco illis teneamur obnoxii, a quibus beneficium nos cognoscimus recepisse, econtra quidam clerici, cum ab ecclesiis suis multa beneficia perceperint, bona per easdem acquisita in alios transferre praesumunt, hoc igitur, quia antiquis canonibus cognoscimus inhibitum, nos indemnitati ecclesiae providere volentes, sive intestati decesserint sive aliis conferre voluerint, penes ecclesias eadem bona praecipimus remanere." Bapít Megander III., unter welchem bas eben erwähnte Concil abgehalten wurde, erflärt ferner, daß die Beiftlichen über ihr Brivatvermögen, nicht aber über bas, mas fie "consideratione ecclesiae" erworben haben, frei teftiren durften. Doch die Bragis, die nun einmal, wie bas Buftandefommen ber angeführten papftlichen Berordnungen felbst beweift, eine andere geworben war, fuchte fich zu helfen, indem fie die erlaffenen Teftirverbote nur auf bie immobilen Guter bezog, bis endlich Papit Merander ber Dacht ber Gewohnheit in etwas nachgebend, felbft vom alten ftrengen Standpunft abging, indem

U.V.

60

<sup>1)</sup> G. Balter "Lehrbuch bes Rirchenrechts" 13. Auflage § 260.

er unter anderem verfügt: "Licet bona mobilia per ecclesiam acquisita de jure in alios pro morientis arbitro transferri non possint: consuetudinis tamen non est improbandae, ut de his pauperibus et religiosis locis, et illis, qui viventi servierant . . . aliqua . . . conferantur." Hit man biefes Rescript auch beuten mag, es enthalt eine 26 weichung vom alten Befet. Zwar heißt es in bemfelben, daß die Beiftlichen "de jure" über Mobilien nicht teffice burfen, aber doch tonnte man, nachdem die Bewohnheit, bies gu thun, von ber bochften firchlichen Autorität als eine "non improbanda" 1) bezeichnet war, demnächst "de jure" bavon Gebrauch machen, mit anderen Worten: Die Beiftlichen tonnten armen und frommen Berjonen, jowie ihrem Dienft personal (ob verwandt ober nicht) aus bem im Dienste der Rirche erworbenen Bermögen etwas (aliqua) zutommen laffen In der Folge behnte der Rlerus Diefes Brivilegium immer weiter aus, ohne von ben folgenden Spnoben bejonderen Widerspruch zu erfahren. Go fam es schlieglich, bag bie Beiftlichen firchliche Ginfünfte, mobile wie immobile gang nad Belieben testamentarisch vermachten. 2)

Es wäre zu weit gegangen, wollte man diese zum Theil widerrechtliche Aenderung der Dinge aussichließlich dem Klerus zur Last legen. Ganz abgesehen vom Einfluß der Zeitverhältnisse war es unter allen Umständen schwer, das firchliche und das private Bermögen, das in einer Hand vereinigt war, beim Tode eines Geistlichen genau zu trennen und so den alten Kanones durchweg gerecht zu werden, die streng genommen doch mehr jener Zeit gegeben waren, in welche noch der Bischof ausschließlicher Berwalter der Kirchengüter war. Das hat die Kirche selbst wohl eingesehen und zugestanden

Greifen wir nach biefen mehr allgemeinen Erbrterungen

<sup>1)</sup> Doppelte Regation!

Thomassin: "Vetus et nova disciplina de beneficiis" Paralllib. II cap. 48 § 3, 8.

noch speciell auf die beutschen Berhältniffe gurud, fo steht bei beren Beurtheilung eine Berordnung ber Spnobe von Altheim (916) voran, dahinlautend, "daß die Bischofe und Rlerifer gu ihren Lebzeiten an Andere Schenfungen, aber für ben Tobesfall fein Teftament machen dürfen."1) In benenigen beutschen Ländern jedoch, in welchen bas romische Recht in Rraft war, durften die Klerifer von Anfang über hr Bermögen legtwillig verfugen und balb war ihnen biefe Teftirfreiheit auch burch papftliche Privilegien und fonigliche Sentenzen eingeräumt. In einer Constitution Friedrichs 1. m Jahre 1165 heißt es mit Bezug auf die Beiftlichfeit von "Mainz und brei anderen Städten," "ut mobilia sua ecclesiis seu personis pro arbitrio suo inter vivos seu in ultima voluntate donandi haberent facultatem. "2) Diese und ahnliche Concessionen erflaren sich wiederum aus ihrer Zeit. Wie die Rirche von jeher, fei es burch hinweis auf den ber Barmherzigkeit verheißenen Lohn, fei es burch specielle Erlaffe, bie Blaubigen gu frommen Legaten aufgefordert hat, fo that fie bies befonders auch in jener Beit, in welcher ber Beift ber Frommigfeit größer war, benn je. Ihre Ermahnungen waren in der That nicht fruchtlos. Doch was nütten die frommen Stiftungen, Die von Rlerifern ober Laien auf dem Todbette gemacht, nachher aber von ben Testamentsvollstreckern unterbrudt ober von Berwandten für nichtig erflärt wurden?3) Sier mußte bie Rirche allen Ernftes einschreiten, und bem bamaligen guten Ginvernehmen von Rirche und Staat war es großentheile zu banfen, daß nicht nur ben Rlerifern, fondern auch ben Laien bas Recht zugesprochen wurde, ad pias causas frei und rechtsgiltig gu teftiren.

Bar hiemit im Wesentlichen ber Grund bes freien Teftirrechts in Deutschland gelegt, so bilbete sich baffelbe in ber

<sup>1)</sup> Pertz leg. II, 560.

<sup>2)</sup> Pertz l. c. 142.

<sup>3)</sup> Concil v. Trier (1300) C. 74, 76, 77; Balter: b. R. G. §§ 473, 475.

nächsten Zeit noch viel weiter aus in Folge jenes Digbrande ber unter bem namen Spolienrecht fich breit machte und auf Grund beffen Fürften, Bafallen, Minifteriale, fury me gerade fonnte und wollte, über bas Bermogen verftorbener Beiftlicher herfielen und es ju irgend welchen projanen Ameden verwandten. Es find traurige Buge, in benen bie Spnobe von Gichftatt (1364) uns die Buftande ichilbert, die das Spolienrecht unter Merus und Laienwelt angerichtet hatte. Es liegt außerhalb bes Rahmens unferer Darftellung, biefes Sauptübel jener Beit zu charafterifiren, uns genugt bie Thatfache, daß es vorhanden war und daß die firchlichen Obern mit Recht in Gewährung der Teftirfreiheit ber Rienfer ein Sauptmittel fur Beseitigung bes Spolienrechts er blidten und anftrebten. Bu berfelben Unficht gelangten and Die weltlichen Fürsten, und Friedrich II. raumte ben Geife lichen, auf das Spolienrecht verzichtend, die unumichranfte Bollmacht ein "de bonis mobilibus mortis causa disponere vel testamentum condere prout ipsorum (clericorum) saluti et animae viderint expedire". 1) Auch die deutichen Concilien geftatteten, bas Spolienrecht ale Unfug verdam mend, die volle Teftirfreiheit und drangen mit Ginjepung aller Rraft barauf, bag ber lette Bille ber Beiftlichen et füllt werbe.

Himmungen des fanonischen Rechts abzugehen, und dem römischen Rechte Thüre und Thor geöffnet. Die Neuerung ward besiegelt durch das Beneficiatrecht, nach welchem die Beneficiaten nicht bloße Nutnießer, sondern Basallen waren, die von weltlichen Fürsten viele Schenkungen erhielten. Steuerfreiheit genossen und selbst Abgaben bezogen. De wurden die Pfründen der Bischöfe durch weltliche Suter und Rechte vermehrt. Die natürliche Folge war, daß die

<sup>1)</sup> Berg: leg. II, 224, 226, 231,

<sup>2)</sup> Balter L. c.

Totalgüter der Kirche den weltlichen Gerichten unterstellt und die Versügungen über dieselben nach den Civilgesetzen gehandhabt wurden. Damit war der Testirfreiheit über die bona beneficialia zu ihrer definitiven Vollgestung verholfen. Das der Grund, weshalb die deutschen Concilien jener Zeit die alten Kanones, welche die licentia testandi verweigern, faum mehr erwähnen oder ganz verschweigen, vielmehr die Testirfreiheit der Geistlichen ausdrücklich in Schutz nehmen. Ueberzeugen wir uns!

Das concilium Germanicum (1225) flagt, daß die Bewohnheit, über alle Guter zu teftiren, von den Beiftlichen migbraucht werbe, indem diese die Früchte und Ginfünfte ihrer Beneficien fogar an Concubinen vermachen. Daffelbe Concil tritt Diesem großen Migbrauche entgegen mit bem Berbote: "Prohibemus, ne de cetero clerici, gratia te standi abutentes, quum de rebus ecclesiae nullum possint condere testamentum, fructus beneficiorum ecclesiasticorum spuriis vel concubinis dimittant."1) Das Concil will, daß die Beiftlichen eigentlich (de jure) fein Testament machen fonnen, daß dieg ihnen aber aus Gnade (gratia) geftattet fei. Benn bas Concil ferner nur Bermachtniffe an Concubinen als schandlichen Migbrauch verbietet, fo fest es fich wenigftens indireft in Ginflang mit bem furg vorher abgehaltenen Rolner Concil (1206), bas jedem Beiftlichen erlaubt "de bonis suis et in vita et in morte testamentum facere et de rebus suis disponere per se vel per alios." Zwar verbietet ein späteres Concil von Roln (1300) unter Strafe ber Excommunication, Rir= chengüter an Sohne, Bermandte ober Entel zu vermachen,

<sup>1)</sup> Die Ausbruckweise: "de jure de rebus ecclesiae nullum facere od. condere possunt testamentum" ist nicht zu premiren, da manche andere Concilien sich so ausdrücken, die dennoch die Testirfreiheit in klaren Borten gestatten und anerkennen, ofr. Conc. v. Kösn (1551) und Mainz (1261); Harpheim VI, 792; III, 607.

doch scheint dieß unter allen Umständen schwer zu erflarende Berbot nie oder jedenfalls nicht lang in Rraft gewesen p fein, da das nächste (1310) und übernächste (1372) Kölner Concil ben Beiftlichen die volle Teftirfreiheit gewähren. Aehnlich geftattete ber Erzbischof Balduin ben Beiftlichen ber Diocese Trier über ihr mobiles Bermogen frei zu teftiren, und auch feine Nachfolger hielten Diefes Recht ber Beiftlich feit aufrecht. Am unzweidentigften ipricht fich über bie Teftirfreiheit aus jener Zeit die Synobe von Gichftatt (1364) aus, auf welcher ber Bijchof Bertholb beftimmt: "Ut omnes diocesis clerici disponendi de rebus suls mobilibus et immobilibus et easdem donandi, testandi, legandi, vel coram duobus testibus idoneum suum testamentum condendi seu nominandi executores sui testamenti . . . plena potestate gaudeant. "1) Much bie Sin chen bon Burgburg, Meigen und Baugen erlaubten wieder holt ben Rlerifern, über ihr ganges Bermogen frei gu teite mentiren.

Aus dem Angeführten läßt sich abnehmen, daß beinaht seit den ersten Anfängen unserer vaterländischen Kinche in Deutschland die Testirfreiheit der Kleriker eine unbeschränkte war, daß sie durch das Spolienrecht bedroht schien, genau genommen aber durch dasselbe erst eigentlich zu ihrem Rechte kam. Wohl sind wir auf manche deutsche Synoden gestoßen, welche das Testirrecht der Kleriker einschränkten, aber der artige Einschränkungen hatten in der Regel nicht so sost der Austige Einschränkungen hatten in der Regel nicht so sost der in Krast zu bringen, als vielmehr Einnahmequellen perschließen sür den Fiskus und die Mensalgüter der Bischök, welche zuweilen, namentlich in Kriegszeiten, sich genöthigt sahen, Klerikern und Laien auf jedmögliche Weise Steuem aufzulegen. Hierin haben auch jene Bestimmungen ihren Grund, wornach die Geistlichen über ihr Vermögen zwar sw

<sup>1)</sup> Sartheim IV, 409.

testiren dursten, aber an den Bischof "pro desensione et manutenentia testamentorum" eine bestimmte Taxe (Ferdo) zu entrichten hatten, eine Sitte, wie sie besonders in den Kirchen Mainz, Worms und Speier sich vorsand Wieder in andern deutschen Diöcesen blied das Testirrecht der Geistelichen zwar undetastet, doch mußten ihre Testamente durch den Bischof oder dessen Stellvertreter bestätigt sein, damit der Bischof um den "Ferdo" nicht betrogen, das gemachte Testament genau vollzogen werde und die Geistlichen in ihren letztwilligen Versügungen ihre Kirche nicht ganz übergehen.

So wie die Zeitverhältnisse und die Lage des Klerus waren, war es unvermeidlich, daß man von den alten Kanones abging. Darum haben die firchlichen Obern auch die nothswendigen Concessionen gemacht, gelegentlich wieder ein Argument gegen jene, die dem "finstern" Mittelalter so gerne eigens und widersinniges Festhalten am Alten zum Borwurf machen.

Neuerdings hat man sich vielsach mit der Frage besaft, ob die Kanones, welche den Geistlichen über ersparte Benessicialeinkünste zu disponiren verdieten, noch Geltung haben oder nicht? Für alle Fälle ist daran sestzuhalten, daß die mittelalterlichen Synoden nicht etwa absichtlich die alten Kanones mißachtet, oder die Pflichten der Geistlichen salsch beurtheilt haben. Sie unterschieden ganz genau zwischen Rechts und Gewissenspflicht. Pro soro externo konnten die alten Berbote, Testamente zu machen, nicht sein, wie die Entstehung des Benesiciat und Feudalrechts, die den genannten Berboten direkt entgegen waren, klar beweist. Dasher haben auch die Concilien, welche anfänglich an den alten Kanones sesthielten, sich nach und nach ganz ans Benesiciatzecht angeschlossen und den Geistlichen Testirfreiheit zugesstanden.

Und da dieselben Concilien in foro externo nur diejenigen Testamente für giltig erklären, welche weder die Rechte Dritter verlegen, noch rechtswidrige Personen als Erben einsetzen, da sie ferner ausdrücklich an das Gewissen der Testatoren appelliren, so bekunden sie damit zur Genüge, daß sie sich der Pflichten der Geistlichen bezüglich ihret Testamente vollauf bewußt waren. Es wäre ein Irrthum, zu glauben, die Geistlichen haben die concedirte Freiheit mißbraucht. Gab es doch zu jener Zeit wenige Laien, die nicht auf dem Todbett eine fromme Stiftung machten, wie vielmehr ist daher anzunehmen, daß die Geistlichen dieß gethan haben?<sup>1</sup>) Zeugen sind die vielen Kirchen und Klöster, welche in neuerer Zeit annezirt und confiscirt wurden.

So hat der fromme Sinn des Mittelalters die alte Gesetzesstrenge und die Testirfreiheit in würdigster Beise in Ginklang zu bringen gewußt.

Doch, fo verbreitet und begründet ber Ufus, frei ju teftiren, unter ben Beiftlichen war, fo hört man nachgerade boch ben Ginwand, das Tribentinum wolle die Testirfreibeit abgeschafft wiffen, es fei gur alten Befetesftrenge gurudge fehrt und erkläre die Testamente der Rlerifer, die mit Unschluß an das Civilrecht gemacht werden, für ungültig. So viel ift wahr: das Concil ermahnt c. 1 de Reformat, Sess. XXV. die Bifchofe und Rleriter, ihren Gläubigen mit gutem Beifpiele vorangugeben, tugendhaft und beicheiben gu leben et - fo heißt es an ber citirten Stelle weiter - .interdicit episcopis, ne ex redditibus ecclesiae consanguincos familiaresve suos augere studeant, cum et Apostolorum canones prohibeant, ne res ecclesiasticas, quae Dei sunt, consanguineis donent. . . . Quae vero de episcopis dicta sunt, eadem in quibuscunque beneficia ecclesiastica obtinentibus observari . . . decernit." Nach Mon2) waren hiemit die alten Ranones wieder in Rraft gefest, jo dag bie Beiftlichen über bas, was fie ihres firchlichen Amtes wegen

<sup>1)</sup> Balter: "Deutsches Brivatrecht" §. 422.

<sup>2)</sup> Archiv für fath. Rirchenrecht. Bb. II. S. 432 ff.

beziehen, blog mehr Berwalter, und lettwillige Berfügungen berfelben über Pfrundeinfunfte unerlaubt und ungultig feien.

Doch drehen wir den tridentinischen Kanon wie wirs wollen! Was sagt sein Wortlaut? Gibt er ein Gesetz pro foro externo oder redet er von einer Gewissenspslicht? Offenbar das letztere. Ist doch wohl kaum anzunehmen, daß das Tridentinum ohne die Worte testamentum, testari . . . zu gebrauchen, das Recht der Geistlichen, frei zu testiren, habe ausheben wollen.

Lorenbeck<sup>1</sup>), der die Ansicht Moy's theilt, sie aber wenig plausibel macht, meint, die Begriffe testamentum, testari n. dgl. seien mit dem Worte "donare" gegeben. Allein wir vermögen nicht einzusehen, wie das Tridentinum dieses vermeintliche Berbot gegenüber einer so weit verbreiteten und so ties eingewurzelten Gewohnheit in so allgemeine und zweiselhaste Worte fassen soll. Nicht minder vorschnell scheint der weitere Schluß Lorenbecks: "Wenn das Concil nach dem Wortlaute auch nur das "ex redditibus ecclesiae augere consanguineos famularesve" inhibirt, so muß doch jede Verwendung ad causas profanas darunter begriffen werden."

Kann wirklich jemand im Ernste annehmen, das Tridentinum hätte, falls es seine Absicht gewesen wäre, das freie Testirrecht aufzuheben, nicht beigesügt, was geschehe, wenn die Kleriker annoch sortsahren, letztwillig über ihr Bermögen, welcher Art es auch sein mochte, zu verfügen? Sicherlich hätte es für Verletzung dieses angeblichen Gesetzes eine Strase angesetzt. Doch das Tridentinum hat etwas ganz anderes im Auge, als unsere Gegner meinen. Dasselbe will, wie es selbst sagt: "ut (clerici) omnem hunc humanum affectum erga propinquos deponant."

Nehmen wir hinzu, daß die Testirfreiheit ber Geistlichen zur Zeit bes Tribentinums in Frankreich und Spanien be-

<sup>1) &</sup>quot;leber bie tanonischen Bestimmungen für bie Errichtung ber Testamente ber Geistlichen." Münfter 1857.

stand und durch königliche Sentenzen anerkannt war. Ist nun anzunehmen, die königlichen Legaten dieser Länder, die auf dem Trienter Concil anwesend waren, hätten sich ohne Widerrede eine Gesetzeseinschränkung gefallen lassen, wie sie hier in Betracht käme? Gewiß nicht! Und da wirklich von einer Einsprache sich nirgends etwas findet, so bleiben wir der Ansicht: die Bäter des Concils gaben nur eine moralische Borschrift.

Analog sprechen sich jene Synoben aus, die dem Tribentinum zeitlich am nächsten stehen und bemnach als seine besten Ausleger gelten muffen. Sie gestatten ben Geistlichen volle Testirfreiheit, ermahnen sie aber eindringlich, von die sem Recht gewissenhaften Gebrauch zu machen.

Das Concil von Köln (1662) gestattet den Geistlichen, Testamente zu machen und auch über ihre firchlichen Einfünste frei und giltig zu testiren, nur sollten sie dabei mehr auf den Nuten der Kirche, als auf den ihrer Berwandten sehen. Die Synode von Antwerpen (1567), die auch auf unsere Frage zu sprechen kommt, beginnt ihre bezügliche Bersügung mit: "Monemus omnes clericos, ne ... nimsum tribuant carni et sanguini . Lorenbeck sucht diese Stelle für seine Ansicht auszubeuten. Ist denn aber semals ein Geset pro soro externo in Form einer Ermahnung erlassen worden? Beweist nicht vielmehr der Gebrauch des Bortes "monere", daß auch die Antwerpener Synode den Erlas des Tridentinums als eine "pia exhortatio" und nicht mehr und nicht weniger aufgesaßt wissen will?

Es scheint uns überflüssig, die zahlreichen Synodalbeschlüsse und Kapitelsstatuten alle aufzuzählen, die unser Ansicht bestärken, die selbst den Anverwandten eines ohne Testament verstorbenen Klerikers nicht nur einen Theil, sow dern dessen volles Bermögen zusprechen.), wieder estatante Beweise, daß die Pfründerinkünste so sehr Sigenthum der

<sup>1)</sup> Mayer: thes. nov. jur. eccl. t. 11, 203. 223.

neficiaten geworden waren, daß sie rechtlich ganz denselben seizen unterlagen, wie das Patrimonials und Industrials mögen. Und wenn, so müssen wir schließen, die Geiststen über jedwede Art Bermögen in jenen Zeiten Testirsiheit genoßen, in denen ihre Testamentssachen vor das chliche Gericht gehörten, mußte dieß nicht weit mehr das Fall sein, wo die Testamente der Kleriker gleich denen Laien den weltlichen Gesehen unterstellt sind? Lettere statten jedem über sein Bermögen frei zu testiren, den sie sit namentlich aussichließen, und da sie über die Geistlichen hts Specielles verfügen, so sichern sie denselben volle und beschränkte Testirsreiheit zu. 1) — Dürsen die Geistlichen serer Zeit davon Gebrauch machen?

Behalten wir wohl im Muge, daß, wie die meiften Bese, fo auch die Freiheit, Beschränfung oder Aufhebung bes rffigungerechts von den jeweiligen Landes = und Beitver-Itniffen abhängen. Go haben g. B. Die Bapfte feinerzeit ber Abficht, Rom mehr Bolf guguführen, über jede Urt es Bermogens zu teftiren geftattet. Wie wir gefeben, ren es auch in Deutschland und anderwärts bie Beitrhältniffe (Spolienrecht u. dgl.), welche die Testirfreiheit r Geiftlichen geradezu nothwendig machten. Es ift barum ht einzuschen, warum Lorenbed ber Gewohnheit, daß die eiftlichen teftiren, die legitime Grundlage wegipricht, während bom hl. Stuhle boch wiederholt anerfannt wurde. Go t ber Bapft im bagerischen, württembergischen und badischen oncordate die Testaments = und Erbschaftsangelegenheiten r Beiftlichen ausbrüdlich ben weltlichen Richtern überffen 2), und ba diese nach den Civilgesegen, nicht nach dem Ranones, erfennen und die Testamente ber Laien und

<sup>1)</sup> Allg. preuß, Landrecht: Theil I Tit. 12 S. 1; Bad. Landrecht: Art. 102; Defterr. allg. Gesethuch S. 666 ff.

<sup>2)</sup> Bayer. Concordat (1817) Art. XII; württ. Concordat (1857) Art. V; bab. (1859) Art. V.

stand und durch königliche Sentenzen anerkannt war. Ist nun anzunehmen, die königlichen Legaten dieser Länder, die auf dem Trienter Concil anwesend waren, hätten sich ohne Widerrede eine Gescheseinschränkung gesallen lassen, wie sie hier in Betracht käme? Gewiß nicht! Und da wirklich von einer Ginsprache sich nirgends etwas findet, so bleiben wir der Ansicht: die Bäter des Concils gaben nur eine moralische Borschrift.

Analog sprechen sich jene Synoben aus, die dem Tribentinum zeitlich am nächsten stehen und demnach als seine besten Ausleger gelten muffen. Sie gestatten den Geistlichen volle Testirfreiheit, ermahnen sie aber eindringlich, von die sem Recht gewissenhaften Gebrauch zu machen.

Das Concil von Köln (1662) gestattet den Geistlichen, Testamente zu machen und auch über ihre firchlichen Einfanste frei und giltig zu testiren, nur sollten sie dabei mehr auf den Nupen der Kirche, als auf den ihrer Berwandten sehen. Die Synode von Antwerpen (1567), die auch auf unsere Frage zu sprechen kommt, beginnt ihre bezügliche Bersügung mit: "Monemus omnes clericos, ne ... nimium tribuant carni et sanguini ... Lorenbeck sucht diese Stelle für seine Ansicht auszubeuten. Ist denn aber semals ein Geseh pro soro externo in Form einer Ermahnung erlassen worden? Beweist nicht vielmehr der Gebrauch des Bortes "monere", daß auch die Antwerpener Synode den Erlast des Tribentinums als eine "pia exhortatio" und nicht mehr und nicht weniger ausgesaßt wissen will?

Es scheint uns überslüssig, die zahlreichen Synodalbeschlüsse und Kapitelsstatuten alle aufzuzählen, die unsere Auslicht bestärken, die selbst den Anverwandten eines ohne Testament verstorbenen Klerikers nicht nur einen Theil, sondern dessen volles Bermögen zusprechen.), wieder ellatante Beweise, daß die Pfründeeinkünste so sehr Sigenthum da

<sup>1)</sup> Mayer: thes. nov. jur. eccl. t. II, 203, 223.

Beneficiaten geworden waren, daß sie rechtlich ganz denselben Gesetzen unterlagen, wie das Patrimonials und Industrials vermögen. Und wenn, so müssen wir schließen, die Geistslichen über jedwede Art Bermögen in jenen Zeiten Testirsfreiheit genoßen, in denen ihre Testamentssachen vor das sirchliche Gericht gehörten, mußte dieß nicht weit mehr da der Fall sein, wo die Testamente der Klerifer gleich denen der Laien den weltlichen Gesehen unterstellt sind? Letztere gestatten jedem über sein Bermögen frei zu testiren, den sie nicht namentlich ausschließen, und da sie über die Geistlichen nichts Specielles verfügen, so sichern sie denselben volle und unbeschränkte Testirsfreiheit zu. 1) — Dürsen die Geistlichen unserer Zeit davon Gebrauch machen?

Behalten wir wohl im Auge, daß, wie die meiften Befete, jo auch die Freiheit, Beschränfung ober Aufhebung bes Berffigungerechte von ben jeweiligen Landes = und Beitverhaltniffen abhangen. Go haben 3. B. Die Bapfte feinerzeit in ber Abficht, Rom mehr Bolf guguführen, über jebe Art ihres Bermogens gu teftiren geftattet. Bie wir gefeben, waren es auch in Deutschland und anderwarts die Beitverhältniffe (Spolienrecht u. bgl.), welche bie Testirfreiheit ber Beiftlichen geradezu nothwendig machten. Es ift barum nicht einzusehen, warum Lorenbeck ber Gewohnheit, daß die Beiftlichen teftiren, die legitime Grundlage wegipricht, mahrend fie vom hl. Stuhle boch wiederholt anerfannt wurde. Go hat ber Papit im bagerifchen, württembergischen und babischen Concordate Die Teftaments = und Erbichaftsangelegenheiten ber Beiftlichen ausbrudlich ben weltlichen Richtern überlaffen2), und ba biefe nach ben Civilgefegen, nicht nach bem bl. Ranones, erfennen und die Testamente ber Laien und

<sup>1)</sup> Allg. preuß. Landrecht: Theil I Tit. 12 S. 1; Bad. Landrecht: Art. 102; Defterr. allg. Gefehbuch S. 666 ff.

<sup>2)</sup> Bayer. Concordat (1817) Art. XII; württ. Concordat (1857) Art. V; bad. (1859) Art. V.

Geiftlichen gleich behandeln, so ergibt sich, daß die lenwilligen Berfügungen ber Klerifer, auch wenn fie von den allen Borschriften abgehen, von der oberften firchlichen Antorität, wenigstens indirett, als giltig anerkannt sind.

Bas in den drei eben erwähnten, das hat die romifde Curie auch in bem öfterreichischen Concordate vom Jahre 1855 (Art. XIII) concedirt. Die Teftirfreiheit des öfterreichischen Rlerus wurde zwar schon wiederholt angezweifelt auf Grund bes Art. XXI beffelben Concordats. Sier heißt es: "In allen Theilen bes Reiches wird es Erzbischöfen , Bijchofen und fammtlichen Beiftlichen freifteben, über bas, mas fie gur Beit ihres Todes hinterlaffen, nach ben hl. Rirchengejeten zu verfügen, beren Bestimmungen auch von den gesetlichen Erben genau zu beobachten find." Dog meint, mit biefer Beftimmung fei beabsichtigt, die alten Kanones (sacros canones) bezüglich der Teftamente der Beiftlichen auch in foro civili wieder gur Geltung gu bringen 1). Allein, wenn bem jo mare, jo bestände zwischen Art. XIII und XXI bes felben Concordats geradezu ein jachlicher Biberipruch, was faum angunehmen ift. Mit Recht tritt baber Schulte ber Anficht von Mon entgegen und weist nach, daß ber fragliche Artifel XXI eine gang andere Tenbeng habe, als bie von Mon behauptete; er wolle nichts anderes als ben ungarifden Rlerifern, die vielfach ohne specielle Erlaubnig fein Testament machen burften, die Teftirfreiheit gufichern, wofür auch ber Wortlaut des Artifels (in cunctis Imperii partibus) ent schieden zu sprechen scheint. 2) Angerdem ift ficher angunehmen, baß, wenn ber Artifel XXI bejagen jollte, bie Gail lichen haben bas Recht, aber auch die Pflicht, nach ben alten Ranones zu teftiren, ein berartiges Bebot wiederum pracifer und bestimmter gefaßt ware. Und von all bem ab gesehen, steht die Dop'iche Unficht mit allen neueren ofin

<sup>1)</sup> Archiv far tath. Rirchenrecht. Bb. II. S. 429.

<sup>2)</sup> l. c. Bb. III. S. 284.

reichischen Synoden im Widerspruch. Um nur eine anzus führen, sagt die Wiener Synode vom Jahre 1858: "Immemorialis temporis consuetudine inductum est, ut clerici pro soro externo de omnibus, quae relinquerent, bonis etiam ad causas profanas valide testari possent."

So kann benn heutzutage — das ist Endergebniß in Desterreich wie in Deutschland und anderwärts jeder Geistliche über alle seine Güter, auch über seine Pfründeeinkunfte zu irgendwelchen prosanen Zweden pro soro externo gültig und erlaubt testiren.

Bas im Befentlichen die Bestimmungen, welche die Rirche von den erften Unfangen ihres Beftandes bis berab in unfere Beit über bas Teftirrecht ihrer Diener erlaffen hat, bas bie verschiedenen Stadien, durch welche biefes Recht hindurchgeben mußte, bis fich ber beutige Stand ber Sache berausgebildet hatte. Wollte die Rirche, was unvermeidlich ift, fortgehen mit ber Menschengeschichte, wollte fie bas eine Sahrhundert nicht ansehen wie bas andere, jo fonnten die aufgeführten Menderungen ber Bestimmungen über die Teftamente bes Rlerus nicht ausbleiben. Die Menderungen famen, und wie wir gesehen, ift heutzutage ber Rlerus im großen Bangen bei feinen Teftamenten nur noch bem Bewiffen Rechenschaft schuldig. Wollte aber die Kirche es bennoch nicht bei einem blogen Appell an das Gewiffen belaffen, wollte fie, mas feineswegs unbillig ware, barauf bringen, daß bie Beiftlichen wenigftens einen Theil ihres erworbenen Pfrundevermögens ad pias causas verwenden, fo lage ein radifales Mittel barin, jedem Beneficiaten nach bem Mage feines Einkommens unter ftaatlicher Anerkennung eine jährliche Abgabe aufzuerlegen, im Uebrigen ihn frei über fein Bermogen teftiren gut laffen.

Doch das ware wohl dem firchlichen Beifte zuwider! Es ware zwar mancher Klerifer der Möglichkeit benommen, gegen sein Gewissen zu testiren, aber umgekehrt ware es auch vielen unmöglich gemacht, über ihre Pflicht hinaus und aus eigenem Antrieb Gutes zu thun. Dog und Schulte machen barum einen anderen Borichlag. Es folle, fagen fie, auf ben Propingialconcilien festgestellt werben, mie viel jeder Beneficiat gu beftimmten Breden gu legiren babe In der That ware auf diese Beise Abhilfe nicht unmöglich! Wenn durch Provinzialftatuten, Die felbftverftanblich staatliche Santtion haben mußten, entsprechend bem Er trage, ben Anforderungen an ben Beneficiaten, ber Beit, burch welche einer ein Beneficium inne hatte, eine Summe zu bestimmten Zwecken, etwa zur Unterstützung der Armen, ber Kirche u. bal. festgestellt würde, so ware jedem eines Beiftlichen unwürdigen Teftament vorgebeugt und fur bie Rirche ein Weg geschaffen, ju bem gu tommen, was fie bon ihren Dienern als deren größte Wohlthaterin mit Jug und Recht verlangen fann und muß. Ueber ben Reft ihres Ber mögens follten bann bie Beiftlichen gewiffenhaft, aber gang nach eigenem Gutbunken teftiren.

Das find einstweilen nur Borichlage! Rechnen wir mit ben Berhältniffen, wie fie thatfachlich liegen, fo find min einmal die geiftlichen Teftatoren nur mehr ihrem Gewiffen Rechenschaft schuldig. Diese Gewiffenspflicht bat ber Mens ber Begenwart um fo beiliger zu halten, als wir in ber Beit ber "focialen Frage" leben. Es ift jene Beit, in ba einerfeits die Geelen, welche die Armuth ale eine Tochter bed himmels begrufen und wie um eine Braut um fie werben, größtentheils verschwunden, andererfeits die Pflichten bes Befiges vielfach verfannt find. Bifchof Retteler von Daing fchrieb feiner Beit: "Die fociale Frage tann nur burch bal Chriftenthum gelöst werben" auf bas Banner ber driftlich focialen Schule. Wir haben feitbem biefe Borte oft meber vernommen, felbst von folchen, die noch nie einen Ginger gerührt, diejelben ihrer Berwirflichung naber zu ruder Bahrlich, es ift noch wenig gethan, jo allgemein in bit Welt hinauszupredigen: "Die fociale Frage muß burch bei Chriftenthum gelöst werben", man wird uns mit Recht fragen Wie das? Für eine erschöpfende Antwort ist hier nicht der Ort. Soviel bleibt ausgemacht, daß hier ganz besonders die Testamente der Geistlichen in Rechnung kommen. Bon der Pfründe erworbenes Bermögen wird nicht umsonst seit ältester Beit mit Borzug "patrimonium paupertatis" genannt. Densten wir überdieß an die furchtbar drohende Haltung des Socialismus und Pauperismus unserer Zeit, so liegt für den Klerifer, der sein Berhältniß zu Gott und dem Nebensmenschen richtig ersaßt, die Pflicht, über sein Bermögen gewissenhaft zu testiren, so sehr auf der Hand, daß für ihn gesehliche Zwangsvorschriften überflüssig sein sollen.

Und nun: woran hat fich der Beiftliche, ber ben ernften und festen Billen bat, gewiffenhaft zu teftiren, zu halten, wie tann er feinen Willen bethätigen? Es laffen fich ba, wie in ber Natur ber Sache liegt, nicht ein= fur allemal jeftstehende Normen aufftellen. Die Rirche empfiehlt bierin, wie anderwärts, die Handlungsweise gewiffenhafter und frommer Rlerifer fich jum Borbild zu nehmen, beren fie fich ja jebergeit zu erfreuen hat. Berfaffer felbft ift in ber Lage, ein wirkliches Mufter von einem Teftator aus bem Rlerus anguführen, und er freut fich beffen um fo mehr, als er feinen eigenen feligen Pfarrherrn im Auge hat. Gleich weit entfernt von üppigem Luxus wie von schnobem Beig hatte fich ber madere herr ein ansehnliches Bermögen erworben. Auf seinem Tobbette vermachte er einen Theil seinen Bermandten - die bessen bedurften - zwei größere Theile ben Urmen und feiner Rirche. Bewiß ein Teftament, eines Merifere murbig! Für unfere Gemeinde ift Die jociale Frage an einem aut Theil gelost, ihrem feligen Bfarrherrn ward bienieden ichon manche Thrane bantbaren Gebets nachgeweint. Sein Grabmal ist fürwahr ein lautzeugendes "benefaciendo transivit".

IIIm.

#### LXVIII.

### Neerlandia Catholica.

Unter den vielen Nationen, die dem hl. Bater in Kom bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen Priesterjubiläums reichliche Gaben darbrachten, steht das katholische Holland nicht in der letzten Reihe und besonders durch eine Gabe ganz eigener Un. Es ist dies das Prachtwerf Neerlandia Catholica<sup>1</sup>).

Als das Hauptcomité zur Feier des seltenen Festes, dem die angesehensten Natholiken aus den einzelnen Diöcesen Hollands, von den Bischösen ausgewählt, angehörten, zusammentrat unter dem Borsitz des Erzbischofs von Utrecht, wurde beschlossen, dem hl. Bater einen prächtig geschmückten Band zu überreichen, aus dem er sowohl die Liebe der niederländischen Katholiken zu dem päpstlichen Stuhle, als auch den blühenden Zustand der latholischen Kirche in Holland ersehen könnte. Man glaubte aber auch ganz im Sinne des Papstes zu handeln, wenn man das Wert so einrichtete, daß man ihm eine möglichst große Versbreitung gäbe. Deshalb beschloß man, nicht eine ganz ausssührliche Geschichte des Ratholicismus in den Niederlanden zu geben, sondern beschränkte sich auf die Zeit von der Wieder-

<sup>1)</sup> Neerlandia Catholica, sive Provinciae Ultraiectensis Historia et Conditio. Leoni XIII. Pontifici Maximo Quinquagesimum ab inito Sacerdotio annum explenti anno Domini MDCCCLXXXVII in festo S. Sylvestri Catholici Neerlandi pictatis causa d. d.—Utrecht. P. W. van de Weijer. 1888. 3n Deutschland zu be ziehen burch herder in Freiburg. (A 45)

herstellung ber tatholischen firchlichen hierarchie burch Papft Bius IX. bis auf unsere Tage.

Gur die fünftlerische Musftattung biefes Bertes murbe ein befonberes Comité gewählt, und genügt es, beffen Mitglieber, Die Rünftler S. Cuppers, 3. Margry, L. be Stuers, Die Runftliebhaber Baftor 2B. ban Benfelum und ben Gefretar bes Comités, herrn Geminarprofeffor G. Janfen gu nennen, um fich zu überzeugen, bag für die fünftlerische Ausstattung Die berufenften Rrafte beigezogen waren. Das Berf liegt nun bor, epochemachend feinem Inhalte, prächtig feiner Musftattung nach. Damit es auch in anderen Ländern recht große Berbreitung finden moge, hatte man die Borficht gebraucht, es nicht nur in hollandischer Sprache - mit althollandischen Buchftaben - herauszugeben, fondern man feste die lateinische Ueber= febung - in Elzevirbuchftaben - gegenüber. Der Band bat bas Format eines Miffales; jebe Seite, mit rother Ranbum= faffung, enthält bie ichonften Miniaturen meift nach Borbilbern bes vierzehnten Jahrhunderts. Der Titel fowie die Abreffe an ben heiligen Bater ift in prachtigem Farbedruck, die Titelzeichnungen por jedem neuen Abschnitt (jeder Abschnitt behandelt die Wefchichte eines anderen Bisthums) meift bon Berrn Maler 23. Mengelberg in Utrecht in Photolithographie ausgeführt, und hat die Berlagshandlung B. B. ban be Bener ben alten Ruf ber hollandifchen Buchbrudertunft auf bas glangenbfte bemabrt - es liegt ein wahres Meisterwerf por uns.

Die Ausarbeitung dieses Monumentalwertes war auch einem besonderen Comité anvertrant gewesen, von dessen Mitgliedern wir nur die auch in deutschen wissenschaftlichen Kreisen rühmlichst bekannten Herrn Dr. Schaepmann in Utrecht und Prosessor Dr. G. Jansen anführen wollen, die man wohl als die Hauptsorganisatoren bei dieser Riesenarbeit betrachten darf.

Bekanntlich haben die stürmischen Tage der Aprilbewegung 1848 einem Drange nach Freiheit Luft gegeben, aus dem auch die Katholiten ihren Nugen ziehen sollten. Seit zwei Jahrhunderten waren diese im Norden wie im Süden von allem gemeinen Rechte ausgeschlossen gewesen, hatten aber trot aller Bedrängnisse, und trotzdem jede freie Ausübung des Cultus verboten gewesen, ihren Glauben und ihre Anhänglichkeit an den römischen Stuhl treu bewahrt. Und diese furchtlose Treue sollt ihren Lohn finden. Bei Entstehung des Königreichs der Riederlande erhielten die Katholisen ihre völlige Freiheit wieder durch Abschaffung des berüchtigten jus placiti, Gewährung des Rochts der freien Lehre und der ungehinderten Errichtung von lathelischen Schulen.

Es war im Jahre 1853, als endlich nach langen Ber hanblungen Papft Bius IX. burch bas Breve "Ex qua die bom 4. Mary die bischöfliche Sierarchie in den Rieberlanden gur großen Freude ber Ratholifen wiederherstellte, und bon to an begann ein Aufschwung des tatholifden Lebens, wie et großartiger nicht gebacht werben fann und beffen Beichichte eben in vorliegendem Berfe unübertrefflich geschildert wirb. Da erfte Erzbifchof von Utrecht, Johannes Broufen, ordnete in ber folgenden Jahren den Buftand ber Rirche in ben einzelnen Dib cefen Hollands, befonders auf dem Plenarconcil vom 25. September bis 4. Ottober 1865, in ber Rathebrale von Bergogen buich abgehalten, mit folder Umficht nach ben Bedürfniffen bes Bolfes, nach den Beifchungen ber Beit und ben Forderungen bes firchlichen Rechtes, daß die Bropaganda in besonderen Schreiben bom 19. Juli 1866 "bie ausgezeichnete Gorgfalt ber Birten für ihre Beerden loben mußte."

Im Allgemeinen kam der Staat resp. der König mit größter Bereitwilligkeit den Forderungen der Kirche entgegen, so darm das Gesetz vom Jahre 1861: Geistliche und Theologen sind vom Militärdienste besreit; durch das Gesetz von 1869: Freie Errichtung der Kirchhöse betr.; 1876 wurde endlich dem berüchtigten kaiserlichen Dekrete von 1809 ein Ende gemacht, wodurch dem Staate das Recht gegeben war, sich in kirchliche Ungelegenheiten einzumischen.

Einen großen Kampf nur sollten die Katholiken zu besteint haben in Bezug auf ihre Schulen. Durch das Geseh war 1857 war bestimmt worden: "Freie Schulen können erräckt werden, wenn gewissen Bedingungen über die Anstellung se eigneter Lehrer nachgekommen wird. Solche Schulen können auch von der Staatskasse unterstützt werden, doch nur wenn son Schülern aller Consessionen besucht werden." Das birk geradezu Simultanschulen einführen, und dagegen mußte en

scharfer aber ruhiger Kampf ber Katholiken beginnen. Wenn auch die Gesetz über den mittleren und höheren Schulnnterricht durchaus nicht zu billigen waren, so drehte sich doch der Haupt-tampf um das Bolksschulmesen, da durch das Bestehen freier tatholischer höherer Anstalten auch in dem benachbarten Belgien den Bedürsnissen der Katholiken einigermaßen genügt war.

In der Rammer wurden die Freiheiten und Rechte ber Ratholifen auf ben Unterricht glangend von Mannern wie Joannes und Carolus van Rifpen, 3. A. Lugben, 3. van Son u. A. vertheibigt und nachgewiesen, "bag bas Schulgefet von 1857 ein großes materielles und moralisches Uebel für bas Boll fei. Alle die an Chriftus glaubten, auch gläubige Broteftanten, mußten jest ihre Schulen unter ben größten Opfern erhalten." Unter Führung ihrer Bifchofe und begeiftert burch beren ausgezeichnetes Wort vom August 1868, das Recht der Rirche auf die Kindererziehung nachweisend, beschloffen die Ratholifen bie Grundung bon Bereinigungen, die bie Cache bes Unterrichts in die Sand nehmen follten. Diefe maren bollig organifirt und übernahmen auch die Sorge für Beschaffung und Erziehung von geeigneten Lehrern, fo bag alle Sinderniffe bes Staates ihre Macht verloren. In allen Bfarreien fuchte man confessionelle Pfarrichulen zu errichten und durch die wahrhaft großartige Opferwilligfeit des tatholifchen Bolfes und bie bin= gebenbe Thatigfeit ber geiftlichen Congregationen fam es foweit, bag im Jahre 1887 ungefähr 167,000 Kinder Diefe Schulen befuchten.

Auch der Erfolg sollte den ausgezeichneten Vertheidigern der firchlichen Freiheiten und des christlichen Unterrichts nicht sehlen. Um 26. September dieses Jahres nahm die zweite holländische Nammer den Gesehentwurf betr. die Revision der gesehlichen Bestimmungen über den Elementarunterricht an. Nach demfelben werden die den Communen disher gezahlten Unterstüßungen sür die öffentlichen Schulen vermindert und den Pridatschulen, sowie den consessionellen Schulen Unterstüßungen gewährt. 17 Mitglieder der liberalen Partei stimmten mit der Uleritalen Majorität. Die Katholisen haben endlich den Sieg dabongetragen.

Sauptfächlich in Folge bes Schulkampfes bilbete fich in

ber zweiten holländischen Kammer eine katholische Bollspartel, bie bei ihrer jetigen Stärke in der Rammer ausschlaggebend ift. Daß dieselbe sich so entwickeln konnte, bewirkte besonders eine ausgezeichnete Tagespresse, die in dem bekannten Convertiten Le Sage Ten Broek ihren Gründer und bedeutendsten Förderer seien.

Aber auch im wissenschaftlichen Leben begann sich das latholische Bewußtsein zu regen. Namentlich geschaft dies durch die Gründung besonderer geschichtlicher Bereine und Beitschristen, die als besondere Tendenz die Widerlegung der hergebrachten Irrthümmer und Angrisse gegen den katholischen Glauben auf ihre Fahne schrieben. Durch den unvergleichlichen Sang des Cornelius Broere, eines wirklich zweiten Thomas von Aquin, über das allerheiligste Altarssakrament, hat die kirchliche Dichtunst in Holland den ersten Kang erreicht. Durch die große Opserwilligkeit der holländischen Aatholiken wurde in allen Diccesen der Bau von bischössischen Archiven und Bibliotheken ermöglicht, auch von Museen für christliche Kunst, wodurch es besonders bewirkt wurde, daß die zahlreich neugebauten Pfartsirchen alle in alt-kirchlichem Style hergestellt wurden.

Die Bischöfe thaten alles, was in ihrer Macht stand, um die Zustände in den einzelnen Pfarreien zu regeln; auf öftern Synoden bestimmten sie jährliche Revision derselben, Ordnung des Kirchen= und Stiftungsvermögens. Auf ihre Bemühungen hin wurde in der ganzen Kirchenprovinz das Kömische Rievale— unter Beibelassung resp. Nevision der speciellen Proprim und Calendarien — und, soweit möglich, der gregorianische Kirchengesang eingeführt. Auch ist es nur ihrer Sorgsalt zu verdanken, daß in ganz Holland keine Simultankirchen mehr pfinden sind, daß jest jede Diöcese ihr Knaben= und Priestre Seminar hat, ihre speciellen consessionellen Wohlthätigkeitsamsstalten, wie Waisenhäuser, Austalten für gefallene Frauen, Blinde, Taubstumme, Asyle für verunglückte Fabrikarbeiter und Andere

Durch die Einführung regelmäßiger Miffionen, die durch verschiedene Orden, besonders die Söhne des hl. Alphons von Liguori abgehalten wurden, erwachte so recht bei den Gläubige die Liebe zum Priefters und Ordensstande, so daß die Bahl du Studierenden in den Seminarien sich seit 1853 von 957 auf 1906 erhöhte und nicht nur kein Prieftermangel besteht, sondern sogn

roch Priester für die Missionen abgegeben werden können. Bekannt ist, daß die Söhne vieler der edelsten Familien Hollands auf dem Schlachtselbe als Stretter für den Stellvertreter Christi ihren Tod sanden. 1) Großartig dokumentirte sich die Liebe und Opserwilligkeit der Katholiken für den heiligen Stuhl durch die reichlichen Gaben für den Peterspsennig, der in manchen Diöseses jährlich auf 64000, ja auf 100,000 Frcs. angewachsen ist. Hat doch, um ein anderes Beispiel anzusühren, die Genossenschaft der hl. Kindheit seit ihrer Gründung im Jahre 1849 schon über eine Mission Gulden verausgabt und ihre jährliche Einnahme von 12,000 auf 80,000 st. sich vermehrt.

Das firchliche Leben nahm ferner schnellen Aufschwung durch bas ungehinderte Aufblühen der alten und die Gründung vieler neuer Ordenscongregationen. Für die deutschen Katholiken wird es von besonderem Interesse sein, daß die aus dem deutschen Reichslande s. 3. ausgewiesenen Orden der Borromäerinen, der Barmherzigen Brüder und Schwestern schon sechs neue Nieders laffungen in dem Nachbarlande errichtet haben.

Unter folden Umständen ist es nicht zu verwundern, daß in dem kurzen Zeitraum die Zahl der Katholiken der Kirchenproding Utrecht, die ganz Holland umfaßt, sich um 300,000 vermehrt hat.

Das Werk enthält diesen genauen statistischen Nachweis nach den Angaben der einzelnen Pfarreien, es enthält ganz genau den Stand der einzelnen Orden mit ihren Niederlassungen, der einzelnen Laien-Bruderschaften und Bohlthätigkeitsanstalten. Es ist das Buch nicht nur eine künstlerische Leistung ersten Nanges, es ist ein historisches Fachwerk, unentbehrlich für jede Bibliothekund zu benützen von jedem Forscher und Kenner der Geschichte Hollands.

<sup>1)</sup> Bgl hiftor. : pol. Bl. Bb. 61 G. 670-90; "Die hollandischen Ruaven (1867)." A. d. R.

## LXIX.

# Beitläufe.

Bemertungen gu der neueften Borlage bes Socialifter Gefepes beim Reichstag.

H. Ausnahmegefehlich ober gemeinrechtlich?

Den 12. Degem ber 1889.

Der übliche Sandelsmarft hinter ben Couliffen bauert noch an. Bahrend bie Commiffion ichweißtriefend ben Stein bes Sifpphus malgte, wurden im Saufe felbft ellen lange Reden über andere Borlagen gehalten in Die gabnende Leere hinein. Der Reichstag ift beschlußunfabig feit feinem Beginn, fo bag man ängftlich jebe Stimmengablung ber meiden muß, um die Schmach nicht von Sigung ju Sigung offentundig werden zu laffen. Das Uebel ift arger, ale je; sogar die allzeit dienstbaren Nationalliberalen schwänzen in Maffe. Raum ein Drittel ber Mitglieder ericheinen im Saufe, noch viel Wenigere horen die Reben an. Erft am Schluffe ber breitägigen Berathung bes Socialiftengefered "war es ber feurigen Beredtfamfeit Bebels gelungen, Die mube Berfammlung um bie Rednerbuhne gu ichaaren, und gur Aufmertfamteit gu gwingen."1) Gine folche Bugtrait war fonft nur bem Reichstangler eigen, jest ubt fie auch

<sup>1) &</sup>quot;Bochenblatt ber Frantfurter Beitung" bom 10. Rebember b. 38.

ber Socialiftenführer, Drechelermeifter Bebel, wenn er gerabe nicht im Befangnig, fonbern im Barlament fist.

Bie mußte fich Diefer Reichstag zu Tobe ichamen, wenn bie verachtete Nationalversammlung von Frantjurt fich übereinmal gespenftisch neben ihn ftellte! Aber mas fann man ihm auch übel nehmen? Mus ber Mitte ber Unabhängigen im Centrum und linfe hat man ja ernft und fraftig Stellung genommen gegen bie polizeiliche Methobe, burch bas Husnahmegeset Buftanben gu begegnen, Die täglich mehr ein Enbe mit Schreden androhen. Aber fie find bie Minderheit, ber Bygantinismus ift in ber Mehrheit. Das Organ ber preußisch Confervativen hat ben Nationalliberalen gegenüber von vorneherein erflärt: bas Fallenlaffen bes Socialiften-Befetes ware nichts Underes, als Baffenftreden bes Raifers und Reichs vor ber Socialbemofratie. Die Nationalliberalen ihrerfeits hatten wirflich ihren Entschluß angefündigt, für die Uebersetzung bes Ausnahmegesetes in's gemeine Recht eingutreten. Sett aber offenbarten alle ihre Reden nur ben Drud, ben ber langjährige Gogenbienft ber Bartei auch auf beren beffere Beifter ausübt, indem er die Rraft gelähmt hat, einer helleren Anschauung zu folgen und einer ehrlichen lleberzeugung auch gegen ben Billen bes vergötterten Staatsmannes Beltung zu verschaffen.

Was nun geschehen wird, ist schwer vorauszusehen. Die Partei befindet sich in einer peinlichen Lage zwischen dem Druck von Seite der Regierung und der Furcht vor den Wählern, wie dem eigenen gegebenen Worte vom vorigen Jahre. Der Reichskanzler selber dürste wohl ein Einsehen haben, um seine politischen Stlaven nicht geradewegs an den Pranger kommen zu lassen. Er müßte ihrer Ruhmrederei, daß sie die diekretionären Bollmachten des Ausnahmegesetzsserner nicht mehr bewilligen würden, ein Hinterpförtchen öffnen. Sie würden dann dem Kanzler zu lieb die Fristbestimmung beseitigen, zum Schutz vor den Wählern aber die Einrichtung des kleinen Belagerungszustandes mit der

polizeilichen Ausweisungsbefugniß, zwar nicht ganz abschaffen, aber boch letztere Besugniß nur auf Zeit und die unwiderrufliche Ausweisung vielleicht gar nicht bewilligen. Sie würden dann auch sagen können, daß in einzelnen Milderungen des neuen Gesetzes sogar eine Art von Rechtsgarantien für die verfolgte Partei gegeben sei.

In den genannten beiden Beziehungen war das im llebrigen graufame Bejet, welches ber Minifter von Buttfamer im Januar v. 38. vorgelegt und mit aller Entichiedenheit, aber vergebens, vertreten hat, ungleich folgerichtiger, als ber jegige Entwurf. Dasfelbe verlangte bie bisfretionaren Bollmachten nicht auf die Dauer, sondern nur auf fünf Jahre. Damit war immerhin gejagt, daß ber Staat fich vorbehalte, wenn bie Gefahr vorüber fenn wurde, zum alten Rechtszusiande gurudgutehren. "Das hört mit bem neuen Entwurfe auf. Der Ausnahmezustand wird durch denselben in Permanen erflärt; nicht blog vorübergebend, sondern endgültig wird eine gange Partei, eine gange Gruppe bon Staateburgern außerhalb bes gemeinen Rechts geftellt. Damit ift auch gugestanden, ber Staat habe einsehen gelernt, bag fein Rampf gegen die socialbemofratische Bewegung in absehbarer Beit nicht beenbet fenn werbe. Damit ift diefe Bewegung ale ein bleibendes bestruftives Element im Staate anerfannt; damit ift gejagt, die Soffnung, burch ftrenge Ausnahmemahregeln diefer Bewegung Berr zu werben, habe fich als Taujdung erwiesen, und bamit ift auch über bie gange bisberige Go cialiften-Bejetgebung ber Stab gebrochen, benn mit biefer hoffnung murbe fie gumeift begründet. hiemit aber tritt bas Socialiftengefet in Widerfpruch mit fich felbft. Die Confequeng biefer Uebergeugung ware, Die focialdemofratifden Berbrechen zu behandeln wie alle anderen Berbrechen, Die gleichfalls mit ber Burgel nicht ausgerottet werben tommen und bei benen der Staat fich begnügt, fie bon Fall gu Fall zu ftrafen."1)

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" bom 27. Oft. 1889.

Much bezüglich ber polizeilichen Befugniß gur Ausweifung war es nur folgerichtig, wenn ber Minifter von Buttfamer bie "Nothwendigkeit" behauptete, "auch die Expatriirung unter die Rampfmittel gegen die Socialbemofratie aufzunehmen". Der Entwurf bejagte: "Alle Bahrnehmungen ftimmen barin überein, daß bie nach Borichrift bes Befetes bom 21. Oft. 1878 S. 28 aus einem bestimmten Ort Musgewiesenen in der Regel die Agitation an dem neuen Aufenthaltsorte oft in verftarftem Dage wieder aufgenommen und diefelbe bamit häufig in Begenden verpflangt haben, welche bisher von ber socialbemofratischen Propaganda wenig ober gar nicht berührt waren, mas insbesondere im Sinblid auf bie landlichen Diftrifte gu ernften Beforgniffen Anlag gebe." Auch bas neue Gefet foll ben angeblich ichon errungenen Erjolg fichern, bag "bie focialbemofratische Bewegung über bas bereits gewonnene Gebiet hinaus mefentlich gehemmt, und bag insbesondere bie landliche Arbeiterbevollerung vor bem hineinziehen in biefe Bewegung meift bewahrt geblieben ift." Aber mahrend herr von Buttfamer behauptete, ben ichwerwiegenden Rachtheilen fonne nur baburch vorgebeugt werben, "bag bie Möglichfeit geschaffen werbe, jocialbemofratische Agitatoren unter bestimmten Boransfehungen burch Aberfennung ber Staatsangehörigfeit von dem Gebiet bes Deutschen Reichs überhaupt auszuichließen": verlangt ber jetige Minifter nur, daß ber Musgewiesene auch nach ber Aufhebung bes fleinen Belagerungs= auftandes überhaupt an ben Ort nicht mehr gurudfehren burfe. Auch auf national-liberaler Seite ift ber Wegenfat und ber innere Biberipruch biefer Stellungnahme aufgefallen.

"Der Ausweisungsbefugniß wird hier nur eine prophylatstische Bebeutung beigelegt, insoserne die Propaganda für die socialdemokratischen Lehren nicht mehr mit der Dreistigkeit und Aufdringlichkeit unter Berspottung jeder staatlichen und gesetzlichen Autorität an die Dessentlichkeit tritt, wie früher. Wesentlich wird diese Wirkung der Abwesenheit der Ausgewiesenen

und dem Fernbleiben der berufsmäßigen Agitatoren zugeschieben. Hinterher aber wird für die Aufrechthaltung des kleinen Belagerungszustandes geltend gemacht, daß die Ausbreitung socialdemokratischer Lehren und Bestrebungen unter der Arbeiterbevölkerung in diesen Bezirken mit Ausnahme von Stettin, wo eine gewisse Beruhigung eingetreten sehn soll, zehr in der Zunahme, als in der Abnahme' begriffen sei. Dagegen wird die Ausweisungsbesugniß außerhalb der vom kleinen Belagerungszustand betroffenen Gebiete, soweit dieselbe bisher den auf Grund des Gesehes verurtheilten Personen gegenüber bestand, in Zusunst in Wegsall kommen. Es wird also nicht mehr zulässig sehn, daß solchen Personen nach und nach den Ausenthalt in sämmtlichen Orten des Deutschen Reichs mmöglich gemacht werden kann, wie das seinerzeit den Socialdemokraten Christensen und Keßler passirt ist". 1)

Im Bergleich zu bem Auftreten ber Regierung im 30nuar v. 38. barf man fagen, ihre jegige Stellung mache ben Einbruck eines fluchtartigen Rudzugs. Sollte bafur bie Entschädigung in ber Bewilligung bes Befetes auf bie Dauer gesucht werden wollen, so wurde fich boch auch biefer Gewinn nicht ergeben. Der neue Entwurf macht fich von einem "friftlofen" Befet rofige Soffnungen. "Die in furgen Baufen immer wieder auftauchende Frage ber Berlangerung des Befeges bot der Socialdemofratie ben erwünschten Stoff gur Agitation; unabläffig, nicht nur gur Beit ber Reichstagsmahlen, fonbern auch für jede Seffion, in welcher bie Berlangerung bes Socialiftengefetes in Berathung ftanb, bildete diefelbe ben Angelpuntt, um ben fich bie Agitation in der Preffe und in Versammlungen brehte; ebenso boten die Berhandlungen bes Reichstags über bie bezüglichen Befetesvorlagen ben Bertretern ber Socialbemofratie immer ben geeigneten Anlaß, um ihre revolutionaren Anschauungen

<sup>1)</sup> Berliner Correspondens ber Munchener "Allg. Beitung" vom 30. Oftober b. 38.; vgl. "Allgemeine Beitung" vom 18. Januar 1888.

und Biele unter Berbächtigung und Berunglimpfung ber Regierungen und ihrer Organe in's Land zu tragen". Aber wie follte bas anders werden?

Den Nationalliberalen waren biefe Debatten nicht weniger Bift und Balle, weil fie babei ftets in ber vorberften Reihe auf bem Armenjunderftuhle fagen. Schon barum erflärten fie bor zwei Sahren, für bas Musnahmegefet ein anderes Mal nicht mehr ftimmen zu wollen. Unter diesem Bormand erflärten fie auch die Milberungsantrage des Abgeordneten Windthorft, welchen nun ber Minifter felbft nabegetreten ift, für unannehmbar. Durch die Bewilligung bes neuen Befetes ohne Friftfetung, auf die Dauer wurden aber fie und bie Regierung an ber parlamentarischen Folter boch nicht porbeifommen. Denn die ewige Erneuerung Diefer "vergiftenden Debatten" wird immer in der Macht der focialbemofratischen Abgeordneten liegen; fie brauchen nur die Mufhebung bes Befetes zu beantragen, und bagu maren fie burch eine friftweise Bewilligung ber Ausweifungsbefugniß erft recht herausgeforbert. Es bleibt babei, was ein baperifcher Abgeordneter ichon im Mai 1878 im Reichstag gefagt bat : folgerichtig mußte bas Befet bie Socialbemofraten von ber Bahlbarfeit überhaupt ausschließen, und wer sich im Reichstag focialbemofratischer Ibeen verdächtig machte, mußte bes Manbats verluftig erflart werben.

Daß in den Kreisen der Regierung die Halbheit der damals getroffenen Maßregel sehr wohl empfunden wurde, zeigen die allerlei Pläne, mit welchen man sich sortan getragen hat: der Bersuch mit dem "Maulfordgesets", der Gedanke der zweijährigen Budgetperioden, der Erhöhung des wahls berechtigten Alters, des Ersatzes der geheimen Stimmabgabe durch die öffentliche. Durchgesetz hat der Minister von Puttfamer nur die fünsjährige Wahlperiode, und als er dann mit seinem verschärften Entwurf des Socialistengesetzs heransrückte, da ersahen die Nationalliberalen die Gelegenheit, den Sturz ihres verhaßten "schwarzen Mannes" vors

gubereiten. "Mit eifiger Ralte erwiderten ihm die nationalliberalen Bortführer, fie fonnten Die Berlangerung Des Befetes nur noch auf zwei Jahre bewilligen, Damit bie Regier ung während diefer Zeit Magnahmen treffe, welche bat Ausnahmegeset zu beseitigen vermöchten." Ihr befanntes Bregorgan trat mit aller Rraft bafur ein, bag nach bem Abschluß ber socialpolitischen Gesetzgebung - welcher nach Unficht ber Regierung burch bas Alters - und Invalibitats Berficherungsgefet nunmehr erfolgt ift - "ber Socialbemofratie unter Controle ber beutschen Behorben, beren Bollmachten man dagu verftarten moge, die öffentliche Bethatigung gleich anberen Parteien wieder zu geftatten fei; bas fo bas einzig wirffame Mittel, mahrend jedes weitere Borgeben auf dem bisherigen Bege nur bagu dienen wurde, die Maitation zu vertiefen und zu verftarfen"1), wie ja auch ber von Buttfamer felbft jugeftand : "bie Socialbemofratie fit jest schlimmer und gefährlicher wie je."

Wäre an der Stelle dieses bestgehaßten Mannes hen von Bennigsen gesessen, so wäre es der Partei sicher nicht eingesallen, mit der llebersührung des Ausnahmegesetes in's gemeine Recht zu renommiren. Ieht sitt sie in rathloser Berlegenheit. Als ein Führer der Linken schon im Jahre 1880 den Bersuch machte, mit einem neuen Artikel des Straggesets die Socialdemokratie zu tressen, widersprachen die Nationalliberalen; jeht haben sich ihre eigenen Gelehrten mit dem Kunststück vergebens abgemüht, und als die Regierung selbst den Bersuch machte, gesiel er nichteinmal dem Bunderrathe. Iede solche Verschärfung des Vereins-, Preß- und Strasgesetzs würde eben auf eine Umwandlung des Ausnahmegesetzs gegen die Socialdemokratie in ein Ausnahmes Gesch gegen sämmtliche oppositionellen Parteien hinaus-

<sup>1) &</sup>quot;Berliner Rreugzeitung" vom 19. Januar 1888 und 6. Marg 1889.

laufen. Eine in Berlin erschienene Schrift meinte zwar, der "Umfturz der Gesellschaftsordnung" werde allerdings nur von den Socialdemokraten betrieben, aber die "bestehende Staatsordnung" besitze auch außerhalb dieser Gruppen radikale Gegner, welche sie umstürzen wollen, und das monarchische Staatswesen bedürfte allerdings eines verschärften Schutzes auch gegen andere, als socialistische Parteiungen. Schließlich stieß sich der Berkasser aber doch selber an der "Unmöglichkeit einer organischen Sinordnung polizeilicher Befugnisse in das Strafrecht, auf die doch nicht verzichtet werden könnte."1)

Das ist die Hauptsache. Das Gesetz stellt eben Alles der Polizei anheim, und die Polizei thut gemäß ihrer Natur, was sie der gestellten Aufgabe gegenüber nicht lassen Kanzlerblatt die "erzieherischen Birkungen" des Gesetzes, und führte als Beweis an: "heute könne man den Königsmord nicht mehr so offen auf der Straße predigen."2) Das konnte nun freilich auch vorher, ohne Ausnahmegesetz, verhindert werden, und zwar sehr einsach durch den Strassichter. Aber der Polizei kann das nicht genügen. Sie ist auf geheimes Wirken angewiesen; sie muß Socialdemokraten, Anarchisten und Königsmörder suchen, "ausspären, ja zu schaffen trachten. Das ist der ganz natürliche Ursprung des samosen "Lockspiele" Wesens. Selbst das Wort war früher unbekannt.

Als vom 27. Januar v. Is. an diese neue Sorte einer geheimen Polizei in dreitägiger Debatte von den Socialdemotraten im Neichstage enthüllt wurde, da entschuldigte sich der Minister freilich mit Nichtwissen: er würde nie einen Mann als Agent provocateur anstellen; wenn sich solche

<sup>1)</sup> Munchener "Alig. Beitung" vom 23. April und Berliner "Germania" vom 12. April d. 38.

<sup>2)</sup> Berliner Correspondent ber "Augeburger Boftgeitung" pom 12. Geptember 1888.

Mgenten irgendwo fanden, fo thaten fie bas auf eigene Ber antwortung, bie Behörden hatten baran nicht bie geringfte Schuld, "benn wir wollen nicht erft Berbrecher guchten, m Berbrecher zu haben." Aber ber Abgeordnete Binbillor hielt ihm doch mit Recht vor, daß er felbst zugebe, "Lente die nicht Gentlemen find und die er noch berber charafterint habe," gebrauchen zu muffen; und ber jocialbemotratifde Redner erflärte: "Beute fann ich ben Rachweis führen, bak ber oberfte Leiter, fehr hohe Beamte bes Berliner Bolge prafibiums" (er nannte bie Namen) "biejenigen find, bind beren Thätigfeit anarchiftische Berbrechen geforbert werben." Bas insbesondere die in Taufenden von Exemplaren in Deutschland verbreiteten Londoner anarchiftischen Blatter betreffe, fo behauptete Berr Bebel unter Berlejung eines Aftenftuckes von 1882: "Es ift attenmäßig erwiefen, bag bie Berbreitung im Dienfte ber preugischen Boligei und mit ihrem Gelbe geschieht!" Das große liberale Wienerblatt berichtete wie folgt über die breitägige von der Regierung verlorene Schlacht:

"Die Enthüllung, aus welcher unwidersprechlich hervorgebt. bağ die deutsche Regierung in der Fremde, in ber Schweis und in Frantreich, Beheimpoligiften befoldet, beren Aufgabe es ift, unter bem Scheine ber Parteigenoffenschaft mit ben focialbemo fratischen Agitatoren Beziehungen zu unterhalten, in socialbembe fratischen Bersammlungen fich an den Debatten zu betheiligen und burch beftige Reben bie gemäßigten Elemente aus ihrer Burüchaltung herauszuloden, focialbemotratifche Drud - und Beitschriften zu verbreiten und im Ginne ber Bropaganba ber That' gu inspiriren - biefe Enthüllung ift geeignet, bas Cocialiftengefet auch ohne bie ihm zugebachten Bericharfungen ale eines ber ichlimmften und verwerflichften Ausnahmegefete gu compromittiren, welche jemals bestanden haben." . . "Und bie Enthüllung ift biesmal nicht, wie fouft wohl, ein Probutt focialbemofratifcher Uebertreibung; fie ift Bunft fur Bunft, mit Namen und Daten, durch ftaatliche Funttionare in ber Schweis von Amtswegen beglaubigt. Man barf nicht mehr baran zweifeln,

baß die beutschen Beheimpoligiften Schroder und Saupt bafür befolbet waren, bag fie die Socialbemofraten in ber Schweis nicht blos übermachten, fondern auch fich felbft als Socialbemotraten ausgaben, in Berfammlungen gur , Propaganda ber That' aufforberten, mit ben gefährlichften Anarchiften in Europa und Amerita briefliche Beziehungen unterhielten, mit Ginem Borte alle Mertmale von Agents provocateurs in ihrem Treiben vereinigten. Dies bescheinigen in amtlichen Dofumenten, nach ben Ergebniffen von Beugenaussagen und Westandniffen, ber Bolizeihauptmann bon Burich und ber Stadtrathsprafibent von Schaffhaufen, beren Unbefangenheit feiner Unfechtung unterliegt. Bas bedentet folden unwiderleglichen Thatfachen gegenüber ber wüthende Ungriff bes Minifters von Buttfamer gegen die Schweizer Funftionare, welche bas fostbare Material ben beiben focialdemofratischen Abgeordneten Bebel und Singer gur Berfügung ftellten, mas die Drohung mit biplomatifchen Schritten bei ber Cibgenoffenschaft? Berr von Buttfamer fonnte bie Bahrheit nicht bestreiten, er fonnte nicht miberlegen, bag bon ihm befoldete Geheimpoliziften bon notorifden Anarchiften Dn= namit bezogen, bag fie mit Beufert, Stellmacher, Rammerer und Rebe in intimem Berfehr ftanben und mit bem Gelbe ber beutschen Regierung das Fortbefteben ber Freiheit' ermoglichten, nur um baburch ihre Spionendienfte verfeben gu tonnen; und wenn er trogdem in bem Born, mit bem ihn die Ent= bullung erfüllte, ausrief, er muffe bon Jebermann ben Glauben berlangen, daß die preußische Regierung feine Agents provocatours unterhalte, fo war bies angefichts ber Sachlage eine Bumuthung an Jebermann, die faft eine fomische Wirfung haben mußte, wenn der Wegenftand, um den es fich handelt, nicht ein fo verzweifelt ernfthafter ware." . . "Allen Strafgefeben ber Belt ift es gemeinsam, daß fie Aufforderung und Anreizung gum Berbrechen ahnden, wie das Berbrechen felbst; hier aber bezahlt die Polizei ihre geheimen Bertzeuge dafür, daß dieselben die Socialbemofratie zu Gewaltthaten aufftacheln, um Opfer für bas angefochtene Socialiftengefet ju ichaffen, und ber oberfte Chef biefer Polizei beruft fich, wenn biefes niederschmetternbe Beheimnig enthüllt wirb, nicht blos auf die rechtliche und

fittliche Ordnung, er greift sogar den Rechtszustand des Landel an, das seine Agents provocateurs burchziehen." 1)

Es war vorauszusehen, daß es in ber Schweig, mo bie Berpeftung Diefer Art Geheimpolizei am beftigften wuther, früher oder fpater jum Conflitt tommen werbe. Jebermann erinnert fich an ben wochenlangen garm im vorigen Berbit wegen bes Falls Bohlgemuth, jowie ber Correspondeng biefes Polizeicommiffars im Elfaß mit feinem Agenten in Bafel: "Bublen Sie nur luftig weiter!", und: "Benn fie mich in Muhlhaufen besuchen, so fommen Sie bei Racht und mit einem falichen Bart." Als ber herr Commiffar gur perfonlichen Betreibung feines Beschäftes Schweiger Boben betrat, wurde er verhaftet. Darüber, und nicht über ben Tölpel von einem Polizeibeamten, entbrannte nun ber befannte Reichszorn, und wie Indianergeheul larmte es burch die beutschen Lande. Gelbst die "Kreuzzeitung" brobte mit bem Appell an die Ranonen; bas Blatt am Rhein feste bie Schweiz als "wilbes Land" neben Frankreich; Die "Samburger Nachrichten" verlangten Die Theilung ber Schweis unter die Nachbarn: das Ranglerblatt bemäfelte die New tralität ber Schweig; und gu Göttingen erflarte ein Bro feffor ber Theologie vom Ratheber herab: "Die Beit liegt ja hoffentlich nicht ferne, wo wir die Schweiz annettiren muffen." Scharfe Noten flogen nach Bern; ber beftebenbe Rieberlaffungevertrag wurde gefündet, ba fich bie Schweig auf eine Brufung der Anfiedler im Bunfte der Socialdemofratie nicht einlaffen wollte; ichroffe Durchsuchungevorschriften wurden an die Bollamter an der Grenze erlaffen. Bloglich verrauchte der Reichszorn; und als im Reichstag jungft bie Unfrage über ben Stand ber Dinge geftellt murbe, that Bismard junior, als wenn gegenüber ber Schweis nie ein Bafferlein getrübt worden ware.

<sup>1)</sup> Biener "Deue Freie Preffe" bom 29. Januar 1888.

Das Alles war icon unter bem jetigen Minifter. Erft neulich enthullte fich ein neuer Stanbal, indem bei bem großen Elberfelber Socialistenproceg unter ben Dugenben vorgerufener Beugen ein armer Bandwirfer fich ale von ber Boligei gemietheter "Locfipigel" entpuppte. Aber Die Social= bemofraten find felbit jo billig, ben hulflofen Minifter nicht bafür herzunehmen. Berr Bebel hat erft noch in ber Sigung vom 7. November erflärt: "Ich begreife es vollständig, wenn ber Minifter bes Innern von der Sandhabung Diefes Befetes nicht besonders erbaut ift; die Berantwortung ift febr groß. Das Spitelmejen ift burch bas Bejet überall in Deutschland hervorgerufen worben. 3ch glaube mohl, bag ber Minister feine Locfpigel bulben will; aber fie entfteben von felbft, fobalb man einmal geheime Bolizei bat, wie ber Reichstangler, als er noch Bunbestagsgejandter war, anerfannt hat. Der Minister weiß gar nicht, mas bie politische Polizei eigentlich treibt; benn das Saupt berjelben fteht unter bem - Reichsfangler." Dieje Bebeimbund & Proceffe haben aber noch eine gang besondere Bedeutung in ber Frage bes Socialiftengejeges.

Der genannte Elberfelber Proceg ift eingeleitet wegen Theilnahme an einer geheimen Berbindung auf Grund ber 88 128 und 129 des Strafgesethuches. Er reicht in seinen Unfangen bis in das Jahr 1881 gurud, und hat feit April 1888 eine geradezu riefige Ausbehnung angenommen. Bor Bericht fteben 91 Angeflagte - urfprünglich waren es gegen 300 - und 468 Beugen find aufgerufen. Diefe Beheim= bunds-Broceffe batiren feit bem fogenannten Chemnit-Freiberger Broceg, beziehungsweise bem Urtheil des Reichsgerichts, burch welches bas freifprechende Erfenntnig bes erftern Berichtshofs vernichtet und die Anklage an das Landgericht zu Freiberg verwiesen wurden. Das Reichsgericht hatte angenommen, daß im Deutschen Reich allerdings eine Berbindung bestehe, ju beren Zweden und Beschäftigungen es gehöre, bie CIV. 62

Vollziehung des Socialistengesetes und Maßregeln der Berwaltung durch verbotswidrige Verbreitung des Socialde motrat" im Deutschen Reiche zu verhindern und zu entfrasten. Daraushin fam das Landgericht zur Verurtheilung der Angeflagten (am 4. August 1886); das ist das berühmt gewordene "Freiberger Erkenntniß."

Es war vorauszusehen, daß diefer Urtheilespruch eine unabsehbare Reihenfolge folcher Processe gur Folge baben wurde, da die Justig, namentlich die preußische, nicht ver faumen werbe, bas Freiberger Erfenntniß gu einem Feldjuge gegen Socialbemofraten auszunüten, Die als Reichetageab geordnete ber Parteileitung angehören, ober an ben Comgreffen zu Wyben und Ropenhagen (1883 und 1887) theilgenommen hatten, ober überhaupt als Bertrauensmanner ber Partei befannt find. 1) In ber That find benn auch feit bem Freiberger Erfenntnig bis jum Januar 1. 36. nicht weniger als 55 Geheimbunds-Broceffe verhandelt worben. unter Ausschluß ber Deffentlichfeit, und vielleicht beghalb in weiteren Rreifen fast unbemertt. Die Broceffe betrajen verschiedene größere Städte; 10 endeten mit Ginftellung bes Berfahrens, 8 mit Freifprechung, verurtheilt aber murben 236 Berfonen.

Der großartige Erfolg des Berfahrens reizte nun auch noch den Appetit der Officiösen, und da überdieß die socialdemofratische Parteivertretung eine neue Conserenz nach St. Gallen einberusen hatte, so klopsten sie dei der Instiz ans "Eo ipso hätten damit in erster Linie sämmtliche Mitglieder der socialdemofratischen Reichstagsfraktion Anklagen zu gewärtigen, und zwar nicht irgend einer bestimmten strasbaren Handlung wegen, sondern einzig und allein wegen ihrer Bugehörigkeit zur Fraktion, in welcher die officielle Partei-

<sup>1)</sup> Siehe Beschichte und Rritit des Freiberger Erfenntniffes im "Bochenblatt der Frantfurter Beitung" bom 8. Auguft 1886.

leitung vertreten fei. Dringt bie Anflagebehörde mit biefer als naheliegende Confequeng ber Geheimbunds-Broceffe fich ergebenden Unschauung burch, jo ift damit ein Schlag gegen Die Partei geführt, wie er vernichtender nicht geführt werben tann."1) Gewiß, fein ausgedacht war ber Borichlag: bie Socialdemofraten wurden dann nur fur bas Befangnig gewählt, und die leidigen Socialiftenreben wurden auf dem einfachsten Bege burch bie Juftig aus dem Reichstage binausgeschafft werben. Daß es sich babei nicht etwa um einen Scherz handelte, beweist die Thatfache, daß bei bem Elberfelber Beheimbund& Proceg Die Staatsanwaltschaft Anfangs wirklich beabsichtigte, die gesammte socialdemofratische Reichstags-Frattion in die Anklage einzubeziehen. Und was nicht ift, bas fann noch werden. Man erinnere fich nur, wie bas preugisch - conservative Sauptorgan in Berlin Die gludliche Wendung feit dem Freiberger Erfenntniß gefeiert hat:

"Bahrend in den erften Jahren nach Erlag bes Socialiften-Befeges ben Bolige i behörden faft allein Die Befampfung ber Umfturgler oblag, ift feit bem burch bas Reichsgericht berbeigeführten Ausgang bes Chemnip-Freiberger Beheimbunds-Proceffes eine Rechtsnorm geschaffen, die auf Grund bes gemeinen Rechts eine wirtsame Abwehr gegen die ungesetliche Propaganda jener Partei bietet. Es scheint auch ben nationalliberalen Bolitifern nichts befannt zu fein von ben umfangreichen Proceffen gegen die Arbeiterbegirtsvereine, gegen die fogenannten Sach= organisationen und Arbeiterinenvereine, welche ohne jede Anlehnung an bas Ausnahmegeset auf Grund ber Bestimmungen bes Bereinsgesehes burchgeführt murben. Desgleichen ift hervor= jubeben, daß Ausweisungen von Agitatoren aus den Bebieten, über welche ber fleine Belagerungszuftand verhangt ift, befonbers aber aus Berlin, feit Jahren zu ben Geltenheiten gehoren, und daß fich die Polizei in ben meiften Fallen barauf

<sup>1)</sup> Aus dem "hamburger Correspondent" in der Berliner "Ger . mania" bom 13. April 1889.

beschränkt, das ihrerseits ermittelte Material der richterlichen Anklagebehörde zur Aburtheilung zu überweisen. Solche Processe sinden in Berlin sast allwöchentlich statt, es kann deshald nur als eine absichtliche Entstellung bezeichnet werden, wenn trothdem das Ministerium des Innern als die einzige Behörde hingestellt wird, welche den Kampf gegen die Socialdemokratie durchzusühren habe. An leitender Stelle wird daher auch der Schwerpunkt auf die Thatsache gelegt, daß eine Norm sür ein gemeinschaftliches Vorgehen der richterlichen und polizeilichen Behörden gefunden ist; als nebensächlich aber wird erachtet, ob dabei einige der in Betracht kommenden Bestimmungen dem gemeinen Recht oder einem Ausnahmegeset angehören."

Wenn nun die Juftig auf Grund ber zwei Baragraphen bes Strafgefeges bereits alles Das leiftet, muß man fich ba nicht fragen, wozu bann noch bas mehr als zweifelhafte Ausnahmegejes und die disfretionare Bevollmächtigung ber Polizei? Etwa wegen ber Breffe? Begenüber bem Dinifter von Buttfamer hat bas nationalliberale Sauptorgan in Berlin geradezu behauptet, bag bas Bejet bezüglich ber Breffe nur Schaden anrichte. Nach amtlicher Angabe find in ben erften acht Jahren feines Beftehens 792 nichtperiobifche Schriften confiscirt worben, (Berr Bebel behauptete: gegen 2000), und die periodischen waren unterbrudt. Das genannte Organ aber ersuchte ben Minifter, er mochte boch einmal ein Exemplar vom letten Jahrgang bes Buricher "Socialbemofrat" auf ben Tijch bes Reichstags nieberlegen. "Denn bie Sauptwirfung bes Socialiftengefetes ift feit Sahren nur noch, daß anftatt focialbemofratischer Blatter. welche unter ber Controle beutscher Gerichte erscheinen wurden. ber Buricher ,Socialbemofrat' bie regelmäßige Betture ber beutschen Arbeiterbevolkerung ift; was bas aber bebeutet, bavon haben wohl die wenigften Mitglieder des Reichstage

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 2. Juli 1888.

eine Ahnung. In dem Kampfe mit der geheimen Berbreitung des "Socialdemokrat" und anderer Druckschriften des nämlichen Kalibers erschöpft sich die gesammte deutsche Polizei, ohne einen Erfolg zu erreichen." 1)

Die Regierung kommt immer wieder mit der banalen Begründung daher: entweder habe das Socialistengesethereits entsprechend gewirft, dann müsse es sortgeseth werden, oder es habe noch nicht gehörig gewirft, und dann müsse es erst recht in Geltung erhalten werden. Es hat aber nicht nur nicht nach Bunsch gewirft, wie die Wahlen in Stadt, Land und Reich von Periode zu Periode bezeugen, sondern es hat in seder Beziehung geschadet. Und die vergistende Wirkung muß um so tieser eindringen, se mehr das socialbewostatische Element allmählig in die allgemeine Arbeiterbewegung übergeht, und umgekehrt. Es heißt also nicht einmal: Fort mit Schaden! sondern: Fort mit Profit!

## LXX.

## 2Billiam George Ward und die Oxfordbewegung.2)

In einem früheren Artikel, welchen biefe Blätter balb nach bem heimgang bes in ber Ueberschrift genannten großen Denkers und hingebenden Bertheidigers ber scholaftischen Philosophie

<sup>1)</sup> Munchener "Allgemeine Beitung" vom 13. Januar 1889.

William George Ward and the Oxford Movement by Wilfrid Ward. London. Macmillan and Co. 1889. XXIX. 462 pag. (14 shill.)

brachten, fonnte ich die Borrede mit ben Borten fciliegen: "Erft ber nächften Generation wird es vergount fein, bas fruchtbare Birten bes edlen Beimgegangenen allfeitig und grund lich zu erfaffen."1) Seute befinden wir uns in ber angenehmen Lage, ein Bert zur Anzeige zu bringen, welches uns Barb in feiner Orfordperiode mit einem Gleiße, einer Belehrfamteit und einer Bietat ichilbert, Die allerwarts in ben boberen Rreifen ber englischen Befellichaft ben gunftigften Ginbrud hervorgerufen und bem Buche bereits jest die Bedeutung eines Standard work verliehen hat. Nicht minder groß ift das Intereffe, mit welchem man die Schrift in Nordamerita aufgenommen bat, was die herftellung einer zweiten Auflage bereits nothig machte. Und biefe Gunft hat fie in vollem Dage verdient. Ihr Berfaffer Bilfrib Bard, ber Cohn bes Selben ber Biographie, hat ben Beift feines zu fruh verblichenen Baters geerbt und fic bem britischen Bublitum bereits als Berfaffer bedeutender Beitrage jur philosophisch = apologetischen Literatur vortheilhaft befannt gemacht.

Rennen wir zuerst das anregende Wert: "The Wish to believe" (London 1885) und die Schrift: "The Clothes of Religion. A Reply to popular Positivism" (1886), in welcher er den Beweis erbringt, daß der moderne englische Agnosticismus sich mit christlichen Ideen schmädt, um unter solchem Aushängeschild seinen grundstürzenden Irrthümern Ginlaß in christliche Kreise zu erzwingen. Daneben entstanden zahlreiche Aufsähe in der katholischen Dublin Review und den beiden angesehensten Bondoner Zeitschriften, der Contemporary Review und dem Nineteenth Century, welche einzelne Ausstellungen Herbert Spencers und Frederick Harrisons in ihrer Haltosigkeit ausbeden. Endlich verdanken wir Wilfrid Ward die Herausgade der gesammelten philosophischen Artisel seines Baters unter dem Titel "Essays on the Philosophy of Theism by the late W. G. Ward (2 vols. London 1884).

Diesen Arbeiten reiht fich num die Biographie feines Baters in ebenburtiger Beije an.

<sup>1)</sup> Siftor.spolit. Blätter Bb. 90 G. 267 ff.

Schon die Art ber Entstehung ber Schrift ift geeignet ben Befer in die gunftigfte Stimmung ju verfegen. Bard wandte fich an die gablreichen Berehrer und Freunde feines Baters, Manner, Die heute jum Theil Die hochften Memter in Rirche und Staat befleiben und burch Schrift und gesellschaftliche Stellung ben tiefften Ginfluß auf die Zeitgenoffen ausuben, und bat fie um Mittheilungen aus jenen Tagen, in welchen jener ben Mittelpuntt bes geiftigen und gefelligen Lebens in Oxford bilbete. Unter ben gablreichen Beitragen nennen wir folche bon Cardinal Newman, bem Jefuitenpater Bhitty, bem Lordfangler aus dem Minifterium Gladftone, Lord Gelborne, bem angli= tanischen Bischof Temple von London, den anglitanischen Dombechanten von St. Baul in London fowie von Rochefter, Durham und Norwich, bem Domherrn Liddon. Richt zu unterichabende Sulfe hat ber verlebte Führer ber Confervativen im Unterhause, Gir Stafford Northeote (nachmals Lord 3ddesleigh) bem Berfaffer geleiftet. Ihm und bem als Dantefenner ange= febenen Dombechanten Dr. Church von St. Baul verbantt er bie Mittheilung ber ichier gahllofen Brofchuren, gu beren Mb= faffung bas fuhne Auftreten Barbs gegen ben Befenntniggwang in Oxford Beranlaffung bot. Bu ben alteften Freunden Barbs gehörte ber erfte Berichtsbeamte Englands, Lord Coleridge, ber ebenfalls mit reichlichen Rotigen vertreten ift. Dazu tommen endlich feltene Mittheilungen bes verlebten anglikanischen Primas Tait bon Canterbury, welcher allerdings auf Geite ber ent= ichiedensten Wegner Barbs in Oxford ftand, aber bennoch lebens= länglich bemfelben treue Freundschaft bewahrte und ihn in ben Tagen ichweren Siechthums burch feinen Befuch wiederholt erfreut hat.

Diesen weitschichtigen gedruckten und ungedruckten Stoff zu einem wahrhaft fünftlerischen Bilde gesormt zu haben, ist des Bersassers besonderes Berdienst. Allerdings behauptet sein Bater darin verdientermaßen den Mittelpunkt, aber neben ihm lernen wir alle tonangebenden Persönlichkeiten und die bedeutenderen geistigen Strömungen kennen, in welchen das höhere geistige Leben der Nation in den dreißiger Jahren unseres Jahrhuns derts sich bewegte. Mit Klarheit und Uebersichtlichkeit der Ans

ordnung verbindet fich ber Abel einer iconen Darftellung, welche ftets bas rechte Dag innehaltend, lediglich fachliche Wefichte puntte in den Bordergrund ftellt, ohne jemals bas perionliche Bebiet zu berühren. Der Standpuntt bes Berfaffere ermeit uneingeschränftes Bertrauen. Es ift ber eines tiefglaubigen, mit ben Lehren und Ginrichtungen ber Rirche mohl vertrauten und zugleich auf ber Sohe ber Biffenschaft ftebenben Ratholiten. Un ben geiftigen Denfrichtungen Englands, angefangen von ber unlogischen Logit Stuart Mills bis berab zu ben mobernen beterminiftischen Suftemen, übt er feine Rritit als vollendeter Rachmann. Die 15 Rapitel bes Buches beißen: 1. Jugendzeit. 2. Leben in Oxford, 3. brei englische Beiftesrichtungen, 4. geiftige und religiofe Entwidelung, 5. fatholifche Ginfluffe, 6. Freundes freise, 7. neue Strömungen in der Bewegung, 8. Tractat 90, 9. Wirfungen besfelben, 10. Richtung nach Rom, 11. das Ibeal ber driftlichen Rirche, 12. Folgen bes Ibeals, 13. Berurtheilung Bards burch bie Universität, 14. Ende ber Bewegung, 15. die Oxforbichule und die mobernen religiofen Richtungen.

Billiam George Bard erblickte bas Licht ber Belt am 21. Marg 1812 gu London, mo fein Bater bas bobe Umt eines Direttors ber englischen Bant betleibete und jugleich bie City im Unterhause vertrat. Elfjährig wurde er ber berühmten Domfchule zu Winchefter übergeben, wo er Robert Lowe (nochmals Lord Sherbroofe), Roundel Balmer (nachmals Lord Selborne), Edward Cardwell (nachmals Lord Cardwell), Anthony Trollope und William Monfell, ben nachmaligen Generalpoftmeifter im Minifterium Glabftone, heutigen Lord Emin, ju Mitfdulern hatte. "Selten", melbet Lordfangler Selborne one ber Erinnerung an jene Tage, "habe ich Jemand tennen gelernt, beffen Charafter, Temperament, einfach-liebensmurbiges Auftreten, Gerabheit und Scharfe bes Berftandes nach fo langer Beit fo wenig Beränderung erfahren bat." Bur Abfaffung lateinischer Berfe mußte Bard ftatutgemäß zwangsweise angehalten werben. Aber auch bann machte er feinem Wiberwillen gegen bie Rührung bes Begafus in abenden Gloffen und beigenden Gatiren Buft. Dagegen glangte er als lateinischer Projaift und gewann auf biesem Gebiet 1829 bie große golbene Medaille gegen die brei Mitbewerber Koundell Palmer, Rob. Lowe und E. Wilmot. Rühmend wird an dem blühenden Jüngling hervorgehoben der ausnehmende Ernst religiöser Gesinnung. Seiner älteren Schwester Emilie, an welcher er mit großer Liebe hing, pslegte er damals zu sagen: Nur ein einziges menschenwürdiges Ziel kenne er, die Förderung der Sache Gottes auf dieser Welt. Aber eben dieses tiese Gesühl für den letzten und höchsten Endzweck, dem alle Creatur bewußt oder undewußt, freiwillig oder gezwungen entgegenstrebt, "erfüllte ihn mit Uhschen wider die in Winchester herrschende Unsittlichkeit, die den meisten derzenigen, die mit ihm sich darüber beredeten, wahrhaft erschütternd vorkam. Bis zum Tage seines Abscheidens aus der Welt haben sich die Wirkungen dieser Eindrücke aus der Jugendzeit in ungeschwächter Kraft erhalten." (S. 10.)

3m Ottober 1830 erichien Ward in Orford, gunächst als Student in Chrift Church Colleg. Religiofe Intereffen lagen damals noch im Reime bergraben, die Fragen ber Politif befagen bas Uebergewicht. Frland hatte 1829 bie Emancipation ber Ratholifen burchgefest, und jest erhob fich ein neuer Sturm wiber die privilegirten Inhaber ber verrotteten Bahlflecken; bie Reform des Barlaments war im Anguge. Lord Gelborne gibt Mittheilungen über Barbs Betheiligung an ber "Union", einem atabemifchen Berein in Oxford, welcher die Erörterung brennenber politischer Fragen in platonischer Beife fich zur Aufgabe feste. Dem Borgange feines Baters und Dheims entsprechend, ging Bard mit ben Tories, ohne beghalb einem einseitigen Raftengeifte gu hul= bigen, im Begentheil manbte er feine Buneigung bem Bolle gu, migbilligte aber bennoch bie Reformbill von 1832. Als Redner fpielte Barb eine hervorragenbe Rolle. Natüelichen Flug ber Rebe verband er mit außerordentlicher Rlarheit ber Auffaffung und feltener Melobie bes Organs, berart, bag Dombechant Church von St. Paul fein Bedenken trägt, Bard und Robert Lowe Die Palme zuzuerkennen (S. 22). Auch im Rambler, einem wiffenschaftlichen Berein hochftrebenber Jünglinge, lentte er burch Talent und Rednergabe aller Augen auf fich. In Erinnerung an die im Balliol Colleg in Oxford mit Bard verlebten Tage

schreibt Dombechant Scott von Rochester: "Auch ich — benn Niemand konnte sich dem entziehen — bewunderte die Mann-lichkeit und Freundlichkeit seines Charakters, seinen Gifer sin die Wahrheit und seine Kühnheit in der Auffuchung derselben, endlich den wunderbaren Glanz seiner Conversation, namentlich dann, wenn das Gespräch die Form einer philosophisch angeshauchken Unterredung annahm". (S. 32.)

Ein außerft mertwürdiger Bug im geiftigen Beben bes binbenden geiftsprühenden Oxford-Man lag in ber Runft, mit welcher er fich felbft objeftivirte und zum Begenftand ber Rritit machte. Bon bem Bewußtsein feiner glangenden Talente erfüllt, berftand er es bennoch "feine eigene Scele genau wie die anderer Denfchen in Untersuchung zu nehmen. Reine Borzuge ber Ertenntniffraft buntten ihm weit nachzustehen hoben fittlichen Gigenichaften. Ja, daß Jemand mit feiner Bernunft fich fpreizte, ichien ibm faum bentbar, und immer betlagte er, wie niedrig fein Dag von Gelbftbeberrichung und Frommigfeit fei." "Die Ertenntnißfraft", bemertte er Benry Bilberforce, "ift ein verhängnigvolles Beichent, lieber Benry. Abjolut werthlos. Unendlich in gewiffem Ginne ift mein Berftand; bennoch ichate ich ibn tein Quentchen" (35). Daß gur Biffenschaft ber Philosophie auch die Brincipien der Mufit gehoren, hat ichon der tieffinnige Bythagoras erfannt, ber bas Beltall auf Bahlenverhaltniffe gurudführte, Dufit und Aftronomie als Schwestern bezeichnete und in der harmonie jener Berhaltniffe den Beltaccord bernahm. Much Barb mit feiner entschieden philosophischen Begabung offenbarte eine vorwiegende Reigung gur Dufit. Seine glangende Stimme begleitete fein Freund Coffin meifterhaft auf bem Rlavier. Robert Coffin trat nachmals gur tatholifchen Rirche über, wurde Mitglied bes Orbens ber Rebemptoriften und am 11. Juli 1882 gum Bifchof von Southwart confecrit, als welcher er 1885 heimgegangen ift.

Alls jene philosophischen Systeme, welche Oxford damals in erster Linie beeinflußten, bezeichnet das dritte Kapitel unferer Biographie Jeremias Bentham und John Stuart Will. Benthams System besaßte sich überwiegend mit Fragen der Moral, die er in gänzlich utilitaristischer Beise behandelte

(vergl. Stodt II. 403), Stuart Mill fuchte ber alten Logit ben Todesftog ju verseben, indem er unter Berwerfung bes beductiven Berfahrens lediglich ber Induction und Erfahrung jur Gewinnung ber Bahrheit ein Recht verftattete. 1) Auch auf firchlichem und firchenpolitischem Gebiete außerten diese philofophischen Richtungen ihre Birfungen. Die Reformbill von 1832 und die Abichaffung bon gehn Bisthumern ber etablirten Staats= firche Frlands fchrieb man diefen Mannern und ihrem Unhang auf bas Rerbholz. In ber "Beftminfter Review" befagen biefelben ihr Organ und machten mit außerfter Rührigfeit Propa= ganda für ihre 3been. Dag Bard in formeller Beziehung ben Berten Benthams und Mills vieles zu verdanten hatte, gibt Bilfrid B. bereitwillig zu, betont aber mit bemfelben Nachbrud bie Thatfache, "bag er ihre Ibeen nach feinem Uebertritt ju ben Traftarianern noch vollständiger verwarf benn gubor". (S. 61.)

Instinktmäßig ahnte der Anglikanismus die schweren Gefahren, welche ihm von dieser Seite drohten, und Männer von
blendenden Geistesgaben erhoben sich zur Wehr. Zu diesen gehören Arnold von Aughn und Richard Whately, von denen
jener die sittliche Ausbildung der Jugend besonders betonte,
während Whately der Theologie im engeren Sinne oblag, dabei aber ein Christenthum zu Tage förderte, welches in seinem
innersten Kern den schaalsten Rationalismus darstellte. 2) Arnolds Moralspstem war lediglich ein Compromiß, den erst seine
Schüler sprengten. "Er gehörte zu einer Reihe von Männern,
die gänzlich auf dem Boden der französsischen Revolution stan-

<sup>1)</sup> Eine ausgezeichnete Kritit der Mill'schen Logit lieserte: Manuals of Catholic Philosophy. Logic by Richard F. Clarke, S. J. London 1889 pag. 480-83.

<sup>2)</sup> Ueber die hervorragende Stellung Bhately's in der etablirten Kirche Irlands und die ebenjo schweren wie langwierigen Kämpse, welche der katholische Spiskopat, namentlich die Erzbischöse Mac Dale von Tuam und Cullen von Armagh-Dublin in der Schulfrage mit ihm führten, wird in meiner "irischen Kirchengeschichte" eingehend gehandelt werden.

ben, die alles in Frage stellten, die sich zwar auf letzte und höchste Principien beriesen, aber bennoch der Autorität in Sachen des Geistes tein Recht verstatteten." Gewiß glaubte Arnold an die Gottheit Christi, aber dieser Glaube ließ sich mit seiner Theorie über die Erklärung der Schrift nur schwer vereinbaren. Folgerichtig entwickelt wurde Arnolds System erst in den berüchtigten "Essays und Reviews", sowie durch seine Schüler Stistsbechant Stanley von der Westminsterabtei, Prosessor Jowett und Matthew Arnold. Höchst belehrend sind die Auszüge aus Wards Schristen über die zerstörenden Tendenzen in Arnolds System; er sagte ihm voraus, es werde vollendeten Unglanden erzeugen. (S. 50 ff.)

Bard bedurfte eines unfehlbaren Führers in Dingen ber Religion. Diejem Gefühle hat er bamals in fraftvollen Borten Ausbrud geliehen: "Beilige Manner find Die großen Quellen , aus benen sittliche und religiofe Bahrheit ber Belt aufließt. Birb eine Offenbarung ertheilt, bann ericheinen fie bie berufenen Dolmeticher. Gibt es einen lebendigen , mit Autorität umtleibeten Berichtshof, bann bieten ihre Erfahrungen Material für die Erkenntniffe biefes Berichts" (73). Runmehr beugte fich Barb bor John Demman als einer folden lebendigen Autorität. Das ältere Triumbirat ber Traftarianer, bestehend aus Newman, Reble und Bufen, bewegte fich in vollendetem Gegenfat zu Arnold, der namentlich in ber Auffaffung ber Rirche fich fundgab. Als hochft bezeichnend für Wards geistige Berfaffung bei feiner Unterwerfung unter Remman erichienen feine Bemertungen über die Ratur bes "Gehorfams". welche ber Biograph einer ungebruckten Predigt Bards entnimmt, die mahrscheinlich aus bem Jahre 1839 ftammt. Behorfam behauptet die erfte Stelle, baran fchliegt fich die Ertenntnif. Dadurch, daß wir reinen Bergens find, ichauen wir Gott, nicht umgefehrt . . . Behorfam ift die Luft, in welcher ber religiofe Glaube athmet, ohne Behorfam verfällt er bem Siechthum und der Auflösung. Ber die Bahrheit erlernt burch Bemeisführung oder bloges Bertrauen auf Menichen, ber fann fie auf bem namlichen Bege wieber verlieren. Ber aber bie Babrheit lernt burch Gehorfam, tann fie nur burch Ungehorfam einbüßen" (77).

Die Thatfache verdient Beachtung, daß diefer Uebergang Barbs zu Remman erft bas Ergebnig langbauernber Rampfe war. 3mar ftand ber lettere bamals auf ber Sohe feines Ruhmes; wenn er auf ber Rangel ber (anglifan.) Marienfirche ben Stromen feines Benius ihren Lauf ließ, bann hing bie Elite von Oxford an feinen Lippen. Doch Giner weigerte fich, ihn ju horen. Diefer Mann mar Barb. Da gelang es eines Tages ber Lift eines Freundes, die Macht bes Borurtheils gu bannen. Er führte Barb beim Spaziergang an ber Marien= firche porbei, als die Glode gur Predigt Newmans rief, und nothigte ihn jum Gintreten. In wenigen Minuten hatte ber Redner ben "great logician" für fich gewonnen. Bon ba an (1836) besuchte Ward regelmäßig jene berühmten Bortrage Newmans, aus welchen die Via media hervorging. Uebrigens befaß Newmans Ginfluß weit mehr bie Bedeutung eines Deilenfteins, ber Bard auf ben Ratholicismus hinwies, von allfeitiger Uebereinstimmung ber beiben Manner war ichon bamals feine Rebe. "Denn Newmans Blan, der englischen Rirche neues Leben einzuhauchen durch Lehre und Difciplin ber Bater, war fühn und bezaubernd, aber in Bards Augen ichien biefes Berfahren fühner, als beffen Urheber ahnte. Bei ihm herrichte volle Rlarheit barüber, daß einzig und allein das aufrichtige Geftanbnig von ber Rothwendigfeit eines Bruches mit ben Grundfaben ber Reformation und ber Befeitigung ihres Berfes ben Forberungen ber Logit entsprechen tonne. Doch biefen Schritt ju thun, trugen die Führer ber Bewegung Bedenten" (S. 81).

Indeß alle Theorie ift grau. Wie groß die Bewunderung Bards für Newman auch immer sein mochte, weit tieser wurde er damals ergriffen von der erhabenen Schönheit des katholisschen Ritus. Des öfteren wohnte er dem katholischen Gottess dienste bei; die herrlichen Gebetssormen der kirchlichen Tagseiten lernte er früh bewundern, "die ausgebildete Berfassung der Kirche und die Einsachheit ihrer logischen Stellung zogen seinen Geist mächtig an." Lange bevor er sich mit dem Gedanken des Anschlusses an die Traktarianer trug, bekennt Ward in einem Briese an Puseh, hatte seine Unzufriedenheit mit der anglikanischen Kirche ihn dem alten Glanben nahe gebracht (S. 78).

Bezuglich des Rapitels "Early Friendships" mit ben eingehenden Mittheilungen über Barbs weitausgebehnte Freundesfreise in Oxford fei auf bas Buch felbst verwiesen. Die be treffenden Rotigen, welche Wards Freunde aus bem reichen Schat ihrer Erinnerungen hervorgeholt, gipfeln in bem Sage: Als Fellow bes Balliol Colleg bilbete Bard ben Mittelpuntt ber geiftigen Bewegung in Oxford. Mur ein einziges Bengnis fei hier angeführt: "Bon 1835 bis 1841", bemertt ber anglifanische Dombechant 2B. C. Lake von Durham, "alfo mahrend ber gangen Beit, in welcher er als Tutor (Professor) im Balliol Colleg wirfte, durfte fein Lehrer in Orford einen fo machtigen Einfluß auf feine Schuler ausgeübt haben, wie 28. 8. Barb. Es war ein Ginfluß von gang befonderer Art, ber in erfter Linie feiner außerorbentlichen geiftigen Thatigteit entsprang. Denn biefe war berart burchbringend, bag Freunde ober Schuler, die Bedenken trugen, feine praktischen Folgerungen angunehmen, dennoch bor ber Macht ber Logif feiner Grundfage fich beugten. Mit berart zwingenber Macht trug er feine Sape bor, bag viele von uns zeitlebens ihre Einwirfung verfpüren" (100).

Ein besonderer Borgug der Bard-Biographie burfte in ber genauen Behandlung ber verschiebenen Stromungen bes Traftarianismus zu finden fein. Dem alteren Triumbirat Newman, Reble und Bufen machte eine Reihe jungerer Manner, aus benen wir die Ramen Datelen, Dalgairns, Faber, 3. M. Froude, Geager und 3. B. Morris nennen, ben Rang ftreitig. Bahrend ber Drei-Manner-Bund in erster Linie an ber Biederbelebung der Sochfirche arbeitete, fteuerten biefe Welehrten bireft nach Rom. Uebrigens ftellte Remman bamale ben Gab auf, Rom habe bewahrt, was England verloren gegangen. Und gerade biefe Behauptung bot Barb einen neuen Sporn zu eingehender Beschäftigung mit tatholischer Literatur. Berbreitung fatholischer Bucher in Freundesfreisen ging (1838 bis 1841) Sand in Sand mit bem Studium ber bebeutenbften nachtridentinischen Theologen, insbesondere derjenigen ber Gefellfchaft Jefu. "Die afcetischen Berte ber Ratholiten liegen fic noch am eheften bertheibigen, benn eben auf biefem Bebiete

hatte Rom Ersolge aufzuweisen, England aber nur Lücken. Das hohe Ideal eines innerlichen Lebens, das ihn namentlich zum Newmanismus und Katholicismus hingezogen, sand er in der mittelalterlichen, wie in der neueren ascetischen Literatur vollständig verkörpert. Bährend nun Andere mehr zu den schönen, aber doch etwas unbestimmt gehaltenen ascetischen Lehren der älteren Bäter hinneigten, ließ er der Unwendung derselben auf die Bedürsnisse der Jetzeit den Borzug, namentlich in der Form, die wir dem hl. Ignatius und den Jesuiten verdanken. In Ascese und Dogmatik bildeten die Werke der Jesuiten seine Lieblingslestüre" (146).

Darf man bem verftorbenen Brimas Tait von Canterburn Glauben ichenfen, bann ift es Barb gewesen, ber Remman jur Abfaffung des weltberühmten "Tract 90" gezwungen hat. Die Bebeutung Diefer Brofchure, in welcher Newman bas Recht beauspruchte, die auf einem Compromig zwischen ber alten Rirche und bem Calvinismus beruhenden 39 Artifel nebit ben übrigen gottesbienstlichen Formularen ber Sochfirche in fatholifchem Sinne aufzufaffen, ift gu befannt, als bag es weiterer Borte bedürfte. Ward vertheidigte den Tract 90 in mehreren Brojduren, erfand bas geflügelte Bort vom "non-natural sonse", in bem man die 39 Artifel erffaren burje, und ertheilte Bufen auf die Bumuthung er folle ihm versprechen, nie fatholifch zu werben, eine ablehnende Antwort. Barb hat auch bamals in Berbindung mit Dalgairns jenen berühmten Brief an das "Univers" gerichtet, ber die Aufmertfamfeit ber festländi= ichen Ratholifen fraftig auf die neue Oxford = Bewegung lentte und in weiten Rreisen tiefen Widerhall wectte.

Hierorts soll auch bes äußerst lesenswerthen Excurses über die "Gesammtbeziehungen zwischen Newman" gedacht werden. Zum Gerständniß der bekannten Haltung beider Männer nach ihrem Uebertritt zur katholischen Kirche ist hier ein sicherer Schlüssel dargeboten. In Newmans Angen erschien die anglistanische Kirche als ein ehrwürdiges Bauwerk, welches noch eine Wiederherstellung vertrage. "Seine Anhänglichkeit an die Hochschule, seine Liebe zu Busen und die alte Traktarianerpartei hinderte ihn, eine seinen innersten Gefühlen entgegengesetzte

Richtung einzuschlagen" (205). Ward bagegen war der geborne Logiter; weder die anglitanische Kirche, die ihn niemals angezogen, noch alte Freundschaften kamen bei ihm in Betracht, sondern lediglich die Entwicklung seiner Grundsätze bis zu ihren letzen Folgerungen. Das Endergebuiß seiner Forschungen gipselte in der Absassiung seines Wertes "The Ideal of a Church", welches ihm Amt und Würde an der Hochschule kostete (1845) und ihn — wenige Monate vor Newman — in den School der katholischen Kirche führte.

In einem Schlußkapitel erörtert der Berfasser die Tragweite der Oxford Bewegung auf die moderne Controverse zwischen Katholiken und Anglikanern, sowie auf die Angrisse der antichristlichen Bissenschaft wider die Urkunden des Christenthums und die Bürde der menschlichen Seele. Die ditteren Kämpse um den Ursprung der geistlichen Jurisdittion in der Dochtirche seit den vierziger Jahren treten schon in der Oxford-Bewegung deutlich zu Tage. Und was die großen Gedankenströmungen im modernen England anlangt, nämlich negative Bibelkrisst und Agnosticismus, so "ist es kein geringes Berdienst der Oxford-Schule, daß sie dieselben vorausgesehen und die Hauptprincipien hervorgehoben, mit denen die Apologeten heute die Angrisse der Gegner abweisen" (381).

Niemand wird Wards geistvolles Buch ohne vielsache Unregung und reichen Trost aus der Hand legen. Für die Beurtheilung der Oxford = Bewegung bildet es fortan eine Cuelle ersten Ranges.

Machen.

Bellesbeim.

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| L |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

| •                                     |  |   |   |  |
|---------------------------------------|--|---|---|--|
| ,                                     |  | * |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
| ••                                    |  |   |   |  |
| •                                     |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
| •                                     |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
| ·                                     |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
| . •                                   |  | , |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
| •                                     |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |   | • |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
| • `                                   |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |
|                                       |  |   |   |  |





## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

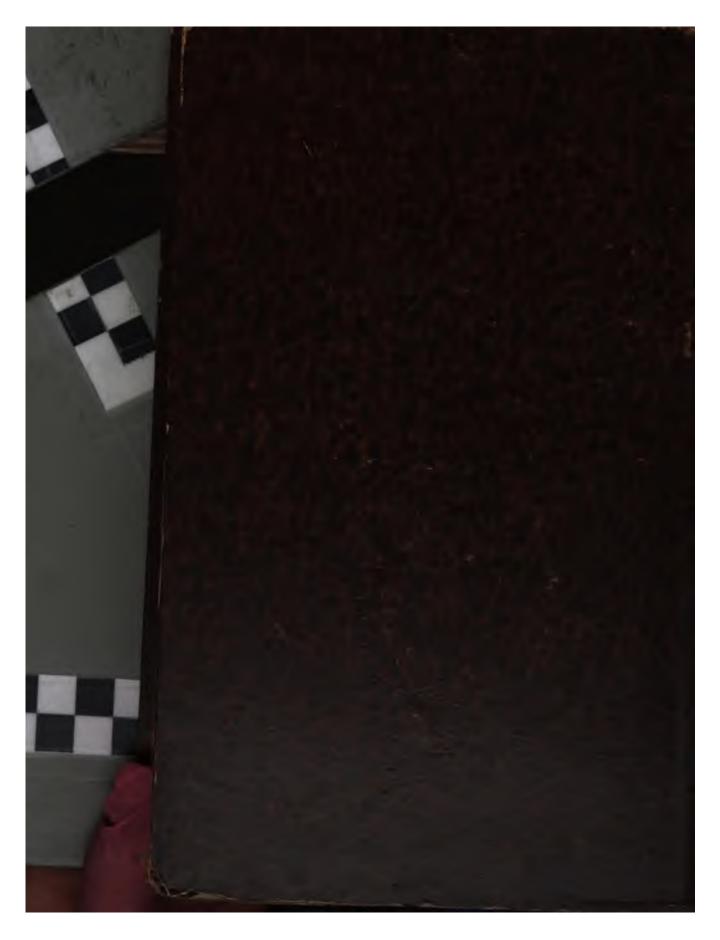